

P Digitized by Google

Artaud

.

.

# Welt - Gemälde - Gallerie

ober

Gefdichte und Befdreibung

aller

Linder und Bölker, ihrer Gebräuche, Religionen, Sitten u. f. w.

#### ITALIEN

001

o.c.

Artand,

Mitglied Des Inflitute, vormaligem Gefcaftetrager in Gloren; und Bem.

Deutsch

Den

Dr. C. A. Masbold.

# Welt-Gemälde-Gallerie

oder

Geschichte und Beschreibung

# aller Länder und Bölker,

ihrer Religionen, Sitten, Gebrauche u. f. m.

mt vielen bildlichen Darstellungen von Lagen wichtiger Orte, alten und neuen Denkmälern, Trachten, Geräthschaften, Kunstsachen, verschiedenen anderen Gegenständen und Karten.

Aus dem Frangöfischen

pon

Dr. C. A. Mebold.

### BUROPA.

Zweiter Band.

ITALIEN und SIZILIEN.

#### Stuttgart.

E. Schweizerbart's Berlagshandlung.

1836.

#### 301541

## Mebersicht der Abhildungen ju Sizilien.

| Bis | B                      |        |       |        |       |        |   |   |   |    |   |   | Seite |
|-----|------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|---|---|---|----|---|---|-------|
| 4   | Daelle ber Coane .     |        |       |        |       |        |   |   |   |    |   |   | 5     |
|     | Duelle Aretbufa .      |        |       |        |       |        |   |   |   | ١. |   |   | 6     |
|     | Eempel zu Segesta      |        |       |        |       |        |   |   |   |    |   |   | 8     |
| 1   | Rapelle ber beiligen   | Prof.  | alie  |        |       |        |   |   |   |    |   |   | 16    |
| 3   | Arater bes Metna       |        |       |        |       |        |   | _ |   |    |   |   | 23    |
| 8   | Cotana .               |        |       |        |       |        |   |   |   |    |   |   | 25    |
| 1   | Concordiatem pel       |        | :     | :      |       | :      |   |   |   |    |   |   | 32    |
| 8   | Ruine bes Tempels      | bes    | olom  | niiche | n In  | nitere | ì |   |   |    |   |   | 53    |
| 9   | Griger Tempel          |        |       | F-1-4- |       |        |   |   |   |    |   |   | 46    |
| b   | Lamini .               | :      | :     | :      | :     | :      |   |   |   |    |   |   | 47    |
|     | Ohr des Dionys         | :      | •     |        |       |        |   |   |   |    |   |   | 51    |
| 3   | Seaterrain unter C     | Frinci | ā     |        | •     | •      |   |   |   |    |   |   | 52    |
|     | Timoleons Landhaus     |        |       |        |       |        | • | • | : |    |   |   | 60    |
| 1   | Etrater                | •      | •     | •      | •     | •      | • | • |   |    |   |   | 60    |
|     | Minervatempel          | •      | •     | •      | •     | •      | • |   |   |    |   |   | 68    |
| 8   | Dinervatempel          | •      | :     | •      | •     | •      | • | • | : | •  |   | : | 69    |
| ř   | Mantarabrücke          | •      | •     | •      | •     | •      | • | • | • |    |   |   | 79    |
| 8   | Theater von Zaorm      | ina    |       | •      | •     | •      | • |   |   |    |   |   | 81    |
|     | Anicht von Taormi      |        | •     | •      | •     | •      | • | • | • |    |   |   | 81    |
| à   | Unterirdische Kapell   | e in   | hor ( | athe   | hrale | •      | • | • | • | •  |   |   | 89    |
|     | Ansicht von Messin     | 0      | VLD 3 | rucyc  | vinic |        | • | • | • | •  |   | • | 91    |
|     | Anicht von Valerm      |        | . m   | onfo-  | SPOAT | 4114   | • | • | • | •  | • | • | 98    |
|     | Benediktinerkloster    |        |       |        |       | uno    | • | • | • | •  | • | • | 98    |
| 200 | ~ MANUALLI MELLE DILET | 7 L L  | LUMLE | ンしてはし  |       |        |   |   |   |    |   |   |       |



.

o'

•

•

### Uebersicht der Abbildungen zu Italien.

| 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |         |      |           |     |         |      |     | Seile |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|------|-----------|-----|---------|------|-----|-------|
| 1        | Berbarifche Trachten, rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ische          | Trachi  | ten     |      | •         |     | •       | •    | •   | 5     |
| 4        | Forum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |         |         |      | •         |     | •       |      | •   | 8     |
| 3        | Sarkophage von Junius B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | assus          | und     | Unic    | ius  | Probus    |     |         | •    | •   | 15    |
| 1        | Ronftantins Bogen, Colifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         | • >     | •    |           | •   | •       | •    |     | 18    |
| 50       | Reptuns Grotte ju Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |         |      | •         | •   | •       | •    | •   | 21    |
| į        | Theodorichs Palast zu Terr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | acin           | a       |         |      |           |     | •       | •    | •   | 22    |
| P        | Berona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |         |      | •         |     | •       | •    | •   | 50    |
| 8        | Obotasfaule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |         |      |           |     |         | •    | •   | 57    |
| 9        | Katafomben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |         |      |           |     |         |      |     | 59    |
| 1        | St. Johann von Lateran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |         |      |           |     | •       | •    | •   | 45    |
| 11       | Engelsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |         |      |           |     |         |      |     | 47    |
| 12       | Bantheon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |         |      |           |     |         |      |     | 50    |
| 15       | Ijola di Sora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | •       |         |      |           |     |         |      |     | 57    |
| 14       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |         |      |           |     |         |      |     | 60    |
| 13       | St. Clemenstirche gu Ron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |         |      |           |     |         |      |     | 66    |
| 19       | Zerni .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |         |      |           |     | •       |      |     | 69    |
| H        | Trajansbogen zu Benevent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •              | •       |         | •    |           | •   |         |      |     | 88    |
| F        | Aloster Monte: Cassino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •              | •       | •       | •    | •         | •   | •       |      |     | 89    |
| Fig.     | Salerno .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •              | •       | •       | •    | •         | •   |         | •    | •   | 90    |
| 20       | St. Paul vor ber Stadt (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mam.           |         | •       | •    | •         | •   | •       | •    | •   | 94    |
| 25       | St. Markusplatz und Rird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         | obia    | •    | •         | •   | •       | •    | •   | 99    |
| 22       | Inneres der St. Markusk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 20 till | Loil    | •    | •         | •   | •       | •    | •   | 99    |
| 23       | Dom und Taufkapelle ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | *       | •       | •    | •         | •   | •       | •    | •   | 118   |
| 24       | Santa Croce zu Florenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | inte           | 118     | •       | •    | •         | •   | •       | •    | •   | 118   |
| 25       | Riolta en Renadio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              | •       | •       | •    | •         | •   | •       | •    | •   | 128   |
| 15       | and wellering .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              | •       | •       | •    | •         | •   | •       | •    | •   | 130   |
| :7       | and the state of t | •              | •       | •       | •    | • •       | •   | •       | •    | •   |       |
| 3        | Carrier Contract Contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | elaua<br>Elaua | •       | •       | •    | •         | •   | •       | •    | •   | 130   |
| #3<br>85 | their age with the sail of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | givee          | uz      | •       | •    | •         | •   | •       | •    | •   | 151   |
| 39       | Berurtheilung Walters von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १ ७१           | teune   | •       | •    | •         | •   | •       | •    | •   | 141   |
| 21       | strenge o spitato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93             | •       | 4       | •    | •         | •   | •       | •    | •   | 143   |
| TA.      | Santa-Maria-Maggiore zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Not            | n       | •       | •    | •         |     | •       | •    | •   | 144   |
| 22       | The state of the s |                |         |         |      | m. v. m   | · . | 4631634 | •    | •   | 152   |
| 55       | שייי שליי שליי שליי שליי שליי שליי שליי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 256            | rzog z  | onth    | 03,  | arabu ;   | yça | thitois |      | •   | 152   |
| 54       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | •       | •       |      | •         | •   | •       | •    | •   | 155   |
| 35       | Call aperior / Dome and I told                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eter           | Ehurn   | 1 zu    | Pile | 1 .       | •   | •       | •    | •   | 156   |
| 35       | aumba Cames On bile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •              | •       | •       | •    | •         | ø   | •       | •    | •   | 156   |
| 37       | The state of the s | •              | •       | •       | •    | •         | •   | •       | •    | •   | 477   |
| 80       | The period of the States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | •       | •       | •    | •         | •   | •       | •    | •   | 177   |
| 39       | Chickenty ou phone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •              | •       | •       | •    | •         | ٠   | •       | •    | •   | 179   |
| 1        | Kathedrale zu Pavia .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | •       | •       | •    |           | •   |         |      |     | 178   |
| V        | Ein Kardinal, Erzbischof,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ran            | onifus  | , D     | omir | iikaner,  | R   | arthäus | er u | ind |       |
|          | Cimabue's Porträt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              | •       | •       |      |           |     |         | •    |     | 183   |
| 2        | Rarl von Mniou. Gdelbame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n on           | is Mo   | 111 111 | in e | Siena, ei | ue  | Sange   | rin  |     | 185   |

| Blatt    |                                                        |          |              |         |       |         |           |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-------|---------|-----------|
| 43       | Peter Lante, römischer Senat<br>und männliche Trachten | or.      | fin Q        | rzt.    | Vers  | diedene | weibliche |
| 44       | Petrarca. Krieger. Vornehm                             | o Garr   | <b>an</b>    | •       | •     | • •     | • •       |
| 45       | Julius II, Leo X, Michel Ang                           | old SR   | en<br>ankaat | •       | •     | • •     | •         |
| 46       | Dante, Boccaccio, Macchiavell,                         | Mrinst   | upyuei       | •       | •     | •       | • •       |
| 47       | Moses, von Michel Angelo .                             | arrivit  | •            | •       | •     | • •     | • •       |
| 48       | Schule gu Althen, von Raphael                          | •        | ٠.           | •       | •     | • •     | • •       |
| 49       | St. Peterskirdje                                       | •        | •            | •       | •     | •       | • •       |
| 50       | St. Petersfirde von Junen .                            | •        | •            | •       | •     | •       | • •       |
| 51       | Genua .                                                | •        | •            | •       | •     | •       | • •       |
| 52       | Cascade von Terni                                      | •        | •            | •       | •     | •       | •         |
| 55       | Dieapel                                                |          |              | •       | •     | •       | • •       |
| 54       | Palast der Donna Anna .                                |          |              |         |       |         |           |
| 55       | Isola=Bella bei Neapel                                 | . •      |              |         |       |         |           |
| 56       | Turin                                                  |          |              | •       | •     |         |           |
| 57       | Trient                                                 |          |              |         |       |         |           |
| 58       | Bologna                                                | •        | •            |         |       |         |           |
| 59       | Ferrara                                                |          |              |         | •     |         |           |
| 60       | Loggia de' Lanzi in Florenz .                          |          |              | •       |       |         |           |
| 61       | Platina, ein florentinischer Be                        | eamter   | bes          | 15ten   | Jahr  | hundert | 8, Frans  |
|          | Lornavuoni, der altere Co                              | smus 1   | oon D        | Redici. | ein 6 | Soldat. | eine Frau |
| 63       | Cosmus 1, Alexander Karnese.                           | Penard   | o be         | Minci.  | Pall  | adio .  |           |
| 63       | Bignela, Christoph Columbus,                           | Tallo,   | Galil        | ei      | •     | •1      |           |
| 64       | Gin Ritter ber Bandichleife,                           | ein G    | eharni       | schter  | mit   | seinem  | Anappen,  |
| 0=       | Jordan Driini, Matthaus                                | Palmi    | eri          | •       |       |         |           |
| 65       | Petrarca's Haus zu Arqua .                             | •        | •            | •       | •     |         |           |
| 66       | Dante's Grab zu Ravenna .                              | •        | •            | •       | •     |         |           |
| 67       | Raphaels Landhaus zu Rom                               | •        | •            | •       |       |         | • •       |
| 68       | Taffo's Haus zu Sorrento .                             | •        | •            | •       |       |         | • •       |
| 69       | Trachten                                               | •        | •            | •       | •     | •       | • •       |
| 70<br>71 | Benedig.                                               | •        | •            | •       | •     | • •     | •_ •      |
| 72       | Monte Mario<br>Ansicht von Genna                       | •        | •            | •       | •     | • •     |           |
| 73       | Vicenza.                                               | •        | •            | •       | •     | •       | • •       |
| 74       | Livorno .                                              | •        | •            | •       | •     | •       | • •       |
| 75       | Platz zu Siena                                         | •        | •            | •       | •     | • •     | • •       |
| 76       | Brindist .                                             | •        | •            | •       | •     | •       | , •       |
| 77       | Numicius .                                             | •        | •            | •       | •     | • •     |           |
| 78)      |                                                        |          | •            | •       | •     | •       | •         |
| 79       | Charaktere der italienischen Ko                        | mödie    | •            | •       | •     |         |           |
| 80       | Palast Turst Doria                                     |          |              |         |       |         |           |
| 81       | Alnsicht des Wesuvs                                    |          |              |         |       |         |           |
| 82       | Tempel von Pastum                                      |          |              |         |       |         |           |
| 83       | Berfetjung des Thurms von Er                           | rescent  | ino.         |         |       |         |           |
| 84       | Billa Medici zu Rom                                    |          | •            |         | •     |         |           |
| 85       | Dreifaltigkeitebrücke zu Floren                        | <b>.</b> |              |         | •     |         |           |
| 86       | Benedikt XIV, Pius VII, Alfie                          | ri, Ca   | nova         |         | •     |         |           |
| 87       | Herkules, Hebe, die Tänzerin,                          | von E    | anova        | •       | •     |         |           |
| 88       | Palast des Podesta zu Florenz                          | •        | •            |         | •     |         | •         |
| 89       | Pompei                                                 |          | •            | •       | •     |         |           |
| 90       | Vallombrosa                                            |          | •            | •       | •     | •       | • •       |
| 91       | Jurea                                                  | •        | •            | •       | •     |         | • •       |
| 92       | Castellamar                                            | •        | ٠            | •       | •     |         | •         |
| 93       | Ancona, der Trajansbogen .                             |          | •            | •       | •     | • •     |           |
| 94       | Arezzo                                                 | •        | •            |         | •     |         | • •       |
| 95       | Simplonethor zu Mailand .                              | •        | •            | •       | •     | •       | •         |
| 96       | Simplonsstraße                                         | ٠        | •            |         |       | •       | 4         |
|          | Karte von Morditalien.<br>Karte von Süditalien.        |          |              |         |       |         | ,         |
|          | Statte von Suottatien.                                 |          |              |         |       |         |           |
|          |                                                        |          |              |         |       |         |           |

#### Italien.

uon

#### Artant.

Baeine Geschichte von Neu-Italien, bessen Staatsumwälzungen, Sitten, wien, Gesetzen schreiben will, kann keinen genauern Anfangspunkt mahen die Regierung Konstantins — die Epoche, als das Christenthum, binden der Henker entrissen, mit dem Schmuck des kaiserlichen Purmagethan ward. Um sich von der jezigen Zertheilung Jealiens einen ward. Um sich von der jezigen Zertheilung Jealiens einen Begriff zu machen, muß man es eine Zeitlang in seiner Einheit

In Ginem Bebieter gehordentes Banges gefehen haben.

Amstantin, Sohn des Kaisers Konstantius Chlorus, wurde geboren zu im Dardanien. Der militärische Veruf, dem er sich widmen mußte, im nicht ab, auch seine wissenschaftliche Ausbildung sich angelegen in lassen. Hochstrebend von Natur, freigebig und prachtliebend wurde das Glück seinen Muth und seine Fähigkeiten unterstützte, im Kamm im Krieg der erste Mann seines Jahrhunderts. Er bestieg den man 25. Juli 306 als Nachfolger seines Baters in dem Theil des intenden dieser in Großbritannien und Gallien inne hatte. Nachdem wern mehrere seiner Nebenbuhler auf verschiedenen Punkten der römischen hater kennen Rampf um die Gewalt siegreich bestanden, ging er auf Marertius los, der sich im Besit von Rom befand.

Leberwinder dieses Gegenkaisers im Jahr 312, bemächtigte er sich leicht hauptstadt der Welt, die von ihren Hügeln herab den Streit der beiden standerber hatte mitansehen können. Da er entschlossen war, die Macht slaubenslehren des Christenthums, dem er anhing, unter Umständen, dem Bolk bemerkenswerth und auf eine Art, die auf dasselbe von Einsten sollte, aufzurichten und zu befestigen, so begab er sich nicht auf kapitol, um Jupiter sein Dankgebet darzubrigen, aber er bekleidete sich dem von Numa geschaffenen Titel eines obersten Priesters — einen ich den man sich wohl hüten mußte, zu früh von der kaiserlichen Auto-

Es gibt mancherlei Ansichten über die Gründe, welche Konstantin verstehe haben sollen, später den Sit des Reichs nach Byzanz zu verlegen. Ihre Erwägung es war, daß Rom zu unbotmäßig sen, daß die Reigung ir die Ceremonien des Heidenthums noch zu tief wurzle — ob der Gestelle, daß die Nationen, welche bei den Römern Barbaren des Nordens wirn, Italien mit unaufhörlichen Einfällen und Wiedervergeltungsfriegen inredten — ob die Boraussicht, daß man in dem ergebeneren Byzanz auf Einzete Schwierigkeiten stoßen würde, um den seierlichen Triumph des Wirn Glaubens zu sichern — Dieß bleibt dahin gestellt. Im Jahr 324 ihr Fürst seinen Einzug in Byzanz, und im Jahr 330 ordnete er sitt an zur Einweihung der neuen Hauptstadt.

Ronstantin starb im Jahr 337, nachdem er den Glanz vieler Tug durch einige Verbrechen, namentlich durch sein Vetragen gegen seinen Krispus, den er auf eine falsche Anklage hinrichten ließ, besteckt hatte. politische Testament Konstantins beweist, welchen Umfang das rör Reich damals einnahm. Er machte daraus fünf Theile und vertheilte unter seine drei Söhne und zwei Nessen. Der älteste Sohn, Konstssollte Gallien, Spanien und Großbritannien erhalten, der zweite, Kotius Flavius, Asien, Syrien und Sappten; der dritte, Konsians, Justisch und Italien; von den beiden Nessen, Delmas, Thrazien, Macedonie Achaja, Annibalian Pontus, Armenien und Kappadozien. Konstanti Große war so mächtig gewesen als August und Trajan.

Magnentius, aus Germanien gebürtig, einer jener Fremdlinge, wiman so bereitwillig die Rechte römischer Bürger verlieh, und die, hie einmal das leben in Rom gekostet, diesen Aufenthalt mit keinem at mehr vertauschen mochten, hatte gegen Konstans, dessen Leibwachen er t ligte, treubrüchig den Auschlag entworfen, sein Nachfolger zu werden. einer beispiellosen Kühnheit schreitet er zur Ausführung seiner Berst und Besehl, den Konstans niederzustoßen. Der verrathene Fürst entsticht Spanien; aber in der Nähe der Pyrenäen, von den ihm nachgesat

Mördern eingeholt, wird er umgebracht.

Seinerseits wird Magnentius von des Kaisers Bruder, des gr Konstantins zweitem Sohne, angegriffen und auf's Haupt geschlagen. Fle eilt aus bem von der Erbschaft ihm zugefallenen Egypten herbei, un gelingt ihm, nach und nach alle Provinzen, die durch seinen Bater i viele Sande gerftreut worben, wieder unter Ginem Scepter gu verein Allein unentschieden von Charafter, wie er war, die Kunft bes Sie seinen Kriegsobersten überlassend, ichwach gegen die Beiden, falt gegen Christen, fast erflärter Unhänger ber Regerei bes Arius, eines ber ei ften Sektenführers bes Jahrhunderts, Kaifer ohne Energie, obwohl in Person des Geschichtschreibers Ummian Marcellin mit einem geschi Rathgeber versehen, zitterte er für den Orient, von wo die Perser ihn drohten, mährend er nicht wußte, wie er fich des machsenden Ehrg Julians, ber bie Ginfalle ber Germanier in Gallien gurudwarf und durch ben Ruhm feiner Waffen ben Weg zur Gewalt bahnte, erwe So viel Unfähigkeit in bem Oberhaupt bes Reichs war Urf daß überall Aufstände ausbrachen. Die Romer fingen unter seiner R rung anf fich an die Borftellung ju gewöhnen, baß fie felbit in off Feldschlacht besiegt werden konnten, und die Barbaren, so lange Zeit terbruckt durch das große Bolf, lernten, bag bie Zeit gefommen, wo es magen dürfte, demfelben allwärts mit offener Macht zu widersichen ihm im Schoofe Italiens felbst die Stirn zu bieten.

Indessen sollte and Julian der Welt das Schauspiel eines Kai geben, der nach einander Herr des Abende und des Morgenlandes i Dieser Fürst hatte die Germanier bei Straßburg angegriffen und il eine vollständige Niederlage beigebracht. Freund der Gallier, hegte er besondere Anhänglichkeit au Paris, das er seine liede Lutetia naunte wo er Denkmäler hinterließ, wovon Ruinen noch jezt vorhanden sind. war in dieser Stadt, wo ihn im Jahr 360 seine Soldaten zum Ki

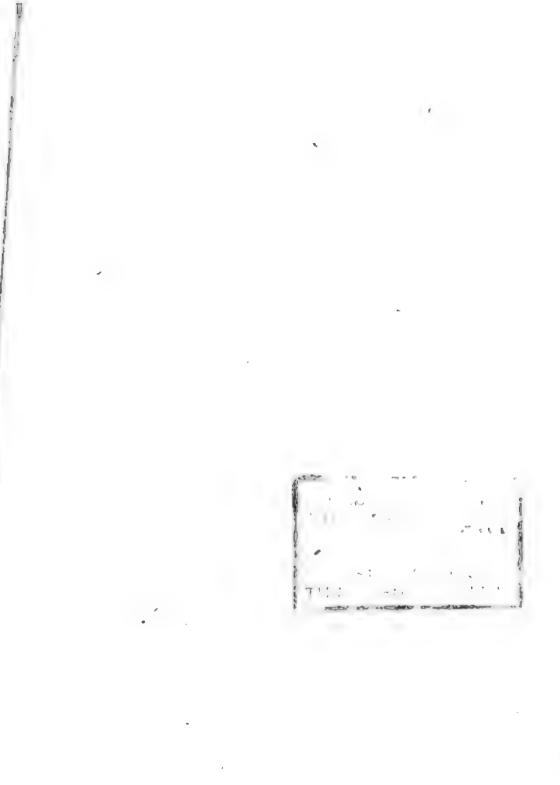

ausriefen. Er wollte, fagt man, feinen Pallast ben Berschnittenen, ben Gauflern, ben Tangern verschließen; aber er offnete ihn ben Cophisten, ben Beidendeutern und Aftrologen. Da er zu errathen glaubte, bag Ronftantin ter Große, sein Oheim, sich mit Unnahme ber driftlichen Religion zu sehr beilt habe, mahrend bas Beidenthum noch zahlreiche Befenner gable, fo bielt er es für angemessen, den Glauben an Christus aufzugeben, nicht ohne. Diejenigen zu verfolgen, mit welchen er in ben Tempeln Der Chriften gebetet, felbit den Bijdof Markus von Arethufa nicht verschonend, bem er einft bie Rettung bes Lebens verdanfte. In der Folge hatte er fogar den Dunfel, als Sohn der Sonne Suldigungen anzunchmen, und fo einen Aberglauben jurudjuführen, welcher schon ben Ruhm einiger helden bes Alterthums befiedt hatte. Diese thorichte Gitelfeit barf uns jedoch nicht vergeffen laffen, bif Julian eine Zeit lang das Reich in ziemlich blühendem Zustand erhielt, und dag er Berordnungen erließ, die von bemerfenswerther Beisheit zeug= ta. Julian ftarb, ohne erlebt zu haben, was er zu wünschen schien he Christen gebeugt zu feben und die Beiben triumphirend. Die erstern fanen den Muth nicht finken lassen und sie fanden sich in größerer Unzahl and noch inniger verbunden nach bem Tod ihres Widersachers.

Allein es waren Verhängnisse, die, unabhängig von der driftlichen

Religion, über bas römische Reich hereinbrechen follten.

Die Ufer der Donau und des Rheins umwohnen verschiedene Bölfersichaften ), bei welchen Mäßigkeit, Ueberfluß an zuträglichen Rahrungsmitzten und die beständigere Uebung edler Eigenschaften, die keine verdorbene Swillistion angetastet hat, Gesundheit, Kraft und kriegerische Ehre erhalten. In dien Ländern sind die Tugend der Frauen und die Heiligkeit der Shedem Bachsthum der Bevölkerung so günstig, daß bald der Raum zu enge

wird, um fie zu fassen.

Bir schen diese känder selbst in unsern Tagen jedes Jahr Auswandetungen nach der neuen Welt und den südlichen Provinzen Rußlands entsens
den und es gehört dort zu dem verfassungsmäßigen Rechte der Staatsburs
zu, daß Derjenige, Dem es in der Heimath nicht gefällt, sie verlassen
inf. Damals waren diese Auswanderungen noch mehr ein Gebot der Noth.
So lange das Scepter des Reichs in starken Händen ruhte, hatten diese
Mifer vor der beherzten Gewalt so viel Achtung, daß sie sich begnügten,
in undewassneten Hausen nach Italien zu ziehen, selbst um untergeordnete
Misse sich umzusehen, besonders aber ihre kräftigen Arme zum Wassendienst
mindieten. Ginige hatten sich zu den höchsten Würden emporgeschwungen,
were waren im Slend umgekommen; aber Alle, ehe sie ihr Glück machten,
sie starben, hatten mit dem Jubel der Lust und der Liebe bieses holde Klima

Comple

Man hat es sich zum Gesch gemacht, in diesem Werk nur solche Thatsachen anzusschren, die aus ben sichersten niederschen Auslen geschöpft sind. Bornherein sind die Führer Jornandes, Frokodus, Lebeau und sein geschickter Ausleger Saint-Martin, Gibbon und Fea, dessen im Jahr 1921 in Kom erschienenes Reisebuch der Berfasser überkeit hat. Mit diesem strengen Prinzsp der Glaube wirdigkeit und Freimüchigkeit schienes in solgerichtiger Uedereinstimmung, daß auch die bitdlichen Larkeilungen keine als geschichtlich begründete Thatsachen enthalten dürsten. Es wäre ein Leichtes stwesen, nach den von den Schristellern hinterlassenen umhändlichen Schilderungen west, und währteliche, dazische, alanische, särmarliche, hunnische und lombardische Krieger von eigener Kome diebeitige. dazische, allein hier sollte vloß die Wahrheit zugelassen werden. Das erste Blatt kellt ließ darbarische Soldaten dar, Daeier und Sarmaten, rechts röutische Soldaten — wie wir sie auß der Trajansssäule sehen. Wir hätten können kein authentischeres Denkmal suchen als das der Saule, die gegen das Jahr 125 vom Senat und Bolt dem Trajan geweihr ward. Man bemerkt darauf 2800 Figuren und Halbsguren, ungerechnet die Elephanten, Wagen, Wassen, Kriegsmasstwen, Feldzeichen, Tropheen vis zu Episoden von schauderhastem Effett — Barbarenweiber, die die rimichen Gesangenen ausblündern und am langsamen Feuer verbrennen und römische Soldaten, die, in einer Stadt überfallen, sich vergisten, um der Gesangenschaft zu entgehen.

Italiens begrüßt — biefen Garten, wie es noch heut zu Tag bie Deut schen nennen, wenn sie von ben Alpen niedersteigen an ben Ufern ber Etsch

Dieser Jubel der Lust und der Liebe war die Hoffnung und der Trof Derjenigen, die das Baterland nicht mehr nähren konnte. Je mehr sie sich vermehrten und je schwieriger es wurde, sie zu regieren, desto weniger lages mehr in der Macht der Häupter, sich zu widersetzen dem Hinausstreber dieser Bölfer nach Landschaften, die so hoch begünstigt schienen vom Him mel. Die Zahl Derer, die fortwollten oder mußten, war so beträchtlich

bag es Bedarfniß warb, barüber bestimmte Befete zu geben.

Als die Hulfsquellen, welche das wenige urbar gemachte land gewährte gur Ernährung ber Menge nicht mehr hinreichten, bildete man aus be gesammten Bevolferung brei Rlaffen. Jebe Rlaffe begriff eine gleiche Un gabl Edler und Leibeigener, Reicher und Urmer, Alle bezeichnet mit Weibert und Kindern, und hatte bas Loos entschieben, welche von ihnen fast augen blicklich ausziehen follten, so theilten die Zurückgebliebenen sich in ihre Hütten Guter und Landereien. Gleichwohl waren es Diefe verbannten Bolferschaf. ten, welche bas römische Reich zerstörten. Die Abwesenheit ber Cafarn war Ursache, daß die ganze westliche Linie des Neichs zu sehr vernachläßig wurde; bei der Entfernung von dem Auge des Couverans bachte Diefer auch nicht an die Vertheidigung ber Grenzen. Aber Wer wollte bafur fte ben, bag, wenn Konstantin fich nicht nach Byzanz zurückgezogen und Juliar in seinem Widerwillen gegen Ginrichtungen, die bieser driftliche Raifer ge troffen, Rom in die Rechte der Hauptstadt wieder eingesezt hatte, die Bolfer des Sabens nicht auf der östlichen Linie des Reichs über Asien und Griedenland hereingeströmt maren? Mußten ben Romern bie Feinbe fehlen? Gie waren groß gewesen — sie hatten ihre Gewalt mehr mißbraucht als gebraucht in diefem Augenblick waren fle entartet und geschwächt - fie mußten un: tergeben. Berichten wir einfach die Thatsachen, die sich vollenden mußten ohne Tadel zu malzen auf die Fürsten, als ob sie hatten diese Romermacht, ben Preis so vieler Mühen, wilder Thaten und Siege nicht behaupten wollen.

Die Bölker, welche sich nach den Eimbern, die Marius besiegt hatte von Norden her auf das Reich stürzten, waren die Westgothen. Sie hatter dem dis dahin stets siegreichen Adler Roms getrozt, allein da sie sich über zeugten, daß die Zeit der Erfolge noch nicht gekommen, gaben sie sich, wie es schien, zufrieden, als sie die Erlaubniß erhielten, sich längs der Donau niederzulassen. So oft sie vordrangen, waren sie zurückgeworsen worden so genöthigt, im Land zu bleiben, rieben sie sich durch innere Kriege auf.

Der lezte Kaiser, ber sie glorreich unterwarf, war Theodossus der Große. Er verbot ihnen, Könige zu wählen, gestattete ihren Eintritt in seinen Heren wurd wies ihnen einen regelmäßigen Sold an. Dieser Fürst Sohn eines erlauchten Feldherrn, war die Ehre und Stüte des Staats bereits unter der vorhergegangenen Regierung gewesen, wo wir ihn schor um das Jahr 374 den Titel eines Grafen (comes) von Mössen führen sehen — er bestieg den Thron mit allen Gigenschaften ausgestattet, welche Monarcher unsterblich machen. Milber Sinn und gemäßigter Charafter, auf seinem Gesichte ausgeprägt — ein gebildeter Berstand mit Kenntnissen, die Nichts ausschloßen, was wissenswerth war — ein umfassender Geist, ebenso fähig die edelsten Unternehmungen auszudenken, als praftisch genug, um sie an ein glückliches Ziel zu führen. Auf seinen Besehl sollte der Glaube der ömischen Kirche im ganzen Reich befolgt und die Tempel in die Hände

5-111-Vi

winigen Christen, die sich wider den Arianismus, den hartnäckigen Leugner bebeiheit Christi, erklärten, übergeben werden. Philosophische Duldung in Wichen Dingen darf man in diesem Zeitälter nicht suchen. Aber wenn man ab dem Leben des Theodosius den unseligen Tag von Thessalonich ausmerzt, so im man ihn im Uebrigen als einen würdigen Nachfolger Trajans betrachten.

Dieje hauptstadt Illyriens mar eine ber größten und volfreichsten Wie des Reichs geworden. Mit dem Wohlstand und ber Bahl ber Ginment hatte indeg auch die Ungebundenheit der Gitten zugenommen. In zeigte eine leidenschaftliche Reigung für Die Schauspiele bes Girfus teren gemeine Diener. Run machte fich einer ber beliebteften Wagenta bes Eirfus eines tobeswürdigen Berbrechens schuldig, ber Statthalwieß ihn verhaften, das Bolt verlangte ungestim feine Freilaffung und Mige nicht erlangte, wurden mehrere Magistrate und der Statthalter selbst er-Mit. Theodoffus, ber den Urhebern eines Aufruhre in Antiochia edelmuthig meden, jolgte unglücklicher Weise dem Rath, den man ihm gab, den Frevel der bulonicher ftreng zu ahnden. Rufin, ber Oberhofmeifter, war die erfte im Bertrauen des Fürsten. Derselbe machte auf die Nothwendigmimerksam, Die Gemuther burch ein furchtbares Straferempel zu erinten, welches im Stande mare, dem Sang zu Mentereien ein fur alle-Michalt zu thun und das Anschen des Couverans in der Person fei-M Beamten aufrecht zu erhalten. Die Erfahrung fo vieler Emporungen mit Sahrhunderten schien bem Borschlag Gewicht zu geben. ihn mit nicht weniger Treulofigfeit als Graufamfeit. Das Bolf, ingeladen zu einem Fest, fant sich in Masse ein, nicht ahnend, baß es sich in In Tod begebe, und die Goldaten schlugen alle Ginwohner, ohne Unterbes Alters und Geschlechts, mit ber Schärfe bes Schwerts. Blurbad mabrte brei Stunden. Sieben taufend Personen famen um. bilige Ambrosius und andere Bischöfe, Die in Mailand beisammen waren, unden vom tiefften Schmerz durchdrungen, als fie die Kunde diefes Gräuels mielten. Der heilige Ambrosius schrieb folgenden Brief an Theodosius, in die Geschichte aufbewahrt hat: "Ich hatte nicht die Berwegenheit, das Mige Opfer Darzubringen, wenn Du den Muth hattest, anzuwohnen. Wenn mir Gunde ware, so ich in Gegenwart des Morbers eines einzigen Un= bidigen die heiligen Mysterien feiern wollte, konnte ich es in Gegenwart Girften, ber von einer Schlachtbank herkommt, auf ber fo viel un= Mudiges Blut vergoffen ward? Um Theil zu nehmen am Leib Jesu Christi, une, bis Du in einer folden Berfaffung bift, daß Deine Softie Gott auwiehm ift. Bis Dahin begnüge Dich mit dem Opfer Deiner Thranen und lauer Gebete."

Allein die innere Stimme redete in Theodosius noch stärker und freier. Mieltert von Gewissensbissen kehrte er nach Mailand zurück und verfügte in unmittelbar nach der Kirche. Da trat ihm Ambrosius in den Weg, und hielt ihn auf mit den Worten: "Dein Zorn verblendet Dich zwar nicht wehr, aber Teine Macht und Dein Stolz als Kaiser umdunkeln noch dine Bernunft!"

Theodosius hatte eine zu erhabene Seele, um über die Demüthigung unichen, die er unter den Augen einer unermeßlichen Volksmenge emzig — ohne Widerrede unterwarf er sich einer Buße, die kein Priester in Götter unter irgend ähnlichen Umständen je einem heidnischen Fürsten wijulegen gewagt hätte. Ambrosius untersagte Theodosius den Gintritt in

ble Kirche, schrieb ihm die Büßungen vor, wie sie die Sünder, hinge worfen auf ten Marmorn des Vorhoses, zu erstehen hatten, und erschlo ihm erst das Heitigthum wieder nach achtmonatlichen Prüfungen, währen deren Theodosius eben so viel Geduld als Ergebung bewies.

Diefer große Aft der Reue war nicht des Kaisers einzige Hulbigun

gegen die driftliche Religion.

Eines Tags versammelte er den Senat, sezte die heidnischen Frrthume kurz auseinander und forderte die Senatoren auf, "eine Religion anzunel men, die, von Gott selbst geoffenbart, durch ihre reine, einfache und erhe bene Glaubens und Sittensehre ohne Wissenschaft und Gelehrsamkeit di Niedersten unter den Menschen hoch emporhebe über die größten Philost

phen, die selbst höherer Art als die Götter, die sie anbeteten."

Man konnte nicht mit mehr Achtung und Ehrfurcht von Sokrates un Plato sprechen, und ba die Meinungen dieser beiden Philosophen die lezt Berschanzung waren, hinter der man sich vertheidigte, so lag hierin di größte Anerkennung Dessen, was die Griechen in dichterischer Begeisterun die Gottheit dieser geseierten Meister der Weisheit nannten. Theodosius wie man von einem edeln, redlichgesinnten Fürsten erwarten durfte, hatt vergönnt zu antworten. Was die Gegner dann Vemerkenswerthes erwit derten, lief darauf hinaus: "der Dienst, den man ächten wolle, sey so al als Rom; ruhmgekrönt bestehe die Stadt seit 1200 Jahren unter den Schutz ihrer Götter. Es wäre unklug, sie zu verlassen, um sich einem neue Glauben zuzuwenden, dessen Wirkungen minder glücklich seyn könnten."

Uebrig ens schloß der Kaiser selbst die Heiden nicht von öffentlichet Stellen aus, noch verwischte der Religionsunterschied das Verdienst der Talente und der Leistungen aus seinem Gedächtniß; aber behauptend, der Staat umgeben von Varbaren, brauche mehr Soldaten als Opferthiere, gebot er daß die Bedürsnisse des heidnischen Kultus nicht mehr auf Kosten des Schates bestritten werden sollten. So hörten die Opfer auf. die Feste der Götter geriethen in Vergessenheit, die Tempel verödeten und ihr Schmud

wanderte nach den driftlichen Rirden. Theodofius hinterließ zwei Sohne, Arkadius und Honorius, Erben bei Throng aber nicht des Muthes und des Glücks ihres Baters. Weniget unflug, als Konstantin, hatte ber Raiser bas Reich nur in brei Theile ge theilt unter ber Obhut breier Statthalter. Der öftliche Theil war Rufit anvertraut, bem gehässigen Urheber bes Gemetels von Theffalouich. Stilicht verwaltete den Westen, Gildo den afrikanischen Theil. Diese, beim hingang bes herrschers, gedachten ihre Provingen nicht blog gu regieren, sondern felbst an sich zu reißen. Rufin und Gilbo emporten sich, wurde aber mit Rachbruck angegriffen und besiegt. Stillicho, Der seinen Gis in Stalien hatte, wußte feine Plane geschickter zu perbergen. Er gelobte ben neuer Raifern Wehorfam, von einer andern Seite erregte er aber Unruhen, um felbil zur Gewalt zu gelangen. Um bie Westgothen mit ben Gohnen bes Theo doffus in Feindschaft zu bringen, vermochte er bie leztern, ben Golb guruch zuhalten, welchen Die Weisheit ihres Baters biefen Barbaren bewilligt hatte. Als diese Bermurfniffe noch nicht hinreichten, bas Reich in Bermirrung gu fturgen, fo ließ berfelbe Stilicho in seiner treulosen Riebertracht bie Burgundionen, die Franken, die Bandalen, die Alanen und andere Bolker. schaften bes Nordens, die gleichfalls nach neuen Ländereien luftern was ren, insgeheim einladen, fich einiger romischen Provinzen zu bemächtigen.





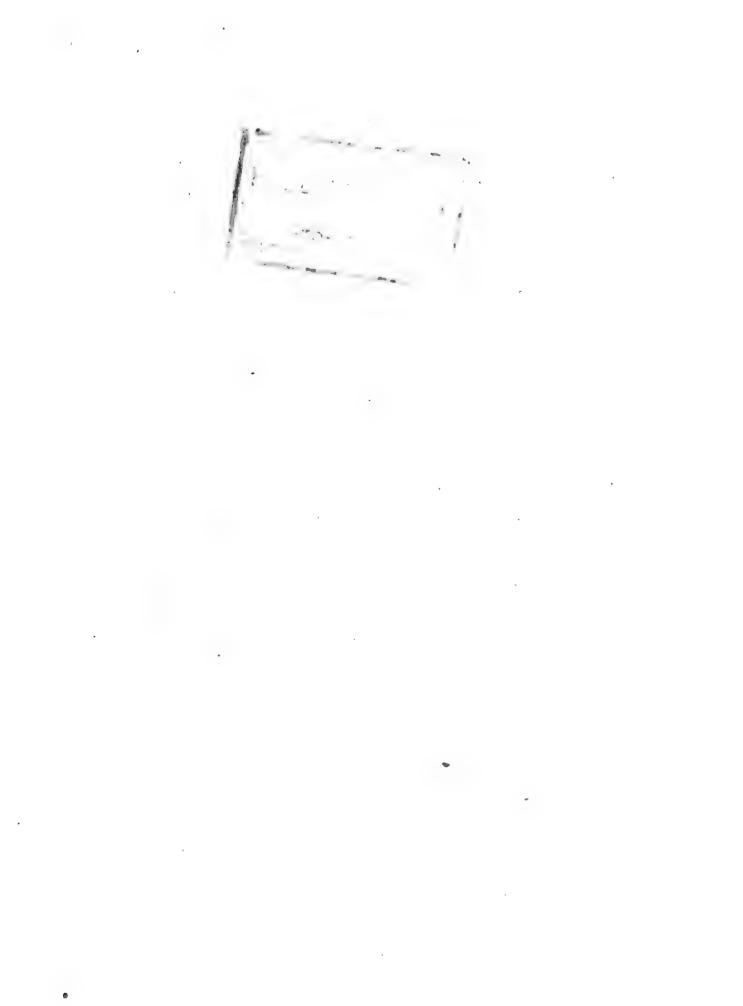

Moulph, erwählter Nachfolger Alarichs, heirathete Placibia, die Schwester kaiser Arfadius und Honorius und verstand sich dazu, im Verein mit den
römischen Truppen Spanien und Gallien gegen die von Stilicho veranlaßten Einfälle der Burgundionen, Franken, Wandalen und Alanen zu Hülse zu siehen. Stilicho hezte diesen Fürsten stets auswärts Felnde auf den Hals,

wenn er fich felbft genothigt fah, ihnen in Stalien beizusteben.

Die Wandalen hatten sich zuerst auf den Theil Spaniens, welcher Bästim hieß, geworfen. Sie wurden tapfer bekämpft von Ataulph und seinen Besigothen, welche damals für Konstantinopel stritten, das sie verachteten, und für Rom, das sie geplündert hatten, als Bonisaz, des Kalsers Statts wither in Afrika, die Fahne der Empörung aussteckte, mehrere der fürzlich prüdzeschlagenen Heerhaufen derselben hinüberrief und mit ihrer Unterstützung im Bewalt an sich zu reißen versuchte. Die Wandalen sezten sich, unter Anibrung ihres Königs Genserich, in Afrika fest.

Ju diesem Augenblick kam das Reich an Theodosius II, des Arkadius Ein, und da dieser selten an die Angelegenheiten des Abendlandes dachte, i sanden die aus allen Gegenden des europäischen Nordens zusammengesirmten Bölkerschaften um so mehr Reiz, die errungene Macht zu behaup-

im und zu erweitern.

So unterjuchten in Ufrika die Wandalen, in Spanien die Westgorhen and Alanen das Land. Die Franken und Burgundionen besezten Gallien, warm sie bereits einen Theil Frankenland, den andern Burgund nannten. Dat Reich fiel auf allen: Seiten anseinander. Die Hunnen erklarten sich perren Pannoniens und schöpften ihm den Ramen Ungarn. wanier gewahrten, daß der Raifer schmähliche Berträge bald mit den Wandalen, bald mit ben Franken schloß und fich nicht schämte, sich laut feines Bandniffes mit den Westgothen zu rühmen — was Alles nur bazu bei= frag, die Macht biefer Ueberwinder fo vieler Rationen zu vergrößern und bie des Reichs zu schwächen - fo suchten fie, in ber Beforgniß, fie moch in fonft das Loos Galliens erfahren, bei ben Angeln, einem andern norliden Bolf, Sulfe, welche auch zuerft wirklich, ben Bebingungen bes Bola lerrechts fast aller Zeiten gemäß, ihre Berbundeten beschügten; bald aber it ihren Gesetzen unterwarfen, wohl auch nicht faumten, fie zu vertreiben. Britannier hatten ihr Land nicht-vertheidigt, weil fie Fürsten gehorchdie durch Parteiungen unter sich getheilt waren; indes vereinigten sie i an einem der Gestade Galliens und gründeten daselbst die Proving migne, eine ber wichtigsten bes jenigen Frankreiche.

Mitten unter diesen Wechseln sahen die Hunnen, die Gebieter Pannonieus, in Bevölkerung auf einen solchen Grad anwachsen, daß die Nothwendigkeit mint, an das Auszugsgesch zu denken und eine zahlreiche Wanderung zu organism. Rachdem sie sich die Gepiden, die Heruler, die Thüringer und die Ostzwich beigesellt, richteten sie ihre Eroberungen gegen den Orient, unterwarzin einen Theil, dann, auf dem nämlichen Wege von den Gränzen Chinas zurückstehrend, überschwemmten sie Galtien, welches sür sie gleich eine mächtige Anziehungskraft zu haben schien, und begingen Ausschweifungen zum Entzism. Sie wurden angesührt von ihrem Könige Attisa, der, um Atsciuziericher zu senn sowohl der Bölker, die er zurückließ, als Derer, die er mit sich nahm, ein zweiter Romulus, seinen Bruder Bleda hatte ermorden lassen. Siegreich überall, wohin er seine Schritte lenkte, konnte er Andatich, den König der Gepiden, und Welamir, König der Ostgothen, nicht

als Seines Gleichen ertragen, er vergonnte ihnen aber, seine Unterthan zu senn, und ließ ihnen bafür den leeren Königstitel. Attila war von foh Bestalt, Blick und Stimme furchtbar, eine wilbe Erscheinung, alle Bu von einem Kalmuden. Doch wußte er sein Aufbrausen' zu mäßige Rathschläge anzuhören und sein Wort zu halten, obwohl seine Politit si gerne auf Berbreitung abergläubischer Borstellungen unter seinen Bolfe flüzte. Gines Tags fah ein hirte, daß eine feiner Kalben von einer Bi lehung am Fuß hinkte. Da er bie Ursache bieses Unfalls erfahren woll jo ging er den Spuren bes Bluts nach, bas ber Wunde entfloß, und fand er ein Schwert, an dem bas Thier unvorsichtiger Weise im Beh fich gestoßen hatte. Er brachte biefes Schwert bem Rönig Attifa, m dieser erließ eine Bekanntmachung, es sen bas Schwert des Mars, und werde der Ernberer der Welt werden. Lust von diesen Jeen des Rubn und der Größe, zauderte er nicht, auf den Felbern von Chalons unn b Marne bem vereinigten heer bes frankischen Königs Mervväus, bes ron schen Feldheren Aëtius und Theodorichs, Königs der Westgothen, Enfe des großen Alarich, eine Schlacht zu liefern. Attila für seine Person b fehligte im Mittelpunkt bes Heers; hier hatte er seine erprobtesten Krieger Die Linie gestellt; die Flügel nahmen die verschiedenen Bolfer ein, Die feiner Macht unterworfen, darunter die Oftgothen unter ihrem Kon Bwischen ben feinblichen Deeren lag eine Anhohe, in Deren B setzung die beiden Feldherren einander den Vorrängeabzugewinnen sich b eiferten. Actius kam zuerst bin. Dann bielt Attila folgende Anrede o seine Truppen. "Nach so vielen Siegen," sprach er, "nachdem ihr die We euren Baffen unterworfen fehet, ware es albern, ench burch Worte ang feuern als Leute, welche die Schlichten nicht kennten. Diese Sorge fibe lasse ich einem andern Anführer, einem heer ohne Erfahrung. Es i nicht meine Sache, etwas Gemeines zu fagen, nuch bie eure, es zu horei Un welche andere Uebung als Krieg fend ihr gewöhnt? Was gibt es Gi Beres für ben Tapfern, als feinen Arm ju waffnen, um ben Sohn 3 frafen? Estift ein Großes; was uns bie Ratur verleiht; bas Berg & fättigen durch die Rache. Lage uns ben Feind wacker angreifen. Immer ift bi größere Kühnheit bei Denen, welche den Krieg bringen. Ihr feht wiede euch geschaart unabnliche Nationen - es ift ein Beichen ber Furcht, fic gu verbunden, um fich gu vertheibigen. Schon por bem Gemenge find fi bem Schrecken gur Beute: Scht - fie suchen die erhöhten Ovte - fi haben ihre Grabbugel gefunden. Wir wiffen, wie leicht die Baffen be Römer find, wie fie erliegen nicht bei ber erften Bunde, fondern bei ben erften Stanb. Babrend fie ihre Reihen ichlecht ichließen, reunt auf bi Manen los, finrzt ench auf die Westgothen. Auf, aberlagt euch euren gewöhnlichen Rafen. Die, Die Sieger fenn follen, fie burchbohrt tein Pfeil Ber bem Tob verfallengeben triffe auch in thatenloser Ruhe bas Berhang nif. Wie? Sollte bas Glud bie hunnen zu Siegern gemacht haben übe fo viele Rationen, wenn es fie nicht hatte vorbereiten wollen auf die Freud diefes Rampfes? (Ein erhabener Musbruck von einem Schthen!) Diefe Menfchenhäufen wied ben Blick ber hunnen nicht ortragen. Der Erfic der fein Burfgeschoß schleubert, bin ich; wann Uttila ftreitet und Giner von euch ist mußig, so ist er des Todes!"

So Attilas Rede. Die Schlacht war blutig. Meroväus that Wunder der Tapferkeit. Die Kömer wollten dießmal nicht den Vorwurf auf sich iden, daß sie das erniedrigtste Bolk sepen. Die Westgothen, um den Evd Todoriche zu rächen, der vom Pferd gefallen und im Getümmel zertreten wien war, stürmen auf die Hunnen und hätten Attila selbst niedergeworin wenn er nicht, da er seine Linien auf allen Seiten durchbrochen sah, uszu rechter Zeit Wedacht genommen, sich in ein verschauztes Lager zurückzuzieim des seine Vorsicht mit tausend Vertheidigungsmitteln umgeben hatte.

Der Löwe, sagen die Geschichtschreiber, hatte sich in seine Höhle gestiet, aber man sollte bald sein Brüllen vernehmen. Attila macht den kit seines Heers marschsertig, schlögt den Weg uach Italien ein und besachtigt sich Mailands. Beträchtliche Verstärfungen aus dem Norden an siehend, unternimmt er die Belagerung von Aquileja, und hält es zwei Im eingeschlossen, während er die Umgebungen verheert. Dies war die Imalassung der Gründung von Venedig durch Fischer, die vor Attila's kach den Sümpsen siehen. Nach dem Fall und Untergang Aquilejas

ter auf Pavia, und schickt sich an, Rom zu belagern.

Der Bischof, ber bamals auf dem beiligen Stuhl saß, wo er an die Subsamkeit des Ambrosius und die Gelehrsamkeit Augustins erinnerte, unde vom Kaiser des Abendlandes Balentinian III aufgefordert, Alles assubieten, um Attila zn entwassnen. Pabst Lev, begleitet von wenigen bersonen seines Hose, ging dem furchtbaren Könige der Hunnen entgegen, und traf ihn in einem Dorf in der Nähe des Mincio. Der Anblick des Arwürdigen Greises, die Hoheit in seinen Zügen, seine edlen und versöhenden Worte besänstigten des Eroberers Herz. Er willigte ein, nach Pannonien urückzusehren. Denn gegen den allgemeinen Bölkerwanderungsbranch hatte werde getragen, vor dem Auszug aus Pannonien die höchste Autorität

and felbit die Guter, die er bort befaß, fich zu erhalten.

Attila, in feine Staaten zurnickgekehrt, fuhr fort, die Romer zu beunwhigen durch Forderung von Hulfsgeldern und besonders dadurch, daß er Estassung aller barbarischen Eflaven , die sich zu Konstantinopel und ibft noch in Italien befinden mochten, mit edelmuthiger Beharrlichkeit hierin beurkundete er daffelbe Bohlmollen gegen fein Bolf, wo-Malarich in seinen Einbrüchen in Rom bas Beispiel gab. Gin Mann, de großes Ansehen bei tem König der Hunnen genoß, war Drestes — nach Protonotar und Hofmann, der, obwohl Römer von Geburt, lange in als Geheimschreiber und Gefandter Attila Dienste leistete. Wir werden dien Oreftes bald wieder erscheinen und eine wichtige Rolle spielen feben. Deribe batte fein Baterland nicht aus bem Ange verloren und die Entwürfe, womit er feitdem sich trug, beweisen, daß biese Ueberläufer, um babeim me Macht zu gelangen, fich mit Gluck Des Rredits bedienten, mefe den man fich burch Unftellung bei barbarifden Fürsten verschaffte. mehreren. Bersuchen gegen Galtien hatte Attila wieder ein furchtbares Seer pjammengebracht und er fand im Begriff, neue Grurme zu erregen, als a im 3. 453, von einem Blutfturz erstickt, farb. Die Römer und bie Laifer von Konftantinopel fonnten ihm ihre Achtung nicht verfagen : er bie Stadt ber erfteren von ber Plunderung gerettet und feine große Sule batte ben gegen fein Leben abgeschickten Banditen ber Anbern verziehen.

Wie viel tausendmal mußtijedoch diese Achtung mit den Empfindungen in Furcht gemischt gewesen senn, wenn dieser Fürst um die Schwester Baintinians III, Honoria, die den barbarischen König um die Shre gebeten hatte,
imt seiner Gattinnen zu senn, anhielt, und die Hälfte der Provinzen des

Reiche ale Brautschat begehrte - wenn er, beim Unblick eines Gemalbe auf welchem ein römischer Raifer auf bem Thron bargestellt mar, wie niedergeworfene Schthen empfing, bem Maler befahl, bas Werf umzug beiten, und ftatt ber erften Ausführung ben Rouig ber hunnen auf De Thron erscheinen zu lassen, und zu seinen Fußen römische Raifer Goldklui pen vor ihm niederlegend - wenn er nach Bygang und Ravenna Gefant schickte, die zu ben Raisern fagen mußten : "Attila, mein herr und der beir trägt bir auf, einen Palast für ihn in Bereitschaft zu seten ?"

Rachdem die Geisel Gottes von der Erde verschwunden, blieb Italien ein entschiedenes Gefühl bes Bertrauens zu dem Schut, beffen mi

fich fünftig von Seiten ber Papfte zu verfeben hatte.

Die Schriften ber Kirchenväter hatten ben Ruf bes heiligen Stuh weithin verbreitet. Bater ber griechischen Rirche bezeugten ihren Brutet ju Rom ihre Uchtung und überfandten ihnen beständige Beichen ihr Aubanglichkeit. Ambrofius, eine ber hauptzierben ber abendlandifch Christenheit, hatte laut ben Grundfat ausgesprochen, daß die Bifco Jubem es Lev gelang, Attila gu bewi Die Gesengeber ber Moral senen. fen, daß die Ronige ihre Eroberungen nicht migbrauchen burften, und be Bott zuweilen ben Siegern, Die feine Bunft am hochsten gehoben, ein Buchtigung auflege - eine Erfahrung, Die ja Diefer auf den Gbenen vo Chalons an der Marne selbst machte - fo ließ der Papit seinerseits erkei nen, daß bie Bischöfe bereits anfingen, ale Schiederichter aufzutreten i ber Politif; jumal, wo es fich barum handelte, Die Barbaren zu hinder!

als. Tyrannen in Stalien zu haufen.

Um diese Zeit bluhten die Runfte zu Rom weniger als in Konftant nopel, aber mehr als in irgend einer Stadt ber Salbinfel. Ungluckliche weise waren es schon entartete Runfte. Man betrieb nicht mehr bas Sti bium ber Ratur, wie es zuerft bie alten Griechen lehrten. Fur Alles un Jebes hatte man ein Mufter, an bas man fich mit angitticher Genauigfe hielt. Die Liebe gum Schonen, ber fichere Taft, ber es ju fuchen un zu entbecken wußte, hatte einem Suftem ber Rachahmung ohne Beschmat und Berftand Plat gemacht. Bot Die Zeichnung, Die man vor Augen hatti einiges Berdienst bar, fo nahm bas Bert an biefem Berbienft Theil. Datt man ein fehlerhaftes Mobell vor fich, fo gab bas Rachbild alle Miggeftal tungen bes Originals wieder. Wir besiten authentische Belege über be Buftand ber Sculptur in bicfen von uns fo entlegenen Beitraumen. De Sarfophag bes Junius Baffus, ben man im Jahre 1595 unter: Clemens VII fand, gehört offenbar in bas Jahr 359, bie Beit bes Tobes biefes Prafeft von Rom. Dieses Monument aus parischem Marmor, mahrscheinlich ein Arbeit eines fonftantinopolitanischen Rünftlers, besteht auf ber vorbern Geit aus zehn Abtheilungen, funf vben und eben fo viel unten. Jede Abthei lung ift burch eine Gaule getrennt, bie noch einige Formen von gutem Sty hat. Die verschiedenen Abtheilungen enthalten unter anderen folgende Dat ftellungen: Abraham, der seinen Sohn Zfaaf opfert; Petrus, ber ben Berr: verleugnet; Christus vor Pilatus; Siob auf feinem Mift; Abam und Ev um den verbotenen Baum; Daniel in ber komengrube und andere Seener aus dem alten und nenen Testament. Wenn ein Prafekt von Rom in ci nem solchen Grabmal bestattet wurde, so fann man sich wohl vorstellen in welchen Chren fich die driftliche Religion bereits befand. ner gegen ein Jahrhundert späteren Zeit herrührende Grabmal bes Pro

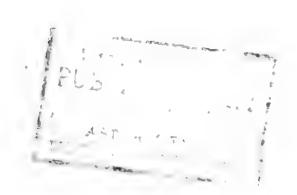

but und der Proba, das man noch jezt in der Kapelle von St. Peter fich, wo ce lange ale Taufftein Diente, stellte Christus, umgeben von fei-M Aposteln, bar. Diefes Grabmal war bas eines pratorifchen Prafeften, I. b. eines der oberften Militarbeamten. Die Runft zeigt fich bier noch in imem sichtlicheren Buffande des Berfalls 3). Da man, wegen ber Ber= blungen erft später anfing, driftliche Monumente zu verfertigen, so verwen die Typen immer Etwas von der Mittelmäßigfeit bes Talents ber Ende. Es icheint auch, Die Behörben wollten fich von ben Roffen losmachen, welche die sonft den Künsten bewilligten Aufmunterungen erheische we, und die Künstler waren nicht sonderlich darauf erpicht, ihre Ginbildungsfraft zu freien Schöpfungen anzustrengen. Bei ben Ginen war es dente Kargheit und bei ben Unbern ber fo wenig natürliche und fo feltene Mangel an Gigenliebe und bas Richtvorhandensenn der Leidenschaft für ten Ruhm, waraus wir und vielleicht erflären fonnen, worum man, um Amantin einen Bogen zu errichten, die Basreliefs und die Gaulen von me Denkmal Trojans borgte. Gben so bereicherte fich in berselben Zeit M Bafilica St. Pauls mit 24 Gaulen von violettfarbigem Marmor von den runden Tempel auf ber Engelsburg - bem Peripteron (einem mit einer cinfachen Reihe freistehender Caulen umgebenen Gebaude), das Raifer Utrian um das Jahr 130 sich selbst gewidmet hatte. Schmachtete die Sculptur in einem solchen Zuftand der Erniederung, daß sie, statt neue Denkmaler zu bilden, nur noch das Schöne versetzen konnte, so war die Malerei nicht enthufiastischer gepflegt. Raum fab man bin und wieder in ben Saufern einige Fresken, ähnlich benen von Pompeji, welche von gleichem Alter find mit den Bandern bes Titus (vom Jahr 79). Das Christenthum, spat gefommen für bie Kunfte, begnügte es fich mit Dem, was es vor= fand? Rachdem es ernstere Gegenstände aus ber heiligen Schrift an die Stelle ber wollustigen Scenen aus ber Fabelwelt gesezt, beschränfte es sich auf wene Bieberholungen biefer neuen Gegenstande, ohne fich einen Fortschritt Aufgabe zu machen? Man hat gesagt, bie Autorität ber ersten Kirs denväter habe diesen traditionellen Respekt vorgeschrieben und die Geheim. ime einer noch gang in bas mysteriose Gewand eingehüllten Religion Diese In von Unbeweglichkeit geboten, und wirklich hat sich noch jezt ein Rest bigs Brauchs in ber Manier ber russischen Kirchenmaler erhalten. win wollen in ben Kirchen Nichts als gegebene Stoffe mit bem nämlichen Mittud, der nämlichen Farbenbetleidung, den nämlichen Glasuren, den näm= ben Schattirungen, und von einer folden Alehnlichfeit unter einander, bas Talent der verschiedenen Künftler nur schwer auszumitteln und m Eduler von dem Meifter oft nur durch einen leichten Unftrich von Un= midbiffenheit zu unterscheiden ift.

Die Mosaik des großen Bogens im Hauptschiff von St. Paul, beichtigt durch die Feuersbrunst im Jahre 1823, wurde um das Jahr 440
mirtigt, unter demselben Leo, welchen wir der Kirche und dem abend=

Innind Bassus war Praekectus urbls — seine Berrichtungen entsprachen denen eines Gouverneurs. Er war nicht allein Militar., sondern auch Civilbehörde. Auf diesem Monument sind die Restell der Linearperspektive schlecht bevbachtet. Die Frauen können ohne besondere Erlaubnis die anterreisse Kirche von St. Heter nur einmal des Jahres besuchen. Um zweiten Pfingstag ist die Einertt den Männern verboten und der unterirdische Bau wird dann prächtig beleuchtet. Der weite Sarkophag stellt auf der hintern Seite die beiden Gatten Probus und Proba Hand in Hand der; auf der vordern Seite sieht man Christus in der Mitte seiner Apostel auf einer kleinen Vergzbie, wo vier Flüsse zugleich entspringen. Wie Bosso glaubt, sind diese vier Flüsse der Nil, der Guphrat, der Ligris und der Phison oder die vier Flüsse des Paradieses. So die beiden Sarkoz indge Bl. 5.

erften Beiten.

ländischen Reich so ausgezeichnete Dienste leisten sahen. Diese Mosait bet einen feierlichen Eindruck hervor. Jesus Christus ist auf ihr dargeste umringt von 24 Greisen der Aposatypse. Man bemerkt unter ihnen a Petrus und Paulus. Sie waren hier wohl sinnreich angebracht — d beiden schühenden Apostel, hatten doch in ihren Tempeln so viele Opfer den Aengsten vor den Gewaltthaten der Soldaten Alarichs eine Zustucksten gefunden. Das Ganze ist vielbeicht von etwas ungleicher Arbeit, a noch jezt aller Beachtung würdig. Lev XII, Pius VIII und Gregor X haben die nöthigen Ausbesserungen angeordnet. Alle Zweige der Kefolgten der gleichen Richtung auf allen Punkten Italiens, in Neapel, Ravenna, in Pavia, in Mailand. Ueberall dasselbe System, dieselbe Fstigseit, dieselbe Mittelmäßigseit. Zehn Jahrhunderte nachher sollte I Christenthum unter dem großen Kaphael und Michel Angelo eine glänze Genugthuung geben für diese Gleichgültigseit gezen die Kunst in sein

Die Sitten waren oft die der alten Römer. In den wohlhabendi Statten waren reiche Consularen, umgeben von Elienten und schmeicheln! Schmarvzern, wie in den Tagen Martials. Manchmal mehr löbliche S famfeit bei ben Frauen. Die lezten Lebensafte ber Mutter Konstant hatten andere Cornelien zu einem ftrengeren Wandel ermuntert. Schon 1 ren auch einige jener driftlichen Bestalinnen erschienen, ehrwürdiger als heidnischen, je größer und freiwilliger ihr Opfer mar. Mit 36 Jahl konnte bie Bestalin aus bem Tempel in's elterliche haus zuruckfehren; driftlichen Jungfrauen band ihr Gelübde auf bas ganze Leben. fühl von Patrizier-Stolz hatte diese Entsagungs-Pflichten vorgezeichnet, u ber Fall mochte eher vorkommen, daß ihre Ausübung bei ben heidnisch als bei ben driftlichen Bestalinnen durch strafbare Schwächen Störung Der Priesterdienst ber Besta bestand noch unter Theodosius bem G Ben, denn noch im Jahre 384 ließ Symmachus eine Bestalin wegen B letung ihres Gelübbes lebendig begraben, mahrend fein Bifchof bamals chriftliche Jungfrau zu strafen hatte, die bas sittliche Geset allein in ! beschwornen Pflicht zurnthielt. Im Allgemeinen trugen jedoch bie Gitt ber Nation bas Gepräge bes Geschmacks an Zerstreuung, Schauspielen u Ausschweifungen, wo möglich noch gesteigert burch die Lasterhaftigkeit v ler Barbaren, frecher Berächter ber roben Tugenben ihrer Beimath, 1 sie im Schoofe fo vieler Berberbtheit und schlimmer Beispiele oft weder Mit fauti erhalten, noch deren Berluft fie wieder zu erfenen wußten. Bedauern wünschte man bie trop eines Geseges von Konstantin bis bah bestandenen Gladiatoren=Rämpfe zurückt. Honorius hatte sie im Jahre 4

Konstantin wurde nicht selten scharf getabelt, daß er die Haufstadt der Römer nach Konstantinopel verlegt und den Ruhm der Stades Mars da habe vertheidigen wollen, wo sie nicht angegriffen worden noch mehr getadelt wurde Valentinian III, daß er Rom verließ, um die Sitz des abendländischen Reichs nach Ravenna zu übertragen. Solche Feler wenn es anders Fehler sind, worüber sich noch streiten läßt — webeweisen sie, als daß das unumschränkte tyrannische Centralisations. Systes welches dem Senat und dem römischen Volf und nachher den kaiserlicht

abgeschafft, weil ein Einsiedler, Namens Telemach, als derselbe in der ausdrülichen Absicht, diesem Migbrauch Einhalt zu thun, aus dem Orient nach Rikam, und sich in der Arena zwischen die Kämpfer warf, von den Zuschauern n

Befichten Konstantins ein fo wirksames Mittel gewesen, um mit einem Bief von ber hohe bes Kapitols bie Welt zu regieren — bag biefes Mitalin Hölge schwer vorauszuerrathender Umstände nicht mehr anwendbar mit In der That — wir finden wohl in Rom hohe Muster von Tumen, tie ber neuen Religion angehören, aber daneben in fläglicher Bersiting veraltete, hartnäckige, populär gewordene Laster. Es liegt int Bim edler und farker Tugenden, daß sie sich manchmal versunden zeigen Mit Erfüllung ihrer Pflichten und ohne Rachsicht für die Berirrungen Andern. Es ist aber auch die Natur verdorbener Gemuther, daß sie Ed auf fich beziehen, daß sie Die hassen, deren Betragen ein lebendiger Annurf, eine beredte Unflage ist gegen ihre Verbrechen. In einer fo beimm Stadt ift fein Ginflang mehr, fein gemeinsamer Ginn, Dichts won gegenseitiger Liebe und Aufopferung. Diese ganze Centralwirth. bie aus der Ginigfeit, aus der allgemeinen unwandelbaren Uebermung im Streben nach Ruhm, Volksgröße und Uebergewicht ihre ichopfte, die an ben Boden gefesselt, aus ihm Rahrung und Leben zu migen, davon unzertrennlich und wie eingewurzelt in das Forum ichien wiene und entschiedene Ginheits-Gewalt hatte ihre Wirkung verloren. Rom mit jeden Morgen, sen es in den dristgeweihten Tempeln oder in den den linhaltungen des Lebens gewidmeten Bädern, daß die Barbaren sich anfine, nicht mehr fo nachsichtig zu fenn, wie Attila, und die Gräuelscete ungludlichen Beit Alariche zu erneuen - Rom, bas fich leicht von ime Unfällen erholt hatte, aber nun ohne Ginn für etwas Underes Beten und Vergnügen, weber ein Gelbopfer fich aufzulegen vermochte, ines patriotischen Ausschwungs fähig fühlte. Die wenigen Manner mplitischer Ginsicht, die noch übrig waren, glaubten baher dieses viels ju fehr seinen frommen Entzückungen, jedenfalls zu sehr seinen welt-En Bagnügungen hingegebene Rom auf Italiens Grenze vertheibigen g muffen.

Rom war nicht mehr in Rom; in Byzanz war es nie gewesen und weniger sollte es sich in Ravenna wieder finden. Aber strategisch

Die diefer Entichluß von Rugen fenn.

Genserich, König ber Wandalen und Herr von Afrika, wird von Eu-Balentinians Wittwe, in der Entruftung, baß fein Nachfolger Pe-Maximus sie gezwungen, ihm ihre Hand zu geben, inszeheim H Italien gerufen. Genserich fliegt mit ber Schnelligfeit des Sperbers der das Meer — ein so unwiderstehlicher Magnet für die Barbaren war dien. Er fand Rom in der Lage, wo dieser Hauptstadt Richts übrig als sich jenen schwachen Vertheidigern anzuvertrauen, von denen wir Bild versucht haben. Er plunderte sie rein aus, beraubte sie ihres Restes von Gold und schiffte sich damit nach vierzehn Tagen nach hille ein. Die Römer hatten sich inzwischen größten Theils in Die beabarten Gebirge geflüchtet. Un ihren Deerd zurückgefehrt, erfannten Avitus, aus einer edeln Familie in Auvergne, als Kaiser, und als duf ber flamininischen Straße seinen Ginzug hielt, begrüßten fie ben neuen mit dem lebhaftesten Zuruf und legten ihm besonders die Bitte ans daß er sie nie verlassen mochte. Avitus beschäftigte sich sogleich mit Corge, Rom au rachen. Sein Feldherr Ricimer schlug Genserichs Flotund stellte auf allen Inseln des mittelländischen Meers die römische bloritat her. Allein ba man bamals Beweise bes Bertrauens nur burch

- Crish

Verrath zu erwidern pflegte — eine unvermeidliche Folge der plötslich Glückswechsel, der unvorhergesehenen Ereignisse, vielleicht einer natürlich Eisersucht und des Wettstreits so vieler Emporfömmlinge — so lehnte eimer, den seine Siege berühmt gemacht, sich wider Avitus auf, über ihn in Piacenza und zwang ihn zur Abbankung. Avitus suchte Trost geistlichen Stand und ließ sich zum Vischof dieser Stadt weihen; all nicht lange, so beschloß er, aus Furcht auf Ricimers Befehl ermordet werden, sich in sein Vaterland zu begeben, das er aber, auf dem Uvom Tod überrascht, nicht mehr sehen sollte. Es ist zu bemerken, t dieser Kaiser durch die Annahme des Epistopats seiner Würde Nichts vergeben glaubte.

Lev, ein Soldat von niederer Abkunft aus Thrazien, ließ sich bame in Konstantinopel von Anatolius, dem Patriarchen, zum Kaiser salbe Es war das erste Mal, daß ein Diener der Kirche einem Fürsten die Kro auf das Haupt sezte und dieses Beispiel ward seitdem nachgeahmt in die

abendlandischen Reich.

Dieses Reich sollte, nach so vielen Wiberwärtigkeiten anberer A noch die lezte größte Schmach erfahren. Diefer Rotar, Geheimschreit und Diplomat Attila's - Diefer treulose Romer - Diefer Orestes, ber übriger da man doch nicht annehmen darf, daß nicht auch die ftrafbarften Meusch fich einiger Tugenben ruhmen durfen, vielleicht den heiligen Leo unterflug um Attila von seinem Bug wider Rom abzuwenden — Dreftes wird t herr bes Reichs. Bon Kaifer Nepos gegen Gurich, Konig ber Bestgothe nach Gallien geschickt, fab er fich faum an ber Spipe eines heeres, a ihm ber Gebanke fam, es fey beffer herr als Kriegsobrifter bes Reichs fenn. Er zog gegen Ravenna. Um fo schwache Monarchen zu entihrone genugte es, bag mans probirte. Repos ergriff bie Flucht. Belche Ed hielt Orestes nun ab, bas Diabem um seine Stirn zu flechten? Füre tete er, auf bem Thron eine verachtete Grifteng ichneller zu gefährben Wollte er seinen Ghrgeiz aufopfern, um die Macht Ginem der Ceinigen fi bie Bufunft zu fichern? Die Grunde, Die ihn bestimmten - wir fenne fie nicht. Go viel ist gewiß, daß ber neue Usurpator — er, ber die Kroi in der hand hatte, damit die Stirn eines Anbern schmückte. Er erflar jum Raifer feinen Cohn Romulus — mit bem Beinamen Augustus, noch el er zur Berrichaft fam, fo daß er, Raifer geworden, Diefen Ramen in Dol pelter Bebeutung führte, als Gigenname und als Couveranitätstitel. Di Romer, Die wie jest, fo zu allen Beiten boshafte Spotter maren, nannte ihn, wegen feiner großen Jugend, gewöhnlich Augustulus (Augustchen) Romulus Augustus ward auf Befehl seines Baters jum Kaifer ausgerufe am 29. August 475. Die Geschichte fagt von biefem Fürsten, mas home von Nireus fagt, wenn er ihn als einen vollkommen fconen Mann be fchreibt, ohne von ihm fonft irgend eine Gigenschaft ober That gu melben Orefles regierte unter seinem Namen. Die Freude war von furger Dauer. Romu lus Augustus wurde gestürzt burch Obvacer, einen gebornen Gothen vol ber Leibmache, ber fich an die Spipe ber im Dienst bes Raifere befindlichet Barbaren - Equiren, Beruler und Tureilinger, unter bem allgemeinen Ramer Gothen begriffen, ftellte und Romulus und dem Regenten Orestes ben Rrief erflarte. Oreftes jug fich nach Pavia gurud, aber von ben Feinden folgt, wurde er gum Gefangenen gemacht und Die Stadt verbraunt. Jahr 476 ließ fich ber Sieger Obvacer in Rom zum König von Italien fronen. Man hat bis jezt so viele Berbrechen verüben und so viele Opfer Im, nas man die Berechningen der Sicherheit und der Politifi nannte, kaden sehen, das man sich wundern muß, das Obvacer sich mit dem sied Orestes und seines Bruders Paul begnügt, und dem Kalser Romiks Augustus Gnade angedeihen läßt. Es ist erwiesene Thatsache, das Obwier ihm das Leben ließ. Dieses Kind entsleidete sich selbst der Zeichen lächter Würde, gleich als ob sein ganzes Erscheinen auf dem Weltzwiels bloß eine Theaterrolle gewesen wäre, und es wurde ihm erlaubt, in nach Reapel zurückzuziehen, wo dieser lezte Kaiser Roms als einfacher kindmann im Genüß eines beträchtlichen von Odvacer ihm zugetheilten kindmens starb. Der König, obwohl ein geborner Barbar, zeigte sich bin menschlicher, als viele Römer, seine Vorsahren, deinen eine solche lanz Großmuth wohl schwerlich angestanden haben möchte, und er sing an, Italia mit einer gewissen Mäßigung zu regieren, wie es in seinen frühe-

m Bebietern fie nicht allezeit fand.

Dies war die benkwürdige Revolution, burch welche bas romische Reich tiner Dauer von 1229 Jahren seit Erbauung Roms und nachdem Eparen seiner Auflösung schon unter des Theodosius Cohn Honorius findar zu werden begannen, im Abendland zu Grabe ging - eben ba, wieles Reich vor 506 Jahren zur Welt geboren mar, als ber Gieg bei Minn, erfockten im Jahr nach Romulus 723, den feledlichen Besitz besselben in Anguits Sanden gesichert hatte. Dieses Reich, bas in Folge von mehr. 400 Schlachten alle bekannten Königreiche verschlang, und dessen Macht im Deuer ber Belt gleichen zu follen ichien, vermochte ben Berlegenheiten fei-M ju ungeheuren Ausbehnutig nicht lange zu widerstehen. Barbaren, Die Mats hatten als das eiserne Schwert — Barbaren, die ihr Baterland Barbaren, Die Rom felbit zum Theil civilifiete, ftarzten fich Provingen, vertheidigt von goldstropenden Soldaten, und grundeten Eteaten, bie noch jegt bestehen. Man fann noch beifügen, daß biefes Reich, mette unter einem August, burch ein feltfames Bufammentreffen, untergemußte unter einem andern August, und Dieser August hatte von feinem an Dreftes (ein Rame folimmer Borbebentung) aus einem Stolz, ber bestraft werden follte, ben Ramen Romulus beigelegt erhalten.

Wir mussen hier von den Bölkern reden, welche die Trümmet des Rests binischen Reichs einnahmen. Diese Bölker, bestimmt, oft wieder nach bin zu kommen, wo einige von ihnen noch heut zu Tag seste Plätze mit im shue Souveranetät des Landes besitzen, dürsen nicht aus dem Gesicht

warm werden.

damals breitete Zeno, Leo's Schwiegersohn, sein Scepter über den Min Orient. Dieser Mann, der den Thron von Runstautinopel mit im so viel Verbrechen beschmuzte, als Nerv auf dem von Kunstautinopel mit ihn so viel Verbrechen beschmuzte, als Nerv auf dem von Kupf dis zu im stigebaut und außervrdentlich häßlich. Behaart vom Kupf dis zu im stigen, hatte er das Acusere eines Satyrs, und unter vieser abschresten Gestalt barg sich eine verabscheuungswürdige Seele. Er war seig int suchtsam, der Völlerei ergeben, unzüchtig dis zu den garstigsten Ausstätziungen, wild und roh, wortbrüchig, so oft er es ohne Gesahr seyn innte. Als er von Theodorich, dem Amalen, König der Ostgothen, answisch wurde, entledigte er sich desselben dadurch, daß er ihm rieth, nach ihm zu gehen und den Odvaer zu entehronen, indem er ihm versprach, ihn ihm Genuß seiner Eroberung nicht zu benuruhigen. Zunaras, ein gries

chischer Geschichtschreiber bes zwölften Jahrhunderts, versichert, Zeno's Abrechen seyen so gräßlich geworden, daß seine Gemahlin Ariadne, welche Anastassus an die Regierung wünschte, ihren Gatten in einem Grabmeinschließen ließ, wo er hülferusend und im Hunger die eigenen Abenagend umfam. So befand sich der westliche Theil des Reichs unter ziemlich geregelten Verwaltung des Gothen Odvacer ohne Zweisel in eiglücklichern Lage als der östliche Theil unter Zeno, dem Sprößling eder ausgezeichnetsten Familien Isauriens. Wir wollen kurz angeben, es in dem übrigen Theil des Reichs aussah. Die Ostgothen hatten Sien und Pannonien inne; die Sueven und Alanen tyrannisirten die Gascound Spanien; die Wandalen hatten Afrika nicht verlassen; die Franken Burgundionen hatten sich in dem Rorden von Gallien festgesetzt.

Diefer Theodorich, König ber Ditgothen — verschieben von bem n gothischen Theodorich, ber als Bundesgenoffe von Aetius und Merov in ber Schlacht bei Chalons gegen Attila fiel — biefer andere Theodor bem Zeno bestrittene Rechte auf Italien abgetreten und mit ber hoffn geschmeichelt, bag er konnte in der Reihe von Cafarn herrschen, we die Welt ihrem Scepter unterthan sahen, machte furchtbare Zurustun in Novi in Mössen. An der Spipe eines mächtigen Heers, worm eine ziemlich große Anzahl der Beteranen Attila's, brach er im I 488 zum Rrieg gegen Obvacer auf. Balb hatte er ihn erreicht, ich ihn ein erstes Mal bei Aquileja, sodann wiederholt an der Adda, bi gerte ihn in Ravenna, nahm seine Uebergabsbedingungen an, unein benf aber, daß ber lette entthronte Fürft bem Obvacer das Leben verdan tobtete er ihn troß der Kapitulation mit eigener Sand. Dreißig Ja eines Lebens voll Tugenden und glänzender Thaten konnten einen fo schwar Flecken nicht auslöschen. Herr ber ganzen Halbinsel warb er burch sandte und erhielt die hand Aubeflede's, ber Schwester bes frankisch Königs Clovis, ließ sich im Jahr 500 als König von Italien anerf nen, ward vom Pabst, bem Senat und Volf empfangen, wie wenn Kaiser wäre, forderte jedoch diesen Titel nie. Gifersüchtig auf den Beil ber Römer, bemuhte er fich burch weise und nugliche Sandlungen fie sein Borganger vergeffen zu machen, und in bem Flavianischen Theater, i fein erstaunenswerthes Ganges von Pracht und Herrlichkeit bis auf t heutigen Tag bei weitem nicht erhalten hat, erwarb er sich ihre Gu durch kostbare Spiele. \*)

<sup>&</sup>quot;) Auf dem Blatt Aro. 4 ist eine Ansicht von dem Flavianischen Amphitheater, sonft auch Colosse oder Coliseum genannt. Der Bogen rechts ist derjenige, der Constantin zu Ehren errichtet wur Das Flavianische Theater spielt eine wichtige und eigenthümliche Rolle in den Schickalen Roselbst nachdem es ausgehört hatte, die Romer zu Gladiatorentämpsen zu vereinigen. Es wie abwechselnd eine wichtige Befestigung, um die Stadt im Jaum zu halten, ein Spital für Peranke, ein Alis sur Jaumer, eine Werkfatte für Falschmünzer, ein Kampsplach für Nittee, sich für ihre Damen schlugen, ein Seienbruch sur Bausteine, ein heiliger Ort, wo man Kope stietete und Missenen sielt, eine Gelegenheit des Auhms für Elemens X, der zuerst besahl, man die vom Blut so vieler Märtver beseuchtete Arena respektirte, sür Find VII, der umestiche Ausbesserungsarbeiten aussühren ließ — endlich ist es der Punkt, der noch in und Lagen die Bewunderung aller Reisenden erregt. Schon der ehrwürdige Beda sagte im Jahe z. So lange das Coliseum dauert, wird Rom dauern; wann das Coliseum sällt, wird Rom sasa, nach Soliseum sallt, wird Rom sasa, nach einem Leich anlegte, erbaute Bestassan, nach seinem Triumph über Judäa, dieses Amphithem um den schon von August entworsenen Plan ins Leben zu rusen. Sueton sagt, August hentschen, es solle mitten in der Stadt ein Amphitheater senn; gleichwohl wurde es wosen und eingeweit von Bespasians Sohn Litus im Jahr Roms sas, nach Ehristus so. Der Rose Gotiseum soll von dem berühmten Colos Rero's herrühren, der von der Höhe des heitigen Bewo Bespasian ihn ausgestellt und dem Sonnengott zugeeignet hatte, in die Krifte so. Der Mo Sonsensas, nach ehristus so. Der Koliseum sollt von Bespasians sohn Eitus im Jahr Komme sas, nach Ehristus so. Der Mo Soliseum sollt von Bespasians Sohn Litus im Jahr Roms sas, nach Ehristus so. Der Mo Soliseum sollt von Bespasians sohn einem Situs much an und sie sehn der eine Robe Amphith sees versezt worde. Uledrigen die die der Sonnengott zugeeignet hatte, in die Röhe des Amphith sees versezt worde.



Montesquieu zollt in feinen unfterblichen Werfen bem Theoborich verbienes Lob. Dieser Fürst, in seiner Jugend als Geisel an den Sof von Amftantinopel geschickt, benutte biefen Aufenthalt, um fich in ber Philosostie, in ber Politif und selbst in ber Kriegskunst zu bilden, jo baß er mit den Tugenden ber Barbaren bie Kenntnisse civilisirter Bolfer vereinigte. Er berief die Italiener zu ben Berrichtungen bes Forums, feine Gothen gu Im Berrichtungen des Kriegs. Er ließ geradezu ben Coder Theodofius II, win viele alte Gesetze abgeschafft waren, zum Landesgesetz erklären. Dieser Coter enthielt die Gesethe der driftlichen Raiser, Edifte, Rescripte, Berordsurgen und Rathebeschluffe, und brachte schon viel Licht in bas gerichtliche Befahren. Rechtsgelehrte behaupten, ber theodofianische Coder sen ungeichtet feiner Unvollkommenheiten und mehrerer Spuren von Aberglauben vielleicht in manchen Beziehungen bem von Justinian seitbem befannt gemadim Cober vorzuziehen. Die Westgothen nahmen ihn an; er verschwand in den Jahrhunderten der Unwissenheit. Diese Wohlthat war nicht die tigg, wodurch sich Theodorich Italien theuer machte. Freigebig und felbst metliebend schätzte er das Geld nur, um es wieder auszugeben. Eben p groß als Staatsmann benn als Feldherr suchte er den Frieden, und

beffen Großartigkeit in mehreren Bartien die der Phramiden Egyptene, des Tempels zu Ephefus wid der andern Wunder der Welt übertrifft. Gewiß geben feine Ruinen noch in dem Buftand, is welchem fie jest find, den hochften Begriff von der Macht Deffen, der ein foldes Wert vollenden tam. Imdif tausend judische Staven sollen mehrere Jahre ununterbrochen dabei verwendet worzten sein. Dieses herrliche Dentmal war hauptsächlich zur Darstellung der Thierhaten, der Glaz bietrenkämpfe und der Naumachien bestimmt. Es ist von Ovalsvem, beinahr ganz aus Travertin, unsem durch Wasserniederschlag gebildeten Stein bei Livoti, und hat zwei äußere Bogenhallen, rings berum jede mit achtzig Vogen, die auf sechs Quadratsuß starten Pfeitern ruhen. Diese Sogen sind alle gleich mit denseiben Berzierungen versehen. Aber gerade diese achtzigmal wies derdotte Gleichsörmigkeit bringt einen der wundervollsten Anblide hervor, die der Mensch dem and Cenamente Diefer Saulen, wie auch der Blafond maren von vergoldetem Soly, eben fo von belg die Cenfenbante über und unter bem Blafond: baher auch bei den Schriftstellern von Feners. trunften Die Rebe ift, wodurch der Gebrauch des Amphithenters unterbrochen murbe. Die Regionarier erganten, das das Amphitheater 87,000 Aufchauer faffen konnte. In dem Mufeum des berjogs von Blacas befindet fich eine trefflich erhaltene große bronzene Medaille von Alexander Generus, fie ftelle das Evilfeum, namentlich deffen obern Theil dar, wie es bier beschrieben ift.

2 \*

verstand Krieg zu führen. Theophanes fagt, daß Theodorich sehr unterrid tet war. Um fo weniger ist auf bas Zeugniß eines Unbekannten zu gehe welcher versichert, dieser Fürst habe weder lesen noch schreiben gelernt ur fich einer golbenen Platte bedient, in ber bie fünf Buchftaben I DE D! durchgebrochen gewesen sepen, und in teren Deffnungen er die Feder gestet habe, mann er Etwas zu unterzeichnen hatte. Theodorich ftiftete Prei für Solche, die sich in ben Künsten hervorthaten. Da er große Din wollte und zu vollbringen wußte, fo ehrte er Diejenigen, die fie befchreibe und ber Rachwelt überliefern konnten. Es war seine Gelehrsamkeit, weld dem berühmten Boëthius Theodorichs Gunft und Konfulwürde erwarbe In dem Schreiben an Benantius, bei Uebertragung bes Amts eines hau grafen, fagt er: "bie Wiffenschaften verleihen ber höchsten Geburt nem Schimmer und durch ihren Beifall wird ein Mann der größten Ehre würdig." Dieselbe Sprache führt er in mehreren andern Briefen. Wal ift, Caffiodor schrieb in Theodorichs Ramen diese Briefe — hatte er ab diesen nicht lächerlich gemacht, wenn er einem unwiffenden Fürsten so pom hafte Lobpreisungen ber Literatur in ben Mund gelegt hatte? Ifidori von Hispalis, Verfasser einer allgemeinen gothischen Beschichte, offenbi verführt durch die dem Geschichtschreiber natürliche Gigenliebe für sein Ber ging fo weit, daß er die Gothen in Bezug auf Wiffenschaft und Beielhi mit ten Griechen verglich.

Theodorich hatte erklärt, daß ihm die Landeseingebornen so werth seye als seine alten Unterthanen, und daß er nur Denen einen Vorzug zugestellt fönnte, welche sich als die treuesten Beobachter der Gesetze bewähren würde

"Wir verabschenen, sagt er, die Unterdrückerz nicht die rohe Kraft sie regieren, sondern die Gerechtigkeit. Warum hätten wir Gerichtshöse errictet, wenn nicht die Gewalt entwassuet werden sollte? Ihr send gesamme unter demselben Reich — so laßt eure Herzen vereinigt senn! Die Gothssollen die Römer lieben als ihre Nachbarn und Brüder, und die Röm

follen die Gothen werth halten als ihre Bertheidiger!"

Bielteicht war es der so ehrende, so schmeichelhafte Titel Be theidiger, worin die gebührende Anerkennung des Muths, der siets breit ist, jeder Kriegsgefahr zu trotzen, die Dankbarkeit ausgesprochen war, die dank in keinem Land dem ergebenen Manne verweigern darf, der morgi in den Tod geht, wenn die Pflicht gebeut — vielleicht war es dieses Wo Theodorichs, aus welchem man ersieht, das die Gothen doch die erste Stel in seiner Achtung einnahmen, was diese vermochte, nachdem ihnen di Drittheil des Grunds und Bodens angewiesen worden, Steuerbesreiung fordern und alle Abgaben auf die Römer zu wälzen. Theodorich entli jedoch den Gothen die Entrichtung ihres Antheils nicht. "Es sieht ihm sehr an, sagte er, sich steuerfrei machen zu wollen; ich zahle mehr a sie, denn ich betrachte als meine Steuer die Unterstützung Derer, die Roth sind."

Sind Dieß nicht Reden wie aus Telemach?

Thedvrich sagte auch: "Wo die Gerechtigkeit das Scepter halt, ist di Recht nicht verwirrt. Der Bertheidiger der Freiheit will da keine Sclavmachen. Mögen die andern Eroberer plündern und zerstören die Städt deren sie sich bemächtigt haben — unser Borhaben ist, die Ueberwundenen zu behandeln, daß sie bedauern, daß sie nicht früher besiegt worden sind

Endlich nahm er die römische Kleidung an, aber er erlaubte den Gothiihre besondere Tracht beizubehalten. Er mußte sich den Bewohnern Ron



mit Liebe und Unterstätzung gleich zur Hand find. Cassiodor legte sel Stelle nieder und zog sich vom Hof zurück. Boëthius, in früher Juge zum Rang des Patriziats erhoben, Consul im Jahre 510, hatte im Jahr 5 die Freude, seine beiden Söhne zumal mit dem Consulat bekleidet zu seh Später verleumdet, wurde er zu Calvenzano, zwischen Pavia und Mailai ins Befängniß gesezt. Hier schrieb er sein berühmtes Werk von der Tist ung der Philosophie. Um von ihm das Beständniß einer chimäschen Verschwörung zu erpresson, schnürte man ihm den Schädel so gewalist zusammen, daß die Augen aus dem Ropf heraustraten. Da er auf sein Unschuld beharrte, so wurde er mit Stockschlägen getödtet. Sein Schwaervater Symmachus, in dieselbe Anklage verwickelt, wurde enthauptet.

Heftige Gewissensbisse follen — und man kann es glauben — The borich gequalt haben, als er am 30. August 526 nach einer dreiundbreißi

jährigen Regierung in Ravenna farb.

Gleichwohl hinterließ er Italien im Frieden — dieses Italien, defeit zwei Jahrhunderten, wenige Augenblicke im Leben Odvacers ausgenomen, von so vielen Drangsalen heimgesucht war. Fassen wir noch einige i wichtigsten Umstände dieser Regierung zusammen. Dieser Theodorich, we man sich bescheidet, die Verbrechen des Ansangs und des Ausgangs ince Lebens nicht zu schwer in die Wasschale zu legen, war der Held t

Jahrhunderts.

Er zerstörte Städte und gründete beren; einige vergrößerte er. Di welche zu Grunde gingen, waren Aquileja, Luni, Chiufi, Populonia, Fiest - Die entstanden oder zunahmen, Benedig, das feit Attila nicht viel beff als ein Haufen Fischerhütten war, Siena, Ferrara, Aquila — Die aus klein zu viel größern sich erhoben, Genua, Pifa, Florenz, Mailand, Reapel u Theodorich hegte eine besondere Borliebe für Terracina; hatte baselbst einen Palast erbauen laffen, wovon bie Ruinen noch zu feh find . Rom baute er fast ganz wieder auf. Da seine Regierung e Drittheil eines Jahrhunderts mahrte, so ift oft schon behauptet worbe die Sprache ber Gothen habe sich mit jener ber Romer vermengt. Belehrte Saint-Martin (in seiner Ausgabe von Lebeau's Geschichte Di vitromifchen Reiche, worin er manche neue und verftandige Unfichti niebergelegt hat, von beren mehreren in bem vorliegenden Wert Erwähnur geschieht) ift Dieser Meinung nicht. Rach ihm hat Die gothische Sprad nebst ben verschiedenen Mundarten beutscher Abfunft, welche Die Barbare mit sich brachten, als sie sich nach bem Sturz bes Reichs Staliens beme fterten, nur wenig Ginfluß auf die Bildung ber italienischen Sprache gehab Es ift gewiß, fagt er, bag biefer Ginfluß, was Die Grammatit anlang fast null ist, und was die Zahl der gothischen oder ursprünglich barbarische Wörter, die in der italienischen Sprache geblieben find, Diese nur unb trächtlich. Die Gothen und die Fremben, welche mit und nach ihnen famet waren ihrer zu wenig, um in biefer Beziehung einen bebeutenben Ginflu ausüben zu konnen. Die Besiegten fuhren in Stalien fort, fich ber latein schen Sprache zu bedienen, die durch altmälige Corruption und Entstellun

<sup>&</sup>quot;) Terracina ift das Angur der Romer. Es sind die Terraffen vorhanden, welche die Gartenanlage stütten. Richt ohne Grund hatte Theodorich zu Angur seinen Ausenthalt genommen. Man att met hier eine reine Luft, das Meer bildet einen Golf und der Ort ift so gelegen, daß der Koni von Italien einen großen Theil des mittellandischen Meeres überschaute, das er dem orientalische Neich streitig machen wollte. Der Golf war den römischen Flotten nühlich gewesen, er hatte ihne zur Station gedient, wann die fürmische Witterung sie von Misenum vertrieb.



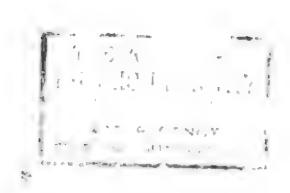

plut sich in das Italientsche verwandelte. Ungefähr dieselbe Bewandtnist bute es in den übrigen römisch gewesenen Gegenden Europas. Das Lateisniste, in dem Mund ungebildeter und unwissender Menschen, die es viels leicht nie gut gesprochen, mußte neue Sprachen erzeugen, die immerhin mehr aber weniger mit einander verwandt waren im Berhältnist zur Grammatik ider Lexisographie der alten Sprache, aus der sie als einer gemeinschaftslichen Quelle floßen. Alles zusammen genommen, so war die Einwirfung in Gothen und anderer Barbaren von geringer Bedeutung für die Ville

lug ber neuen Sprachen bes tateinischen Guropa.

Richt so die italienischen Philvlogen — sie glauben, daß ihre Sprache inwegggangen sen aus der Verderbniß der lateinischen Sprache, der Midiang und dem Zusammenfluß einer bereits geschwächter Sprache mit den wichiedenen Mundarten der Fremden. Gben so glauben sie, daß ihre wiedenen Mundarten der Fremden. Gben so glauben sie, daß ihre wiedenen Mundarten der Fremden. Gben so glauben sie, daß ihre wiedenen Kornative Sprache, indem sie von Tag zu Tag die ihr eigenthümlichen Formerlor, fremde Wörter, die sich mit der Endung des Lateinischen und wielbst in der Blüthezeit der Latinität sehr zahlreichen Dialeste vertrugen, masserlich neu empfing, und umgesehrt Wörter aus dem Lateinischen und sien Dialesten eine mehr der Aussprache der Barbaren entsprechende Endung wielten, sich endlich umgestaltet sand und mit so viel Farben angethan, ist deren bedurfte, damit eine neue Sprache entstand.

ich theile die Meinung biefer italienischen Philosophen.

Dis Reich Theodoriche befaß, mitten unter einer Meischung von Gut Bife, Stärke genug, daß feine Nachfolger, auf einen fo hohen Ruhm fin, einige Zeit ihr Unsehen behaupten konnten. Rach ihm bauerte bas noch 37 Jahre. Juftinian verjagte feine Rachfolger burch feine ficheren Belifar und ben Berschnittenen Rarfes, Die er wider fie auslatte. Derjenige von den oftgothischen Königen, den der Raiser am mei= ter Muhe hatte zu bekämpfen, war Baduela Tvtilas, ber vorlezte dieser finsen. Mehrere Male verlor er seine Stadt Ront und nahm sie wieder, ft fonnte sie nicht lassen und nicht wahren. Theodorich; obgleich König In Italien, hatte es nicht unter feiner Warde gehalten, auf seinen Dundie Oberhoheit der Kaiser Anastassus und Justin anzuerkennen. ib den Ropf dieser Raiser mit ber üblichen Ererge barauf und nur auf in Retheleite las man das Monogramm THDONE oder THEDONE manchmal. & mar es auch unter Baducla und Anastassus. Alls aber in ben lezten kiten die Münzbeamten gewahrten, daß das Land bald den oftgothischen Migen, bald Justinian gehörte, so ließen sie Goldstücke prägen mit der so Malteristischen Juschrift: D. N. S. VICTORIA, unser herr der Sieg. bellagenswürdig find die Bölker in so traurigen Beiten! inses Geständniß der Unmacht oder Feigheit sie vor den Gegenbeschuldisugen jeber Partei zu retten? Richts ift geeigneter als Diese Mungen, 30 Beigen, daß unter ben fo getheilten alten Römern feine Empfindunsea ron Baterlandsliebe mehr herrschten, und daß ber Sieger, ob Gothe, Wan-Me, Eueve, Alane, Thuringer oder Römer, Herr hieß, so lange er Sieger war.

Endlich blieb Rom in Belisars Gewalt, und Justinian vereinigte es on Neuem mit dem Orient. Unter diesem Kaiser wurden die noch bestesienden Consuln abgeschafft. Durch seinen Kanzler Trebonian ließ er eine Sammlung der römischen Gesche veranstalten in dem Corpus Juris (Panstein oder Digesten, Coder und Institutionen), aus welchem alle spätern Geschstebungen sich mit vielem Rupen Raths erholt haben. Dieser Schass

ppn Rechtslehren, verbunden mit sandern neuen Forschungen, machte möglich, den trefflichen Coder auszugrheiten, der gegenwärtig nicht u Frankreich regiert, sondern auch einen Theil der früher von ihm unterju-

ten, feitdem aber wieder unabhängig gewordenen Bolfer.

Justinian achtete jeder Zeit die römische Kirche. Zwar erhielt er de Bischof der Kaiserstatt den Borrang über die Patriarchen von Alexandi und Antiochia, den dieser seit lauger Zeit ansprach — ein Rangstreit, des Entscheidung auf diese Weise die Pähste nicht gut hießen, der aber seit de Einnahme von Konstantinopel keinen Gegenstand mehr hat; allein er erkann ausdrücklich in einer seiner Novellen den römischen Bischof als den erst nuter allen Bischösen an, und den konstantinopolitanischen Wischof sezte nur in die zweite Stelle. Den Kehern nahm er die Kirchen, die sie sie

widerrechtlich angeeignet, ab, und gab fie ben Ratholifen zuruck.

Bon Justinians Erfolgen gebührt ein Theil des Verdieustes Belifa Dieses Mannes Leben, so gleich groß als Feldherr und Staatsmann war, biotet nichts besto weniger einen steten Wechsel von Gunst und U gunft bar. Niemand glaubt beut zu Tage an die Geschichte von sein Blindhrit und Armuth, die ihn nöthigten. Almosen zu betteln; es ist au nicht nöthig, seine Biographie mit erdichteten Leiden auszuschmucken, bei er hatte wirkliche Leiden genug zu tragen, Es ift schwer, Die Triump aufzugählen, die er im Kriege erfocht. Bieles upn ihm erinnert an eine alten Römer: so seine Antwort an Witiges, einen der gothischen König ben er übermunden. Dieser hatte Gesandte an Belifar geschickt, Die fi also vernehmen ließen : "Römer, wir waren gure Freunde und Berbundet als ihr kamet, und mit Krieg au überziehen. Noch kennen wir die Urfacht nicht, die euch die Waffen in die Hande gaben. Es find nicht die Gothe die den Römern die Herrschaft Italiens entrissen. Odvacer war es, d Die römische Macht im Abendlande brach und sich auf den Trümmern fel Beno, zu schwach, um sich an bem Tyrannen zu rächen, nahm seit Buflucht zu unserem Rönig Thepdorich, und um feinen Gifer zu lohne trat er ihm und seinen Rachfolgern alle Rechte der Kaiser auf Italien a Wir haben fie nicht misbraucht. Weit entfernt, Die Gingebornen bes Lat des als Besiegte zu behandeln, haben wir ihnen ihre Gesete, ihre R ligion, ihre. Obrigkeiten gelassen. Obgleich wir über die Gottheit al weichende Meinungen haben, fo hat weder Theodorich noch einer seine Rachfolger die Freiheit ber Gewiffen angetaftet. Ift es das Interesse bi Italiener, bas euch herführt? Sie waren unter unserer Regierung glud licher als je unter ben Kaisern. Ift es euer Interesse? Wir sind eut Richts schuldig, Um indeffen jeben Sader zu beseitigen, wollen wir eut Sicilien abtreten, ba ihr ohne baffelbe Afrifa nicht behaupten fonnt."

Belisars Untwort war furz, "Zeno befahl Theodorich nach Italie zu gehen, daß er dem Reich dienen, nicht aber, daß er sich die Eroberun zueignen sollte. Was wäre es für Zeno für ein Gewinn gewesen, Italie einem Tyrannen aus den Händen zu reissen, um es einem andern überlieser zu sehen? Nachdem Theodorich den Odpacer getödtet, hat er sich eben i schuldig gemacht, wie dieser Barbar — denn es ist eine gleich strasbar Unmaßung, ein Gut dem rechtmäßigen Heren nicht zurückzustatten, als sie mit Gewalt in den Besit davon zu sehen. Ihr bietet Sieilien an, das nus von alter Zeit her gehört. Um ench an Großmuth nicht nachzustehen schenken wir euch die britannischen Juseln, die noch viel ausgedehnter sint

als Sicilian."

Diese Rede und diese Antwort dracken besser als man es konnte und weniger Worten den Gang der Excignisse während fast eines Jahrkeits aus.

Es marbe und zu weit führen, wollten wir alle Merkwurdigfeiten, den des Muthe und der Kuhnheit, Kriegeliffen, Erweisungen gegenseitige Großmuth ergablen, wovon Procopius in feinem Bert über biefen Krieg met. Alariche Beispiel murbe nachgeahmt: bie Rirchen bes beiligen mas und Paulus genoffen eine Art Reutralität und die Priefter beforgatafelbft ihre gottesbienfilichen Berrichtungen, ohne bag fie burch bie Amer oder Gothen bennruhigt wurden. Bir schließen mit einem Bug Beweis bes Systems der Milde, welches Belifar befolgte, wann die minde es erlaubten. Einer seiner Beschlehaber war burch Picenum Die Ginwohner, im Schrecken, hatten bie Blucht ergriffen und Tagen, die eben niedergekommen, ihr Kind auf bem Boden liegen laffen war nicht mehr gurudgefehrt, fen ce, bag fie fich auf ber Blucht gu fortreißen ließ oder bag fie einem Golbaten in die Sande gefallen Muf das Wimmern bes Rindes fam eine Biege herbei, und als fie sah, näherte sie sich ihm, bot ihm ihre Zipe und hielt in seiner Rabe mid Wacht, um zu verhindern, daß ein hund pher ein anderes Thier am Etwas zu Leide thate,

Die Zeit verging und bas Kind empfing immer die Milch der Ziege. Tof die Nachricht, daß Belisar im Anzug sey und die Städte schone, kehrten mit drei Monaten die Einwohner an ihren Heerd zuucht. Da die Frauen de Kind lebend trasen, verwunderten sie sich höchlich, und beeilten sich wiesternd ihm die Brust zu reichen; aber es stieß sie zurück und die Ziege ab durch Mecken ihre Ungeduld und ihren Unmuth zu erkennen. Da desen die Frauen die Ziege in ihrem Anmengeschäft fortsahren und dem Lind gab man den Namen Aegystus oder Sohn den Ziege, Da Belisar de Kind zu sehen begehrte und die Anwesenden machen wollten, daß es immerte, weil dann die Ziege herbei zu kommen pflegte, so weinte er; wistlich kam auch die Ziege, und tros der Gegenwart des Feldherrn und ihre Soldaten sote sie sich neben ihren Pflegling, damit ihn Niemand whr plagte. Wir werden sehen, daß bei der Rataskrophe tes Erdbebeus a Salabrien eine Ziege einen ganz auserophyntlichen Veweis von Muth, Lexand und Treue gab.

Justin, Sohn der Bigilantia, der Schwester des Kaisers, solgte ihm af dem Thron. Er beging die Unpopsichtigkeit, Narses, Justinians größten sübheren nach Belisar, abzuberusen und seinen Höflingen zu erlauben, in sigenwart des Kaisers über die von jenem in der Jugend erlittene Berstummlung Spott zu treiben. Ueber diese Beschimpsung erbittert, empörte ich Narses, und in Ermanglung der Gothen lud er die Lombarden, ein interes nordisches Bolk unter Alboin, der ihm zur Rache behülstich zu sehn

infprach, nach Italien ein.

Longin, Rachfolger des Nakses, hatte Besehl, in Ravenna seinen Six nehmen und über Rom einen Herzog (Dur) zu sehen, den man alle Ihre von Ravenna dahin schiekte. Der in letterer Stadt Hos haltende Iberstatthalter sührte den Titel Erarch. Nach mehreren Bersuchen, die Immerksamkeit abzulenken, bricht Alboin an der Spike seiner Lombarden Italien ein, besezt in einem Augenblick Pavia, Mailand, Berona,

o the second second

Wicenza, ganz Toscana, ben größten Theil bes Landes, bas sich langs be

flamininischen Strafe erftredt und bie jenige Romagna.

In diesen Zeiten haben die Bischöfe, ungeachtet der Unwesenheit be im Namen des Grarchen handelnden Berzogs - Dant ihrer feltenen G wandtheit, der bewundernswerthen Stetigfeit ihrer Unfichten, ihrer Gefit nungen und ihres Benehmens - angefangen, alle Borrechte bes Souveran fich anzueignen. Schon unter Theodorich; ber oft in Ravenna feinen Mu enthalt nahm und Rom ohne Fürsten ließ, gewöhnte man sich, von be Pabften Rath und Schut zu verlangen, denen, noch ehe fie ihre Unfprud auf eine Oberherrschaft über bie driftliche Gesammtfirche und at das Supremat felbst über ben ofumenischen Patriarchenstuhl zu Koi ftantinopel aufgestellt hatteit, bas Unsehen ber alten Sauptstadt hoher Barbe und bie Reinheit bes Wandels und ber Glanz guter Beispiele Ud tung erwarb. Unter biefem Fürsten hatte bie Kirche Roms ben Borran vor ber von Ravenna felbit, und Longin anderte an diesem Berhaltni Nichts. Seit der Ankunft der Lombarden, fagt ein berühmter italienisch Schriftsteller, hatte ber Pabst Gelegenheit, sich noch rühriger zu zeigen: b Kaiser des Morgenlandes und die Lombarden bewiesen ihm Respett und e war im Grund weber Unterthan ber Lombarben noch der Autorität Longin

Es dürfte nicht unzweckmäßig seyn, mit einiger Genauigkeit zerklären, welches der Ursprung der Combarden war. Da sie bestimmt sind bis zur Ankunft Karls des Großen eine große Rolle in Italien zu spieler so ist es von Wichtigkeit, die Gegner näher in's Auge zu fassen, welch dieser große Mann überwand — Er, die Ehre und der Ruhm der Jah hunderte des Mittelalters wie Keiner — der unermeßliche Geist, der eine Theil der Bildung der alten Zeiten zurücksührte und den Entwicklunger

beren wir und gegenwartig erfreuen, Die Bahn brach.

Darf man Paul Diaconus glauben, sagt Lebeau, der für die Auschellur dieser dis jezt noch so dunkeln Zeiträume so Biel gethan hat — da man glauben, was Paul Diaconus über die Geschichte seiner Landsleu urtheilt, so waren die Lombarden, eine andere gothische Bölkerschaft, aus Scadinavien hervorgegangen. Vor Paul Diaconus waren Procopius und Jonandes derselben Ansicht; sie wurde aber von neuern Schriftstellern bestritte

Saint Martin ertheilt feine Belchrungen über Diese Frage in wenig entscheibendem Ion, aber fie scheinen zu verdienen, bier herausgehoben werden, weil er beutsich und flar über Alles Aufschluß gibt, was man verstehen hat unter biefen gothischen Rationen, Die fich unter verschieden Benennungen vom Morden her durch gang Westeuropa und selbst bis in ein Theil des Orients ausdehnten. Die Meinungen ber Gelehrten zerfall nach ihm in zwei Hauptsusteme. Die Ginen betrachten mit Jornande dem gothischen Geschichtschreiber und Bischof zu Ravenna im sechsten Sal hundert, die Gothen als ein aus Scandinavien ausgewandertes Bolt, D Andern gilt Jornandes als ein Fabler und Betrüger - sie suchen b Ursprung ber Gothen oftwärts und versetzen sie in einer mehr oder wenig entfernten Epoche nach Affien. Die Bahrheit liegt weber in bem ein noch bem andern Diefer Spfteme - fie liegt aber vielleicht in beiben. 1 fie zu vereinigen, darf man ihnen nur Alles nehmen, was fie zu ausschließe Dogmatisches an fich haben, bann fonnen fie fich gegenfeitig unterftut und eine Menge ichägbarer und für fich allein fehr zweifelhafter Rachw fungen baburch einen bohen Grad von Bedeutung und Gewißheit erreiche

on thousand

Wiff zuverläffig, bag bie Gothen an ben Ufern ber Donau und bes Borp. find im vierten Jahrhunderts Niemand anders find, als die Geten, welche millen in dieselben Gegenden versezten. Die gleichzeitigen Geschichtschreile der erffen Ginfalle der Gothen laffen über biefen Puntt feinen Zweifel. Sie gebrauchen diese Benennungen als gleichbedeutend, und noch mehr — fie banken, daß die Bolfer, welche Griechen und Romer Geten nannim in ihrer eigenen Sprache Gothen biegen. Wenn Dem also war, so ift miben diesen zwei Ramen und bem Ramen Senthen eine unverkennbare Der Unterschied besteht auch nur in einer ben Griechen sehr gewinlichen Prosthese ober Borsetung eines Buchftabens. Immungen deuten drei Perioden der Existenz ber Gothen an, die uns in tas höchste Alterthum hinauf weisen und uns diese Nation zeigen, wie fe wa da an als die Herrin von Ofteuropa und einem großen Theile Usiens ude zahlreiche Rolonien auswirft. Diese Kolonien, zu verschiedenen In sich erneuernd, bedeckten in einer sehr entrückten Zeit alle Theile von Em und fo auch Scandinavien. Go weit hat bas System, welches la Usprung der Gothen als Nation in Ofteuropa findet, Gewißheit. Mott indes diese Thatsache unbestreitbar scheint, so mag Dies doch icht kinreichend seyn, um die von Jornandes und Procopius aufbewahrten Ridwisungen zu verwerfen.

Kan darf nur die Geschichte der Barbaren, die das römische Reich ihn im hausen stürzten, mit Ausmerksamkeit lesen, um die große Bewesung wihrzunehmen, welche vom ersten bis zum vierten Jahrhundert zahle mite Banderungen von Bölkerschaften oder Kriegern von dem baltischen Met quer über die Sbenen Polens zu den Usern der Donau trug. So dransten die Burgundionen, die Lombarden, die Heruler und viele Andere gien Siden vor. Und auf dieselbe Weise waren die beiden Königsgeschichter der Amalen und Balthen, welche die Osts und Westgothen besehsten, mit einer Anzahl Kriegern zu den Gothen oder Geten an der Donau isten, mit einer Anzahl Kriegern zu den Gothen oder Geten an der Donau isten, nachdem diese durch Wegziehung der Heere Aurelians im Süden ist Flusses ohne Souveran gelassen waren, da der Kaiser beschlossen

itt, die Eroberungen Trajans aufzugeben.

Der mersättliche Ehrgeiz der Römer — dieser Muth — diese Tapferkeit - lifes friegerische Feuer — dieses raftlose: Borwärts! hatten an den Enden kinges verschiedene Völker aufgeregt, die sonst höchstens unter einander kurze lingt sührten, die aber durch die Kühnheit der Eroberer, die Härte eines mittigenden Joches endlich vereinbart wurden gegen den einzigen wahren sich, der Alle knechten wollte und um jeden Preis nach neuen Teiumphen gierte.

Der Gedanke, die Hauptstadt eines vom Taumel seiner Siege matten bit einzunehmen, ward zum hohen Phantassegebilde, das immer und unabstätzen die Seele Derer trat, welche jenes nach und nach unterworfen und benechen behandelt hatten, wie man gewöhnlich besiegte Nationen behandelt.

Die kombarden oder vielmehr Longobarden hatten zu wiederholten Melen ihre Wohnsitze gewechselt. Bald Unterthanen der Wandalen, der Gepiden, der Hepiden, der Geruler und in ihrem Gefolge fortgezogen, bald Feinde und Listiger dieser Nationen und dieselben ihrerseits mit fortziehend, erschienen in wischen dem Rhein und der Ems, zwischen der Weser und der Elbe, wischen der Elbe und der Oder, in dem ehmaligen Westphalen, in Meklenburg, in der Grenze von Liestand, Preußen und Mähren. Lezteres Land bewohnin sie, als Justinian, um ihren Verheerungen Einhalt zu thun und sie

den andern Barbaren, namentlich den Gepiden entgegen zu seizen, sihr Noricum und Pannonien, d. i. einige Theile Ungarns an der südlick Donau mit einem Stück von Destereich und Bayern überließ. Nachdem unter oft gewechselten Häuptlingen gestanden, die auf den Wanderungen ihrer Spize einhergingen, nahmen sie die monarchische Regierungsform

Agilmund wurde ihr erster König.

Die Lombarden oder Longobarden hießen so wegen ihrer langen Bai Vei ihrer Ankunft in Italien waren sie gemischt Christen und Heiden die Christen dem Arianismus zugethan, welcher die unter den Bölfe Vermaniens herrschende Sekte war. Könnte man, um den Namen zu erk ren, den sie sich gaben oder die vielleicht die Furcht ihnen gab, nicht denke die alten Namen Gothen, Ost- und Westgothen hätten seit der Riedlage dieser so benannten Völker ihren Zauber verloren und man habe für nüblich erachtet, unter neuen Namen aufzutreten, um neuen Sch

den einzuflößen?

Die Dem fen, im Jahr 551 war Alboin König ber Lombarden. D seinem Beistand hatte Narses ben Totila besiegt. Bald faßte er ben Pli Italien für fich felbst zu erobern und fich bafelbst nieberzulaffen. und Theodorich hatten, um fich in Stalien festzusegen, unter weit wenig gunftigen Conjuntturen feine Dube gehabt, ale fich zu zeigen. trachtung ermuthigte Alboin. Ghe er jedoch fein Borhaben laut werben lie mußte er fich zuvor ber frankischen Könige, bamals seiner machtigster Ra barn, Freundschaft versichern, wozu er sich um so mehr aufgefordert jah, e phnehin zwijchen ben Lombarben und ben Franken, ober wie fie bereits hieße ben Frangosen, von Alters ber Bundniffe bestanden. Die Lehren be: Poli und ber Geschichte waren biesen Bolfern Des Nordens nicht verloren gega gen - bes Rordens, ben man finnreich Die große Fabrifftatte ber Ratione beffen Bolkerschaften man aber für diese Periode nicht mehr mit eben viel Recht Barbaren nennen konnte. Theoborich hatte Urfache, fich zu fein Beirath mit ber Schwester bes Clovis Glack zu wünschen. Alboin begehr und erhielt zur Ghe Clotevinde, Clotars Tochter. Berfichert, bag ihm i Frangofen nicht entgegen fenn würden, beschloß Alboin, che er nach Stali hinabstieg, felbst ben Raifern von Konstantinopel Unruhen zu erzegen, m fich der Gepiden zu entledigen, welche, im zweiten Pannonien zwisch der Save und der Drave anfässig, während seiner Entfernung sein Lat verwüsten konnten, über bas er nach Attilas Borgang bie Gouveranit fich erhalten wollte. Bu bem Ende ftellte er ben Avgren unter Chaca Baian, seinen und ber Gepiden Rachbarn, vor, wie es für sie vortheilha ware, mit ihm die Landereien Diefer Bolferschaft zu theilen, weil, ware fic einmal im Befit biefes Gebiets, es ihnen ein Leichtes fenn marbe, gat Ilhrien zu brandschaffen, sich Thraziens zu bemächtigen und bis vor Rol fantinopel Juftine Unabhangigfeit zu bedroben. Diese Ginzelheiten muffe gesammelt werben, bamit sich zeigt, bag wir nicht mehr in ber Beit fin wo Barbaren, Brod suchend, Stalien überschwemmten und, für immer ihre Butern und Ländern ben Rucken fehrend, nur die Bahl hatten, Glack zu fesseln ober im Glend umzukommen. Theodorich hatte sich if fein Ufpl geforgt, che er feine Seerfahrt unternahm. Alboin wollte feit Sache flüger angreifen. Der Chacan (ber mabre Titel ber avarifden Sau) ter - benn ber Titel Chan, ben ihnen be Buignes gibt, war bloß bi den neuern Bolfern des persischen und turfischen Asiens im Brauch) verstan

ich 18 dem vorgeschlagenen Bund unter ber Bebingung, bag bie Lonibarden im which den zehnten Theil ihrer Herben schickten und daß nach der Berming der Gepiden die Avaren die Hälfte der Beute befämen und schließlich mingigen herren des Landes blieben. Alboin, welcher es hatte wie Attila uden wollen, fah fich genothigt, es wie Theodorich zu machen. Er erinnerte id, dif der Erstere zwar dem an der Person seines Bruders verübten mel die Möglichkeit der Ruckkehr verdankte in ein Land, wo in der Mut trener Statthalter ihm die Gewalt aufbewahrt blieb. Zugleich bachte neber, daß Theodorich, fühner, entschlossener, alle seine Geschicke und alle biliswellen seiner Macht mit sich nahm und daß aus ber Unmöglichkeit in Addfehr ein ungestümerer Aufschwung, eine glühendere Ausbauer und de fe rascher Erfolg entsprang, daß die Romer gegen siebenzig Jahr das 316 denschütteln nicht vermochten. Alboin verstand sich zur Annahme dit finderungen der Avaren, gab von Ochsen und Schafen ben ausbedungemin Behnten, und erklarte bem Ronig ber Bepiden, Cunimund, ben Mig. Umsonst wandte sich bieser an den Kaiser Justin um Hulfe und chet fich bafur, bem Raifer Girmium und bie gange Landschaft zwischen de Dave abzutreten. Die Avaren rückten in Eunimund's Land von Often ber ein, während die Lombarden es vom Westen her bedrohten. Eunimund 18 vor, zuerst den Lombarden zu begegnen, da diese seine gefährlichern finde waren; allein er unterlag. Alboin erschlug ihn mit eigener Hand at ließ fich aus feinem Schadel einen Becher verfertigen, um nach ber beitarifchen Sitte Diefer nördlichen Bolfer bei festlichen Belagen baraus gu im. Die Einwohner des Landes, ohne Unterschied des Alters und des Biblichts, wurden zur Sklaverei verurtheilt. Gine einzige Gefangene erhielt Es war Rojamunde, Ennimund's Tochter, die bem Gieger mid. Clotsvinde hatte er farzlich durch den Tod verloren und nun heis mbete er Rosamunde. Rachdem schnelt bas Waffenglack ihn bis Berona witht, wollte er ein Fest geben, um feinen Sieg zu feiern und dabei Die kinneihung Pavias, das er zur Hauptstadt seiner italienischen Staaten Mart, und die Grundung ber brei Herzogthumer, Die er errichtet hatte, Wie Erhaltung seiner Eroberungen zu sichern. Man barf sich nicht wagen, daß, wenn Rom der Eroberung entging, es Dieß wahrscheinlich Ett verdankte, wie Ravenna widerstand. Der sombarbische König ich feine der beiden Hauptstädte eröffnen; aber er burfte ungestraft Amgebungen verheeren. Die drei Herzogthümer, wovon die Rede war, ben Ramen Friaul, Spoleto und Benevent. Friaul fostte die Barim 3aum halten, Die es geluftete, vom Norden her einzudringen; ente, im Mittelpunkt Staltens gelegen, follte den vereinigten Anstrender Besahungen vom Nom und Ravenna, den Trümmern der von Imian wieder aufgerichteten romifchen Macht in Italien, wehren; Imegthum Benevent griff Rom von einer andern Scite an und warf die Mitte ber griechischen Kaiser auf bas Küstenland bes süblichsten Italiens zurück. Sibirlich waren Dieß keine zweckwidrige und ungeschickte Anordnungen. Min mit diesen Berechnungen einer vorsichtigen Staatsflugheit, mit Diesen kivigungen einer kalten und überlegten Kriegekunst mußte die ruhige Hal= bes Beubachtere fich verbinden, es mußte nicht in Scenen der Schwelmi die Frucht so vieler Weisheit auf's Spiel gesezt werden. Auf bem Fest Berona vergaß Alboin alle Gesche ber Schicklichkeit und die geheiligten

5

Pflichten bes Gatten. Er ließ Cunimund's Schäbel bringen, trank zuerft barat und verlangte, bag feine Gattin, Cunimunds Tochter, ihm Bescheid thun follt

Die Pringeffin, Die neben Alboin faß, horte ihn in feiner Trunfenhe mit lauter Stimme fagen: "Mein Beib muß mit ihrem Bater trinfen. Gefaßt, bas Gefühl ihrer Entruftung und Rache zu verhalten, um nid Die Buth bes Barbaren zu reizen, erwiederte fie: "ber Wille meines herr geschehe!" Aber indem fie den Rand bes verhängnifvollen Bechers, bi mit einer goldenen Bergierung eingefaßt war, langfam an die Lippen fegt fdwur fie fich zu rachen, und im Augenblick mit bem Entwurf fertig, be Alboin fterben muffe, fand fie nicht an, helmichis, bes Ronigs Schilber ger, bas Beheimniß mitzutheilen. Diefer rieth ber Konigin, fie folle b Bollführung ber That einem (nach Paul Diaconus) unter ben Lombarde wegen feiner Starfe und feines Muthe berühmten Krieger Ramens Per beus anvertrauen. Da Perebeus es versagte, zu einem fo gräulichen Frev feinen Urm gu leihen, fo bewog Rofamunde, Die um bas beabsichtig Berbrechen zu vollbringen, vor feiner Art von Miffethat mehr guructichrai eine ihrer Sofdamen, mit ber Peredeus in einem Liebesverhaltnig fan fie einmal in einer dunkeln Racht ihre Stelle einnehmen zu laffen. Unglückliche, durch diesen Kunstgriff getäuscht, hatte faum feine Leidenscha befriedigt, als bie Konigin fich zu erfennen gab. "Ich bin Diejenige nich fprach fie, die bu in beinen Urmen gu halten glaubst. Ich bin Rosamund Du hast eine so hohe Gunst genossen, daß entweder du Alboin todten mus Peredeus, gezwungen, entweder bi ober baß Alboin bich tödtet. Wähle." Mitschuldige Rosamundens zu werden ober ihr Opfer, weigerte fich nid langer, ihr zu Willen zu fenn. Um folgenden Tag, als Alboin feine Mi tagsruhe hielt, führte Rosamunde, die Rache ber kindlichen Liebe zu eine furchtbaren Meußersten treibend, Perebeus an bes Ronigs Lager. "Er fa um, fagt Paul Diaconus, burch bie Unichlage einer Frau - Er, ber vielen Rieberlagen und bem Gemetel fo vieler Schlachten entgangen mar Der Ueberwinder ber Gepiben und eines großen Theils ber Bolfer Stalien hatte nur vierthalb Jahre regiert. Die Lombarden begruben ihn mit feine Schwert am Fuß ber Treppe bes Palaftes von Berona .).

Helmichis hatte sich mit der Hoffnung geschmeichelt, Alboin nachzuso gen und mit dem Thron Rosamundens hand zu erhalten, aber es war ihm nur die demuthigende Ehre, ihr Gatte zu werden. Da die Lombarde beide mit schneller Justiz bedrohten, so begaben sich die Königin und he michist unter den Schuth derjenigen von den Gepiden, die am Hof gebliebe waren und schieften nach Ravenna, um den Erarchen Longin um eine Fre stätte zu bitten, indem sie ihr Gesuch durch die Nachricht unterstützten, da sie mit Alboins sämmtlichen Schätzen kämen. Der Exarch, von einem gfährlichen Feind erlöst, bewilligte Gastfreundschaft, und als ein Man von Liebe entstammt für die schöne Königin, versprach er sie zu eh sichen, wenn sie den neuen Shemann wegschaffen könnte. Sin zweite Berbrechen durfte Rosamunden nicht mehr verlegen machen. Sie glaubt den Mann lange genug belohnt zu haben, der ihr ja keinen andern Dien

. \_ . \_ . . . . . . . . .

Dieser Balast war ohne Zweisel von Theodorich, dem vielsachen Berschönerer Berona's, erbaut. Er hat daselbst eine neue Ringmauer, Festungswerke und Baber antegen lassen — nach Latande selbst e Amphitheater; aber Dieser ist im Frethum. Das berühmte Amphitheater zu Berona, das schont nach dem romischen, mit Sitzen für 22,000 Bersonen und noch bestens erhalten, ist nach Mastein Denkmal aus Domitians oder Trajans Zeit und wurde erbaut auf Kosten der Stadt.



thu, als daß er ihr das Wertzeug des Mordes bezeichnete. Beim Berumeten aus dem Bad überreichte sie Helmichis ein vergistetes Getränk.

Im hatte er einen Theil davon getrunken, so fühlte er ein brennendes
met in seinen Eingeweiden. Ein Blick auf Rosamunden — und er verind, daß sie ihm das Leben nehmen wolle. Er nöthigte, mit dem Dolch
in der Hand, die Prinzessin, den Rest zu leeren, und Beide hauchten mit
immder die Seele aus.

Nach Alboins Tod verfügten sich bie lombardischen Großen von allen Geiten nach Pavia. Er war ohne männliche Erben und sie wählten Elephon

js feinem Rachfolger.

أران و

Elephon war einer der Bornehmsten der Nation, Christ, aber schlecht wiesigt in seinen Ueberzeugungen, eben so tapfer als Alboin, aber geizig wied blutdürstig. Die Italiener behandelte er mit Grausamseit, verjagte du Edeln von römischer Abkunft, machte sich allgemein verhaßt und wurde wie einer achtzehnmonatlichen Regierung von einem seiner Hosbedienten wirdest. Dieser Fürst hatte den Eroberungen seiner Borsahren neue dingefügt. Er schloß durch die Einnahme von Rimini den Kreis um kinnen immer enger und ließ das Schloß von Imola bauen, das in der seigt der Stadt, die in den Umgebungen gegründet wurde, den Ramen gab.

Rach einigen Schriftstellern hatte Elephon einen Sohn im Kindesalter interlassen. Es ist indeß wahrscheinlich, daß diese Schriftsteller sich irrten. Im sieht Richts von einer Regentschaft nach Elephons Tod und ber Gestächtschreiber ber Lombarden, Paul Diaconus, erwähnt dieses Kindes nicht.

Gwiß ift, bag viele herren fich unabhangig machten.

Das Reich behauptete Ravenna, das mit den benachbarten Städten les Grarchat bildete; es war noch zu Padua, zu Cremona, zu Genua und or nächsten Kuste anerkannt; es besaß Susa und die Plațe der Minimen Alpen, Rom und bie Stadte in beffen Umgebung, Reapel und hifien von Campanien und Lucanien. Den Lombarden gehörte Friaul, bas Beronesische, Ligurien, mit Ausnahme von Genua, Umbrien und ein großer Weil von Toscana. Ueber biefen Bebietsumfang herrichten breißig Berzoge, non Friaul, Spoleto und Benevent eingerechnet. Jeder von ihnen marf in seinem Herzogthum zum Tyrannen auf. Ueber die größern Städte wen sie jur Aufrechthaltung ber burgerlichen und militarischen Ordnung dien, über bie kleinere Castellane. Diese Regierungsform dauerte jedoch uthn Jahre. Denn balb fah man um biese Herzoge Richts als zerstörte lidte, geschleifte Burgen, niebergebrannte Klöfter. Das schone Italien in vielen Gegenden einer Bufte. Die einst, selbst unter Theodorich, o polfreichen Dörfer waren in Schlupswinkel wilder Thiere verwan-Einige Dieser Sauptlinge maren Seiden geblieben ober es wieder merben. Allenthalben plunderten sie bie Christen, welche genöthigt waren, großer Anzahl sich auf die Inseln von Toscana, das heutige Elba, Giglio und Capraja und bis nach Corfica und Sardinien zu flüchten.

Inzwischen hatten die Lombarden, eines Theils unfähig, unter sich im kinten zu teben, andern Theils vor Ravenna, wo man Valentinians III Bersicht segnete, der zuerst diese Stadt sorgfältig befestigt hatte, stets zusächtlagen und außer Stand, des von den Pähsten mit eben so viel hichialichkeit als Muth vertheidigten Roms Widerstand zu brechen, die kunzosen durch plopliche Einfälle beunruhigt. Die, deren Haß und Feindstaft diese Tyrannen auf sich geladen, glaubten, daß es Zeit sen, sich dafür kache zu nehmen. Ihrerseits der Nichtigkeit ihrer aristokratischen Regierung

- Cool

überbruffig, mahlten bie Lombarben Antaris, einen angeblichen Sohn Clephon zum Konig und trafen ihre Berabrebungen, um den vermutheten Angriff ber Besatzungen von Rom und Navenna und ben von Seiten Childeber Urenfels bes Clovis, bevorstehenden Bergeltungsfriegen mit vereinter Mai zu begegnen. Die Italiener lieferten ben Franzosen einige Engpaffe in b Alven aus und Childebert erhielt 50,000 Goldstücke, welche für mehre Ausflüge nach Italien der Preis senn sollten. Die erfte biefer Beimfuche gen hatte feinen Erfolg; die zweite war nicht glucklicher. In ber britt schlugen bie Franzosen bas heer bes tombarbischen Konigs gurut, u hätte ihr Verbundeter, bessen Anzug aus den Umgebungen von Rom erwar wurde, fie nicht schlecht unterstügt, fo hatten fie vielleicht diegmal bes Unt ris herrschaft über ben haufen gestürzt. Go aber harrten fie vergebli seche Tage bes ausgemachten Signals — würdig bieser Schreckenszeite follte ein in Brand gestecktes Dorf das Signal seyn — und mahrend d fer sechs Tage nahmen die kaiserlichen Truppen unzeitiger Weise für ih Rechnung Parma und Modena, die fie nach bem Ruckzug ber Frangofen de Untaris fonnte nun in feinen Staaten Stalie wieder verlieren mußten. fich ruhiger glauben: er ructte bis tief in Kalabrien vor und hochmutt mit seiner Lange eine Saule berahrend, Die bei Reggio fand, erflarte Diese alte Grenzmark für Die ewige Grenze seines Reichs. Dieser Dun hat etwas Ungereimtes: fintemal ein Wort, bas in bes großen Theoboric Munde paffend fenn mochte, im Munde bes Lombarben Antaris, ber Walle von Rom und Ravenna respektiren mußte, nicht anders als läch lich sich ausnehmen konnte. Diese beiden Städte mit ihren engen Umfreif in Mitten bes tombardischen Reichs waren ein leztes Ufpt, wo noch eini überlebende Strahlen römischen Ruhme erglänzten.

Wir durfen nicht unterlassen, die Lombarden als von stetem Verlang nach dem Besiche Roms verzehrt darzustellen. Im Jahr 574 ging Pa Benedist I, Nachfolger Johanns III, aus Furcht vor der Treulosiss des Herzogs von Spoleto, welcher von Seiten des Untaris ein Bündr vorschlug, den von seinem Schwiegervater Justin II in demselben Jahr zu Säsar erhobenen nachmaligen Kaiser Tiberius Constantin um Hüsse Manuschaft und Mitteln an. Die Lombarden hatten sich unter falsch Freundschaftsvorwänden altmälig dis auf das Schlachtseld, auf welchem w land Konstantin der Große den Maxentius schlug, der alten Hauptstegenähert. Da fandten die Griechen, noch Meister zur See, mit beträchtlick Unterstützung eine Flotte ab, die in Ostia eintief, die Tiber herauf nach Rosuhr, und die Lombarden, da sie sahen, das die so mächtig Unterstützen rer Freundschaft nicht bedurften, zogen wieder ab. Allein man konnte seinzeln Stunden um Rom reisen, ohne Furcht, auf die Lombarden zu stoßt

Longin, dieser unwürdige Erbe von Rosamundens Schähen, hatte diverwendet zur Befestigung von Ravenna. ohne Rom Etwas von diesem Bitheil zukommen zu lassen. Der Pabst, über seine Lage beruhigt, hütete siedoch wohl, deßhalb Beschwerde zu führen, weil seine Macht anfing, kein Mitbewerder mehr zu treffen. Ohnehin wäre ihm von Ravenna keine Higgeworden außer auf Bedingungen der Anechtschaft, der er sich so gerne gu und ledig wußte. Er hielt zwei Apveristarier oder Nunzien, einen zu Norma, den andern zu Konstantinopel. Der erstere dieser Botschafter untigog sich mit Eiser den delikaten Verhaltungsbeschlen, die ihm übermac wurden, während der andere seine Pflichten nur läßig erfüllte. Pelagius I

mebitte Rachfolger, sandte hierauf Gregor, ber damals noch bloßer Diames mar, nach Konstantinopel, und diefer wirkte auch bie Bewilligung m halfetruppen nebit einer ziemlich ansehnlichen Gelbsumme aus. Mitdieser murden einige tombardische Hauptleute abgefunden, daß sie sich den Interessen des Herzogs von Spoleto, des drohendsten von Antaris merthanen, lossagten und ihre Befehdungen einstellten. Tiber, in ber elge in verberbliche Kriege verwickelt, verweigerte jeden fernern Beiftand it besträrkte sich barauf, bem Pabst mit gutem Rath an die Sand zu ben, wie er ein neues Bundnig mit ben Frangofen schließen konnte. Dieß wete um fo weniger Schwierigkeit haben, ba die Lombarben die Kübnheit gingen, diefe von Beit zu Beit burch Ginfalle auf ihrem eigenen Grund und den herauszufordern. Mit Konstantinopel war es dahin gekommen, baß Richts mehr zu schicken hatte als guten Rath. Rom, fich selbst überffen, verließ fich nicht. Da man fich vorstellen konnte, bag man früher det spiter eine Stupe und Streiter bedurfte, so ließ der Pabst vertraute frimen nach Marfeille abgehen, mit dem Auftrag, Franzosen zu holen.

Bihrend Diefer Begebenheiten erregte in Rom einen schmerzlichen mut bas Ungluck, welches bas Kloster zu Monte Cassino betraf. Zolto, Miss von Benevent, hatte umfonst mehrmals Reapel belagert. Glack. in als in einigen neuern Lagen hatte aber die Stadt den Keind jeder Er gebachte feinen Grimm auf andere Punfte au den. Monte Caffino, eine Stiftung des heiligen Benedifts, war durch Brigebigkeiten mehrerer Fürsten zu Reichthum und Glanz gelangt. Bolto milt nächtlicher Weile das Kloster, verjagt die Monche, raubt die thise ber Kirche und macht bie Gebaube bem Boben gleich. Durch folche haten pflegten bie Lumbarben, mo fie bie Starferen waren, ihre Begenunt ju beurfunden. Die flüchtigen Monche erhielten ein Ufpl bei St. than vom Lateran — nicht bei St. Paul vor ben Mauern, wie man Denn biefe burch Alariche Milbe verherrlichte Basilica urde erft von Martin V im Jahr 1425 ben Benediftinern von Monte

alino eingeräumt.

Der mit Berufung ber Frangosen beauftragte Abgeordnete hatte noch bi vortheilhaft unterhandeln können; man mußte sich also troß ber Ber-Pheiten ber Regierung von Konstantinopel borthin wenden und bas won bem Gifer Gregors erwarten, ber feit Kurzem burch die hohe

eines Apofrissarius zu Byzanz ausgezeichnet worden mar.

Roch im Jahr 580 fezten sich bie Franzosen nicht in Bewegung. Ihr Inhaupt wollte sichere Schläge führen — war noch nicht bereit. Umftanden mußte Rom, ob es wollte ober nicht, Theil nehmen an unfällen, die der Kaiser in seinen Kriegen wider die Perfer erfuhr, thid felbft mit eiteln Bemühungen qualen um ein Bundniß ber Turfen, welche Mittelaffen ber anfingen, ben gangen Orient mit ihrer Macht zu angstigen.

Arfilas (ber Scha-po-lio ber dinefischen Siftorifer, nach Saint-Martin) de das Oberhaupt Dieser friegerischen Nation, Die so viele Erobeingen machen und eines Tags selbst in Italien eindringen in ichon war in Mohammeb, ber, geboren im Jahr 570, jest bereits zehn ihr alt war, bas Gestirn bes Islams aufgegangen. Der Appfrissarins begor sah sich genöthigt, an ben Pabst zu schreiben, daß Byzanz; weit Wiernt, ihn vertheidigen zu können, nur Schmach leide von Denen, bereu neundschaft es begehre. Welches mußte die Bestürzung bes Pabites Pelagins feyn, als Gregor ihm von ber Aufnahme Melbung that, welche Valentin, Glejandten Tiber's, bei Turkfanth, einem der Befehlshaber bes Arfilas, derfuhr? Rachdem Turffanth fich hatte erklaren laffen, bag Balentins folge aus einem Saufen Menfchen bestehe, die aus Ufrifa, Stalien, Gat Spanien und Griechenland gebürtig waren, und nachdem er bie fiehende! vernommen, in welcher man seinen Beiftand erbat, richtete er biese furchtb Worte an Valentin: "Sa! Ich verstehe. Ihr send diese Romer, dieses fa Bolt, das die gange Erde belügt. Ihr fend also diese Romer, Die gebn Spra haben, um bie Rationen zu betrugen." Dann feine gehn Finger in Mund stedend und alsbald wieder herausziehend fuhr er fort: "Co Ihr Euer Wort und so nehmt Ihr es wieder zuruck. 3th brauche a End folde Kunfte nicht. Ihr habt Gud mit ben Barchoniten verbur (ein den Avaren unterworfenes Bolf), den Sflaven meiner Sflaven; wenn ich will, so werden diese Barchouiten verschwinden vor meiner 3 loien Reiterei, beim Schwingen unserer Peitschen, und magen es Gure ! bundeten, unfern Angriff auszuhalten, fo werden fie zerstampft werben u tem Sufichlag unferer Roffe." Bor feiner Abreise erhielt ber Gefandte bem turfischen Unführer uvch bie Rachricht, daß berfelbe bie Stadt Bosporus angreifen würde \*).

Uttila hatte in Italien in feinem fühnern und verächtlicheren I

gesprochen.

Als man in Rom von bicfen Drohungen hörte, ließ fich nicht lat zweifeln, daß man fich nun in der absoluten Nothwendigfeit befinde, fün nur auf eigene Rrafte, eigenes Geld, eigene Tuchtigkeit und Baterlandeli au gablen. Mit der ersten Halfsquelle war es vorbei, die zweite we nicht wieder fluffig werden; Die Borfehung bewilligte Die britte. Gre ber Große bestieg ben Stuhl bes heiligen Petrus. Er war ber Sohn Senators Gordian, Sprößlings einer erlauchten patrizischen Familie. ? ben Borgugen der Geburt verband er ein edles angenehmes Meußeres, Gabe ber Rede, Geschäftefunde und einen seines Range würdigen fittlie In einem Alter von breifig Jahren mar er gum Prator Nom ernannt morben, hatte aber biefes Umt niedergelegt und Das Diafo empfangen. Da er die Absicht hatte, als Prediger bes Evangeliums n Gregbritannien zu geben, fo wollte er heimlich abreifen; allein bas E cilte ihm nach und führte ihn nach ber Stadt zurück. Buerit einfac Cefretar, bann Apperifiarius gu Byzang, unterrichtete er die römil Regierung von Allem, was sie interessiren konnte, er machte sie mit Lage bes Reiche, deffen ichlecht gegrundeten Soffnungen und Berlegenhei Die Bescheibenheit Dieses großen Mannes mar vielleicht überti ben, wenn fie gang ohne Politif mar: jum Pabft gewählt, hielt er fich ! Tage lang verftectt, um nicht genothigt zu fenn, bas Pontififat anzunehm Bei biefer Beranlaffung verfaßte er fein Paftoralbuch, welches von ! Da man ihm bie pabstlichen Funftior Pflichten bes Bischofs handelt. nicht erließ, fo war es ihm angelegene Sorge, die Bedürfniffe Rome fichern, weghalb im Ueberfluß Getreibe aus Gicillen herbeigeschafft mut und die Bewohner ber Stadte, die fich nicht in ber Gewalt ber Lombarl befanden, zu beruhigen, was er mittelft eines Sendschreibens an die Bifch Bu bewerfstelligen suchte. Durch einen Bertrag zwischen bem Pabst u

1009

<sup>\*)</sup> Wie Raoul-Rochette glaubt, bas atte Panticapaum in Tauris, auf bem europaifchen Ufer, am & gang bes eimerifchen Bosporus.

der Aleigin Theodelinde, des Antaris Wittwe, gelang es ihm, ben Arias nisms auszurotten und baburch ber fatholischen Rirche einen machtigen Gleichwohl war er kein Freund eines zu raschen Smaab gu leiften. Millend in Religionssachen. Dem Bischof von Terracina, der ben Juben nicht alerbin wollte, sich zu versammeln, verwies er seine Harte. "Durch Sanftmuth, im der heilige Gregor, durch Güte, burch Ermalynung, durch Ge= in mis man die Ungläubigen zur Religion rufen, nicht aber sie durch Indungen und Furcht entfernen." In bem nämlichen Sinn schrieb er an de Bischofe von Sardinien, Sicilien, Korsifa und Marseille. ih junft des demuthig stolzen bis auf den heutigen Tag von den Pabsten im gführten Titels eines Anechts ber Anechte Gottes - obgleich, mit figte, die Leitung und bas Primat der Kirche dem heiligen Petrus michn wären, beffen Rachfolger ber romische Pabit fen. Gine unmittels but Ameitat übte er über die Bisthumer aus, die zum Gerichtssprengel m hiften von Rom gehörten — die aus diesem Grund schon bamals we wo jezt so genannten suburbifatifchen Diozesen. Ueberall wurs ht fine firchlichen Entscheidungen mit Achtung und Folgsamkeit aufgenom-Man verdankt ihm eine Sammlung verschiedener Gebete für den In ter Meffe und bie Reichung ber Saframente, bas Antiphonienbuch, tet gang in Roten feten und in der gesammten lateinischen Rirche verbeiten ließ, und die Errichtung einer Schule für diesen Kirchengefang, nach ber gregorianische benannt. Der Abbe Dubos bemerft, bag Die Ginichtit bes ambroffanischen Gefangs nur vier Tone anwendere, bag bages the vollkommenere Harmonie des gregorianischen die acht Tone oder m fünszehn Saiten der alten Mufik in sich begriff. Mehrere Schrifts feller wollen auch in ber Borrebe und in bem Gesang bes Gebets bes him die achte Modulation der alten Griechen erkennen. Er erließ Beimmungen über die Gintheilungen ber Pfarreien, über die Ordnung bei be Projessionen, ben Dienst ber Priester und Diafone, Die Abwechslung Beranderungen ber priesterlichen Gewander. Die Erfahrung, fagt Men, hatte dem Pabit gezeigt, was prachtvolle feierliche Geremonien Dien, um niedergeschlagene Gemuther empor zu richten, ben Glauben Infestigen, die Wildheit zu milbern und ben buftern Fanatismus ber ju zerstreuen. Gregor affein hat das Berdienst ber freien und undenen Ginführung bes Christenthums in Großbritannien. min, bag ber Plan, Diefes Land zu civilifiren, einer feiner erften religiö-Manken war. Pabst geworden, wollte er Diesen holjen Beruf ganz erfüllen. Moberte Britannien hat den Namen Cafars nicht mit so viel Ruhm in als bas Erinnerungen an driftliche Britannien Regors des Großen gefnüpft hat. Sechs Legionen waren erforder= Wwesen für das Werk der Eroberung. Vierzig Mönche vollbrachten W Berk ber Bekehrung. Sie schifften sich nach biefer Insel ein und denn zwei Jahren hatten biefe Missionare ben König von Kent und 10,000 Millachsen getauft. Sclaven, bas Eigenthum seiner Familie, sezte Gregor finslich in Freiheit. Indem er dieses Beispiel der Menschenliebe gab, be-Wifte er: eine Wunde muffe man zuerst fanft mit ber Sand betaften, ehe man dem Gifen fomme. Seinen Missionaren, Die in ihrem Gifer hatten gu Die gehen können, empfahl er, heidnische Tempel nicht zu zerstören, sondern sich begnügen, dieselben zu reinigen für den dristlichen Dienst. Diese schlichte

3 \*

Mahnung eines veritanbigen, aufgeklarten und bulbfamen Mannes hat uns

viele merkwürdige Denkmaler gerettet.

Gibbon, der feiner Parteilichkeit für Kirchliches verbächtig ift, läßt bem beiligen Gregor oft glanzenbe Berechtigfeit wiberfahren. Er nennt bie "13 Jahre, 6 Monate und 10 Tage bes Pontififats Gregors eine ber erbaulichsten Epochen ber Kirche" und fügt bei : "Gregor hatte es in seiner Bewalt, die Lombarden durch ihre innern Parteifampfe aufzureiben, ohne einen König, einen Herzog ober einen Grafen übrig zu laffen, der diese Nation ber Rache ihrer Feinde entziehen konnte; aber als driftlicher Bischof wollte er lieber für ben Frieden arbeiten — er fannte bie Arglift ber Griechen und die Leidenschaften ber Lombarden ju gut, als bag er hatte Die Bollgiehung ber Waffenstillstände verburgen mogen, die fie mit einander ichlogen." Co waren es auch Beredfamfeit und Großmuth - Diefe beiden größten Gigenschaften, Die ein Furit befigen fann - woburch bas über Rom fchmebende Schwert der Lombarden abgewendet und zugleich die ephemere Rackfehr ber in gang Italien verhaßten byzantinischen Macht verhindert wurde. Diese Erfolge, die übrigens auch die Unabhängigkeit Ravenna's sicherten wurden von mehreren Raifern burch Borwurfe und Beleidigungen anerfannt allein in ber Unhänglichfeit eines bankbaren Boltes, bas nicht mehr ftreiten aber noch lieben fonnte, fand ber Pabit bie fagefte Belohnung und den besten Rechtstitel ber Autorität eines Souverans.

Das vergrößerte Reich ber Lombarden und das geschwächte Grarcha von Ravenna mit Rom theilten fich ungleich in die halbinfel. Diefer Bu ftand mahrte gegen zwei Jahrhunderte. Justinian hatte bie Verrichtungen welche einst Konstantius Gifersucht trennte, wieder vereinigt und achtzehr Erarchen murden nach ber Reihe mit ber hochsten Civil = und Militarge malt befleidet, wie sie der regierende Monarch zu Byzanz selbst ausübte Das ihrer unmittelbaren Gerichtsbarkeit unterworfene gand (benn die abei Rom und beffen Umgebungen überließen fie bem Pabft fast gang) faßte ir sich die heutige Romagna, seitdem auch bas Erbtheil bes heiligen Petrus benamst, bie Morafte und Thaler von Ferrara und Comacchio, Die See ftabte von Rimini bis Unfona, fünf Binnenstädte zwischen bem abriatischer Meer und ben Apenninen. Codann waren zwar die Provinzen Benedi. und Reapel durch feindliche Usurpationen getrennt, aber sie erfannten noch ben Exarchen an, und die Inseln Korsifa, Sardinien, Sicilien und Malte fuhren fort, bem Reich zu gehorchen, von bem fie bireft Befehle empfingen

Welches klägliche Schauspiel! rief am Anfang bieses Jahrhunderts ein Gelehrter von Toskana aus. In Diesem Italien, welches Richts mely vorzustellen schien als etwa eine längliche purpurne Toga, beschmuzt, ab geschoffen, zerriffen und zerfezt in mehrere Stude - in Diesem Italier hatten die Lombarden einen großen Theil bes Gebiets inne und von Pavia welches oft ber Wohnsit ihres Fürsten war (eine Ghre, Die es mit Mai land theilte), behnte ihr Königreich fich aus nach Often, Norden und Beften Dieses Reich bilbet gegenwärtig bas Festland von Benedig, als Theil Der lombardisch-venetianischen Königreiche, das sübliche Ende von Tyrol, Mai land, Piemont, Die Rufte von Benua, Mantua, Die Berzogthumer Parme und Modena, bas Großherzogthum Tostana, einen beträchtlichen Theil Des Kirchenstaats von Perugia bis ans adriatische Meer. Die Bergoge, fpate Fürsten von Benevent, überlebten die Monarchie und gaben langer als 500 Jahre bem größten Theil bes jezigen Konigreiche Reapel Gefete.

and the brings



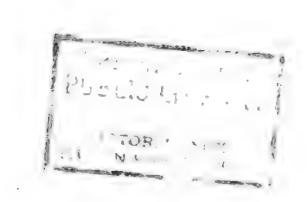

Bir langen allmälig bei benjenigen Entwicklungen an, wodurch bie Ammis der Lage Italiens neuerer Zeiten bedingt ist. Der Geist kann sich zu Boraus an die neuen Namen und die verschiedenen Gestaltungen bes

middelten gandes gewöhnen.

Bir mussen einen Augenblick anhalten, um noch ein Wort über die Sitten ju sagen. Wenn ein selbst zahlreiches Heer einen Staat überzieht, bildet es, auf sich selbst beschränkt, nur eine kleine Nation. Aus der Berschmelzung der Sieger und des besiegten Bolks wird künstig die neue Nation besiehen: die Gewohnheiten von der einen und der andern Seite erleicken dann Modisikationen, die Sprachen stoßen auf einander, werden vermanzt, aber man endigt damit, daß man sich zulezt versteht. Beim ersten Andick dieser allgemeinen Verwirrung der Gebräuche und ehe sich ein neues Geprüg heraus arbeitet, hat der Beobachter Nichts vor Augen, worauf er im sie Meinung stühen könnte. Man muß den ersten Gährungsprozes den kassen lassen, um dem großen Umschaffungswerk, das man zu beurs

thellen hat, auf ben Grund zu sehen. Rach Tiberius Konstantin hatte Mauritsus, aus Arabissus gebürtig, ton einer alten römischen Familie, den kaiserlichen Thron bestiegen. Nach timet zehnjährigen Regierung gab ein unglacklicher Krieg Veranlassung zu imm Aufstand des Heers, das den Centurio Phokas zum Raiser ausricf. Luklbe wurde gekrönt am 23 November 602. Es war damals Gewohnbit, die Bildniffe eines neuen Kaifers und seiner Gemahlin im ganzen Uming des Reichs herumzuschicken. Die Bürgerschaft der Städte pflegte mit brennenden Rergen und Rauchfässern Diefen Bildnissen entgegen zu gelen und fie unter großen Freudenbezeugungen zu bewillfommnen. Sie wurden is den Rirchen aufgestellt und ihnen daselbst die namlichen Ghren erwiesen, bie der Souveran perfonlich anzusprechen gehabt hatte. leterthanen feierlichste Suldigungsform gegen einen neuen Berricher. Bidniffe des Kaifers Phofas und seiner Gemahlin Leontia trafen am 25 mil 603 in Rom ein. Die Geistlichkeit, ber Senat und bas Bolf empfinse mit lautem Jubel und fie wurden nach der Kirche von St. Cafarius matt. Phofas schickte als Erarchen nach Italien ben Smaragbus, ber in früher diese Statthalterschaft regiert und sich babei verhaßt gemacht Mein Gregor, Freund bes Friedens, und stets berennt von ben Indurden, wollte Die Rechte des Centurio's nicht anfechten und Smaragd bent angestort burch ein Denkmal seine Erkenntlichkeit gegen Phokas in aussprechen. Lassen wir hier ein Denkinal des Alterthums reden, das us whalten worden ist und eine wenig bekannte historische Thatsache wiren soll.

Bon den das römische Forum zierenden Säulen ist die einzige, die sich wiewohl ohne Statue, aufrecht steht, das Denkmal, welches von dem knieden Smaragdus von Ravenna im Jahr 608 errichtet und am 1 August sieweiht wurde zu Ehren des Raisers Phokas, dessen vergoldetes Standin, zu Folge der Inschrift auf der Seite des Fußgestells gegen den heilisie Beg und die Kirche von St Adrian hin, einst vom Gipfel der Säule werschaute. Der Laufe Inschrift erst seit dem 13 März 1813;

<sup>&</sup>quot;) Sit verdanken die Zeichnung dieses Blotts dem jüngeren Landon, einem der frangosischen Kunft sich in Rom. Bon diesem Theile des Forums ist wahricheinlich noch nie mit solcher Genausgestet eine Darftellung erschienen. Landon hat keine Einzelnheiten der bis dahin unbekannten — um die Pholosiaule herum entdedten Substruktionen vergeffen. Unter Anderem sind daseich auch

fie wurde bamale mahrend bes Aufenthalts ber Frangofen in Rom aufq funden. Smaragdus fundigt an, er habe biefe Gaule bem Phofas gewidme jum Dank, bag berfelbe die Ruhe Italiens gesichert und biefem land die Freihe bewahrt habe. Bugleich erflart er, bas Standbild feiner Majeftat (maje statis ejus) frahle von bem Schimmer des Goldes. Diese Saule ift vi korinthischer Ordnung und 43 romische Fuß boch; das Rußgestell bat ein Höhe von 11 Fuß. Als man im Jahr 1818, hauptsächlich auf Kosten d Herzogin Glifabeth von Devonshire, die Ausgrabungen fortsezte, zeigten fi noch eilf Stufen einer marmornen Treppe, Die auf bem Travertinpflast bes Forums ruht, als weitere Unterlage bes Fußgestells. muthungen hatte man nicht ersonnen, um sich die Lage Diefer wie quer bas Forum hineingeworfenen Saule zu beuten! Jezt weiß man zuverläßi daß es die Ehrenfäule des Phofas ift. Ohne Zweifel war Derjenige, b Die Gaule errichtete, ein gemeiner Schmeichler: benn Phofas war ein 2 fewicht auf bem Thron, ber Alle, bie er beargwohnte, bag fie ihn nicht lie ten, umbringen und ine Meer werfen ließ. Diese Gaule hilft une übrige gur Kenntnig ber Baufunft und Bilbhauerei jener Zeit nichte; fie ift v schöner Arbeit, allein mahrscheinlich war sie ein Ehrendenkmal aus ein frühern Regierung, wenigstens aus der Zeit Adrians.

Indem die Erarchen den Kaisern Statuen errichteten, hofften sie il Gewaltthätigseiten und Räubereien zu rechtsertigen. Auf Phosas, der ai als Fürst Nichts war, denn ein wilder, ungeschlachter Soldat, folgte Her lius. Ueber die Lombarden führte Agilulf den Oberbesehl. Der Stellv treter des Kaiserthums sah sich in die Nothwendigseit versezt, durch Zi und Tribut jedes Jahr von diesem König den Frieden zu erkausen. Lei gius, des Smaragdus Nachsolger, hatte sich noch verhaßter gemacht dieser leztere, Nach fünf Jahren einer unerträglichen Knechtschaft emp ten sich die Einwohner von Navenna, griffen zu den Wassen, erstürm den Pallast des Erarchen und ermordeten ihn mit seiner Frau und den v

Konstantinopel mitgebrachten Beamten,

Heraklius, gegenwärtig in einem furchtbaren Krieg begriffen mit Ch rves, König von Persien, welcher Palästina eingenommen hatte und Je salem plünderte, war nicht sogleich im Stande, seinem Ansehen in Ital Achtung zu verschaffen und die Ravennaten wurden nicht unmittelbar straft. Der Apverissarius schrieb nach Rom, als man diesem Erobe seine Grausamkeiten gegen die Christen vorwarf, habe er ausgerufen: "S den Römern, ich werde sie schonen, wenn sie ihren Gekreuzigten abschwö

und die Conne anbeten."

Das Christenthum stieß nicht allenthalben auf solche frevelhaft fa tische Widersacher. Agilulf nahm offen den katholischen Glauben an. war ein menschlich denkender friedliebender Fürst; aber die Völker Itali zersteischten sich unter einander, als die Vorsehung ihre Feinde gefesselt haben schien. Johann von Kompsa, ein mächtiger Mann zu Neapel, i suchte einen Ausstand. Eleutherius, des Lemigius Nachfolger, zog ge diese Stadt, tödtete Johann von Kompsa und diese Empörung endete seitdem so manche in Neapel. Nun Italien als ein vom Reich los trenntes Glied betrachtend, das nur noch durch die Exarchen mit demsel

zwei große ihrer Marmorbektelbung beraubte unterlagen von Saulenstühlen, bestimmt ein g gleich große granitene Ehrenfäulen von 3. Schuh im Durchmesser zu tragen. Diese beiden Sä tiegen auf dem Boden, es ist zu wünschen, daß Gregor XVI sie aufrichten lasse.





Jusammenhänge, unternahm es Eleutherins, sich zum Souverän aufzuwersen. Auch seine Soldaten, deren Treue er sich nicht versichert hatte, sielen über ihn her und nahmen ihm das Leben. Der Raiser sandte, seine Stelle zu ersehen, einen vornehmen Armenier Namens Isaak; dieser behielt das Exacted achtzehn Jahre. In dieser Beit schien es an der Schlechtigkeit der Menschen nicht genug zu seyn, um Italien zu veröden — furchtbare Erdzbehen mußten über dasselbe ergehen und die mehrjährige Plage eines under fannten Aussasses, an dem eine große Menge Volks starb, Pavia, sosort Ravenna, Rom und Neapel heimsuchen.

Mahrend das griechische und persische Reich, die zwei Hauptmächte im Often, im Rampf auf Tod und Leben wider einander lagen, brütete, in Dunzielheit verborgen in einem Winkel der arabischen Wüsten, ein Mann über Entwürsen, deren werdende Schnellkraft er selbst nicht kannte und deren wunderdare Erfolge die Hoheit dieser beiden politischen Kolosse in den Staub beigen und die Gestalt der Welt umwandeln sollten. Italien selbst sollte an seinem Gestalt der Welt umwandeln sollten. Italien selbst sollte an seinem Bestade die kühnen Anhänger Mohammets landen sehen. Noch sonnte er seine Bekehrten zählen, als er zur Flucht aus seinem Vaterland genöthigt ward. Diese Flucht, berühmter als die geseierzsten Siege, bildet eine Epoche, die für die Völker des Islam der Ansang einer neuen Zeitzechnung ist.

Bonifaz V, Reapolitaner, der siebenzigste Bischof auf dem Stuhl des beisigen Petrus, machte sich den Römern werth durch seine Tugenden, und bittet mit Geschicklichkeit die von Gregor dem Großen vorgezeichnete Bahn der Beisheit, Festigkeit und Kondescendenz. Er suhr fort, nach dem Borstoffins I, Pabsts im Jahr 422, die Katakomben Roms ) mit religiös

<sup>6.</sup> Slatt Dro. 9. Die Ratatomben hießen eigentlich Ratatomben, b. h. der Ort bei ben Grabern (nata zoußus); fpater murde durch eine enphonische Berwechslung eines Buchflaben die erftere Sejednung ublid. Augenicheinlich maren Diefe unterirdiften Gewolbe uriprunglich Die Cand. Sejechnung üblich. Augenscheinlich waren diese unterirdischen Gewölbe ursprünglich die Sandenben (Arenariae) oder Steinbrüche, aus welchen die Puzollanerde kam, die schon bet den ersten Bauwerten Roms als Cement gebraucht wurde. Für denselben Iweck subr man sort, daselbst dies ies vullanische Produkt von einem ziemlich großornigen Sand heraus zu schaffen, das man ins, gemein in den Umgebungen von Rom, zu Einita Becchia und Puzzoli sindet, woher es den Namen bat. Man trifft diesen Sand in einer Tiese von 10 dis 12 Schuh; er enthält in Waser auslös, bere Kalktheile und gibt ein Cement von ausserordentlicher Harte. Die französische Regierung läßt ost Huzzolanerde holen zur Ausbesserung des Hasens von Toulon. Diese Höhlen sind ohne Berbindung mit der äußern Luft, außer durch Deffnungen, die manchmal 300 Fuß und mehr von imander entsernt sind; sie haben eine Vreite von 3 bis a Fuß, selten 5 die 6, eine Höhe von 8 bis 12 Juß, selten von 3 bis a, und die Form von Gängen oder Gallerien, die mittelst ziemlich bäusger Kreuzwege in einander gehen. Es ist im Allgemeinen Nichts ausgemauert oder gewölbt, da die Kuzzulanerde sich von selbst hält; von Zeit zu Zeit gelangt man in größere Känme, soges nadnte Jimmer (eudseula). Kein Zweisel, daß diese Höhlen auch zu Begrähnisptäßen dienten. Bau hied längs den Seitenwänden Nischen ein, groß genug, um einen Leichnam hineinzustellen, d. inwendig ungefähr von einer Länge von 6 und einer Höhe von 2 Kuß. Die Weite der Desie th inwendig ungefähr von einer Länge von 6 und einer Höhe von 2 Kuß. Die Weite der Deffinnen getrug nur 4 Fuß und man verichtog sie durch einen einzigen 1 1/2 bis 2 Fuß hohen, 4 Kuß keinen und mit Cement befestigten Backlein. Zuweilen wurden 5 bis 6 Leichname über einander wiest. Die Nischen sind verhaltniswäßig kleiner, wenn sie für Weiber oder Kinder bestimmt waren. Eigibt Begräbnispläge mit zwei und drei Reihen dieser Gänge, in die obersten steigt man durch die Dessen fungen (foramina) hinab und von da führen andere Deffnungen zu den tiefern Gangen und zu einer neuen Bige con Grabern. Ginige Schriftsteller halten die Ratafomben für die uranfänglichen Begräbniffe ber then Romer. Go viel ift gewiß, daß die erfte Art zu begraben darin bestand, daß man die Leichen in Sobs len berfegte. Die Sitte, fie ju verbrennen, tam nachher auf, weil man die Refte fern vom Baterland gestedener Krieger heim zu bringen munschte. Wenn aber die Katakomben zu Begräbnissen dienten, so wir Dieß im hohen Alterthum: denn gegen das Ende der Republik war das Verbrennen in Rom und gant Griechenkand längst üblich, sintemal schon die den griechischen Gesetzen entnommenen indis Laseln ums Jahr 250 vor Christus das Verbot enthalten, Leichen vor der Verbreunung mit Mirz berit einmesten. thendt einzufalben. Raturlich waren die neuern Arenarien nur bagu ba, Bugollanerde für's Bauwesen zu liesern. Es ist wahrscheinlich, daß die Christen unter den Berfolgungen der ersten Jabrbnuderte unserer Zeitrechnung die Katakomben in diesem Justand trasen, d. h. einige, worin alte Geaber, andere, die leer waren. Ebenso scheint os außer Zweisel, daß sie sich, um ihre Mystenem zu sepern, öfters dahin gestüchtet haben. Eines Lags — meldet die Legende — ersuhr Lasier Diobletian, daß eine Gesellschaft Christen in den Katakomben der Bia Salaria Bersammlung biett. da besahl er norden Geneaus eine Gestellschaft Christen in den Katakomben der Bia Salaria Bersammlung biet: da befahl er, vor dem Gingang eine horizontale Mauer aufzuführen, damit Alle eingeichloffen murben, die fich drinnen befanden. Rach Rouftautin mochten die Babfte anfangen, biefe One bee Schmeeges ju weihen und mit verschiedenen Scenen aus bem alten und neuen Teftoment bemalen ju laffen. Bofio, welcher mit Ginficht über Diefen Gegenstand fdrieb, fagt auch, baf man

sen Mahlereien ausschmucken zu lassen. Bonifaz war weit entfernt, zu ahnen, mit welchen Drangsalen seine Nachfolger durch den neuen Feind be droht waren, der in Arabien das Haupt erhob. Mohammeds Lehre ist fü das Christenthum ein zu unheilvolles Greigniß und hat der Kirche zuma zu viel Schaden gebracht, um nicht hier eine nähere Erwähnung zu verdienen

Mohammed, zwölf Sahre alt — so erzählt man — hatte mit einer monophysitischen Mond, den einige vrientalische Schriftsteller Felix, Abt Absalibi's Sohn, nannten und ber wegen seiner Meinungen aus Konftant novel fich hatte flüchten muffen, in Bosra Befanntschaft gemacht. Diese Monch theilte die firchlichen Irrthumer des Patriarchen Restorius, Des ei rigsten Berfolgers, den man auf dem byzantinischen Stuhl fah, welche Arianier hatte lebendig verbrennen laffen, ben Chriften auf beiden Geiter bes hellesponts ein rigoristisches Formular bes Glaubens und ber Rirden aucht aufzwang, ein dronologisches Bersehen in der Berechnung des Ofter festes als Berbrechen gegen Staat und Rirche bestrafte und gleichwohl felb zu einer Art von reformirtem Arianismus sich bekannte, dafür aber vo ben Orthodoxen als ein neuer Judas — ber Reperci schuldig erklärt un feines bischöflichen Rangs entsezt worden war. Felir, ein eben fo unwi fender Baretifer als glubender Enthuffaft, hatte bem jungen Mohamme einen roben Begriff vom Christenthum, fo wie er ihn felbst befaß, beige bracht. Der romische Stuhl hatte mehrmals über Die neftorianischen Mit maßungen bas Berdammungsurtheil ausgesprochen, allein alle Magregel ber Strenge waren nicht im Stande gewesen, Die Trummer ber Gefte aus zurotten, fondern hatten nur bewirft, baß fie fich zulezt von der allgemeinen Rirch Diefer verhangnigvolle Samen feimte in Mohammeds Beift. Gei erfter Eindruck mar Abiden vor bem Bogendienft, in welchem er war ge boren, und da diefen Empfindungen fich ber Ghrgeiz beigefellte, fo faßte e den kühnen Plan, als Religionsverbesserer aufzutreten und fich zum herr bes Landes zu machen. Rein Ruhm ichien ihm ichmeichelnder, als Grunde einer Religion und eines Reichs zu werben.

Des Mönchs Felix Mittheilungen (wiewohl bei ben bamaligen Meinungsverfolgungen sich wohl auch manche sonstige driftliche Flüchtlinge au der Gränze des Reichs umhertrieben, bei denen er sich Belehrung verschaffen mochte) verdankt Mohammed, der weder lesen noch schreiber konnte, mehrere Stellen im Koran oder dem heiligen Buch, woraus ein indirekte Kenntniß der Lehren des Christenthums hervorgeht, verdankt viel leicht das Christenthum selbst, daß er einige Rücksichten der Schonung gegen dasselbe bevbachtete, auch Christus unter den Propheten mit aufführte.

Es war während der lezten Jahre Mohammeds, als dieser grausam Krieg zwischen den Moslemen und dem Reich aufflammte, der mit kurze Unterbrechungen mehr als achthundert Jahre dauerte, die Kreuzzüge veran laßte, drei Welttheile mit Blut überschwemmte, und selbst Italien nich verschoute, wo im Jahr 846 die Sarazenen \*) landen und bis unter di Wälle von Rom vordringen sollten.

") Der Namen Saracenen kommt nicht von Sara ber, zu welch m Wort ihr Ursprung in keiner Bi giehung fieht, sondern von dem arabischen Wort Scharf, d. h. Drieut. Charkun oder Saracene

find Drientalen.

um das achte und neunte Jahrhundert in dem leergebliebenen Theil der Arenarien die romische Armen begrub. Wir werden Gelegenheit bekommen, das Talent der mit Ausmalung der Ratakon ben beauftragten Kunftler zu prufen. Das Bild, nach welchem das Biatt Nev. 9 gestochen wurde ift von Granet: er hat mehrere französische Reisende dargestellt, wie sie beschäftigt find, die Institt eines Grabs der Bia Aurelia zu lesen, beim Schein einer Facel, welche ihnen der Ruste der Billa Pamphili halt.

Doch greifen wir ber Erzählung nicht vor - wir werben nur zu balb bif Trabfale zu beklagen haben. Für jezt mar Stalien weniger in Roth. Ab Agilulfe Tob hatte feine Wittwe Theobelinde mabrend ber Minterittigkit ihres Sohns Adolaad Frieden erhalten. Die Schwäche des Eruchus und Roms Behutsamkeit durften die Lombarden im Besit ihrer Goberangen nicht fibren. Im Jahr 625 ftarb Theodelinde. Dieser Berlift ließ einen drei und zwanzigjährigen König, bis dahin unter der geschickm kitung einer flugen Mutter, rathlos zuruck. Ariowald, Herzog von kuin, Schwager bes Königs, verschwur sich wider ihn und fezte ihn ab. Molasd floh nach Ravenna zu bem Grarchen Zfaaf; er erhielt eine freundschliche Aufnahme und sogar das Bersprechen, ihn wieder in sein Reich dinguithen. Ifaat wurde darum auch von bem Pabst Honorius angegangen, bit fo ben den Stuhl des heiligen Petrus bestiegen hatte und die Bischöfe, wilk den herzog von Turin anhingen, nach der ganzen Strenge der kamide Gesetz zu bestrafen beschloß. Allein ehe es möglich war, eine filigliche Truppenzahl in Ravenna zu sammeln, that ein langsames Gift, m Kniowald bem jungen Fürsten im Angenblick ber Absehung beigebracht, fin Birfung und da Jsaaf den rechtmäßigen König todt und den Throntiaber in friedlichem Befit wußte, fo fand er fur gut, ben mit Algilulf

fiber abgeschloffenen Friedensvertrag zu erneuern.

Uniowald vermochte indes die Brüber Taso und Cacco, beibe gemein= fatilich herzoge von Friaul und furchtbar burch ihr Bunbnig mit ben fran-Miden Königen, nicht zum Gehorfam zu bringen. Um fich biefer Feinde zu tillebigen, ohne fich jedoch mit diesem Könige abzuwerfen, bat er den Erman, ihm seinen Beistand zu leihen, und versprach ihm von den 300 Pfd. Gold, welche die Raiserlichen den Lombarden für den Frieden bezahlten, 100 guruckzugeben. Dem byzantinischen Basall leuchtete ein Borschlag in, wobei er feine Schwäche verbergen und feine Wichtigfeit zeigen konnte ud jugleich eine minder ansehnliche Steuer zu entrichten hatte; ba er aber m am wenigsten gefährlichen Weg einschlagen wollte, so bachte er auf ein Bebrechen und gab feinem Feldoberften, bem Patrigier Gregor, auf, bas Aheng der verbrecherischen Politif Ariowalds zu werben. Gregor, unter Bormand sie an Kindesstatt anzunehmen, lud Taso und Cacco zu einer Immenfunft ein. Die beiden Fürsten begeben fich nach Opitergium, wo Beremonie Statt haben foll. Raum find fie aber eingetreten, fo werden kthore der Stadt hinter ihnen geschlossen und sie sehen einen Haufen mifnete auf sich lossturzen und ihr Gefolg angreifen. Die beiben Bruber mannen sich zum Abschied und dann schreiten sie muthig zur Bertheidigung. De verfolgt sie von Straße zu Straße, von Plat zu Plat. Sie strecken, de fe erliegen, eine große Anzahl ber Mörder todt nieder; endlich aber, immannt burch die Menge ber Wachen, sinken sie unter ben Streichen. Enger, zu der Treulosigkeit noch den Hohn fügend, läßt sich die blutigen Abpfe bringen und, indem er ihnen den Bart abschneidet, fagt er: "Man mid nicht beschuldigen, ich hatte mein Wort nicht gehalten." komz bezog sich auf die damals gebräuchtiche Form der Adoption. Meptiovater schnitt nämlich Dem, welchen er an Kindesstatt annahm, den Im ab, um anzudeuten, daß er ihn eben so liebe, als ob er ihn von listheit auf gekaunt hatte. Grimvald, der ermordeten Herzoge Bruder, ihte in der Folge, als er lombardischer König wurde, durch die Zerstörung hiergiums ihren Tod. Wir werden uns dieses Verbrechens des Patriziers

- Cityle

bigenbes Bort, und bie Gesetgebung begunftigte bie uneble Sitte, gege

Geld auf Ghre und Rache zu verzichten."

Luityrand verdammte, wiewohl fie bulbend, bie grausame aber zu all Gewohnheit des Zweifampfe durch bie Bemerfung, daß ein ungerechter abi glücklicher Angreifer oft über die gerechteste Sache obgestegt habe. D Normannen nahmen das tombardische Recht an, als fie fich zu herren de füdlichen Staliens machten. Raifer Friedrich II, Der auf Die Normanne folgte, schaffte bas frankische Gesets ab, erhielt aber ben lombardischen G

feben ihre gange Autorität.

Aus diefen Gefeten rühren beinahe affe Berordnungen ticfes Furfte her, welche in dem Königreich beider Sicilien befolgt werden. wie ebenfalls Gibbon bemerkt, ber lombardische Rober Die Grundlage be Feudalrechts, das sich noch bei mehreren europäischen Nationen erhalte Die Form ber lombarbifchen Gefengebung gab ben Befegen eine fef und bauerhafte Griftenz. Die Ronige waren bei Abfaffung Diefer Gbift als ber wichtigsten Aufgaben ber Souveranität, mit größter Behutsamfe Sie beriefen nach Pavia Die Stande bes Reiche, ben Abel, b Magistrate (leztere waren nicht nothwendig von Abel) und die vornehmst Rrieger, und in Wegenwart bes getreuen Bolfes und bes gladliche heers wurden die Entwürfe einer langen und gewissenhaften Prufut Sorgfältig erörterte man jeben Artifel, horte Granbe ut unterworfen. Gegengrunde mit Wohlwollen an, und nach einer reifen Berathung bit man fich an Das, was Allen - Bolt ober heer - ber Gerechtigkeit u dem öffentlichen Bohl bas Angemessenste schien. Mochten auch in ber Fol die Minister des Königs das Gesetz in einem Sinn auszulegen suchen, welcher be Defpotismus am gunftigften war - bas Befet war unter fo vielfeitig Besichtspunkten erwogen worden, die Bortehrungen waren fo mannigfalt daß für Bolf und heer noch eine ziemliche Gabe vernünftiger Freih übrig blieb.

Inzwischen währten die kleinlichten bogmatischen Zänkereien im byza tinischen Reich fort. Bahrend bie Mostemen, ihre Peitschen in ber Sar (wie Turffanth gefagt) im unaufhaltsamen Borructen bem Christenthum me und mehr Boden abgewannen, lieh der Kaifer Konstans II, bes Herakli Enfel, ein eigensinniger Unhanger bes Monothelismus, wornach es zw zwei Naturen in Chriftus aber nur Ginen Willens geben foll - eifrig bedacht, diese theologische Unsicht aufrecht zu halten als das Reich zu verthei gen, ben Worthandeln über bie Ginheit der Berrichtungen bes Willens bas Ol

Porrhus, Patriard von Konstantinopel, galt für einen Monothelett Gleichwohl kam er im Jahr 649 nach Rom und legte bem Pabst Theot eine Abschwörung vor; da er sie jedoch nachher wieder zurücknahm, so sc ihn der Pabst ab und sprach das Anathem über ihn aus. So eignet fich schon bamale bie romischen Bischofe Die Machtvollfommenheit an, I

triarden von Ronstantinopel abzuseben.

Beraflius hatte, um die Monophysiten in den Schoos ber Kirche rückzuführen, eine Verordnung erlaffen, die — Efthese oder Exposition! Er legte barin ben ftreitenden Parteien über bie Frage ber beit Raturen und beiber Willen Stillschweigen auf; allein so vorsichtig er'i auch ausbrückte, so machten boch die Orthoboren bald die Entdeckung, daß Monothelismus, im Grund nur eine neue Form des Glaubens ber Mol physiten, als fatholische Lehre bargestellt war. Pabst honorius nahm

or Locobs



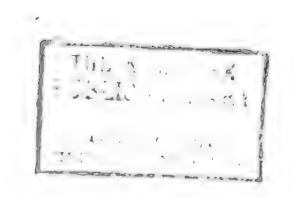

Etibele an, fofern er bagu fchwieg. Johann IV, einer feiner Rachfolger, erflitte bagegen unumwunden, daß er fie nicht annehme. Da Konstans fab, taf bie Efthese bie Unruhen in ber Rirche nur vergrößerte, versprach e fic einen beffern Erfolg von einem neuen Gbift, bas, jene gleichfam widerrusend, ben gangen haubel niederschlagen sollte. Der Typus - fo bieg biefes Gbift - verbot, ohne fich auf bie Frage felbst einzulassen, jeden Emit darüber und verwies einfach auf die Lehre der Schrift und ber Bater. Die Biderspenstigen wurden mit Absetzung, mit Berluft des Gehalts, mit Konfistationen, Berbannung und felbit forperlicher Buchtigung bedroht. Der ulotifde Urheber des Gbifts, ber ben Ramen Raiser führte, fand feine Strafe ja hart für Diejenigen, die nicht bachten wie er. Wir werden treulich melten, was fich zu Rom zutrug, als bas Gbift babin fam. Runftig ift es der lebhafteste Widerstand, durch welchen die Pabste ihre Unabhangigkeit bigrunden werden. Ihre politische Lage schien gesicherter als je. Die Lombutten lebten mit bem Pontifikat in Frieden mehr als mit den Bewohnern Die Erarchen überließen sich Ausschweifungen, Spekulatiowar des Raubs und Geizes und waren meift verachtet. Man brachte in Am beraus, daß die Efthese, obwohl widersprechend in ihren Ausdrücken, indem sie Allen Stillschweigen gebot, gleichwohl sich zu Gunften der Rathelifen zu entscheiben schien und bag beghalb vielleicht Pabst Honorius im Augenblick ihrer Erscheinung fich beruhigen konnte, fatt daß ber Typus bie Jug unentschieden ließ und jede Meußerung in einem oder andern Ginn unbetingt verwehrte. Pabst Theodor und die katholischen Bischöfe, selbst die leinbardischen, verwarfen baber einstimmig bas Edift als gefährlich, weil the nie sie sagten, ben Rechtgläubigen den Mund verschließe, Wahrheit und Inthum vermenge, ben Glauben gum Berftummen zwinge und in Feffeln lege.

Man begnügte sich mit diesem Bekenntniß nicht. Eine zu St. Johann im Lateran versammelte Synobe von 105 Bischöfen verdammte (das kathozike Italien fast einmüthig) den Monothelismus, die Ekthese und den

lipus als gefährliche Reperei.

4

Diefe Erklarungen bedurften einer friegerischen Stuge - Die lombar-

hen Konige schienen nicht abgeneigt, sie zu gewähren.

Da dachte Konstanz auf Arglist, wie er den Pabst verderben und sich ihn seiner Weigerung rachen könnte, als Theodors Tod ihn des Kaisers Anschlägen entzog. Martin von Todi, des Pabstes Nachfolger, erwiedes bei Besteigung des heiligen Stuhls, daß er in Bezug auf die die aus Konstantinopel ganz seines Borfahrers und der italienischen Weinung sey. Run gab Konstans Besehl, den Pabst ermorden Wisen. Allein Martin ging nicht ohne gute Begleitung aus und so wie is dem Exarchen Olympius, welchem ausdrücklich zu dieser Freschiede der Austrag geworden war, nicht gelingen, denselben zu vollziehen. Stingt durch wiederholten Besehl bat er eines Tags den Pabst, ihm in kliche St. Johanns vom Lateran das Nachtmahl zu reichen. Man wite von allen Seiten über etwaige Schlingen, die dem Pabst gelegt werzin sonnten; die Bischöfe waren nicht die Lezten, wo es galt, diesem Anzligsichseit, Diensteiser und Ehrerbietung zu bezeugen. Aber Ntemand wate glauben, das Olympius dem Pabst mitten in der Kirche der eine Falle

<sup>9</sup> Blatt is ftellt die Kirche St. Johanns vom Lateran dar. Diese berühmte Basilica ist die erste und aiteite der katholischen Welt, "die Haupt: und Mutterkirche Roms und der Christenheit." Darum ift sie auch die Kathedrale des Pabiks, der als Bischof von Kom nach seiner Erhebung sich hin peringt, um davon Besich zu nehmen. Ursprünglich bieß sie — nach ihrem Gründer — die konstans

gelegt hatte, bag er es magen wurde, eine folche Entweihung bes Beilige thums zu begehen. Da die Gläubigen bamals bas Saframent an dem Dri empfingen, wo fie beteten, und wohin ber Pabft es ihnen brachte, wie mar es ihm nach romischem Ritual jezt allein bringt, fo mußte biefer nach der etwas abgelegenen Stelle bin, wo Olympius, umgeben von seinen Bachen fich befand und wo fein Stallmeifter bereit war, ben Pabit ju erbolcher in bem Augenblick, mann berfelbe fich nieberbeugte, um bie Borte bee Saframents auszusprechen. Der Pabft tritt mit allen feinen Pralaten ber an, Olympius fnicet, empfängt bas Saframent, aber ber Mörber rührt fic nicht. Martin gieht fich gurud. Olympius fragt ben Stallmeifter, warun er ben Pabit nicht getöbtet habe; biefer erwiedert, als bie Rommunion an fing, fen er wie mit Blindheit gefchlagen worden und in feiner Berwirrung und von einem Bittern befallen, deffen er fich nicht zu erwehren vermochte. fen es ihm vorgekommen, als ware ber Pabft verschwunden Olympius ber bereits Gewiffensbiffe empfand, thut bem Stallmeifter Richts zu Leid vielmehr geht er am folgenden Tag in den Pallast bes Pabste, fällt ihn au Füßen, gesteht fein Borhaben, enthüllt bas Beheimniß ber von Rongtan tinopel erhaltenen Befehle, verfpricht, fie nicht zu vollführen und bittet un Verzeihung. Martin hebt ihn gerührt auf, umarmt ihn und verzeiht Ronftans, über Olympius ungehalten, ruft ihn ab und schickt ihn nad Sicilien gegen die Moslemen, die ihre Baffen bereits nach biefer Infe getragen hatten.

Theodor Calliopas wird zu Olympius Nachfolger im Exarchat ernannt und ihm aufgegeben, im Interesse wichtiger Maßregeln des Kaisers seiner Sit in Rom zu nehmen. Calliopas kommt an, entschlossen, unbedenklich

den härtesten Befehlen zu gehorchen.

Italien, obgleich verschiedenen Gebietern unterthan, hatte nur Ein Ge fühl der Berehrung für den Pabst Martin. Martin war ein Prälat von ausgezeichneter Frömmigfeit, geduldig im Ertragen von Beleidigunge und unerschütterlich in Sinem Berlangen, den Glauben zu vertheidigen Sinfach und sparsam in seinen persönlichen Ausgaben war er um so verschwenderischer in Werken der Milde. Mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit, wie nur ein richtiger Sinn und redlicher Charafter sie geber können, schlichtete er Zwiste und erhielt die so notthige Eintracht, daß Italien nicht in unnütze Mishelligkeiten gerieth. Man sprach nur mit tiese Rührung von der Scene des wie mit Blindheit geschlagenen Stallmeistere von des Olympius Reue und der ruchlosen Berstocktheit des Kaisers; mar erspähte alle Reden des Callivpas, man mistraute seinen Geschenken; ma

tinische Bastlika. Ihre Erbauung fällt somit genau in die Zeit des Unsangspunkts dieser Geschicht unter jenem Ramen findet man diese Kirche beschrieben in den Regionariern. Der Bibliotheke Anaskalius, der im sten Ishrhundert blühte, nennt die Kirche die sateranische, weil sie auf die Selle des Balaskes der edelu Kamilie der Lateranische war. Noch nannte man sie die Bastlike des Eribsers, dem Pahik Silvester im Jahr 320 sie weihte — sodann die goldene Balliska, wege der kostvaren Geschanes dem Jahser und Johannes dem Evangelisten zugeeignet wurde. Die Babt wohnten in dem an die Kirche kosenden Ballask die zur Zeit als Gregor Kl den pabiktichen Grub won Avignon nach Kom zurüt verlegte, von wo an sie ihren Sit im Batikan ausschlusen Erul Gregor Kl diffinete das Thor des Seitenschistis; Martin V ließ daselbst ein Fasade macher Sirtus V schmüdte sie mit einem doppetten Portifus; Kiemens VIII erneute im Jahr 1600 de odere Schiff; Innocens K ließ bei Gelegenheit des Jubiläums von 1650 das große Schiff in der Stand seinen, in welchem es sich gegenwärtig besinder; Klemens XII ließ nach den Rissen Galliss die Kountschan, in welchem es sich gegenwärtig besinder; Klemens XII ließ nach den Rissen Galliss die Kountschaade gegen das Feld erbauen — es ist eine der bemerkenswerthesten und prächtigste in Rom, geschmüdt mit vier Säulen und sechs Peileren von zusammengeseter Ordnung und vol ender durch eits Statuen. Das Innere der Bastlika enthält sünf durch vier Beilerreihen abg sonderte Schiffe. In einem Saal am Ende des Portifus, auf der Seite des Obelissen, sieht ma eine Reiterstatue von Bronze, das Standbild Peinrichs IV von Frankreich, errichtet im Jahr 1611 In dieser Kirche sind zusätze fünd eingeneine von Pronze, das Standbild Peinrichs IV von Frankreich, errichtet im Jahr 1611 In dieser Kirche find zusätzel für dieser von Pronze, das Standbild Peinrichs IV von Frankreich, errichtet im Jahr 1611



1

zitterte vor seiner Buth ober seiner Treulosigfeit auf der öffentlichen Straße,

in ben Pallaften, in ben Prozeffionen, im Beiligthum felbit.

Endlich erwarb sich Martin die allgemeine Dankbarkeit und Berehrung wich insbesondere dadurch, daß er beträchtliche Summen nach Sicilien sandte, im unglückliche katholische Christen loszukaufen, welche von den Saracenen in die Eklaverei geschleppt worden waren nach einer Niederlage, die im Grunde auch Konstans auf seinem Gewissen hatte, weil er den Olympius ohne die zur Vertheidigung der Städte erforderlichen Mittel ließ.

Bergessen wir nicht zu bemerken, daß die Gewohnheit der Moslemen, tu Besiegten zu Sklaven zu machen, die Christen zu Magnahmen der Wietwergeltung nöthigte und daß dadurch, wenigstens in den Kriegen zwischen

Turfen und Chriften, ber verhaßte Brauch ber Stlaverei auffam.

So galt Martin in Rom für einen Engel des Friedens und einen würdigen Rachfolger der Apostel. Bei Hof dagegen hieß er, seitdem er die Inde des Kaisers verloren, ein Bösewicht, ein gefährlicher Mensch, ein kießer ohne Tugend, ein aufrührischer Unterthan, und weil er den Einnenen Geldsummen übermachte, um griechische und italienische Sklaven in siellen, wollte er Italien den Savacenen in die Hände spielen.

Calliopas läßt sich die Sorge, dem Raiser zu Gefalten zu senn, von leinem Andern nehmen. Er besestigt die Posten längs den beiden Bollwerten, welche Aurelian hatte aufführen lassen in Form von Armen rechts
und links von Adrians Grabmal am Ufer der Tiber, der jezigen Engelsburg.). Deffentlich zeigt er sich nur mit einem Gefolge von Soldaten und

begleitet von Theodor Pellurius, des Kaisers Kämmerer, dem er den Pabitbergeben sollte, sobald er sich seiner Verson bemächtigt hätte. Der Pabwird frank. Salliopas läßt dem Pabst durch einen Offizier sagen: "de Grarch erfährt, daß der päbstliche Pallast ein Kriegsplatz geworden ist daß man daselbst eine Niederlage von Wassen und Steinen anlegt. Sweiß sich keinen Grund zu denken und kann nicht umhin, diese Bewegungen höchlich zu misbilligen, da sie bloß Borbereitungen zur Empörun sen können."

Der Pabst ließ den Offizier im Pallast herum führen, damit er fic aberzeugen fonnte, bag weber Baffen noch Steine ba fegen. Diese gan; Prozedur war bloß eine Kriegslift des Erarchen, um zu erfahren, ob er fie bei weitern Magregeln eines bewaffneten Wiberstands zu versehen hatte Hieraber burch feinen Abgefandten beruhigt, hielt er es nicht für ber Muh werth, sein eigenes Borhaben langer zu verbergen. Da ließ fich Martii in seinem Bett in die Kirche tragen als in ein unverletliches Ufpl. Allei Calliopas befichlt, die Thuren zu erbrechen; die Goldaten, unter großer Belarm und Schilder und Waffen zusammenschlagend, fturmen hinein, get trummern Leuchter, Bachefergen, Stuhle und umringen bas Bett bes Pabili Dier liest er ber Beiftlichkeit ein Schreiben des Kaisers vor, worin if geboten wirb, einen andern Pabit zu mahlen, weil Martin ein Gindringling fei Sodann trot bes Geschrei's ber Priefter, Die fich um ihr Oberhaupt drai gen, die ihm folgen wollen, die verlangen, bag man fie von ihm nid trenne, bemächtigt er sich ber Person bes Pabste und führt ihn gefange nach seinem Pallast ab. Um folgenden Tag wird Martin in die hant bes Pellurius übergeben und in einer Barke auf ber Tiber eingeschiff ohne daß ihm vergönnt wird, Etwas mitzunehmen, als die zerriffenen Kle ber, die er auf seinem Leib hat, und ein Trinkgeschirr. Pellurins fühl ihn nach Porto, von ba nach Meffina, wo ein Schiff feiner wartet, um ih nach Roustautinopel zu bringen.

Die Reise sollte verlängert werden, um Martin's Standhaftigkeit zermüden. Gegen drei Monate verweilte man an den Küsten Kalabriem Obgleich von einer Ruhr erkrankt, durch die er in die äußerste Erschöpfun versiel, bei der er gegen die gesundeste Nahrung einen Widerwillen en pfand, mußte er sich mit grober Matrosenkost begnügen. Wollten Geistlich und fromme Christen aus der Nachbarschaft ihn durch eine Liebesgabe e quicken, so wurden sie mißhandelt und man sagte zu ihnen: "weil Ihr diese Menschen liebt, so send Ihr Feinde des Kaisers." Endlich fuhr man nat Naros ab, wo der Pabst Erlaubniß erhielt, das Schiff zu verlassen, abi nur um ein ganzes Jahr in einem Haus der Stadt gefangen zu sigen.

Am 17 September 654 langte Martin vor Konstantinopel an. Au Rom waren von Seiten der Geistlichkeit und aus Pavia von Seiten di Lombarden ihm Briefe vorangegangen, um ihn dem Kaiser zu empfehlen; die Bitten hatten dessen Jorn aber nur vermehrt. Der Kaiser befahl, da Martin einen Tag, auf einer Matte liegend, am User bleiben und so dei Hohn des Bolks ansgesezt sehn sollte. Um Ende in den Kerker geworfer wurde er in Gegenwart des Kaisers verhört, des Palliums beraubt, un

bezaubernden Anblick. Indem die 4500 Raketen, in Einem Ru angezündet, auf der Thurmspihelt geben, sich im Aufsteigen rings verbreiten und rasch wieder zurücklinken, bringen sie durch ih Diramation und ihren unerwarteten Knall eine Scene hervor, welche Aehnlichket hat mit di Ausbruch eines Bullans. Dieses Feuerwerk heißt die große Girandola. Es wurde von Mich-Angelo ersunden.

in den Bassen und Straßen herum geschleppt mit einem Halseisen und an den Emitmeister angefesselt, zum Zeichen, daß er zum Tod verurtheilt sen, wen der henker mit dem Schwert, bas ihn erwärgen follte. im unter der Burde feiner Leiden, feinen Beg durch Blutfpuren bezeich. mi, murde er in ein anderes Gefängniß geworfen, wo er vor Ralte ums gebonnen ware, wenn feine Bachter nicht einiges Mitleid mit ihm gehabt bitten. Rach drei Monaten nach Cherson, dem Verbannungsort für große Inducher, abgeführt, starb er am 16 September 655 in Kummer und Glend. Die Romer hatten noch zu Lebzeiten Martins, ber aus seiner Gjangenschaft zu Cherfon ihnen feine Billigung beghalb zu erfennen gab, Gugen jum Pubft ermahlt, damit der Stuhl bes heiligen Petrus nicht unbefegt mare.

En endete Martin, ein Pabst von achtbarem Charafter, gelehrt, mus thig, befindig in den Meinungen, zu benen er sich einmal befannt hatte und in den Grundfagen ber Ordnung, die selbst in bem Zustand des politiion Befalls und des gegenseitigen Rapitulirens, bis zu welchem man herwur gianken war, von ganz Italien gegen griechische Rhetorif behauptet min. hatte bie Welt ben Pabst Lev als glücklichen Unterhandler, ben Diegor als geschickten Staatsmann gesehen, so sah sie jezt den Pabst Mutin, der, ohne Geprange, ohne Sag, zu leiben und zu fterben und fo te Ruf ber Pabite zu erhöhen, und fern von Rom burch eine Berherrlianderer Art der Macht bes heiligen Stuhls neue Weihe zu verleis a pufite.

Konstans, befriedigt durch den Erfolg eines Feldzugs gegen die Slaven - mdere Bolferschaften, die wir seit einiger Zeit unter ben Feinden bes miden Reichs bemerken - und Willens, ben Schrecken zu benügen, ben bestrafung Martins in Rom verbreiten mußte, beschließt eine heerfahrt 3talien. Seit dem Untergang bes abendlandischen Reichs hatte fein Bufer diese Reise unternommen. Gin so ausserordentliches Beginnen konnte Drient nicht anders als großes Aufsehen erregen und die seltsamsten Amuthungen veranlassen. Das Gerücht verbreitete sich, des Konstans Inter Theodossus, der auf seinen Befehl ermordet worden, angstige ihn Racht im Traum, sein blutiger Schatten, im Diakonsgewand, mit einem woll Blut in der hand, trete vor sein Lager und rufe mit furchtbata kimme: "Trink, Bruder!" Dasselbe Gespenst, erzählt man, sen ihm Bieilien gefolgt, nach Italien und habe nicht aufgehört, ihn zu verbis zu seinem Tod. Andere fagten, er habe sich in Konstantinopel whr sicher erachtet, wo er ein Gegenstand bes Sasses geworden sen tie an Martin und einer großen Anzahl von Rechtgläubigen vernb= majamkeiten und noch mehr durch die Ermordung des Theodosius, le nin einem Unfall von Gifersucht umbringen ließ, weil er glaubte, werde von einer durch ihre Schönheit ausgezeichneten Frau bevor-Die Sarazenen hatten ihm fo eben Egypten, Die Infeln Cypern und Motins entriffen und in diefer leztern ihr Anführer Moavins ben berühm-Aolog der Sonne (des Gottes bes Chosroes) an einen Juden verkauft, wieder das Denkmal schmelzen ließ und bavon 720,000 Pfund Metall bemit Berachtung angesehen von benjenigen unter ben Griechen, welche bie Runfte liebten, mit Schande und haß überhäuft, von allen Klassen Besellschaft verabscheut, knudigte also Konstans an, daß er nach Italien gehe. Konstantinopel zu verlassen, die Lombarden auszutreiben, den Sit bes

in Rom herzustellen, war sein Gebanke: benn, fagte er, bie Mutter

COPPORT.

verdiene mehr Berndfichtigung als die Tochter. Er raftete eine Flotte aut und im Sahr 662 fchiffte er fich mit feinen Schaten ein, nach erlaffene Beisung an die Kaiferin (beren Ramen Die Geschichte bis jezt nicht kennt und an seine drei schon im Jahr 659 zu Gafarn erklarten Gohne Ronftat tin Pogonat, heraklius und Tiberius, fich im hafen einzufinden. Allei fein Kämmerer Andreas und Theodor von Kolona regten bas Bolf auf, ba es ihre Abreise verhinderte und in unverholene Meußerungen ber Entri ausbrach gegen einen Tyrannen, ber allein ihnen so graufal schien als Nero, Kommodus und Heliogabalus zusammen. Beigerung hielt ihn feinen Augenblick juruck. Den Oberlof feines Schiffe besteigend spie er gegen die Stadt aus und ging sogleich unter Segel. De Rest des Winters brachte er in Athen zu, brach mit ben ersten Tagen be Frühjahrs nach Italien auf und am 5 Juli 663 traf er in Rom ein hier nahm er einen mehrtägigen Aufenthalt und rühmte sich unaufhörlich daß er bie Lombarden vernichten werde, welchen Gedanken er jedoch bal aufgeben mußte. Der Pabst Bitalian jog dem faiferlichen Baft an bi Spige seiner Beiftlichkeit zwei Stunden vor bie Stadt entgegen und gele tete ihn nach ber Kirche des heiligen Petrus, wo Konstans ein reiches Gi schenk zuruckließ. hierauf besuchte er St. Maria Major, mo er abei mals eine Gabe ließ. Um folgenden Tag verfügte er fich von Neuem nat St. Peter mit feinem gangen heer, horte die Meffe und stiftete ein Stu Golbstoff auf ben Altar. Um nächsten Sonntag begab er sich wiederho in die Messe. Nach dem Hochamt umarmten sich ber Kaiser und ber Pab und sagten einander Lebewohl. Es war der zwölfte Tag nach seiner 211 funft. Bis jezt hatte er bloß Proben von Andacht uud einer fromme Freigebigkeit abgelegt. Inzwischen hatten aber die Lombarden in Neap seine Nachhut geschlagen und ihm die Luft, sich in Rom anfäßig zu machet Che er abreiste, plunderte er daher die Kirchen, holte seine G schenke wieder und nahm dazu, mas die Stadt Rostbares enthielt. Man hat ibm vorgeschlagen, er möchte bas seit 608 unter Bonifaz IV mit Genehmigung bi Raisers Phofas als Kirche eingerichtete Pantheon ausschmücken; allein Konstan jog vor, es seiner metallenen Bedachung zu entkleiden . Go sah man eine

Die Ansichten von Alegene in Blatt Aro. 12 eine Ansicht von dem Innern des Bantheons. Die Ansichten von Aleusern sind allgemein bekannt und es ist nach allen seinen Dimensionen in vielsachen Darstelligen vorhanden. Gleichwohl wollen wir eine kurze Beschreibung des Aeuseren voranschien. Ist nicht zu zweiseln, daß unter den alten Denkmalern Roms das Bantheon das besterhaltene ut zugleich das prächtigste ist: es wurde erbaut von Markus Agrippa, des Augusts Sidam und der achenden Zupiter geweiht, 25 Jahre vor der gewöhnlichen Zeitrechnung. Dieser Zempel enthit mehrere Jobie, unter andern die des Mars und der Benus als der Beschüger — jener Rom diese der julischen Famitie. Der vergötzerte Ecsar hatte dort eine Statue. Man hat den Nam Pantheon von den vielen Gottheiten hergeleitet, die dort verehrt wurden. Die Agssus alauft degen, der Tempel verdanke seine Benennung der Achnichkeit seiner Auppelsorm mit dem Himelsgewölbe. Da nun nicht erwiesen ist, daß alle Götter im Bantheon Statuen harten, weil schon megen ihrer zahliosen Menge nicht hätten untergebracht werden fonnen und über mand dieser Götter die Kömer sich leißt lustig machten, so kann man eher annehmen, daß die umischen des oden offenen Gebäudes (hypaethros) — ein von der Gekalt moderner Tempel sehr alweichender, delm Ramen Fantheon die Entstehung gab. Auch hat nan die lebertreibung im Titel dah leiten wollen, daß man sagte, der Tempel seh so scholen nebet einem wohltworportsonirch werden Statuen kann geweiht zu werden. Die Borderseite ist achtsausig, d. b. sie hat einen Bortikus von al Sauten an der Fronte. Die Saulen küngen ein eleganted Gestine nebet einem mohltworportsonirch limstreis, der mit Baseeliess von Diogenes, einem athenischen Künstler, geschmüdt ist. Der Portus hat eine Vänge von der Fagade sind seinem einzigen Stünk von der schalten von fert lischen Die der Engel kon der Bagade sind biede aus einem einzigen Stünk von der sphärischen Keich der Welche Das Auch der Kinde den Von der Lieber Schalen von fert lische des Gesenwertes mit einem Durchmess



Timischen Kaiser vielleicht mehr Gewaltthaten begehen, als man den Gothen und Bandlen vorwersen konnte. Ungesäumt ließ er alle seine Beute nach Sizilim schaffen. Ein solches Benehmen des Kaisers war sehr geeignet, die Micht der Pähste in Italien zu befestigen. Doch sollten der Orient und Kom von diesem Thrannen bald befreit werden — es bildeten sich mehrere Krishwörungen wider ihn. Das Haupt von einer war Andreas, des Partigiers Troilus Sohn. Als Dieser eines Tags den Kaiser ins Bad begleizme, machte er sich aus einem Wassergefäß, womit man den Körper beges, eine Basse und versezte damit dem Kaiser einen so heftigen Schlag auf den

Ropf, daß er fogleich ben Beift aufgab.

Konstantin Pogonat, des Konstans ältester Sohn, rächte seines Baters lit, indem er sich die Verschwornen von dem sizilischen Heer auslicsern lit. Auch säumte er nicht, sich in Rom anerkennen zu lassen; er hatte aber den keine Vergeltung auszuüben, denn ohne Murren hatte Rom die Plindrungen seines Vaters erduldet. Pogonat wurde durch einen Aufruhr zust sigener Art, den er indeß schnell unterdrückte, nach Konstantinopel zusiderusen. Den Soldaten, die zerstreut in Ussen umher lagen und die wisten, daß Pogonat seine beiden Brüder Heralius und Tiber mit dem Ausgestitel beehrte, ohne daß er ihnen jedoch auf die Staatsangelegendeiten einen Einstuß gestattete, siel es ein, zu schreien: "Wir beten drei Versunen der heiligen Dreieinigkeit an — wir wollen auf Erden regiert werden wie im Himmel — wir wollen drei Kaiser." Pogonat ließ die Ansübere dieser Partei sestnehmen und hinrichten und seinen Brüdern beziehner er, sie sollten sich mit Mäßigung und Verstand betragen.

Konnte der Theil Italiens, welcher dem Reich blieb, glücklich seyn unm der herrschaft der Exarchen, der Stellvertreter des Sohns eines Kaisers,
die Stadt, die er die Hauptstadt seiner Staaten in Italien nannte, gemindert hatte? Allerdings — Konstantin IV zeigte sich als einen frommen,
milihätigen, siegreichen Fürsten; unter seiner Regierung waren die Sara-

men genöthigt, ihre Eroberungen einzustellen.

Bas das Reich der Lombarden anlangt, so war Pertharit einstimmig könig gewählt worden und da er der Mann war, der den Herzogen kriehlen verstand, so erhielt er den Frieden in seinen Staaten und sechse kahre lang war keinerlei Mißhelligkeit zwischen den Lombarden und karrchat.

Bihrend das Abendland diese Friedenszeit genoß, verheerte wilder die Gegenden des Orients. Ein merkwürdiger Umstand that jedoch betschritten der Sarazenen Einhalt. Ein Syrer aus der Stadt He. Mamens Kallinifus, entstoh und kam nach Konstantinopel. Er dahin das griechische Feuer — die mörderischeste Erfindung, welche den ersonnen haben, um ihres Gleichen zu verderben. Schon bei den

be weisten aus Einem Stud, alle gekehlt, mit Rapitälern von korinthischer Ordnung. Die acht kinnen Mitare in der Borhalle, sammtlich in gleicher Entsernung aufgestellt, waren vor Alters ibn viele kleine Medikula für die Joole. Alle Stulpturen des Atheners Diogenes sind zu kanndte gegangen, ebenso die diesem Tempel angehörigen Kariatiden, deren Plinius gedenkt. Die Kariatiden stellten den Alten die Bestrafung des Berraths der Karier dar; sie sollten Dies auch ausdrücken in dem Pantheon, dem Tempel, der dem rächenden Jupiter, dem Rächer ausdehen in dem Bantheon, dem Tempel, der dem rächenden Jupiter, dem Rächer aus Gastes Lod, zugeeignet war. Da Konstans li die metallene Bedachung im Jahr 665 wegnahm, is 3eb Gregor ill dem Gebände eine bleierne Bedachung und Urban VIII kistete die beiden Glockenstaute. Das Bantheon heißt die Kirche zu St. Maria bei den Märtprern, weil Bonisaz IV sie der Juagstau weihte und die Reste der Märtver hindringen ließ. Kürzlich hat man in einer Lavelle, unter welcher Raphael begraben lag, Rachsuchungen angestellt und seinen Leichnam in twen Juhand gefunden, das man ihn leicht erkennen kounte. Es ist also nicht wahr, daß der Eddel, den man aus der Akademie von St. Lukas lange Zeit als Raphaels Schadel zeigte, diesem stehen Rann angehort hat.

alten Griechen war das sogenannte Del der Medea bekannt; allein er war nicht das griechische Feuer. In der Komposition dieses Feuers ver einigte sich, was die Natur Gewaltsames hervorbrachte — es brannte in Wasser, und gegen die Bewegung anderer Feuer, die nach oben streben strebte es in die Tiese. Weder Steine noch Eisen widerstand seiner Thötigkeit; man konnte es nur durch Sand, Essig voer Urin löschen. Von de Höhe der Mauern des belagerten Konstantinopels warf man auf die Mostemen dieses surchtbare Feuer, das, Menschen und Schiffen sich anhängen bis in das Wasser sie verzehrte, ohne daß ein Löschen möglich war »).

Konstantin IV überhäufte ben Kalinikus mit Geschenken und zwan bald die Moslemen zum Frieden. Die Könige der Lombarden, die Herzog von Benevent, Friaul und Spoleto schickten Gesandte an ihn ab, um sie um seine Freundschaft zu bewerben. Der Kaiser nahm in der Antworderen er sie würdigte, den Ton des Gebieters an, und man glaubte eine Augenblick, unter ihm werde die alte Majestät des Reichs sich wieder erh ben, glänzend wie unter dem ersten Konstantin. Aber sein Ruhm soll nur iu Byzanz strahlen. Er war gläcklicher, als er in weiser und einträctiger Absicht den Frieden im Schooß der Kirche herzustellen sich bemühte.

Da der Pabst Adevdat, des heiligen Vitalians (26) Nachfolger im Jal 672, vier Jahre darauf gestorben war, so war Domnus, ein Römer, ut nach ihm der heilige Agathon erwählt worden. Agathon und der Kaif suchten mit vereinten Kräften die Reste des Monothelismus auszurotten.

Der Brief, den Agathon an den Kaiser schrieb, ist ein Muster warietät und Freimuthigkeit und schildert zugleich die kirchlichen Sitten uit Greignisse der Zeit. "Wir senden Euch Legaten — erwartet nicht vihnen weltliche Beredsamkeit, selbst nicht vollkommene Kenntniß der Schrten. Wie hätte solche allgemeine Bildung sich erhalten sollen inmitt des Geräusches der Wassen bei Prälaten, die genöthigt sind, ihre täglie Nahrung mit ihrer Hände Arbeit zu erwerben? Das Erbe der Kirche zur Beute der Barbaren geworden. Alles, was diese Prälaten aus so vlen Zerstörungen retten konnten, ist der Schap des Glaubens, wie ihn uns Bäter uns übermacht haben, ohne Etwas dazu, ohne Etwas davon zu thut

Alles wurde erledigt nach den Wünschen des heiligen Stuhls und ! traurige Streit zwischen den Kirchen von Konstantinopel und Rom beigele

Um zu bewirken, daß man in Rom dem Sohn zu lieb aufhörte, t Andenken des Baters zu verstuchen, erließ der Kaiser der römischen Kir mehrere lästige Leistungen. So die Geldsumme, welche die Pähste jedesn für die Anerkennung ihrer Wahl nach Byzanz hatten bezahlen müss Diesen Brauch hatten die gothischen Könige aufgebracht. Nach ihnen ma ten die Kaiser ein Recht daraus und die Erarchen vergaßen nie, das G zu fordern. Diese Summe betrug 3000 Goldsols, etwas weniger als 50,6 Franken jehigen Gelds. Konstantin verzichtete auf das-Geld und beh sich bloß das Recht der Bestätigung vor, welches er im Jahr 684 un Benedikt II gleichfalls aufgab.

Das Geheimnist dieses Feners ging verloren. Im Jahr 1756 fand es der Franzose Dupre wir Dupre erhielt vom König Ludwig XV einen Gnadengehalt, damit er sein Geheimuist nicht best machte. Es ist mit ihm gestorben. Gleichwohl besand man sich damals im Krieg mit Engl Seitdem haben die Englander die kongreve'schen Raketen, die man für eine Art griechisches Fhält, in Anwendung gebracht. Diese Raketen mit ihrer entsetzlichen Zerstörungskraft werden in allen europäischen Kriegen gebraucht. Je mehr sich die Gesellschaft angeblich eivilistet, im mehr vervielstättigen die Menschen die Mittel, einander zu vernichten.

Dinter Bitalian sing man au, in den Kirchen Orgeln einzusühren.

Diese Bortheile schienen Italien einige erfreuliche Aussichten für die Jahnizu versprechen, als mit mörderischer Berheerung in Rom und Panichtigeitig die Pest ausbrach. Leztere Stadt blieb verlassen, alle Einschur hatten sich in die Gebirge gestüchtet. In Rom wüthete diese Geissichten Monate lang. Man richtete das Koliseum, das damals noch unversehrt mut, als Spital ein, und den Kranken wurde unter den unermesslichen Gestellen der innern Gänge ein Unterkommen verschafft.

In dieser Periode gab es ernste Zwistigkeiten zwischen bem heiligen Emhl und ben Erzbischöfen von Ravenna, welche in ihrer Oppositim durch die Bischöfe von Benedig unterstäzt wurden. Die sombardischen

Milaten zeigten keine Abneigung gegen ben heiligen Stuhl.

In Jahr 682 wurden alle diese Streitigkeiten nach dem Wunsch des Pubsis kendigt. Pabst Lev II, des heiligen Agathons Nachfolger, leistete auf nichtuchliche Rechte, welche von einigen unwissenden Dienern untersymben Rangs im Namen seiner Borfahren angesprochen worden waren, knicht und behielt die wirklichen und gegründeten Rechte. Der über dies segenstand abgeschlossene Bergleich wurde durch ein Dekret Konstantins IV bestätigt. Der Kaiser hob die entgegengesezten Berfügungen Konstans II auf befahl, daß die Kirche von Navenna unter die Abhängigkeit von dem hilligen Stuhl zurückzusehren und der Erzbischof, dem alten Herkommen zwiss, in Rom die Weihe zu empfangen habe.

Rach einer Regierung von 17 Jahren 2 Monaten starb Konstantin IV im Jahr 685. Zwei große Ereignisse machen diese Regierung merkwürdig: Im Bordringen ber Sarazenen wurde gesteuert und der Kirche der Frie-

den geschenft.

Auf diefen Raiser von edlem, oft hochsinnigem Charafter, ber die Berinhm seines eben so treulosen als gransamen Vaters auf würdige Urt pt pu machen bemüht war, folgte ber sechszehnjährige Justinian II, Konintins IV Sohn. Der neue Raiser, ber mit ber souveranen Macht ummie mit einem Spielzeug, wird die Gewalt bekommen, verlieren und wieder minnen. Bon hartem und bunfelhaftem Sinn verwechselt er die romische Mowie mit bem Erbball, und behauptet, alle Bolfer mußen feinen Gefegen wathan senn. In seinem Ungluck fleht er feig bes Siegers Erbarmen halt das Leben und feinerseits weiß er nicht zu verzeihen. Mertreter durften seinen Ramen in Italien entehren. Er hielt sich für Migt, felbst ben Stuhl bes heiligen Petrus zu verfaufen. Als Johann Imedifts II Rachfolger, mit Tob abging, erregte und begunftigte ber abwechselnd die Ghrsucht ber beiben Bewerber, glücklicher Weise wurmit aber mit einander ausgeschlossen. Man wählte Konon, aus Thrasthurtig, bann ben heiligen Sergius aus Palermo, einen gebornen In einem Konzil zu Konstantinopel, bem aber nur griechische Millen beiwohnten, hatte ber Raifer unter Unberem entscheiden laffen, bef vor der Ordination verehelichte Priester ihre Frauen sollten behalten Miffen. Das Konzil, weil es unter dem Dom des faiserlichen Pallastes italten wurde, wurde bas In=Trullo, oder, weil es eine Ergänzung bes fiten und sechsten allgemeinen Konzils senn sollte, bas quinisextische gesant. Die pabitliche Kirchenzucht wollte jene Regel bestreiten. uber die Beigerung bes heiligen Stuhle, die Beschlusse der griechi-In Synode zu unterschreiben, gab ber Kaiser seinem Stallmeister Zacharias mulich Befehl, ben Pabst gefangen zu nehmen und nach Konstantinopel

- F 300k

Der Stallmeister traf bas römische Bolf unter ben Baffen, b reit, seinen Sirten zu vertheibigen. Aus bem Grarchat ftromt bie Milig berbi in berfelben Absicht. Die Stadt erschallt von Gefchrei und Drohunger Bacharias, verfolgt, sucht in bem Zimmer bes Pabsts selbst Buflucht, de er anficht, ihm das leben zu retten. Die in Rom sich aufhaltenben Gi fandten der Lombarben ichicken Gilboten ab, mit bem Gefuch um Sulfe truppen zum Beistand bes Pabsts. Plöglich verbreitet fich bas Gerucht burch unbegreifliche Lift und Ruhnheit fei ber Pabit entführt und auf be Tiber eingeschifft worben. Alsbald bringen bie Truppen von Ravenna i ben Pallast ein, verlangen ben Pabst zu sehen und brohen, die Thuren g fprengen, wenn man nicht fogleich öffne. Zacharias, ber fich unter bai Bett bes Pabste versteckt hat, fürchtet entbeckt zu werben und beschwör jenen, ihn nicht zu verlaffen. Sergius versichert ihn feines Schupes, lag Die Thuren öffnen, und zeigt fich bem Publifum. Bolf und Goldater füssen ihm die hand und die Gewänder. Man erinnerte sich, welch unwürdige Behandlung Pabft Martin erfahren hatte; man wußte, bat Justinian fehr geneigt war, nicht weniger barbarisch zu fenn, als fein Uhm Konstans. Der Pabst befänftigt bas Bolf, ertheilt seinen Segen und bitte für Bacharias, bag ihm bas leben geschenft wird, und er mit biefer Rund in ber folgenden Racht zu seinen Gebieter abreifen barf. Juftinian mar it biefem Augenblick außer Stande, fich zu rachen : benn mabrend er fich im Barter auf die Unfunft bes Pabsts und die bemfelben zugedachten Peinigungen in ei nem Fieber von Bornwuth befand, hatte er Befehl gegeben, eine Menge Gin wohner von Konstantinopel hinzurichten, und baburch einen Aufstand geger Die waren die Beschwerben eines mighanbelten seinen Thron veranlaßt. Bolfe gerechter gewesen. Die begunftigten Minister eines fo roben Fürsten waren Stephan, ein Berfchnittener und Theodor, ein fegerischer Monch. Dem Ginen überließ er die Regierung bes Pallafts, bem Undern bie Leitung ber Finanzen. Jener bedrohte bes Kaisers eigene Mutter mit ber Strafe, die man sonft Kindern angebeihen läßt. Umsonft wollte die edle und muthige Unaftasia ihrem Sohn Vorstellungen machen. Dieser, der Großlogos thete (Schahmeister), ließ zahlungsunfähige Schuldner über einem langfamen qualmenden Feuer bei ben Fußen aufhangen.

Er ließ Der Patrizier Leontius stellte sich an die Spige des Bolks. ben Raifer, ber in Gefahr schwebte, von seinen eigenen Wachen erwürgt ju werden, verhaften; aber eingebent, bag ber Bofewicht ber Gohn feines Wohlthaters Konstanting IV fen, ließ er sich burch feine Bitten gum Mitleiden erweichen, und begnügte fich, ihn mit verfürzter Rafe nach Cherfon in's Gril zu schicken. Juftinian entflicht aus Cherfon, mo er von ber Bevolferung mighandelt wird, zu ben Chozaren und von ba zu ben Bulgaren. Terbelis, ber leztern Ronig, begleitet mit 15,000 Reitern ben entthronten Raifer vor Konstantinopel und bemachtigt fich ber Stadt, in die er fich durch eine schlecht bewachte Basserleitung ben Gingang verschafft. schen hatten Leontius und Tiberius Absimar regiert. Justinian fing seine neue Herrschaft damit an, daß er Terbelis belohnte. Diefer forderte zuerst einen Saufen von Seidenftoffen von beträchtlicher Sohe. Da man über das Uebrige nicht einig war, so schwang Terbelis seine Kriegspeitsche. Wie man gesehen, hatte Tourranth ben Berbundeten ber Byzantiner mit bieser mehr frechen als mörderischen Baffe gedroht. Diese verächtlichen Peitschen, fen es, daß sie gegen bie Rucken ber Byzantiner, Die sich noch immer Romer

5 DOOLS

ichelun ließen, oder um ihnen gefällig zu senn, gebraucht wurden, immer senten sie ihnen nur Unheil bringen. In einer Art Spott legte Terbelistie Peitsche ihrer Länge nach auf die Erde und begehrte, daß man auf der sonzen Oberstäche, die sie einnahm, einen Berg von Gold aufschichten sollte. hierauf notthigte er den Kaiser, alle bulgarischen Soldaten zu bereichern, wen er ihnen die rechte Hand mit Goldstücken, die linke mit Silbergeld ille. Endsich empfing Terbelis ein kaiserliches Gewand und den Cäfarstikel. Run sehnte sich aber Justinian, einen solchen Beschützer los zu werden, der ihm am Ende noch größere Opfer anmuthen kounte. Er hatte nicht allein zu senn, um desto ungestörtere Muße zu haben, sich mit der diribtung von Leontius Anhängern zu beschäftigen. Er hatte geschworen, kinem von ihnen zu verzeihen und diesen Schwur der Rache erfüllte er diribtung gegen sie nur Ruhe vergönnte, um Absimars Anhänger in den ihm sichten.

konnte ein solcher Mann vergessen, daß in Italien sein Ansehen mißkut worden war? Im Jahr 705 sandte der Kaiser zwei Metropolitane
a dahs Johann VII mit dem Beschl, die Beschlüsse des Konzils In-Trullo
unnehmen. Johann VII, ein Mann von furchtsamem Charakter, wagte
tich, auf eine Erörterung einzugehen; indeß, auf's Acuberste getrieben,
indie er sie zurück, ohne zu unterschreiben, aber sie zu rügen hatte er
k Kraft nicht. Der Pabit Konstantin, ein Sprer, sollte drei Jahre nach-

in Jahr 708, mehr Muth zeigen.

Es war unter Juftinians Regierung, im Jahr 697, als fich in ber Andbarschaft von Ravenna eine Republik bildete, Die nach und nach den lunen des adriatischen Meeres entstieg. Diese Republit, fagt Lebeau, ide über ganz Europa, Asien und Afrika ihren Handel verbreiten, nach la Ruften und Inseln des mittellandischen Meeres ihre erobernden Waffen Min, sich zur Herrin machen aller Schäße bes Morgenlandes, ber größ-Fürsten Europa's Macht Die Wage halten, Der Christenheit als Damm men gegen den reiffenden Strom der osmanischen Heere und in souwiner herrschaft walten über ben Golf, ber von ihr hat ben Ramen Die 72 Inseln, aus denen der Seeftaat von Benedig witht, waren bas ficherste Uhl geworden gegen die Ginfalle ber hunnen, Agothen und Lombarden und hatten sich ziemlich schnell bevölfert. Cannten noch die Oberherrlichkeit des Reichs an und machten einen Theil Etatthalterschaft von Istrien aus; aber die Abhängigkeit war im Grund bei Rom nur bem Namen nach da. Jede dieser Infeln bildete einen dinen Freistaat unter der Berwaltung ihrer Tribunen, bis die häufigen bindel mit den Lombarden, welche besser entworfene Invasionsplane aus-Wiften begannen, fie bestimmten fich zu verbunden und zu einem Staat gu minigen, um bem gemeinsamen Feind wirksamer widerstehen zu konnen. de traten Christoph, geburtig aus Pola in Istrien, Patriarch von Grado 3ahr 685, seine Suffraganbischofe, Die Beiftlichkeit, Die Tribunen, ber und das Wolf zusammen in der Stadt Heraflea und mahlten zu ihersten Herzog Paul Lufas Anafest, insgemein Pavluccio genannt. Man betrug ihm bie nöthige Bollmacht, ben Rath zu versammeln, die Tribunen Miliz und die öffentlichen Richter zu ernennen, in allen Regierungsan-Megenheiten den Borsit zu führen. Gleichwohl ist anzunehmen, daß diese Storitat nicht ohne eine Urt von oberherrlichem Schup ber Raifer bes Orients

5 500k

ausgeübt wurde, welche sich gefallen ließen, die Unabhängigkeit Benedig so weit anzuerkennen; sonst hätten die Lombarden nicht ermangelt, ih ehrgeizige Herrschaft nach dieser Seite auszudehnen. Man weiß nämlic daß, noch lange nach dieser Mündigwerdung, die Herzoge oder Dogen si angelegentlich am Hof zu Konstantinopel um die Titel Hypatus und Sp tharius, d. h. Konsul und Großstallmeister, bewarben. Auch scheint e habe Sergius als Rathgeber und Unterhändler mitgewirkt, die Unabhängikeit dieser Inseln vorzubereiten und zu begründen. In diese Zeit fällt dieser Inseln vorzubereiten und zu begründen. In diese Zeit fällt dieser das Ausschen des Schisma von Uquileja, das 150 Jahre lang d Bischöse von Istrien, Benedig und dem zweiten Pannonien von dem heilige Stuhl gänzlich trennte. Von nun an hatten Kom und Benedig gemeinsan Interessen und schrieben sich zwei Pslichten vor: die Rücksehr solcher Bischührer, wie Konstans, zu verhindern und den etwaigen Einfällen der Lon barden zu widerstehen.

Die größte Gefahr war die nächste: benn in dem Zustand, worin sie bas Reich befand, schien es mit der Krone dahin gekommen zu senn, da sie in dem Bereich Dessen war, der die Kühnheit hatte, die Hand darnat

auszustrecken.

Während so Italien sich allmälig vom Reich löste, erhielt sich die kirch liche Gewalt burch die Thätigkeit und die Tugenden ber Pabste in fortwäl render Achtung. Die Pabste fingen bereits an, einer Politik zu huldiger welche immer bie Unternehmungen bes Borgangers bem Nachfolger zu Fortsetzung übermachte. Go geschickt geleitet, stets auf ein und baffelb Biel losstenernd, ohne Fehler, ohne Kehrseite, ohne ruckgangige Bewegung um sich her so viel Freiheit gebend, als sie für sich felbst wollte, verdunkelt Diese Autorität unmerklich bie Macht ber Kaiser. Längst hatte man Dies nicht mehr zur Vertheidigung Roms herbeieilen gesehen. Konnte man ci diesem Konstans vergeffen, bag er im Schoof ber hauptstadt erschiener war, bloß um fie zu verhöhnen, zu beschimpfen, zu plunbern? Diefem Ju stinian II, ben bie Apofriffarier als einen blutdurstigen Tiger schilderten daß er die Buth seines Ahns erneuen wollte? Wie warbe er mit ben Pabst Gergius verfahren senn — er, ber einen Thron wiederbesteigenb auf ben ber Bunich bes heers Leontius und Absimar gefegt hatte, feine gefangenen Rebenbuhler mahrend eines Wettrennens im Sippobrom vor fich führen ließ, nachbem ein mit Purpur bebecttes Beruft errichtet worben war, auf welchem er ftolz Plat nahm? hier wurden ihm bie beiben Unglucklichen vorgestellt, worauf er sie zu Boben marf, ihnen mit ben Füßen auf ben Ropf trat und fie in biefer bemuthigenden Lage über eine Stunde vor allem Bolf am Boben hielt. Rady biefer unwürdigen und barbarischen Rache ließ er beibe enthaupten, ohne bem Leontius bie Regung bes Mit leids zu vergelten, welchem er felbst bas Leben verbankte. Daher waren auch alle Freunde ber Ordnung in Italien einverstanden, dem Raifer ben Gintritt zu verschließen; im Exarchat selbst fand er weniger treue Unterthanen als habgierige Minister, die es wenig fümmerte, ihn noch mehr verhaßt zu machen.

Das Exarchat genoß eines unsichern Friedens nur durch Bergünstigung der manchmal in der Lombardei herrschenden Unruhen. Nach dem Tode Kuniberts, des Sohnes Pertharits, eines der besten und liebenswürdigsten Fürsten, die auf dem sombardischen Thron saßen, wurde sein Sohn Liutspert, noch ein Kind, von Bolf und Heer anerkannt. Allein Rambert, Pertharits Bruderssohn, bemächtigt sich der Krone, stirbt jedoch bald nachher



-med-

und hinterläßt sie seinem Sohn Aripert. Ansprand, Reichsverweser für Limmt, wird vor Pavia geschlagen. Da Aripert seinen Gegner selbst nicht in seine Gewalt bekommt, so läßt er dessen Gemahlin Theuberade so wie duma, der Schwester dieses Fürsten, Rase und Ohren abschneiden und dien Sohn Sigbrand die Augen ausstechen. Nur Luitprand, Ansprands miten Sohn, verschont er und erlaubt ihm, seinem Bater zu folgen auf sinter flucht nach Baiern. Er ahnte nicht, daß dieser junge Herr eines Lags zur Herrschaft gelangen und durch Weisheit und eine Menge königlischer sigenschaften einer der Gesetzgeber und die Ehre seiner Nation werde würde.

She Paul Lukas Anafest über Benedig regierte, hatten wir, um die Gischichte der Ereignisse Italiens zu beschreiben, Nichts zu thun, als absechichte der Monarchie der Lombarden auf die Besestigung der pabstelichen Gewalt den Blick zu lenken. Wir dursten nur diese beiden Autoritäten ihren Beziehungen zu dem morgenländischen Reich betrachten, so wur unfere Aufgabe hinreichend erfüllt. Eine dritte Macht erhebt sich jezt und beischt ihrerseits unsere Ausmerksamkeit. Doch für jezt kann sie und wicht lange beschäftigen. Unr so viel — der Herzog Anafest regierte und Grundsähen des Wohlwollens und der Klugheit die Länder, die sich ihm ergaben, und die zum Jahr 717 erfreute sich das Volk, dessen Weitsten grund angelegen sehn ließ, einer wenig gestörten Ruhe. Kehren wir zwei andern Mächten zurück, die sich um den Rest der zer fezt en

Purpurtoga ftritten.

Die lombarden gehorchten mit ziemlicher Treue ihrem König Aripert. 30 Rom regierte Johann VII, von Geburt ein Grieche. Justinian II hielt t für angemeffen, ben Erarchen Platys abzuberufen und an feine Stelle Theaphnlaft zu schicken. Dieser wollte den Weg von Byzanz über Am nehmen, in keiner andern Absicht, wie er versicherte, als um die Grater heiligen Apostel zu besuchen. Da der gewöhnliche Weg der Erarton nach Ravenna über bas adriatische Meer ging und längst fein Miniit bes hofs nach Rom fam, ber wicht irgend einen treulosen Auftrag hatte, nochte man fich wohl zu Justinian eines Alehnlichen versehen. Bielleicht, ir Kaifer es mude war, sich an ben Freunden bes Leontius zu rächen is ihm Langeweile machte, nicht fo leicht mehr Anhänger Absimars zu miden. Kaum war zu zweifeln an seinem Wunsch, auch Diejenigen in's anben zu stürzen, die ben Pabst Sergius vertheidigt hatten gegen Ba-Mehr bedurfte es nicht, um Besorgnisse zu erwecken. Die Trup= mas der Nachbarschaft, aus Ravenna selbst, aus der Pentapolis (tem A Ruenna gehörigen Bezirk ber fünf Stabte) zogen fich um Rom zusam. no der Erarch bereits angekommen war. Alles rustet sich zum Schutz Abst. Dieser ertheilt nach der einen und der andern Seite weisen Auf und die Ruhe stellt sich wieder her. Rur Gifulf, Herzog von Benebet, war dießmal unter den Bertheidigern bes Pabsts nicht erschienen: er setheette Kampanien und bemeisterte sich Sora's b). Da wird ber Pabst als

Satt 13 enthatt eine Ansicht der Insel Sora. Sie hat eine der schönsten Lagen Italiens. Man kennt Sora eine Insel, weil es umgeben ist von den Wassern des Liris, welcher bei den alten kimern auch den Ramen Klanis führte und jezt Berde und weiterhin Garigliano heißt. Die Bewilterung beträgt 3000 Seelen. Die Gegend ist sehr gesund. Gegen Norden ist ein Berg, dars ein königliches Schoß, befestigt durch einen hohen Thurm: hier theilt sich der Fluß in zwei king, deren einer rechts, der andere links lauft. Fast unten auf der kleinen Ebene, wo die Stadt singt, angelangt, stürzen fich die Wasser in Raskaden herab. Einer dieser kleinen Wassersselle — ist der südliche — fällt aus einer senkrechten Höhe von 90 Palmen (die neapolitanische Balme 18 9 301 8 1/2 Linien, französisches Maß), der westliche über eine geneigte Fläche von einer Länge

Bermittler aufgerufen, und der Herzog, welcher Beleidigungen zu rachen gi haben glaubte, lagt fich befanftigen und kehrt nach Benevent zuruck.

Iwar hatte sich Justinian Rhinotmetus, ober mit der abgeschnittener Rase zubenannt, sich eine Nase von Gold machen lassen; aber so oft er um sich zu schneuzen, die fünstliche Nase abnahm und seine Berstümmlung sah, gerieth er von Neuem in Wuth und brütete von Neuem Rache. All Verschwornen hatte er bereits seinem Haß geopfert; noch waren Berwandt übrig, an die jezt die Reihe kommen sollte. Monate lang dauernde hin richtungen vermochten die Grausamkeit dieses abscheulichen Tyrannen nich zu erschöpfen. Als Terbelis diese Gräuel erfuhr, wunderte er sich, daß di Römer seine Nation als Barbaren behandelten; im Gegentheil schien ihm die Menschlichkeit habe sich zu den Bulgaren gestüchtet.

Juzwischen konnte der Kaiser den Aerger nicht los werden, den er dar aber empfand, daß man in Rom sich beharrlich weigerte, die Beschlüsse sei nes Konzils anzunehmen. Doch schien es, er suche nicht mehr in treulose Arglist das Mittel zum Zweck. Justinian schrieb an den Pabst Konstantin der sonst sein Freund gewesen war, und lud ihn ein, zu ihm nach Byzan zu kommen. Der Kaiser erklärte seine Absicht, sich mit dem Pabst freunt schaftlich über die kirchlichen Angelegenheiten zu unterhalten; er ließ selbs die Aussicht durchblicken, daß er anfangen könnte, sein Benehmen zu änder und seine Fehler zu versöhnen und daß er sich von jenen in seinem Vol

haben ber Milbe und Reue bestärfen laffen möchte.

Konstantin, Pabit im Jahr 708, war ein zu muthiger und eifrige Mann, um zweifelhaft zu fenn, ob er bie Reife im Intereffe ber Religio und bes heiligen Stuhls magen follte. Er schlug feine Bebenklichkeiten in be Wind und am 5 Oftober 710 reiste er, den Weg über das Meer nel mend, von Rom ab. Gin zahlreiches Gefolg von Diakonen, Prieftern un Bischöfen begleitete ihn. Die Fahrt ging über Sizilien. Aus der Au nahme, die ihm von Seite des Raisers widerfuhr, konnte er schließen, ba ber Farft noch feine schlimmen Absichten gegen ihn hege. Gin faiferliche Erlaß gebot allen Beamten, bem Pabst Die nämlichen Ghren zu erweiser wie dem Kaifer selbst. Tiber, Justinian's Sohn, mit den Patriziern un ber vornehmsten griechischen Jugend und ber Patriarch Cyrus mit ber Beif lichkeit und einer ungeheuren Volksmenge, die Freudenrufe erschallen lief zogen dem Pabst auf eine Strecke von 7 Meilen vor Konstantinopel en gegen. Konstantin, in bemfelben Ornat, ben er an hohen Festen in Roi trug, und feine vornehmfte Beiftlichfeit, auf Pferben mit goldgestickten Ga teln, Zäumen und Schabrafen aus ben faiserlichen Marställen, ritten w im Triumph in Byzang ein. Bis bahin war ber Muth bes Pabfis vol kommen belohnt; er sollte es bleiben. Da ber Kaiser abwesend war, so führ man ben romischen Gaft unmittelbar in ben zu feiner Aufnahme in Berei schaft gesezten Pallaft. In Nicea hatte Justinian bie Nachricht von ber Untunft bi

von soo Balmen. Sora wird häusig von Landschaftsmalern besucht; einen der sehenswerthest Punkte hat man auf dem Berg St. Juvenal. Bei den Unregelmäßigkeiten des Flusses, der in eit ger Entfernung noch fünf weitere sehr unähnliche Wasserfälle darbietet, wo er zwischen Bäum und Wasserpflanzen rasch dahin wogt, begreift man uicht, wie Poraz den Liris einen schweigsams Fluß nennen, noch wie Sitius Italitus von demselben sagen konnte, er verheimliche seinen Lat Dieser Fluß ist sehr reich an Fischen, besonders köstlichen Forellen, ebenso an Arebsen und der Luckusten des Liris zoge Apicius denen von Smorna, Alexandria und ganz Afrika vor. In der ehemaligen Aloster von Santa Maria delle Forme besindet sich die größte Bapiersabrik des Könireichs Neavel; sie wurde errichtet nach einem neuen Plan mit allen Verbesserungen, wozu Entand die Muster lieserte. Der zu Ansang dieses Jahrhunderts in Baris verstorbene ausgezeichne Arzt Camill Corona kam im Jahr 1747 auf der Insel Sora zur Welt.

Auhlis erhalten und ihm fogleich ein Beglückwünschungsschreiben zugesandt mit dem Ersuchen, er möchte zu ihm nach Nikomedien kommen, wohin er sich selbst begab. Bei ihrer ersten Begegnung warf sich der Kaiser, die Krone auf dem Haupt, vor dem Pahst nieder und küßte ihm die Füße. dunn umarmten sie sich mitten unter dem Jubel des Bolks. In einer drivatunterredung erörterten sie die Fragen in Betress der Beschlüsse des kaziss. Konstantin verwarf einen Theil, einen andern nahm er an. Die kerhandlung endigte sich zur Zufriedenheit des Fürsten, der sich glücklich wichsen schien, von Konstantins Nachgiebigkeit einige Vortheile erlangt wiesen schien, und um einen öffentlichen Beweis seiner Freude zu geben, wisigenden Sonntag dem von dem Pahst gehaltenen Hochamt beiwohnte, wie als dessen hand das Abendmahl empfing. Der Kaiser beschwor den dich ihm von Gott Sündenvergebung zu erstehen, bestätigte die von seinen Unter und Kom, wo derselbe im Jahr 711, nach einer Abwesenheit

minem Jahr ftarker, mächtiger und fouveraner als je eintraf.

Die Gefühle der Frömmigkeit, welche des Pabsts Anwesenheit dem fin eingeflößt hatte, ichien einige Milberung feiner heftigen und blutigen unen ju verfprechen; aber nicht lange, fo fonnte man bemerken, bag bie Migien nicht Gewalt genug über ihn ausübte, um biefen unerfättlichen Buf nach Rache, beren leztes Opfer er sclbst werben follte, zu stillen. Mir war mahrend feines Grils in Cherfon nicht gerne gesehen gewesen; t biahl, es zu zerstören. Seine Truppen murben indeß zurückgeschlagen. Bi Stadt Ravenna beschulbigte er, fie habe feinem Sturg Beifall gezollt, ie feine Berftummlung fich gefreut; er legte ihr eine ftarke Steuer auf ta sie sich beghalb emporte, so gab er Befehl, bas Blut fast aller biger ju vergießen mit Ausnahme einer fleinen Bahl Solcher, von benen Gid geliebt glaubte. Als biefe verschiebenen Aufftanbe bem Sauptheer Damatrys befannt wurden, ftimmten ffc bie Gemuther für eine allge-Edilderhebung. Glias, einer feiner Stallmeifter, bem er felbit zwei getobtet, fturgte, mitten in einem militarischen Auflauf, auf ihn saste ihn bei ben haaren und hieb ihm ben Ropf ab. Der Ropf mit Molbenen Rafe wurde ber Beschauung ber Ginwohner von Konstantinotreis gegeben, und bann nach Rom gefchiett, um auch hier ben Unfang neuen Reiches zu verfünden — ber Pabst war faum zuvor zurückgemen. Tiber, Justinians Sohn, ber, obgleich erst zehn Jahre alt, schon ben diden Purpur trug, mar vor seinem Bater ermordet worden. Er befand sich fonstantinopel, als der von den Soldaten zum Kaiser ausgerufene Bar-Philippitus im Hafen erschien. Das furchtsame Rind floh in' die ber heiligen Jungfrau, hangte die geachtetften Reliquien um ben a, lehnte sich mit einer Hand auf ben Altar, und umfaßte brüustig det er andern das Holz bes mahren Kreuzes. Seine Großmutter, Die Maastasia (benn seine Mutter Theodora, bes Chasarenkönigs Buserus twefter, hatte er verloren) stellte sich, wie um den Gingang zu vertheis or die Thure bes heiligthums.

Der Patrizier Maurus und Johann ber Sperling hatten Beschl, den jundrinzen umzubringen. Bei'm Unblick der Mörder wirft sich Anastasia
Maurus zu Füßen, benett sie mit ihren Thränen und bittet um Erstin für ihr Kind. Während sie aber den Patrizier zurückhält, dringt win in das Heiligthum, reißt den Prinzen vom Altar weg, nimmt ihm Kiliquien ab und hängt sie sich selbst um den Hals, schleppt ihn hierauf

an die Thure der Kirche, zieht ihm die kaiserlichen Gewänder aus, streck ihn auf den Stufen nieder und stoßt das Schwert in seine Brust. Tibe war der achte und lezte Prinz von der Familie Heraklius, der den Raiser titel führte.

Philippikus wollte, man solle in Rom die ganze Lehre der Monothi liten annehmen und eröffnete in einem höchst beleidigenden Brief dem Pab Konstantin dieses Anstanen. Allein dießmal trat der Pabst fester auf; stat nachzugeben, nahm er die dem vorigen Kaiser gemachten Zusagen vielmeh zurück. Das römische Volk aber brach in eine wilde Empörung aus un erklärte, es werde weder die Schreiben noch die Münzen eines solchen Ka sers empfangen, sein Bildniß solle nicht in den Kirchen, wie gewöhnlich, au

gestellt, noch fein Rame bei ber Deffe genannt werben.

Christoph war damals von ben Erarden ernannter Herzog von Rom Man griff zu ben Baffen, schlug fich auf bem heiligen Weg und von be ben Theilen blieben einige Leute auf dem Plat. Rom hatte bes Bardane Rache fürchten muffen, wenn berfelbe Beit gehabt hatte, zu strafen. Diefe Fürst beschäftigte sich jeboch nur mit seinen Bergnügungen. seines Pallastes frohnte er der Schwelgerei und dem Müssiggang. Er en führte die Frauen den Männern, aus den Klöstern die Ronnen, dere Schönheit er loben horte. Umfonst melbeten feine Schmeichler von bi Raifers glanzenbem, respekteinflößendem Meußern, daß er beredt sen, bag mit Anmuth zum Bolt spreche, bag er die Schähe, ben Ertrag ber Roufi fationen Justinians, vertheile — das Bolf und die Großen waren nid befriedigt. Der Kaiser, sagt Nicephorus, hatte das Jahressest der E bauung Konstantinopels burch einen großen Wagenkampf auf der Rennbah gefeiert, war von da an der Spipe eines zahlreichen Reitergefolgs dur Die Strafen gezogen, hatte fich mit ben Ersten feines Sofs zur Tafel g sezt und bis zum Uebermaß gezecht. Da hatte der Protostator Rusus d Rectheit, im Pallast zu erscheinen, wo Alles in ber Unordnung eines stü mischen Gelags burch einander ging. Der Fürst schlief, Riemand bach Rufus schlich fich in fein Bimmer, findet ihn gang betrunfen ut allein, und in einen Mantel gewickelt, trägt er ben Schlafenben nach bei Hippobrom. Barbanes ift noch nicht aufgewacht, als man ihm bie Auge Er kommt einen Augenblick zu sich, um zu vernehmen, baß ! bas leben behalten barf und bag man ihm einen Nachfolger ernennt.

Sein erster Geheimschreiber Artemius wird zum Kaiser ausgerusen un nimmt den Namen Anastasius II an. Diesmal sollte das Berbrechen di Berschwornen nicht frommen. Mitten unter den Sorgen, die dem neu Kaiser ausstießen, glaubte er seiner Sicherheit und jener der Souverane übe haupt die Bestrasung des an seinem vorigen Gebieter Bardanes verübti Frevels schuldig zu senn. Daher verurtheilte er die Patrizier Georg ul Theodor, die Mitschuldigen des Rusus, zum Berlust der Augen und dieztern ließ er hinrichten. In dem Glaubensstreit entschied er für die Minungen, wozu Pabst Konstantin sich bekannte, den Herzog Christoph, die Straßen Roms mit Blut besprizt hatte, entsezte er und verbannte is nach Arpino \*), berief Christophs Freund, den Erarchen Eutychius, ab, ut

<sup>\*)</sup> Blatt 14 gibt eine Unsicht von der Stadt Arpinum, heut zu Lag Arpino am Liris. Diese unregmäßig gebaute Stadt erhebt sich auf mehreren Hügeln. Nach der Sage war der Gründer dies alten Stadt ein Fürst Namens Saturn. Xenophon belehrt uns, daß mehrere Fürsten, welche Stad bauten und Lander civilisieren, zu ihrem Namen noch den Namen Saturn beifügten. Diese Sa brauchte deswegen keine Fabel zu sehn und könnte sich so natürlich erklären. Zur Zeit des M



iberfandte enblich bem Pabst burch ben neuen Exarchen Scholastifus ein Edweiben, bas Richts als Friedens. und Ordnungsliebe athmete.

Die kombarden hatten von den Verlegenheiten Roms keinen Gebrauch gemacht. Sie begannen es mehr zu fürchten. Zwar immer lüstern nach kein Besit, getrauten sie sich nicht, ihre Eroberungsabsichten in's Werk is schen in einer Zeit, wo Byzanz und der heilige Stuhl solche Freund-

haft pflegten.

Unastassus verdiente lange zu regieren; doch der Beist der Bölfer lag in unheilbaren Krankheiten darnieder — er überließ sich einer Reuerungssicht, die nicht gestattete, einen guten Fürsten zu würdigen. Das Landheer int einen Kaiser gewählt; auch die Flotte wollte diese Ehre haben. Sie wis die Augen in Adramyttium in Mysten auf einen Finanzbeamten aus diese Stadt, Namens Theodosius, dessen Geschäft bisher darin bestand, du bille des Fiskus einzuziehen und an den Großschahmeister abzulies im derigens ein Mann von redlicher Gesinnung, tüchtig von Charaksten Sinsicht und ohne Ehrgeiz war. Die Seeleute, entschlossen, dem Auslisse nicht mehr zu gehorchen, bieten dem Theodosius die Krone an. die schäft sie aus, und um nicht zur Annahme gezwungen zu werden, weicht er in die Gebirge. Man verfolgt ihn, er wird entdeckt, und, wieder wollen oder nicht, zum Kaiser erklärt. Rach einigen Kämpsen wicht den beiden Nebenbuhlern ist der Kaiser der Flotte Sieger. Anassicht sich dem Geschick, läßt sich, mit dem Klostergewand bekleidet, im sienen führen und erhält das Leben.

Die Regierung des Theodosius war in Italien kaum anerkannt, als Leo, int der Feldobersten Justiniaus II, die allzemeine Aufmerksamkeit auf sich int. Das Gerücht verbreitet sich, er verdiene die Krone und Theodosius, smitigt denkend und sich nicht gewachsen fühlend der Last des kaiserlichen kuptus und eines Bewerbungskrieges, unterzeichnet eine Abdankungsurkunde,

nus und Cicero's, die in dieser Stadt geboren wurden, war sie groß und bewölfert und wegen ihre Lage auf mehreren Jügeln eine Art Alein. Rom. Arpinnum, wie wir von Cicero exsahren, eins Geschle (vectigalia) in Gallien und schiete jedes Jahr römische Ritter bin, um sie einzutrei. in. Diese Gefalle, wahrscheinlich Arpinums Antheit an den kraft des agrarischen Geseyes an webrere Stadten Jeshi; denn Steverrheitungen in den eroberten Landen, schiene beschildig wersen ju kepn; sie bildeten einen Iheil des Municipalcinsommens, welches zu Erstädtig wersen zu fenn; so eines Jusammentressen zwischen den Kranzsen und den Argoniern die kand Arpinum in Folge eines Jusammentressen zwischen den Kranzsen und den Argoniern die Kinderung debon, als es auf die Borskelungen des Pabste Jusell als Cicero's und Marink International Erstelle Schonung erhieft, gleichwie Findard Andenken einen Ken Ihrbeußer ertete vor dem Kungenders, und Alexanders underen Allerandria vor dem Jorn Casars. Danals bemertte war, daß eine Menge Einwohner die Ramen des siedenmaligen Konsuls und des Berfasses der Finden siedes Andenken Allerandria vor dem Jorn Casars. Danals bemertte war, daß eine Menge Einwohner die Ramen des siedenmaligen Konsuls und des Berfasses der Finden siedes Landsmanns, der alle Lage aus der Stadt gung, um sein Feb anzubauen. Auch Kasars, sieden siede Landsmanns, der alle Lage aus der Stadt gung, um sein Feb anzubauen. Auch Kasars, sieden web des siedes von den siedes Landsmanns, der alle Lage aus der Stadt gung, um sein Feb anzubauen. Auch Kasars, seiter die des siedes von den sieden und deten und menen Druithologen wissen, das ein Abler nie mehr als der Junge kinget, welche seine Mutter Fulcinia an den Alt einer Eiche ausgelängt hatte, glaubt Riemand webt, seiter die Stadt won Kom soh, wandber er sich, durch eine Albern ihre weber alle Lage aus der Eradt eine Aufler nie mehr als dere Junge kinger, nach des Sieges. Er eite nach Sich und siese Lands dauer. Eicere, gleichfalls aus kreinung der Frührung der Frührung der Frührung der Fr

schickt sie an Lev und bittet sich von ihm bloß bas Leben aus, wie er selbs dem Anastasius es bewilligt hatte. Lev erlaubt ihm, sich nach Ephesus &

begeben, um bort in ber Berbannung feine Tage zu beschließen.

Leo, der Zsaurier, hat durch ben hundertachtzehnjährigen Bilderfrieg ben er entzündete, zu viele Drangsale über Italien gebracht, als daß ce un nicht vergönnt fenn sollte, etwas ausfährlicher von ihm zu sprechen. Diest Brunder einer neuen Dynastie stieg von ber unterften zur höchsten Stuf der Gesellschaft empor. Sein Baterland mar, einigen Schriftstellern zufolge Isaurien, nach Undern, Die beffer unterrichtet icheinen, war er ein Gyrei und gebartig aus Germanicia, einer Stadt in ben Gebirgen, Die Gilicie von Sprien scheiben. In seiner Jugend führte er ben Ramen Konon, nad feinem Bater Ronon, ber ein Schufter war; er felbst trieb Kramerci un Biehhandel. Diesen Stand gab er auf - benn Juden hatten ihm mahrgesagt er werde Kaiser werden - ließ sich als Soldat anwerben und trat i Juftinians II Leibwache. Diesem Fürsten fiel ber stattliche Mann vor theilhaft auf, er bemerkte fein Talent für den Krieg und beförderte ihn 3 den höchsten Militarwurden. Da ihm ber Name Konon nicht langer gene so vertauschte er benselben mit Lev. Feldherr des faiserlichen Beeres unte Anastafius II, verrichtete er glorreiche Kriegsthaten. Bum Raifer ausgert fen vom heer und fraft ber Abdankung bes Steuereinnehmers von Abre myttium ließ er fich fronen zu Konstantinopel am 25 Marg 717. eine ausserorbentliche Erscheinung war, bie Sarazenen selbst trugen zu fei ner Erhebung bei und ihre Beistimmung zog bie Unterwerfung bes orien ealischen Reichs nach sich. Man meldete seine Thronbesteigung nach Rom te erkannte ihn als Raiser an. Die Lombarden erneuten mit ihm die alte Ihr König Luitprand, ein ebenfo staatsfluger, friedliebender al tapferer Fürst, lebte in gutem Bernehmen mit Konstantins Nachfolger, Gre Durch ihn erhielt ber heilige Stuhl Die fottischen Alpen (in Die mont), ein römisches Besitthum, beffen die Lombarben sich bemächtigt hat ten, und bamit eine Quelle neuer Reichthumer zurückerftattet. ben, daß er ohne Widerstand als Raiser anerkannt worden, übermachte ben Pabst ein Glaubensbefenntniß, wie er es nur wunschen mochte. Der Pabi ließ seinerseits burch den Apofrissarius antworten, daß er Lev als Cohi ber Kirche umarme, daß er ihn mit Zärtlichkeit in seine Gemeinschaft em pfange, und daß er sich bemühen werde, ihm das Bundniß ber Fürsten bei Abendlandes zu verschaffen. Leo's Bildniffe wurden in Rom mit aller ben Couveran schuldigen Chrfurcht aufgenommen, ber Pabit schickte fie felbi an die driftlichen Fürsten, namentlich nach Frankreich, wo ihnen auf Dief Empfehlung achtungsvolle Bezeugungen zu Theil murden.

Im Frühling dieses Jahrs 717 trat die Tiber aus ihren Ufern und verursachte durch eine neuntägige Ueberschwemmung großen Schaden. Gregors christliche Liebe bot Alles auf, um die Leiden des römischen Bolks 311 milbern und es liefen Allmosen und Beiträge ein aus allen Städten, die

die geistliche Hoheit bes heiligen Baters anerkannten.

Seit zehn Jahren saß Lev auf dem Thron — er schlug die Sarazenen die Bulgaren von Konstantinopel zurück — er vertheidigte sich, bewassnet mit dem griechischen Feuer, das er zu größerer Sicherheit aus bronzenen Röhren schleudern ließ — er befreite das Reich von den Tyrannen Basil unt Kosmas, die sich zu Augusten aufgeworfen, der eine in Sizilien, der anders auf den Cykladen. Wir müssen hier des Looses der beiden abgesezten Kaisel

C seek

fend kloderrocks, hatte sich an Terbelis, Justinians eigennühigen Befreier, gendet und dieser ihm seine Dienste zugesagt; aber der Bulgare verrietly kommätherischen Mönch und lieserte ihn Leo aus, der ihn enthaupten lie Ihrodosius dagegen hielt Wort — jeder Gedanke an die Wiedererlangung kroenalt blieb ihm ferne. Sterbend mitten unter den Segnungen des ephessendstelles befahl er, auf seinen Grabstein zu sehen das einzige Wort: "Genesung" — als ob er sagen wollte, der Tod seh das Ziel aller Krank-him der Seele.

Rach allen seinen Erfolgen schien Leo sich für ben Dann zu halten, im Richts widerstehen könne. Durch bes Anastasius Hinrichtung und bes Bedefius philosophische Entsagung auf bem Thron befestigt, trachtete er with ben finlichen und gefährlichen Ruhm, Reformator zu werben in Gaden bes Glaubens - er unternahm es, ben außern Dienst, welchen bie Emin ten Beiligenbildern erwicsen, abzuschaffen. Die Religion, fagt ein Edniseller, scheut die Sand des Fürsten, fie forbert von ihm Schut, nicht Min; diese erwartet sie nur von ihren Dienern. Diese Grille hat alle Minte Lev's verdunkelt. Der Mann, ber aus so niederer Lage zu bieser the fich emporgeschwungen — ber mit bem Waarenballen auf bem Rücken wi die Markte gewandert — ber Bieh gezogen und bamit Handelichaft Mieben - Der arme Sprer, ohne Erzichung, ohne wissenschaftliche Bilbez ber bie erste Staatswurde ber Welt errungen — ein folder Mann mut fein gewöhnlicher Mensch seyn. Seine Ginsichten in militärischen Digen waren tief, seine Fähigkeiten bedeutend. Gin natürlicher Takt leitit ihn in Unterhandlungen — er hatte alle Feinde bes Orients gebemit-🛶 — war der muthigste Soldat und der tapferste Feldherr des Reichs abine verstanden die Tugend ber Mäßigung der Friedliebe, ber Religiosität zu im. Bie konnte biefer edelmuthige Krieger — biefer held burch Ratur Blud berufen, ein wohlwollender Fürst zu fenn, zum wilden Berfolger wien? Die fonnte er so fehr ber Zeit vorauseilen, um sich zu einer Lehre plefennen, welche die Kunfte verschmäht, ben Menschen in einem nackten list, die von ihm Gebet, Rührung, Reue fordert, ohne zugleich zu Augen, zu feinem Beift, zu feinem Herzen, zu feinen Ginnen, gu Einbildungsfraft zu fprechen, ehe auch nur ein Theil ber Welt jenen dien Anschauungen entgegengereift war, welche nur bie Frucht gesteis philosophischer Erkenntniß sind? Bersuchen wir Diesen Charakter zu Erfennen wir zuvörderst an, daß dieser Fürst ein Bater seiner Unterwar bis zu dem Augenblick, als er sich auf die Theologie warf und im Mungseifer zu gewaltsamem Berfahren hinreissen ließ. Lev hatte oft mit Mirazenen verkehrt; er war ihnen Verbindlichkeiten schuldig; besser als ein Amer hatte er in ihnen die unversöhnlichen Gegner wahrgenommen; unwillfür-Muigte er fich zu einer Unsicht, welche die zu ichroffen Gegenfațe vermitteln Ein Sprer, Namens Beser, war in die Gefangenschaft der Mosmen gerathen und vom Christenthum abgefalten. Aus ber Anechtschaft birit, hatte er sich bem Dienst ber Christen zwar wieder zugethan, aber ohne Borftellungen, dem Geset Mohammeds entnommen, einzumischen. lufer Beser wurde des Kaisers Vertrauter, so daß ihm leicht wurde, ben Mir von seinen Repereien zu unterhalten. Da ber Kaiser ohnehin von Sarazenen gunstig dachte, so widerstand er Befers Gingebungen nur big. Dieser verdoppelt seine Vorstellungen, ber Kaiser geht barauf ein.

5-000

Er versammelt den Senat und läßt sich folgender Maßen vernehmen: "I dankbaren Anerkennung aller Wohlthaten, womit Gott seit meiner Thro besteigung mich überhäuft hat, will ich die Kirche von dem eingeschlichem Göhendienst reinigen. Die Vilder Jesu Christi, seiner jungfräulichen Muter und der Heiligen sind eben so viel Göhen, denen man Ehren bezeug auf die Gott eisersüchtig ist. Als Kaiser din ich Oberhaupt der Religie wie des Reichs und es ist meine Sache, diese Mißbräuche zu verbessern, der nach habe ich eine Verordnung aufgesezt, damit dieser gotteslästerliche Abeglauben in der Kirche aushört." Alsbald, ohne über eine Sache von dies Wichtigkeit irgend einen Kath einzuholen, macht er seine Verordnung kannt und ertheilt Besehl zur Bollziehung.

Auf dieses Zeichen stürzen die Höflinge, alle Freunde bes Neuen, alftarken Geister in die Kirchen und zertrümmern die heiligen Bilder, kein

schonend, als das Bild bes Kaisers.

Gine aufrührische Bewegung zeigt sich im ganzen Orient, in Ufril in Spanien, in Gallien, in Italien. Der Kaiser erläutert seine Verfügu dahin, daß er nicht gemeint habe, daß man die Bilder zerbrechen solle; wird verfündet, sie dürfen in den Kirchen aufgestellt bleiben, aber außer di Vereich von Mund und Hand. Aber ein Krieger thut nicht gerne ein Schritt zurück; dieser Ausweg ist Dem, der ihn gefunden, zu langweil Er will schlechterdings keine Verehrung der Vilder mehr dulden und gebtet, daß sie aus allen Kirchen entfernt werden.

Nun hält er bogmatische Konferenzen, wo er dem Patriarchen v Konstantinopel Germanus in etwas militärischem Styl den Text liest u in seinen Reden eine — wie die Segner behaupten — fast ganz moha medanische Ansicht durchblicken läßt. Johann von Damask widersezt im Orient — Gregor im Abendland — alle Gewissen bewehren sich gen das kaiserliche Reperhaupt. Gregor, Germanus, Johann von Dama aus diesem Anlaß von den Griechen Chrysverhoas (Goldstrom) genan bestehen nachdrücklich den Kamps. Leo bedroht Gregor mit der Absehuzugleich aber such ich eines so mächtigen Widersachers noch schnel

Marin, des Kaisers Stallmeister, wird zum Herzog von Kom ernan mit dem Auftrag, eine geheime Verbündung zum Sturz des Pabsts ein leiten. Die Hauptverschwornen Jordani, Kartularius der Kirche und hannes Lurion, Unterdiakon, werden entdeckt, durch die Tortur zum Gestäniß gebracht und hingerichtet. Der Erarch Paul, der den Scholastisus sezt hatte, sammelt Truppen und macht Miene, sich Roms zu bemächtig um einen neuen Pabst wählen zu lassen. Allein die Kömer ergreisen auf Kunde von seinem Anzug die Wassen, die Florentiner, die Lombarden i Spoleto und alle Bewohner der Umgegend eilen herbei zur Vertheidigt der Stadt; Paul fühlt sich zu schwach und kehrt nach Ravenna zuräck.

Mittlerweile hörten die Sarazenen nicht auf, Konstantinopel zu be ruhigen, ob man gleich daselbst ihren religiösen Borstellungen so viel Richt angedeihen ließ; aber der Kaiser, sortan weniger Krieger im Feld, theologischer Streiter, betrübte sich mehr über den Widerstand des Palals über die Fortschritte seiner Feinde in der Nähe der Hauptstadt. Phatte Besehl, Nichts zu unterlassen, um die schon beträchtliche Streitme der Venetianer und die Völker der Pentapolis gegen Gregor in Harn zu jagen; umsonst — sie verwarsen die Vorschläge des Exarchen, erkläre

sk hitten eher Lust, ihre Kräfte zu Vertheibigung bes Pabsts anzuwenden und se wurde fast im ganzen kaiserlichen Italien eine Art bürgerlicher und

mider Bann ausgesprochen gegen ben Stellvertreter Leo's.

Bede Stadt, fich auflehnend, ermahlt einen Statthalter, welcher Bermymannt wird. Die Exarchen waren mit gutem Beispiel vorangegangen mitte kombarden ahmten es nach in dreißig Städten. Bu allen Zeiten pin die Bolter eine Geneigtheit, mit mehr ober weniger Klugheit und attlegener ober ungelegener Beit fich Ginrichtungen anzueignen, Die fie a fib ber berrichen faben. Es ift fein Zweifel, bag bie burch Leo's humidigfeit in Italien erregten Unruhen zum Nachtheil der Griechen bie Unabhängigfeit ber Pabste herbeigeführt und die Herrschaft ber Franken webereitet haben. Der widerspenstige Beist ging so weit, bag man schon duvon fpud, einen Raifer zu mablen und ihn mit bewaffneter Sand in Ronfantkopel einzusepen. Nicht, daß man die byzantinische Herrschaft gewith dichatteln wollte, benn ber Souveran follte baselbst seinen Sit bebeter, aber es hieß wenigstens über bas Recht ber Kaiserwahl spotten, Wie Griechen in Unspruch nahmen. Mitten unter Diefen Umftanben tut Ethileratus, Serzog von Reapel, aus bem Bund, bem er fich anscheiangeschlossen, und zog, von Lev gewonnen, zum Angriff gegen Rom. die damaligen Römer waren aber nicht mehr die Römer aus Attila's Zeit. Bie nidten bewaffret bem Herzog entgegen und erschlugen ihn nebst feinem Echn. Als sie hierauf inne geworden, daß Peter, Herzog von Rom, Mamis Radfolger, einen gegen Den Pabft feindfeligen Briefwechsel mit Leo Mint, jagten fle ihn aus der Stadt. In Ravenna wurde der Exarch Paul diem Aufftand umgebracht.

Da glaubte Luitprand eine günstige Gelegenheit zu finden, um die ist seiner Provinzen zu vermehren. Er erklärte sich gegen den Kaiser, im Ravenna durch List, bemächtigte sich Osimo's, Bologna's, besezte Sustin Zugehör zu dem Herzogthum Rom, räumte es wieder, statt aber ketadt den Beamten des Kaisers zurückzugeben, machte er St. Peter Et. Paul, d. h. der römischen Kirche, damit ein Geschenk. Diese sinkung eines sombardischen Königs war der erste Keim der weltlichen

Da des Pabits.

wiprand hatte diese Schenkung in einem politischen Interesse gemacht. Welte nur feinem Bolt und feinem heer beweisen, daß er einen reinen Mismus bekenne, daß er das Oberhaupt der Religion in Ghren halte, er zu gleicher Zeit, ba er herr von Ravenna war, mit bem Plane Ich auch Rom zu unterwerfen und so wie Theodorich ein einziges Italien zu errichten. Der Pabst errioth seine Entwürfe. Luitprand als einen Fürsten, ber manche achtbare Gigenschaften beich in feinem Ghrgeiz vielleicht nur burch feine dreißig herzoge, te nicht im Zaum halten konnte, wenn er sich nicht mächtiger machte, but hinreißen ließ. Die erste Gegenmaßregel schien bem Pabst, darauf heaten, wie er aus ben Sanden Luitprands Ravenna wieder herausbe-3u dem Ende marf er seine Augen auf den Bundesstaat Benedig. be weise Republik hatte bie Umstände benüzt, um ihre Kräfte zu vergrös m - sie verfügte über ein heer, einen regelmäßig verwalteten Schat behauptete eine ruhmliche Stelle unter ben Staaten Staliens. Eutychius, von Ravenna vertrieben, hatte fich nach Benedig geflüch. Gregor forbert ben Doge Orfo auf, ben Lombarben Ravenna abzunehmen und ben Exarchen wieder einzusetzen. Die Benetlaner übertraftlese Sorge einem Admiral, der, an der Spitze einer Flotte mit Landun truppen, den Reffen des Königs hildebrand angreift, ihn schlägt und Raver wieder erobert. Auf die Nachricht dieser Niederlage geräth Luitprand großen Born gegen Gregor, und in der ersten Anwandlung des Rachgesügelobt er, ihn der Entrüstung Leo's zu überantworten. Der kaum du Gregors gute Dienste gerettete Erarch aber ist undankbar genug, um gle mit den Lombarden in Unterhandlungen zu treten, in Folge deren zwischihm und dem König ein Vertrag geschlossen wird, der zum Zweck hat, erst die beiden Herzoge von Benevent und Spoleto, die in dem Augend des Verlusts von Kavenna von dem König abgefallen waren, zu untern fen und dann gegen Kom zu ziehen und Gregor zu stürzen.

Dieser konnte sich gegen die Lombarden nur mittelst des Exarchen i gegen. den Exarchen nur mittelst der Lombarden behaupten. Ihre Giserst war seine Stärke — ihrer Eintracht muß er unterliegen. In dieser Werinnert er sich des Raths der griechischen Kaiser, die ihm die französschliche anzurusen empfahlen. Karl Martell, dieser furchtbare Held, rezig damals Frankreich im Namen Thierry's II, der Nichts hatte, als kKönigstitel. Martell oder eher Martin (denn diese beiden Namen waren dami gleichbedeutend), der Ueberwinder Abderrahmans, hatte in der Schlacht Lours (Oktober 732) 375,000 Sarazenen vernichtet. Un diesen großen Mader im franksischen Reich mehr Herr war als der König, wandte sich Greg

Die Römer hielten die mit den ihren verschmolzenen Interessen des Palaufrecht, wohl wissend, daß sie von den Erarchen und den Lombarden Afürchten mußten, daß sie von diesen beiden Seiten keine Schonung ern ten durften. Allein Karl Martell hält nicht dafür, daß es an der kwäre, ein französisches Heer auf's Spiel zu sezen und die Sarazenen iben Augen zu verlieren; diese hatten in der Provence den Sis eines nei Reichs errichtet, von wo sie auf dem ehemaligen Wege Hannibals hät in Italien eindringen konnen. Die Bitte des Pabsts bleibt daher olerfolg. Gregor und die Römer werden ihrem Schicksal überlassen. Pabst ordnet eine Bußprozesston an, die von der St. Klemenskirche o ausg

<sup>9)</sup> Blatt 15. Man sieht hier das Junere der Rirche von St. Atemens. Rach einigen Schriftle sieht diese Arrche auf der Stelle des vatertichen Hauses des heitigen Atemeus, Bablis un Ihre Erbauung fallt wer das Jahr 177, weil man weiß, daß zu Gende diese Jahrs Gelei Schuler des Aeperhaupts Pelagius, in dieser Kirche von dem Hablt Josimus gerichtet wurde. Jahr 449, unter Leo dem Großen, war schon der Littel nir ihr verbunden, der seitenen Karditel gemorden ist. Im Jahr 532 wurde sie von Johann il verziert und im Jahr 592 erficktet beilige Gregor der Große dasiehlt Busprozessionen, in denen man Gort um Nut umd Inad Rambe Rom ansiehte. Priau I, dessen Hontistat 23 Jahre, 10 Monate, 17 Lage dauerte, stellte di Tempel im Jahr 722 wieder her und Baschal II wurde im Jahr 1099 darin zum Pabli erwautzt darauf, im Jahr 1112, wurde die Kirche durch den Kardinal Anasten Weutschaft wurde sturch den Kardinal Anasten Mendaliss von Reuem ausgebe (man verdankt ihm die Mosate der Einenberteit und den marmornen Bischosschalt, und im 1299 von dem Kardinal Kasean, dem Kessen Westen Und den marmornen Bischosschalt, und im 1299 von dem Kardinal Angeran, dem Reseu Gel. Ichannes des Läufers und zur Zeit Hauls ill vergrößer Kardinal Johann Alvarv von Toledo, ein Dominikaner, den Backschaft wurde in Frust ihm ahr 1709 neben Erhaltung altes Desten, was dem ehrwürdigen Alterthum ahrte, verschiedene Berschbnerungen — die vergoldete Lambris, die Studerbeiten und Maleri die Façade, die Bervollsommnung des Hortitus und die Edmung des Blatzes sind unsern Bott zieht man in das Atrium — es ist umgeben von ihm die Edmung des Blatzes sind von ihm der Thüre ist ein keinen Bortitus, der auf a Sauten von Granit ruht. Aus diesem Bott zieht man in das Atrium — es ist umgeben von ihm werder kriefte mit die Kranischulen wis sauf a Sauten von von dieserschen Marmor (paonazetto) aussiegt. Wan dem Insele von Furter fieder und Kongelien von Granite lieb. Granzetto das das Stügen des Thore, die der erne Marmor den Mitte den Namenstug wies Fund der Kruge und Kronen



×.

HOM

.



n will den Himmel befänftigen, damit Raiser Lev nicht triumphire. Rachem es dem vereinigten Heere nicht schwer geworden, die empörten spinge zum Gehorsam zu nöthigen, rückten sie, selbst erstaunt über in Jusammenziehen, stürmisch vor und lagerten sich auf den Wiesen Nero's, wischen der Tider und St. Peter, indem sie mit ihren Feuern den jesigen Winte Mario bekränzten und mit ihren Kriegsmaschinen dis an den Fuß ist Adrian'schen Mausoleums in der Engelsburg vordrangen.

Die Mauern der Stadt waren zwar wieder aufgerichtet; aber kriegetische Soldaten schicken sich an, sie niederzuwerfen — und wird nicht dieser
schickliche Berbundete der byzantinischen Kaiser, das griechische Feuer, dessen Schimnif Gutychius besizt, auf die Stadt geschleudert werden, welche die

Granden unter thre Botmäßigfeit bringen wollen?

Umor vertraut ben Tugenden Luitprands. Seine Beiftlichkeit voran, att a, ein zweiter heiliger Leo, in's tombarbische Lager und stellt bem Ring we, bag bas Unglack ber hauptstadt bes Diensts Jesu Christi Die some Christenheit mittreffen, daß nur die Garazenen sich barüber freuen witen - er erinnert ihn, wie er ein Wohlthater ber Rirche gewesen, wie ain Sutri geschenkt, wie die Großmuth seiner Vorfahren so oftmals die Nihle gerettet von der Buth ihrer Feinde — er bewegt ihn bis zu Thraun Luitprand hatte Ginn für biefe bescheibene Unerschrockenheit, Die feimen eigenen Charafter fo schr entsprach — er wirft sich bem Pabst zu fifen, und betheuert, daß er nicht zugeben werde, daß man einen fo verthrungswerthen Sobenpriester quale. Gutychius, grausamer, gereigter, will die ente Ruhrung Luitprands hemmen; berfelbe läßt ihm aber feine Beit. Der Tempel des heiligen Petrus war in der Rahe. Der König geht in die Rirche, fniet vor bem Beichtstuhl bes Apostele, entfleibet sich feiner liniglichen Gewänder und legt fie, fein Wehrgehang und Schwert, feine Atene Krone und fein filbernes Kreuz an dem Fuß bes Grabmale nieber, bitt hierauf ben Pabit, ben gegen den Exarchen erlaffenen Rirchenbann aluheben und schlägt auf ber Stelle ben Ructweg nach Pavia ein.

Allein mit unbeugsamem Sinn sezte Kaiser Lev seinen Bilderkrieg fort. Alosier, das seine Berordnungen zurückwies, wurde verbrannt; ebenso der schönsten Bibliotheken in Konstantinopel. Er ließ — erzählt man Miderspenstigen Haare und Bart mit Wachs überziehen, eine And Bilder um den Kopf binden und diese anzünden. Waren in diesem sig die Unglücklichen in der Stadt herumgeschleppt, so wurden sie ersigt und ihre Leichname den Hunden vorgeworsen. An den Pahst Greschrieb er drohend, er werde mit ihm versahren wie Konstans II mit kin — er werde Besehl nach Rom schieken, daß man das Bild des heilischens herunter schlage. Gregor II empfing dieses Schreiben nicht

Et Alemensfirde also: Diese alte Rirche bietet das besterhaltene Modell der Anlage der ersten Bautiken. Wie erscheint das Christenthum in seinem Entstehen so groß und vollsthumlich in hiefer bedeutungsvollen Einrichtung eines doppelten Lehrstuhls für bisentliche Vorlesung der Evangelien und Episteln. Man sühlt — es ist eine Religion der Sittlichkeit, der Wahrheit, des Unstrucks, deren Gebote Alle und Jede ohne Unterschied angehen. Etwas von dieser ursprünglichen religibsen Gleichheit scheint sich in den gottesdienstlichen Gebräuchen zu Kom verewigt zu haben. Indermann kniet dort aus dem Boden der Lempel und man gewahrt Nichts von dieser standesgesmäßen Behaglichkeit der Andächtigen in unsern Kirchen." In dem Atrium oder Ros musten die büsenden und die rücksalligen Sünder bleiben; auf den Knien empfahlen sie sich dem Gebet der Berübergehenden. Das größte Seizenschiff war zur Aufnahme der Männer, sodann der Katechustenen Derzenigen, die für die Lause vorbereitet wurden) und der Neubekehrten bestimmt; das kleinere Seitenschiff für die Frauen. Der Raum zwischen einer kleinen marmornen Mauer war von den Afoluthen, den Exorgisten und andern niedern Klerikern eingenommen. In dem Sankstweizum standen im Palbkreis die Bänke für die Priester und der Stuhl des Bischofs.

mehr — der heldenmuthige Bertheidiger des Bilberglaubens hatte sein Laufbahn beschlossen. Aber Gregor III, ein Syrer, der inzwischen de pähstlichen Stuhl bestigen, stand seinem Borgänger an frommem Eiser nich nach. Nach Empfang des kaiserlichen Schreibens versammelt er in de Kirche von St. Peter ein Konzil, dem 93 Bischöse anwohnen, das unter der Patriarch von Grado im venetianischen Staat und der Et bischof Johann von Ravenna. In diesem Konzil wird: ausgeschlossen eiststet vom heiligen Tisch und der Gemeinschaft der Gläubigen, Wer de schuldigen Respekt gegen die Vilder durch Herunternehmen, Entweihung von

Musstoßen von Blasphemien verlegen murbe.

Da beschließt ber unversöhnliche Lev, im Unwillen über Ravenna, Roll Benedig und die Lombarden, das ganze verwünschte Italien zu züchtigen. C täßt eine Flotte mit einem mächtigen heer unter ben Befehlen bes bergog Manes von Cybira in See stechen. Manes follte guvovderft Benedig m Navenna plundern, fofort die Lombarden, auf die er auf seinem Mars fließe, über den Saufen werfen, nach Rom ziehen, ben Pabft aufheben m ihn in Retten nach Konstantinopel schicken. Allein bieses Heer erlitt glei burch ben jungen Abel von Ravenna eine Rieberlage. Gregor III- handel -nicht immer fo gang mit der seinem Borganger eigenthumlichen Charafterruh namentlich verfäumte er es, Luitprands Freundschaft zu pflegen. : Als daher dem Herzog Trasimund von Spuleto, der sich gegen den lombatdischt Monarchen emport hatte, eine Freistätte bewilligte, entspann fich ein bef acr Krieg zwischen diesem Fürsten und bem Pabst und abermals mußte Karl Martell Hulfe gesucht werden. Die Römer fandten ihm ein Konsul und Patriziersbiptom und ber Pabst schrieb: "bei bem lebendigen und mal haften Gott und bei ben beiligen Schluffeln bes Beichtstuhle bes beilig Petrus, die wir Dir als Zeichen der Svuveränität übermachen, beschwör wir Dich, daß Du die Freundschaft des Lombardenkonigs Lnitprand uit vorziehen mögest der Freundschaft des Fürsten der Apostel." Dieses Schreib gibt bem Geschichtschreiber Baronius zu ber Bemerkung Anlag, Gregor III ha in Thränen gefäet, Bas feive Rachfolger geerntet hatten in Freude. Ro überhäufte die Abgesandten des Pabsts mit Ehre und erwiederte ben Gri durch reiche Geschenke. Doch hielten maucherlei Gründe ihn ab, gegen Lombarden die Waffen zu ergreifen. Dieser ftolze Fürft, burch seine Il ten und seinen unsterblichen Sieg bei Tours über Die größten Convera erhoben — er allein der Retter der Christenheit aegen die vielfältigen 2 griffe des Halbmonds, konnte fich wenig geschmeichelt fühlen burch ben \$ trizierstitel, ber ihn in die Reihe der byzantinischen Sofbeamten zu ftell Bubem hatte Luitprand Karls Cohn, Pipin, an Rindesflatt b) genommen und war Frankreich gegen bie Garagenen zu Sulfe greilt. 1 geachtet Diefer Ablehnung mußte Gregor III ftere feine Blicke nach Frai reich wenden — es fonnte ihm allein eine Stute gewähren. Die 3wift keiten bes heiligen Stuhls mit bem Kaifer hatten einen zu hohen Gr von Erbitterung erreicht, als bag eine Annäherung möglich gewesen wa Lev begehrte ein allgemeines Konzil, beffen Entscheidung er den Bilberftr vorzulegen versprach. "Du bist," entgegnete Gregor, "ber einzige Feind ! Kirche; höre auf, sie zu verfolgen und es wird keines Konzils bedürft

Diese Aboptionen geschahen, wenn man von dem Adoptivsohn entfernt mar, durch flebersendt von Pferden, Schwertern, Schilden und einer vollstandigen Ruftung, wozu noch die Abschneibt des Barts durch einen eigens damit beauftragten Krieger fam.



ASTO TILD

•

•

hiben wir einen katholischen Kaiser, der barin üblicher Maßen Sis nehun tounte ?" Das Abendland, erflart ber Pabst ferner bem Raifer, sep mitt über deffen Frevel und um die an Jesus Christus und ben Beiligen mitte Schmach zu rächen, werde man die faiferlichen Bilduiffe auch mit Füßen min. Auf Leo's Drohungen war seine Antwort: "Bisse, daß die Pähste die Bermittler des Friedens find und gleichsam die Scheidemand zwischen bem Rogens und Abendland. Wir fürchten Deine Drohungen nicht. Emnte von Rom gegen Kampanien sind wir vor Deinen Schlägen sicher." Bule Schriftsteller haben fich über ben Ginn diefer Stelle getäuscht. Einige, turunter lebeau, haben gesagt, bas Gebiet von Benevent habe fich bamals bis auf eine Deile von Rom ober vielmehr von bem romischen Berzogthum mindt. Allein es ist kein etwaiger Schutz bes Herzogs von Benevent, worauf Gregor anspielt. Die Herzoge von Benevent waren Bafallen bes Kinigs der Lombarden und mit diesem befand fich der heilige Stuhl in Finishift. Wenn sie sich auch manchmal auflehnten, so erkannten sie ihn imme wieder als ihren Oberherrn an, weil sie sonft vom Erarchat aus, das min Rorben und Guben beengte, einen Angriff beforgen mußten. Gregor spricht von den Katakomben des heiligen Sebastian unter der appischen Etrafe, wo Pabite den Märtyrertod erlitten haben sollen und sein Ausbruck hat auf diese Art etwas Mysterioses und Erhabenes.

Da Frankreichs Hulfe lange auf sich warten ließ, so befahl Gregor bem Apokrisiarius zu Byzanz, dem Raiser in einem gemäßigteren Tone Borschellungen zu machen; gleichwohl trug er kein Bedenken, den Satz aufzustellen: "die katholischen Fürsten haben so wenig Macht über die Verwaltung geistlicher Dinge, als die Kirche sich in die Regierung der weltlichen Angelegenheiten mischt." Wir werden sehen, wie man sich am Ende des eilften

Jahrhunderts Diefes Grundfages erinnert.

Das Jahr 741 war merkwürdig durch den Tod ber drei größten bamligen Zeitgenoffen — Karl Martells, des Kaisers Leo und Gregors III. farl Martell hinterließ feinen unermeglichen Ginfluß, ber tem Befit Des Imus felbst gleich fam, seinem Sohn Pipin; Leo hatte schon zu Lebzeiten Mantin V den Raifertitel verliehen, der benn auch unmittelbar nach bem Micines Batere bie Bugel ber Regierung faßte und bie Romer, im Bers mit der Geiftlichkeit, wählten Zacharias, einen Griechen, zu Gregors Rachund Luitprand, von bem vorigen Pabst migverstanden, war fein unverbeider Fürft. Das erfte Entgegenfommen bes neuen Pabfte erwiderte at huldigungen und Friedensvorschlägen. Um eine fo gludliche Stimw erhalten, machte Zacharias in Terni "), wo bas lombarbische Heer den, dem König einen Befuch. Lezterer Schickte eine Menge lombarbi. berberren zu feiner Bewillfommnung ab, und ging ihm felbst bis auf 8 Meiwon Narni entgegen. Hier nahm er seinen Gast auf das Wohlwollendste horte achtungsvoll bie ber Lage Staliens angemeffenen Fricbensvor-Mige an und es fam ein Bertrag zu Stande, vermoge beffen er eine

Demi ift eine ber artigsten Städte Italiens. Aluger dem berühmten Wassersalt ift es bemerkenswerth durch seine Alterthümer, den Rest eines Amphitheaters mit unterirdischen Gängen, eimige Trümmer eines Sonnentempels und Substruktionen eines Derkulestempels: Terni ist des
zwen Geschichtschreibers Tacitus Vaterstadt. Der Raiser Tacitus und sein Bruder Florian waren
gleichsals aus Terni gebürtig. Man hat ihnen in der Rabe dieser Stadt ein Mausvleum errichket, das durch den Blis beschädigt wurde und später in Trümmer siel. Bei Terni haben im Jahr
1798 die Franzosen über den General Mack einen wichtigen Sieg ersochten. Dieser Sieg hatte die Sudereinnahme Roms und die Besehung Neapels zur Folge. Der französische Maser Boquet
besigt ein unermestiches Porteseusle unt Studien aus Terni und den Itmgebungen. Mit hülfe
dieser Studien hat er sehr gesuchte Landschaften entworfen.

große Strecke Landes, welche die Lombarden seit 30 Jahren in Sabinien, Umbrien und der Mark Ankona an sich gerissen, und vier Gefangene von konsukarischem Rang zurückgab. Der Friede mit dem Herzogthum Rom wurde auf 20 Jahre abgeschlossen. Kurz die fromme und eindringliche Beredsamkeit des Pabsts brachte bei einem dreitägigen Besuch auf den Geist des lombardischen Königs eine Wirkung hervor, welche die vereinigten Streitkräfte Roms, unterstüzt durch byzantinische Hülfe, nie hätten erstangen können.

Durch diese neuen Greignisse bekam die Lage der Dinge eine schwer vorherzusehende Wendung. Im Frieden mit Rom, wollte Luitprand die Exarchen unterwersen. Eutychius, Statthalter des Konstantin Kopronymus (so genannt, weil er bei der Taufe das Wasser beschmuzt hatte) sah sich sext genöthigt, vom Pabst Schutz zu begehren, Zacharias entschließt sich, um Luitprand zu begütigen, zur Reise nach Pavia und erhält für Navenna den Frieden. Nach diesem lezten Uft der Kondescendenz stirbt Luitprand—whne Zweisel der größte König, der über die Lombarden herrschte. Ginige Römer freuten sich über seinen Tod, hatten es aber bald zu bereuen, als sie den Charafter seiner Nachfolger kennen lernten. Es ist seine Gefahr bei einem mächtigen Nachbar, wenn er hochstnuig und edelmüthig ist.

Konstantin war nicht ber Mann, Die Angelegenheiten bes Reiche in Italien in's Reine zu bringen. Die Schriftsteller biefes ganbes schilbern ihn als ben gehäffigften und blutburstigften Fürsten. Gibbon felbft, ber ihn mandmal entschuldigt, fann nicht umbin, zu gestehen, bag er ausschweifend und graufam gewesen fen. Fangtischer Bilberfturmer, ftellte er, wie die Katholifen fagen, Nachforschungen an, vb nicht an irgend einer vergef. fenen Band eine fromme Abbildung feinem Bater entgangen mare und ba Defpoten bagu verdammt find, bag man ihnen nicht immer gehorcht, fo fand er beren wieflich, ließ fie austilgen und burch Scenen von Jagden und Magenrennen erfegen. Leidenschaftlicher Pferbeliebhaber, fannte er keinen lieblichern Duft, als Rogmist und er foll fogar bamit feine Kleiber haben einreiben laffen, fo bag feine Soflinge fich wohl huteten, feiner Perfon zu naben, ohne fich zuvor mit biefem Bohlgeruch zu verfeben. Daher wurde ihm der Sportname Ravallin geschöpft. Er war weder Christ noch Jube, noch Beide, noch Mostem. Seine Religion war ein monstruo. fer Mischmasch alter Arten von Glauben, ohne einen einzigen darzintellen. An friegerischen Gigenschaften fehlte es ihm nicht. Der Ruropalat (Pallaste gouverneur) Artabagus hatte versucht, auf ben Thron zu fleigen, und um fich Unhänger zu verschaffen, ben Bilberbienft bergestellt. Ronftantin schlägt ihn nach Sarbes zuruck, verfolgt ihn in bie Rahe von Komopolis, bemade tigt fich feiner Person und schickt ihn mit ausgestochenen Augen ins Eril. Rom hatte ben Artabagus anerkannt. Konstantin wohlwissend, daß er, um Italien zu erhalten, ben Pabst nöthig hat, nimmt indeß diesen Abfall nicht gar übel, fondern macht ber romischen Rirche noch mit zwei beträchtlichen Brundftuden von ben faiferlichen Domanen ein Befchent.

Die Benetianer schienen dem System der Mäßigung zu entsagen, bei dem sie sich bisher unter einer weisen Form der innern Verwaltung wohl befanden. Der Ehrgeiz des Reichthums gab ihnen das Verlangen ein, ihre Handelsverbindungen um jeden Preis möglichst zu erweitern. Der handel ist nicht wie die Industrie — wenn diese in mehreren Beziehungen sich selbstsüchtig zeigt, so wird dieser Fehler durch etwas Nationales und

Patriotisches gemildert und entschuldigt. Der Handel ber Benetianer war, wie es jo oft der Fall ift, von Unfang gang tosmopolitisch, ohne Achtung für die Religion und ihre edelste Lehre, das Verbot der Eklaverei. tianische Kausleute kauften in großer Zahl Sklaven beiderlei Geschlechts auf und handelten mit diesen Waaren nach ben faragenischen Markten in Ufrila. Zacharias erläßt eine Aufforderung an die driftliche Liebe und Religiosität der Romer, lost viele Gflaven aus und gibt ihnen tie Freiheit. Dann richtet er alle seine Sorgen auf die Lombardei, um diese in Schran-Alldebrand, Luitprands Reffe, hatte nur 9 Monate regiert. Die sombardischen Herren hatten ihn abgesezt und Ratchis, Herzog von friaul, flatt feiner gewählt. Zacharias bewegt ihn, ben mit Luitprand duchloffenen 20jährigen Frieden ju bestätigen. Da Ratchis ben Monche. funt ergreift, fo geht die Regierung an feinen Bruder Aftolf über. mid ten Frieden, bemeiftert fich Istriens, Ravenna's und ber Pentapolis; burch Eutychius entflieht nach Reapel. Dieß war bas Ende bes Er-Diese glanzende Barde bestand 185 Jahre mit fast taiferlicher Adwolltommenheit verbunden, aber Die fie trugen, find unbefannt gebliebes, weil sie, abwechselnd Mörder, Buftlinge, Kerkermeister, unredliche, oft unitherische, selten rechtschaffene Gewalthaber, fast insgesammt entblößt von ailurischen Talenten, weber gang bie Kühnheit, noch bie Zuverläßigkeit not irgend eine ber Gigenschaften befassen, moburch man sich in berlei untabigen Statthalterschaften gefürchtet ober gelicht macht.

Rach ber Ginnahme von Ravenna lenkte Uftolf seine Schritte auf Ren. Der Pabit Stephan III, des nach dreimonatlichem Pontifikat gefiedenen Stephans II Rachfolger, wandte, um Aftolf Die Sache auszure. ten, Borftellungen und Geschenfe an. Bergegenwärtigen wir uns bie Lage Rond. Durch die geheimnisvollen, parteiischen, schmeichlerischen ober ent-Mgengesezten Berichte ber gleichzeitigen Schriftsteller wird biese Aufgabe midwert; Lebeau hat die Wahrheit getroffen. Die Kaiser hatten noch beamten zu Rom. Der Berzog, ber bie Stadt und bas Berzogthum legierte, die richterlichen Behörden, Die Patrizier, Die Ronfaln, Die Pratoten empfingen Titel und Gewalt aus ben Sanden bes Kaifers; aber bas Dauptansehen gehörte bem pabstlichen Stuhl, beffen Inhaber burch bie Erbibenheit ihrer Barde, durch ihre personlichen Borzüge, ihre Gewandtheit, the flets wachsame Politif, ben Respett in Gehorsam verwandelnb, fic Richte erwarben, die höher standen als die burgerliche Ordnung. Intorität konnten die Romer anrufen? Mit Widerwillen fahen sie bie Unlitnehmungen eines Kaisers ohne Religion, der auf ihre Rechte eifersuchtig, ihren Reichthumern luftern war, mahrend dagegen von allen Seiten Agefandte der driftlichen Fürsten Deutschlands, Frankreichs, Großbritan. dens daher wallfahrteten, um bem Pabst Gaben, feierliche Suldigungen und

findlichen Gehorsam zu spenden.

Eine wichtige Betrachtung scheint ben Geschichtschreibern ber Zeit entJangen zu seyn. Bon St. Peter, der um's Jahr 42 nach Rom kam (von
diesem Jahr zählt man sein Pontifikat und schließt es mit dem Jahr 66) von
St. Lev, Pabst im Jahr 66 und seinen vornehmsten Nachfolgern St. Evasist, St. Pius, St. Biktor, St. Silvester bis auf Zacharias (gestorben im
Jahr 752) waren es 92 Pähste. Von diesen 92 bestand die Hälfte, 46,
aus Römern, die andern 46 aber waren, außer einem Galiläer, Toskaner,
Albener, Syrer, byzantinische Griechen, Usrikaner, Dalmatier, Spanier,

Sarbinier, Marfer, Sigilier. Gewiß leiteten oft Elfer für die Religior und fromme Unparteilichkeit biefe Bahlen. Rein rechtgläubiger Chrift wa ausgeschlossen — bie drei Erdtheile hatten ihre Kandidaten — oft erhielter Die von Uffen und Afrika bie Stimmen. Welche Uchtung mußte nicht eit fo feltener Beift ber Liebe, ber Unbefangenheit und ber Gerechtigfeit be Welt einflößen? Man konnte Rom nicht beschuldigen, bag es nur sein eigenen Kinder auf St. Peters Stuhl erhebe. Wan begreift ben Borgug ber bamate wie fpater in Rom Romern gegeben murbe; aber Die Anbert waren nicht ausgeschlossen. Gin fo gescheidtes Berfahren, allen Betftude lungen und Schismen vorbeugend, wirfte wesentlich mit zur Erhaltung un Bergrößerung ber Macht bes beiligen Gtuble, jumal in Zeiten, wo mai Sprer und unmittelbare Unterthanen von Byjang ben Regereien ber Raife widerstehen fah. Man barf baber nicht fragen, wie bie Pabite zu ber Cou veränität über bas umliegende Land gelangt find; man konnte eber fragen wie es möglich gemesen, daß sie unter diesen Umständen bei ber Entfernunber Saupter ber Kirche von ben Sauptern bes Staats, ber weltlichen vo ber geistlichen, ber irdischen von ber himmlischen Macht nicht bazu hätte

gelangen mußen.

Der nicht religios gefinnte Aftolf fummert fich um Stephans Borftel lungen wenig, besto mehr Gindruck machen auf feinen habfüchtigen Charal ter bie Weschenke und er unterzeichnet einen Frieden auf 40 Jahre. Monate nachher fommt er aber mit bem Berlangen nach, bag man ibn i Rom einlassen, und daß ihm jeder Romer eine Kopffteuer von einem Goll fol (16 Franken) entrichten folle. Der Apofrifiarius ju Ronftantinopel, m Rath gefragt, was nun zu thun fep, erwidert dem Dabft Stephan, von Ranftat tin V habe man Richts zu erwarten, als Worte und emphatische Berfpri Da schreibt ber Pabft an Pipin und läßt ben Brief burch eine Pilger hintragen. Der Pabit bittet Diesen Fürsten um eine zweifache Gunfl einmal, er mochte fluge und treue Frangofen nach Rom fenden, baß f von ber Lage ber Stadt Ginficht nehmen fonnten; zweitens, er mochte, ihr selbst erlauben, nach Frankreich zu fommen, um sich mit einander über de Stand der Christenheit zu besprechen. Childerich III, der schwache Re von Klovis haus, hatte fich in ein Kloster gurudgezogen und Pipin ein Krone empfangen, Die feine Borfahren burch Die Ueberlegenheit ihres Be Dienste und ben Schimmer ihrer Macht ihm feit hundert Jahren anbahr Pipin fendet Rodigang nach Rom mit bem Auftrag, bem Pabft be frangofischen Schutz anzubieten und benfelben zu verfichern, bag es bei Ronig jum Bergnugen gereichen wurde, ihn in feinen Staaten gu feber Dem Pabit ware es lieber gewesen, wenn Pipin mit feinem Deer zu ihi über bie Alpen gefommen mare. Kurg barauf langten neue Abgeordne Pipins an, Chrobegand, Bischof von Men und ber Bergog Autchar. S Buerft geht es nach Davia follten Stephan auf feiner Reise begleiten. von ba mit Affolfs Erlaubniß nach St. Mauritius in Balais — foban nach Ponthifon, wo ber Pabst den Konig Pipin finden follte. Rarl (nachmals bi Große) Pipins ältester Sohn, ein Knabe von zwölf Jahren, zog bem Pab 3 Stunden Wegs entgegen. Die Busammenfunft zwischen bem Pabit un bem Couveran war auf ben folgenden Tag festgefegt. Der Pabft fest fei Begehren aus einander, Pipin versichert ihn feines Beiftandes. Obalei Pipin bereits burch ben Erzbischof Bonifag von Maing die heilige Delun erhalten hatte, fo wiederholte boch ber Pabft Die Ceremonie in ber Rird

ju Gl. Denie und vollzog fle zugleich an ber Konigin und feinen beiben Söhnen Karl und Karlmann. Inzwischen berief Pipin die vornehmsten heren von Franfreich und erklarte ihnen seine Absicht, ben Lombarden Ravenna und die Pentapolis zu entreissen und dem heiligen Petrus und kinen Nachfolgern in Besit zu geben. Pipin übersteigt Die Alpen, schlägt Affolf bei Pavia auf's Saupt, halt ihn bafelbft belagert und biftirt ben frieden. Die Lombarden follten dem Pabit Ravenna und die Pentapulis Raum ift aber Pipin nach Frankreich zurnd und Aftolf weiß im wieder in Paris, fo bricht er ben Bertrag und greift Rom an. Bitten von Seiten Stephans; neue Bersprechungen von Seiten Pipins. Difte Fürst, ergrimmt über Aftolf, hatte seinen Zug nur aufgeschoben wegen lis Ednees, ber die Alvenpässe verschloß. Rom war seit drei Monaten blaget — es vertheidigte sich muthvoll. Als Aftolf erfährt, daß Pipin on bif von Sufa erschienen, fo hebt er bie Belagerung auf, um ben Gin-My finer Grenzen zu vertheidigen. Run macht fich auch Konftantin an wund lagt ihm durch Befandte antragen, Die Kriegsfoften gu bezah. les wenn ber Konig ber Franken Ravenna zurückgebe, welches ber rechts minge Besit ber Kaifer sen. "Das Recht ber Lombarden auf bas Erardut und die Pentapolis," war Pipins Antwort, "ift das Recht der Erobetung - es ift Dieg bas Recht ber Franken auf Gallien, bas Recht bes Richt auf alle Länder, die es beseffen hat. Ich werde dieses Recht mir umeiben burch ben Gieg, ben ich mit bes himmels Sulfe zu erfechten Bin ich einmal herr bes Landes, fo werde ich nach meinem Gefallm brüber verfügen. Richt für die Seele bes Raifers noch irgend eines Endlichen habe ich die Waffen ergriffen. Ich habe bem heiligen Stuhl die Frucht meiner Arbeiten verfprochen und alle Schätze ber Welt fonnten nicht bewegen, mein Wort zu brechen."

Ustolf wird von Neuem besiegt durch das furchtbare Heer ber Franken. Der vorige Bertrag wird erneut, zugleich soll aber der sombardische König die tückständigen Tribute an Frankreich entrichten. Der Abt Fulrad nimmt im Ramen des Königs der Franzosen und des Pabsts von Navenna und der bentapolis Besit, läßt eine Schenkungsurfunde aussehen und diese auf dem Erab des heiligen Petrus niederlegen mit den Schlüsseln der den Pabsten sichenkten Städte. Die vornehmsten dieser Städte waren Navenna, Ristini, Pesaro, Fano, Cesena, Sinigaglia, Jesi, Forlimpopoli, Forli, Montes

idtes, Urbino, Cagli, Gubbio und Comacchio.

Dieg ift nach Muratori bas erfte ben geistlichen hirten mit weltlicher

Smalt verliehene Gebiet.

Astolf starb im Jahr 756 an einem Sturz vom Pferd. Desiderius, in er zum Herzog von Istrien gemacht, kommt mit seinen Truppen nach dwia, um sich krönen zu lassen. Ratchis, seines Klosterlebens überdrüssig, will die Krone wieder an sich nehmen; allein ter Papst, dessen unmittelbare Racht so imposant geworden war und der ohnehin die Oberen des Ratchis wier dem ganzen Gewicht seiner geistlichen Autorität hält, ließ ihm besihlen, in's Kloster zurückzusehren.

Pipin war todt. Desiderius benahm sich von den ersten Augenblicken kiner Regierung an unfreundschaftlich gegen den heiligen Stuhl. Nachdem den Pähsten St. Paul und Stephan IV, dessen Nachfolger, unverholen kinen Berdruß über die Besetzung Ravenna's zu erkennen gegeben, so versichte er, ob es ihm gelänge die französischen Könige Karl und Karlmann

von ben Intereffen Rome zu trennen. Er hatte einen Sohn, Abalgijus, und eine Tochter, Desiberata. Run machte er ben Borschlag zu einer Doppelheirath, nämlich einer Verbindung seines Sohnes mit Gifele, ber Schwefter der frangofischen Könige - berfelben, beren Sand des Ronftantin Kopronymus Sohne Leo abgeschlagen worden war, und seiner Tochter mit Karl, obgleich dieser Fürst bereits mit einer Frau Namens himultvude, Die von ihm einen Gohn hatte, in einem gartlichen Berhaltnig lebte. Der Pabit hatte eine foldte Berichwägerung natürlich ungern gefeben. Es wurde bamals ein angebliches Schreiben Stephans IV in Umlauf gesezt — es au-Berte fich über die Lombarden folgendermaßen: "Bit es nicht wahnsinnig, trefflichste Gobne, große Ronige, bag man fagen barf, eure erlauchte Ration ber Franzosen, die alle andern Bolfer überstrahlt, und euer edles, Glanz verbreitendes Geschlecht solle beflect werden durch eine treulose und unsaubere Familie vom Stamm ber Lombarden, Die nie in die Bahl ber Rationen gerechnet und unter benen, wie man gewiß weiß, Die Aussatigen ") ges boren worden find."

Muratori sucht den Pabst Stephan gegen diese Autorschaft zu vertheis digen und halt den Brief cher für das Produkts irgend eines Schöngeistes jener Zeit. Nichts desto weniger chlichte Karl die Desiderata, verstieß sie aber wieder nach Verfinß eines Jahrs. Desiderius schwur, sich zu rächen.

Waren die Pabste einmal im Besitz des Exarchats, so hatten sie nur noch einen Schritt zur wirklichen Souveranität über Rom. Rach Stephans IV Tod vollendete Adrian dieses große Werk. Zuerst wollte Desiderius seinen Racheplan dadurch in Ausführung bringen, daß er den Pabst nach Pavia lockte. Als ihm Dieß mißlang, bemächtigte er sich mit offener Gewalt Sinigaglia's, Urbino's, Gubbio's, entschlossen, den heiligen Bater in

Rom zu belagern.

Im Jahr 774 erscheint Karl in Italien, Abalgisus wird geschlagen, Desiderius entflieht nach Pavia. Karl läßt bie Stadt berennen; er selbst Adrian erwar. zieht nach Rom, wo er am Sonntag vor Oftern eintrifft. tete ihn am Gingang ber Basilika von St. Peter. Der Konig faßt in Demuth die Stufen, umarmt ben Pabst und Dieser führt ihn an ber Sand Feste werden begangen mit frommer Pracht; zu ben alten Diefer Fürst feierlichen Gefängen werden neue gedichtet zu Ehren Karls. nimmt ben Titel: Konig von Italien an, bestätigt feines Baters Schenfung und fügt ein größeres ganbergebiet hinzu. Gine neue Schenkungsurfunde wird aufgesezt, die er unterzeichnet und bie er von Bischöfen, Aebten und Herren unterzeichnen läßt. Rach einem Aufenthalt von acht Tagen verläßt Karl Rom und fehrt vor Pavia zurück. Im Monat Juni muß sich die Stadt ergeben, Desiderius wird gefangen genommen und nebst. seiner Bemahlin Unfa und Desiderata nach Frankreich abgeführt. Leztere Prinzessin ift bie nämliche, welche Karl vier Jahre vorher geheirathet hatte.

Das Königreich der Lombarden hatte 200 Jahre gedauert. Der Name Lombardei sollte indessen mit diesen Fürsten nicht erlöschen. Nicht nur blieb er der Gegend, welche die Lombarden in den Umgebungen des Pobesaßen, sondern selbst die Herzoge von Benevent gaben ihren Ländern diessen Namen. In dieser Revolution ging für die Kaiser die bis dahin nie aufgegebene Hoffnung, das Erarchat und die Pentapolis wieder zu erobern,

<sup>&</sup>quot; Unfpielung auf ben Ausfas, der unter Agilulf in Bavia und dem ubrigen Italien perrichte-

ginzlich verloren. Gleichwohl werden wir noch von ihnen reben, weil sie die Hazogthumer Reapel, Amals und Gaöta, so wie die Spihe von Kalabien mit Gallipoli und Otranto und den Theil dieser Provinz, der sich von Kojenza dis Reggio erstreckt, noch behielten. Ebenso blieben die Insisten und Sardinien in ihrem Besit dis zu dem Augenblick, wo sie den Sarazenen in die Hände sielen. Was den Theil aubelangt, welcher in Karls Namen regiert wurde, so verordnete dieser in einem Kapitularium, wis die Bewohner der verschiedenen Nationen, Italiener, Lombarden, Franspin und Baiern, die hier hausten, je nach ihren Landesgesehen gerichtet weden sollten.

Das Jahr, welches das achte Jahrhundert beschließt, ist die Epoche int berühmten Revolution - ber wichtigften in Guropa, feit die romiin Couverane den Sit bes Reichs nach Konstantinopel verlegten. ftialihe Monardy, der größte Fürst damaliger Zeit, gefeiert als Kricger, bitim als Gesetzgeber, vernichtete das lezte Hoheitsrecht, das die griechi-Maifer in Italien besagen, und entzog ihnen auf immer ben Titel Rimer, deffen fie fich fortwährend in ihren Berträgen und im Gingang ib. "Defrete bedienten, indem er fich felbit zum Raifer bes Abendlandes fro. in lieg. Leo III faß auf dem heiligen Stuhl. Gine gegen den Pabit Berschwörung hatte biesen balb in's Berderben gestürzt; er beich nach Paderborn, um bei Karl dem Großen Gulfe zu suchen, and sojort seiner Bitte entsprach und nach Rom eilte. Es war am Weihwing des Jahrs 800, ber König befand fich im Gebet am Beichtftuhl Be. Peter, als ber Pabit, begleitet von ben Bischöfen, Prieftern und timifen und frangösischen Herren erschien, ihm eine goldene Krone auf bi haupt fezte, und alles Bolt rief: "Seil und Sieg dem großen Rarl, im frommen, erhabenen und friedlichen Raiser, welchen Gott fronet," wordif ber Pabit ihn bann mit bem beiligen Del falbte. Alle Schriftsteller fimmen barin überein, daß fie fagen, Rarl habe nun ben Gib gesprochen, in kine Rachfolger schwuren: "Ich, der Kaifer, verspreche im Namen Jesu Briffi, vor Gott und bem beiligen Apostel Petrus, baß ich ichirmen und anheibigen werde die heilige romische Rirche gegen und wider Männiglich, biet mir Gott Kraft verleihen wird und Macht." Bu gleicher Beit . Burde Karls Sohn Pipin zum König von Stalien gefront.

Die Feste währten einen Theil des Monats Januar 801 hindurch. Ließ ist also die genaue Epoche, in welche der Untergang des griechischen saikerthums im Abendland zu sessen ist. Lombarden und Griechen, Erobem und Souverane waren verschwunden. Denn wenn von der sombardischen mit griechischen Herrschaft in Benevent und Kalabrien einige Trümmer ihm Umschwung der Dinge überlebten, so war auch ihr Daseyn, dem Erlichen unde. Der Rest war tem Schwert Karls des Großen anheim gefallen.

Inhann Billani, ein Annalist aus dem 14 Jahrhundert, gibt von den keignissen des Jahres 774 nachstehende Schilderung: "Karl der Große ihrete sich Rom und da er die heilige Stadt von der Höhe des Monte Malo (Monte-Mario) sah, stieg er in großem Respekt vom Pferd und igte den Weg nach Rom vollends zu Fuß zurück. Vor dem Thor angelangt, füßte er dasselbe andächtig, so wie jedesmal das Thor an den Kirchen, die er auf seinem Einzug traf und machte ihnen reiche Geschenke. Rachdem er zum Patrizier ernannt worden, ordnete er den Besichstand der kiligen Kirche und der Römer und von ganz Italien, stellte Recht und Freiheit

her und brückte allenthalben bes Raisers von Avnstantinopel, bes Königs der Lombarden und ihrer Anhänger Macht barnieder. Der heiligen Kirche bestätigte er das von seinem Bater Pipin gemachte Geschenf und begabte sie außerdem mit den Herzogthümern Spoleto und Benevent, und in dem Kösnigreich (dem neapolitanischen Staat) mit Apulien. Den Lombarden und Empörern gegen den heiligen Stuhl wurden mehrere Schlachten geliefert."

Alles Dieß bezieht sich auf ben ersten Einzug Karls des Großen in Rom. Gine andere Stelte bei Vislani berichtet über das Jahr 801: "Da Karl der Große an allen Empörern und Feinden der h. Kirche Rache genommen, so hielt Pabst Lev, assistir von seinen Kardinälen, mit Willen der Kömer eine allgemeine Bersammlung und in Betracht des tugendhaften und heiligen Werks des besagten Karls, das er that zum Frommen der Kirche, nahmen sie den Griechen die Herrschaft über Rom und wählten besagten Karl als Den, der des Reichs würdig, zum römischen Kaiser. Alsdann wurde dieser Fürst geweiht zu Rom und gekrönt mit der kaiser. Alsdann wurde dieser Feierlichkeit, Ehre und Pracht am Tag der Geburt unsers herrn des Jahrs 800. Besagter Karl stiftete so viele Abteien als Buchstaben im Alphabet sind; der Name einer jeden sing an mit dem Ansangsbuchstaben des kaiser-lichen Namens."

Endlich meldet Villani, Karl der Große habe Befehl gegeben, Florenz wieder aufzubauen, welches in den Kriegen der Gothen wider Belifar fast völlig zerstört und von den Lombarden nur unvollständig wieder hergestellt worden war. Auch will man wissen, daß Karl die neue Stadt besuchte, daselbst glänzende Fest ergab und Ritter schlug. Wir werden sehen, wie diese berühmtes Stadt nach und nach groß wuchs, wie sie in Künsten, Wissenschaften und politischem Anselben zu hohem Ruhm emporstieg und

gefeierte Pabste der Rirche schenkte.

Alber, fragt man, welches war bie Beit, bie Rom mahlte, um eine fo wichtige Staatsumwälzung zu vollbringen? Die Zeit, als ein Weib, Die Raiserin Grene, zu Konstantinopel das Scepter führte. Diese Prinzeffen. geboren in Athen und von fo vollkommener Schunheit, daß man fie nicht sehen konnte, ohne sie zu bewundern, bot ben Kontrast guter Gigenschaften und barbarischer Neigungen bar. Als fie im Jahr 780 als Vormundern ihres Sohns Konstantins VI die Regierung antrat, hatte sie, löblich beginnenb, bem Suftem ber Berfolgung gegen bie Bilberverehrer Ginhalt gethan (ben ganglichen Streit endigte die Kaiserin Theodora, bes Theophilus Wittwe um die Mitte bes Iten Jahrhunderts) bald aber unwillig, Die Gewalt gu theilen, ben Sohn vom Thron ins Grab gestürzt. Die Umstände des Tobes Konstantins sind grauenvoll. Man rif ihm mit folder heftigkeit Die Augen aus, daß er an ber Berwundung ftarb. Kaum war die Runde von als man fie benüzte, Frevel nach Rom gelangt, 11111 Die Bemuther auf die Revolution vorzubereiten, welche zwei Jahre nachher aus. Man hat behauptet, einige Romer, Gegner bes heiligen Stuhls, hatten an eine Berbindung Frene's mit Rarl bem Großen gedacht; alleir Diese Pringessin, Die schon im Jahre 769 mit Leo Chazaris vermählt mar fand jezt in einem Alter von 46 Jahren und fonnte feine Rinder mehr haben Darum betrachten viele Schriftsteller biefe Geschichte als ein Mahrchen.

Indem Rom einestheils sich lossagte von der Autorität einer so graufamen Prinzessin — einer Kaiserin fast ohne Macht nach Aussen, die viel leicht ihre Empfindungen von Anhänglichkeit an die Sache der Kirche nur

windelt hatte — indem es anderntheils sich an Karl den Großen anschloß, in sich überall wohlthuend, großmüthig erwies, der über das tapferste bil von Europa — ein Bolf, zusammengesext aus den edeln Gegnern sim Galtien und den friegerischesten Kolonien Germaniens — die imschaft ausübte, begriff es die Interessen Italiens und des heiligen Stuhls wihrend es zugleich der öffentlichen Moral die glänzendste Huldismy darzubringen schien. Mehr als je sollte der Sieg der herr sehn. Siden, der in seiner Beurtheilung der Pähste seinen Protestantismus nicht untagnet, nimmt bei Gelegenheit der Schenkungen der französischen Könige inm veniger herben Ton an, wenn er die einsichtvolle Bemerkung macht: Rach den strengsten Begriffen der Moral kann Jeder ohne Unrecht annehm, was ein Wohlthäter ohne Ungerechtigkeit geben kann."

And der Große hatte gegen das Ende seines Lebens durch grausame Versichung der Sachsen einen Theil seines Ruhms besteckt, als ihn im Jahr 814 m Tod vom Schauplaß abrief. Ludwig der Fromme beeilte sich, die wiemen Vater dem heiligen Stuhl gemachten Schenkungen anzuerkennen; swing er aber im Sinn hatte, an dem Zustand Italiens, wie derselbe in Ihr 814 war, Etwas zu ändern, so vermochte er doch nicht zu verhinden, das Grimuald, Herzog von Venevent, vormaliger lombardischer Vassall, ich zu einigem Ansehen erheben konnte. Nach Ludwig erlaubte die Schwäche du Lardinger vielen Städten sich unabhängig zu machen und den ganzen stilltrigen Zeitraum von Karls des Dicken Tod bis zur Thronbesteigung des I, Enkels Ludviss, zu dessen Gunsten im Jahr 858 das Herzogehum Schwerrichtet worden war, kann man als eine Art Zwischenreich betrachten.

Che wir weiter fortfahren, muffen wir Die Greigniffe berichten, welche

137.30

Otto's Bug nach Stalien vorangingen.

Mit dem Sinken der französischen Macht, hatten die Lombarden auf digen Punkten wieder Muth gefaßt, so daß sie selbst Rom bedrohten. Da wübigten sich noch einmal der Pabst und die romischen Edeln zu ihrer Schlerhaltung und wählten Berengar, Herzog von Friaul, zum König kallen.

Remanus I, mit dem Beinamen Lekapenus, hatte Kunstantin X vom Im gestoßen und, um Kalabrien und Aputien für eine aus Treue für die intern Fürsten ausgebrochene Empörung zu züchtigen, den Sarazenen wiet, diese beiden Provinzen zu besehen, von wo aus sie bald bis vor Russudringen sich erkühnten. In dieser Besahr übergaben die Römer den Verzog Alberich von Toskana, welcher kiet ihre Truppen dem Herzog Alberich von Toskana, welcher kiet in Moslemen die Belagerung dieser Hauptstadt aufzubrechen nöthigte, aleit ihne die Kirche von St. Peter, die sich damals ausserhalb der Mauern besind und die von St. Paul, die nie in den Beschigungswerken der Stadt besische war, vor Plünderung schützen zu können.

Boa einer andern Seite hatte Italien Einbrüche eines Bolks zu beklazen, über welches einst Attila den Herrscherstab schwang, und das Berenmit Mühe im Zaum hielt. Da Genua gleichfalls von den Sarazenen
kingesucht wurde, so stücktete sich eine große Zahl der Einwohner nach der
Nadung des Arno und Pisa begann eine mächtige Stadt zu werden. Damit geschah es, daß Agapit II den König Otto von Deutschland zu Hüsse
hich Weise den König von Ztalien auch in Rom spielen wollte. Der

Bang ber Greigniffe war fonberbar gewefen. Buerft war bas Pabfithum unter bem Schirm bes neuen Raiferthums zu geiftlicher und weltlicher Größe Dann fant bas Raiferthum burch bie Schuld unfähiger Berr. scher zur Unbedeutsamfeit herab; die Pabste suchten sich dem kaiserlichen Lehensverband zu entziehen und in ber allgemeinen Berwirrung gelang es ihnen, die kaiserliche Krone gang in ihre Sand zu bekommen und darüber wie nach Laune zu verfügen. Doch follten fie aber bamit wenig gewinnen; denn waren die Raifer, denen sie biese Titel verliehen, Richts, so waren Die Pabite felbst auch Richts. Der heilige Stuhl gericth in Die Sande einer Partei romischer Großen, brei nicht fonderlich tugendfame Damen, die beiden Theodoren und Marvia, an der Spipe, welche Pabite auf benfelben erhob, die ihren Planen bienten und fich nicht fcheuten, Durch unfirchlichen Wandel ihre Burde zu entweihen, fo daß man fich nur wundern muß, wie die pabstliche Autorität furz barauf eine fostolze Sohe erreichen und Die übertriebensten Unspruche ber Defretalen bes falschen Isiborus ver wirklichen fonnte.

Der Rest der Halbinsel ward also regiert: die Lombardei gehorchte Berengar II und seinem Sohn Adalbert. Genua, Tossana und die Romagna einem Minister des abendländischen Kaisers; Apulien und Kalabrien, obwohl von Sarazenen überschwemmt, erkannten den griechischen Kaiser an. Benedig, umsichtiger in seinem Handel, verlezte nicht mehr die Gesete der Religion und häufte nichts desto weniger Schäte an, indem es den verschiedenen Bölkern der Welt Waaren zuführte, die ihnen abgingen. In Rom wählte man jedes Jahr Konsuln aus dem Adel; ein Präfekt vertheidigte die Rechte des Bolks. Der Pabst empfing zwar noch immer die Huldigungen sast aller Souveräne Europa's, aber in der Stadt sah er sich unter drückt durch die Konsuln, und in seinen Provinzialbesitzungen durch

bie Berengare.

Otto bekam ein Schreiben vom Pabft. Diefer Fürft hatte bem Konig von Dänemark und den Herzogen von Polen und Bohmen befohlen, fic ihm zu Bafallen und zinspflichtig zu erklaren; nun überftieg er bie Alpen unterjochte die Lombardei und verlangte als ein Recht des Sieges wie Kron Italiens. Biele Fürsten ftritten fich um Diesen Thron feit ber Absetzun Rarls des Diden; die alten und neuen Bewerber waren Bergog Berenga von Friaul, König Arnulf von Deutschland, König Ludwig III von be Provence, Markgraf Berengar II von Jurea und fein Guhn Abalberi Otto's Unfunft that mächtigere Unspruche fund. herr von Mailand un Pavia, ließ er fich im Jahr 951 als Ronig anertennen. Allein Die for verane Gewalt schien in ben Augen bes Bolfs nicht eher wirklich auf De neuen herricher übergetragen, ale bis Bolpert, Erzbischof von Dailani mit ber alten Krone ber Lombarben, Die man in ber Rirche St. Johannes Di Täufers zu Monza aufbewahrte, Otto's haupt geschmuckt hatte. Auf bem Alte bes heiligen Umbrofius legte Otto feinen bentichen Konigsornat, Lang Schwert, Franziste, Wehrgehang und Chlamps nieder, funftionirte im Mi aug eines Unterdiakons bei ber Deffe, mabrend bie Geiftlichkeit nach ar broffanischem Ritus bas Sochamt hielt. Rach biefer Feierlichkeit (ich en febne einige biefer Ginzelnheiten aus Gismondi) richtete ber Erzbischof o bie anwesenden herzoge und Markgrafen eine Begiudwünschungerede Shren Otto's, falbte bann ben König mit bem heiligen Del, jog ihm b abgelegten Gewänder wieber an, gab ihm feine Baffen guruck und fegee

die Krone ber Lombarden auf sein Saupt \*).

Gilf Jahre später knupfte Otto noch eine andere Krone an ben Namen und bie Ration ber Deutschen : im Jahr 962 wurde er burch Pabst Johann Ill, von ber Familie Ronti, jum Raifer gefront. Er bestätigte Die bem beiligen Stuhl von Pipin, Karl bem Großen und Lubwig bem Frommen smidten Schenfungen, erflärte Berengar, ber inzwischen Stalien als Leben befalten, des Throns verlustig und fezte die Pabite in ihre frühere Autotilt wieder ein. Von dieser benkwürdigen Epoche an schreiben sich zwei Sahungen bes öffentlichen Rechts: "bag ber auf einem beutschen Reichstag gemiblte Fürst mit biefer Bahl bie untergeordneten Königreiche Stalien und Rom erwerbe, daß er aber nicht eher den Titel Raifer und August winden fonne, als bis er aus ber Sand ber romischen Dabite bic Arme impfangen. ...

Richt lange, fo faben bie Pabfte ihr Unfeben von Reuem gefährbet. Un hilige Stuhl und ber römische Abel hatten, so oft es zu Bahrung in gemeinsamen Intereffes nothig ichien, sich vereinigt. Alle ihre Feinde wem besiegt worben. Jest mußte fich entscheiben, Wer in Rom herr fenn feltt, die Pabfte oder der Abel. Welche Burgschaften ber Ruhe und Un-Mingigfeit konnte ber Abel ber Stadt bieten? Befag biefe Ariftofratie mit Macht, Reichthumer und Talente, als fonst ber Abel in Italien? Rineswegs und gudem hatten fie es mit ben Pabiten zu thun, Die burch

im Ginfluß auf Die gange Welt machtig waren.

Midwohl gewann ein republifanisch = aristofratischer Geist eine Zeit ling the Oberhand. Rrescentius, von ber Familie ber Grafen von Tusfulum, butte als Konful an Die Spipe ber Regierung gefegt. Gin Afterpabst, ftunfone, von feinem Unhang Bonifag VII genannt, hatte nach und nach bie Bibfit Benedift VI und Johann XIV ermorben laffeu. Rrescentius weiß Diefen Umfand zu Befestigung feiner Dacht zu benüten, läßt Frantone burch bas Bolf ergreifen, und bie eherne Reiterstatue Marf Aurele, Die man in Diefr Beit ber Unwiffenheit fur ein Standbild Konftantins hielt, wird für ben fibil zum Galgen 00).

Krescentius behauptete feine Gewalt bis zum Jahr 996, als Otto III, filel Otto's bes Großen, seinen Bermandten Bruno gum Pabit mahlen Der pabstlichen Macht, im Bund mit bem Kaifer, fonnte ber Konful a langer tropen - er fluchtete fich in Die Engelsburg, wurde hier von

belagert und trop der bewissigten Rapitulation hingerichtet.

Gregor V, ale Deutscher, far feine Ration eingenommen, sprach, nach Mani, den Römern förmlich bas Recht ab, den Kaifer zu mählen, und Mannte unter bem Vorwand, bag Deutschland ber große Arm ber Chriinheit sen, das Wahlrecht den Fürsten dieses Landes zu, dem Erzbischof

dem Mart Aurel angehörte.

ludte eiferne Ring ruhre von einem Ragel vom mahren Kreug her, womit Gregor der G tienft der Konigin Theodelinde um die Ausrottung des Arianismus beiohnt habe, oder, wie tinige Schriftsteller versichern, weil durch dieses Eisen angedeutet werden sollte, daß, wenn muchige Bolter sich bereichern, stete das Eisen es sen, dem sie das Gold verdanken. Als Napoleon von dem Kardinal Raprara, Erzbischof von Mailand, gesalbt worden war, seite er sich diese Krone auf das Haupt mit den Worten: "Gott hat sie mir gegeben — wehe Dem, der sie antastet." Aus dem Rund dieses Pferdes ließ man an hohen Festen zum Vergnügen des Bolts Wein siesen. Erzt seit der vollkömmenern Kenntnis der Metalle hat man sich überzeugt, daß diese Statue dem Mark murel angehörte

von Mainz, Ranzler von Deutschland, bem Erzbischof von Trier, Kanzler von Gallien, dem Erzbischof von Köln, Kanzler von Italien, dem Markgrafer von Brandenburg, Großfammerherrn, dem Herzog von Sachsen, Reichsbanner träger, dem Pfalzgrafen vom Rhein, der an der ersten Tafel des Kaisere die Speisen auftrug und dem König von Böhmen, Erzschenken. Der Pabst bei hielt sich bloß das Recht vor, die Kaiser zu frönen und sie zu Augusten zu erklären.

Diese Wahlherren mahlten nach Otto's III Tod zum Kaiser den Herzog Heinrich von Baiern; Benedikt VIII vollzog die Krönung. Nach Heinrichs und seines Nachsolgers Konrads von Franken oder des Saliers Tot siel die Wahl auf Heinrich II (in der deutschen Geschichte Heinrich III, de Heinrich I zwar deutscher aber nicht römischer Kaiser war) und Klemens II sezte

ihm im Jahr 1046 bie Krone auf-

In Diefen Grurmen ber Beit hatten bie Bolfer ober Farften, nach Maggabe der Geschicklichkeit und Gewandtheit ihrer Politik, Die Unabhangigfeit errungen. In Benebig, beffen Beispiel Mutoritat hatte, mablte bae Bolt feine Regierung. Pifa, Floreng, Genua hatten wenigstens einen Theil ber Gelbstregierung an fich gebracht, ungeachtet ber Unwesenheit eines fai ferlichen Kanglers. Bu dem machtigern und geachtetern Fürsten gehörten Gottfried und Mathitde, Tochter von Beatrix, ber Schwester Beinriche II. Sie befagen bie Souveranitat über Luffa, Parma, Reggio (bei Modena) Mantua und was man gegenwärtig bas Erbtheil bes heiligen Peirus Bas Rom betrifft, fo hörten bie bortigen Großen, bie einfl ben heiligen Stuhl beschworen, sie von bem byzantinischen Joch zu bei freien, jezt nicht auf, einen beständigen Rrieg gegen bie Pabite gu fub ren, obgleich biefe an Beinrich II eine Stuge fanben. Welch befrembenbei Schaufpiel! Bahrend bie fühnften Monarchen vor ben mäßigsten Rügen ber Pabite gitterten, erfuhren diefe in Rom die gröbften Rranfungen, mt man nicht gar ihr Leben bebrobte. Ich habe mich hier ber Borte Mac chiavelle bedient, ben man nicht beschuldigen tann, daß er ein Schmeichlet ber Pabste war. Im Jahr 1059 nahm Nifolaus II, gebürtig aus ben Schloß Chevron in Savonen, welches bamals einen Theil bes Herzogthume Burgund ausmachte, den pabstlichen Stuhl ein - er ift ber erfte Pabst von beffen Krönung die Geschichte Melbung thut. Gregor V hatte bei ber Romern nicht wenig angestoßen, als er ihnen bas Recht ber Raiserwah Nifolaus brachte fie noch mehr auf durch Entziehung des Rechte die Pabfte zu ernennen. Er fegte bie bei ber Pabftmahl zu bevbachtenber Regeln fest und dieser Alkt geschah von da an durch die Kardinale\*). den Fall, daß Parteien eine regelmäßige Bahl in Rom hindern fonnten wurde verordnet, daß ein Pabit, wo immer gewählt, wenn nur die herge brachten Formen eingehalten waren, bas rechtmäßige Oberhaupt ber Rirch In diese Zeit fällt die Entstehung des Konigroichs Reapel uul fern follte. und die völlige Losreissung Unteritaliens vom griechischen Reich durch bi Normanner. Diese hatten vom Jahr 1016 in einer Reihe glucklicher Rampf das Land unterworfen. Auf ihre Ginladung begab fich Pabst Rifolaus I

Man ist dahin einverstanden, das unter Baschal I im Jahr 820 mehrere Pfarrer der Kirchspiel Roms, welche der Pabstwahl augewohnt hatten, um dem geistlichen Oberhaubt zuerst ihre Hulbigung darzubringen mit dem Litel Kardinäle der Kirche bechrt wurden. Sie waren damal in steiner Jahl. Im Jahr 1277, unter Nikolaus III, zählte man sieben, im Jahr 1330 unter It hann XXII deren zwanzig, bei'm Konzil von Konstanz vier und dreißig. Leo X fügte ein und dreißig hinzu und brachte so ihre Jahl auf fünf und sechszig. Paul IV im Jahr 1556 fügte wiede fünf hinzu und Sixus V im Betracht, daß 70 die Jahl der Neitesten des Bolks Jöraël war, bischt, im Jahr 1586, daß es bei dieser Jahl unverändert sein Berbteiben haben sollte. Bon die sen sieheligtig führen 6 den Litel Kardinalbischöse, sünszig Kardinalpriester und vierzehn Kardinaldistone. Gegenwärzig wählen sie den Babst immer aus ihrer Mitte.

nach Apulien, wo er bie zum Gebicte ber Kirche gehörigen Landereien guruckerflattet erhielt und, um feine Erkenntlichkeit zu bezeugen, ihnen den Besitz von
Kalabrien und Apulien, mit Ausnahme von Benevent, gegen einen jahrli-

den Bins zusicherte.

Nach des Pabsts Rifolaus Tod entstand in der Kirche ein Schisma, to die Geistlichkeit der Lombardei Alexander II, obwohl einem gebornen Mailänder, die Anerkennung verweigerte. Die Bormünder des jungen hinrichs IV, Souverans der Lombardei \*), suchten den Pabst zur Abdanting zu bewegen, und forderten die Kardinäle auf, nach Deutschland zu kammen, um einen neuen Pabst zu wählen. Allein Alexander II, welcher is der von Rifolaus vorgeschriebenen gesetzlichen Form gewählt war, widerschtt, versammelt in Rom ein Konzil, spricht gegen Heinrich die Erkommanisation aus und erklärt ihn seiner Rechte auf das Kaiserthum, wie auf im Kisigreich verlustig. Ginige Bölkerschaften Italiens treten auf die Seite bes Pabsts, andere auf die des Kaisers, dadurch bildeten sich zweit dum, nachmals unter dem Namen Welfen und Gibellinen oder Waidschaft, nachmals unter dem Namen Welfen und Gibellinen oder Waidschaft befannt.

Es gab in Deutschland zwei mächtige Häuser — eines das hohenstausicht, schwäbische oder das von Waiblingen, einem noch jezt vorhandenen Gidthen in Schwaben, das zu den Besthungen jenes Hauses gehörte. Du Inhänger desselben nannte man Warblinger, woraus die Italiener Siellinen machten. Ihnen gegenüber stand das Haus der Welsen oder Guisen, das, aus Altdorf abstammend, um diese Zeit das Herzogthum Birm besas. Die Welsen hielten es mit den Pähsten und der Kirche, die Giellinen mit den Kaisern. Unglückliches Italien — als ob es nicht ihme Leidenschaften genug gehabt hätte, sich zu quälen, mußte es noch die

kidenschaften benachbarter Länder sich vermählen!

Bir find in der Epoche hildebrands oder Gregors VII angelangt. Differ Pabit, geboren zu Soano, einem Dorf in Tostana, wo fein Bater Bonizone Zimmermann war, hatte in Frankreich in der Abtei von Kluni ine Studien gemacht, mar zu gnter Beit in ben Orben ber Benebiftiner ingetreten, und bestieg in einem Alter von 60 Jahren, ohne faiferliche Mitigung, als mahrhaft regierender oberfter Fürst-Bischof den heiligen Stuhl. ut bereits als Kardinal unter mehreren Pabpten Die Angelegenheiten klirche leitete, so hatte er von seinem Charafter so viel Proben Mat, bag man mußte, bag ein umfaffender, fabn gebietenber Beift ihm Benn wir mit einiger Ausführlichfeit bei ben Umftanden seines mifitats verweilen, fo geschieht es, weil wir vor der Größe ber Aufgabe surudweichen, im Angesicht von Freunden unserer Ansicht wie ihren Mpern feine Unentschiedenheit zeigen wollten — weil ein Mann Diese hachtung verdient, der allein, langer als zwölf Jahre, von 1073 — 1086 Julien und bie Belt mit feinen Reformen, feinem Burnen, feinem Sochfinn, Bligen bes frommen Gifers und des folgen Benius erfüllte, tie Idee met neuen Beltherrschaft, einer geistlichen Macht, die über alle irdischen Riche sich erheben sollte, im Busen tragend. Seine erite Sorge war, zu dem ein Konzil zusammen zu berufen, um dem unwürdigen Pfründenhanund ber Sittenlosigkeit bes Rlerus (wohn ber Pabst freilich auch die friesterehe rechnete) Ginhalt zu thun.

Or mar König von Deutschland und ber Erfte, der den Titel eines romischen Königs annahm. Den Ittel: romischer Kaiser erhielt er erft im Jahr 1084.

Mehrere Bischofe, beutsche Klerifer und einige Mitglieber der lombat dischen Geistlichkeit wiesen mit Unwillen die Beschlüsse einer Bersammlun zurück, welche es wagte, sie als Solche zu bezeichnen, die sich gewohnte Maßen diesen Mißbräuchen überließen. Gregor erwiderte, als Borstan mehrerer Klöster habe er Ordnung und Negel hergestellt, seit seiner Erwäl lung zum Pahst sen es nun seine Pflicht, überall Rath zu schaffen, wo i das Uebel sehe. Als der Pahst im Jahr 1075 das strenge Solibatsgebt einschärfte, und den Laien verbot, von verheiratheten Priestern Messe ihören, diese selbst aber, wenn sie sich von ihren Weibern nicht trennten, m der Absehung bedrohte, fragten viele Klerifer, ob sie denn als Engel lebe sollten und erklärten, sie wollten lieber auf das Priesteramt verzichte als auf ihre ehelichen Bande. Heinrich IV nahm sich, obgleich diese Frage ihn nicht direkt berührten, der widerspenstigen Geistlichkeit von Deutschlan und Mailand lebhaft an; dadurch gerieth er aber selbst mit dem Pahst i Dändel, die von sehr ungläcklichen Folgen waren für diesen Fürsten.

Ghe wir in biefem Bericht fortfahren, muffen wir bem Lefer nachbruc lich zu bebenfen geben, bag wir Scenen bes Mittelalters ergablen, und ba von den Thatsachen weder die Berhältniffe getrennt werden durfen, in me chen sich ber heilige Stuhl seit acht Jahrhunderten befand, noch bie but lichen Zwistigkeiten Roms, wo man ben Pabst ermorden wollte, noch b Erschlaffung der kirchlichen Moral, die bei einem Theil der Dissidente aberhand genommen, noch bie aufmunternbe Glaubenseinfalt bes Refl Christenheit, welche in ihrem Bertrauen gu bem Oberhaupt bi Rirche nicht einmal hatte geschwächt werden fonnen burch bie mehrjal rige fandalofe Wirthschaft jener berüchtigten Weiber bes gehnten Jahrhui berte (die Periode von ber Sage ber Pabstin Johanna), Die ben heilige Stuhl mit ihren Buhlern, Rindern und Enteln befegten, noch bie Aufre jungen von Seiten Derer, welche Die Schmalerung faiferlicher Autorite bedauern konnten, noch endlich ber unbeugsame Charafter eines in seine Ansichten von guter Ordnung und Bucht heftig verlezten Reformatori Run weiter. Gregor VII schickte Gesandte an Beinrich, um ihn nach Ro einzuladen mit der Androhung der Exkommunikation, im Fall er nicht e scheine. Er verdoppelt seine Ginladungen, als er inne wird, daß sich i Rom sclbst eine geheime Berbindung gebildet hat, bei welcher beutsch Agenten die Hand im Spiel haben. Heinrich gibt, was die Unordnunge feines Rlerus betrifft, genügende Erflarungen von fich und verfpricht b Migbrauche ber Simonie abzustellen, nichts besto weniger aber erhalten feir Unhanger die Beisung, ihre feinbseligen Unschläge zu verfolgen. Cencius, Pri feft von Rom, bricht in der Christnacht des Jahrs 1075 mit Bewaffnete in der Kirche von Santa Maria Maggiore ein, wo Gregor VII friedlie am Sochalter ftand und Meffe hielt. Heinrichs Berbunbete führen Di Beiten Konstans II zuruck, erwecken ben Grimm eines zweiten Kalliopat Der Pabft, schwer verwundet, wird feiner priesterlichen Bewander entfleide und ihm bas Gefängniß angefündigt. Ohne ein Wort zu reben, mit fo erhobenem Haupt folgt er ber Rotte, die vor ihm hergeht. Doch es foll mit Gregor nicht werden, wie mit Martin. Das Bolf, bas bie Gifersud der Bornehmen auf die pabstliche Gewalt nicht theilt, erfährt kaum, ba der Pabit sich gefangen in einem Thurm befindet, als es zu den Baffe eilt, um ihn zu befreien. Bei bem Aublick ber erbitterten Menge wir fich Cencius dem Pabft zu Fugen und bittet ihn um Bergeihung. Grego die Bitte gewährend, zeigt fich, um die Gemüther zu befänftigen, an einem gemier, dieses aber, in seiner Aufregung, dringt in den Thurm, überläßt sich zuerst, da es den Pabst blutig geschlagen sieht, den Eingebungen des Schmerzes und dann führt es ihn nach Santa Maria Maggivre zursick, wo der hochsinnige Gregor den Muth hat, die unterbrochene Messe von Reuem zu beginnen, als ob die Scene, wovon er das Opfer gewesen, ihn nichts anginge, mit ruhiger Stimme die Gebete spricht und mitten unter den Aeußerungen liebender Anhänglichkeit seinen Befreiern den Segen ertheilt.

Da der Bersuch, sich der Person des Pabsts zu bemächtigen, somit sehls picklagen, so will ihn Seinrich absetzen lassen. Ein Geistlicher aus Parma, Ramens Roland, hat die Kühnheit, nach Rom zu gehen und dem Pabst vor im versammelten Konzil die Entsehungsurkunde einzuhändigen. Die Sache sint jedoch seicht für den Abgesandten schlimmere Folgen haben können als in im Pabst. Denn fast wäre er von den Wachen niedergestoßen worden. Mit Gregor stellt sich vor ihn hin, sobt seinen Muth, und rettet ihm das Leben.

Run feten bie versammelten Bischofe ihren Magregeln ber Strenge lin Grenzen mehr. Das Konzil exfommunizirt Beinrich, fpricht ben Bun über ihn aus und labet ihn vor nach Rom, um sich biesem Berbam-Augsurtheil zu unterwerfen. Gegen viele lombardische Bischöfe ergehen Jaterdifte. Ohne Zweifel hatte Beinrich leibenschaftlich gegen Gregor gehadelt, wenn er Unruhen in Rom unterstügte, wenn er ihn abseten ließ; Min was ift aus bem frommen gottergebenen Priester geworden, welcher unichoroden bem Soldaten folgt, ber ihn in's Gefängniß führt, ber ben Miden verzeiht, ber mit so vieler Fassung bas unterbrochene Opfer fortly und vollendet? Theilt er die ganze Uebertreibung ber Unsichten des Asazile? Kann ober will er nicht durch sein Ansehen, seinen Rath, die Einte seines Charafters, zur Mäßigung bewegen? Muß einem Pabst eine brevolutionare Lehre nicht zuwider seyn, welche ben Umsturz der Staaten zu erlauben scheint, indem sie die weltliche Macht auflöst? Doch dieß find Grunde jegi-MBeit; bamals mar die Gebuld, die Demuth ber alten Pabite nicht mehr an ber lagesordnung. Man darf aber nicht vergessen, welche Verfolgungen, Angriffe, Gewaltthätigkeiten und Treulosigkeiten Die bewunderten Männer der Kirche lieber Mulbeten, als baß sie aufhörten, bem Cafar zu geben, mas bes Cafars ift. it, als die Pabste, ihre Nachfolger, selbst Cafarn geworden waren, b. h. Enuverane und Beherrscher eines Landes, bas ein Eroberer sich unterworfen mit bem Recht, es zu geben, ihnen gegeben hatte — als fie auf dem Punkt inden, noch mächtiger zu werden durch das Geschent, das die Ergebenheit m Markgräfin Mathilde von Toskana (Tochter der Beatrix und Freundin Gegors) gegen ben heiligen Stuhl in ber Stille vorbereitete - ift es ba Bunder, wenn diese obersten Bischöfe, nach einem Anschlag, ber nicht gelungen, wodurch vielmehr ihre Macht nur vergrößert worden ist, sich zu Achen Extremen hinreißen laffen und aus ihren geiftlichen Strafen politi-Mbsehungen machen? Allerdings ware es driftlicher gewesen, zu vergein, und die Erfahrung hat bewiesen, daß ber Beift der Zeit Dief wohl geintet hatte; es hatte sich mit ben mahren Interessen bes heiligen Stuhls biffer vertragen, zu warten, bis ber gute Ginn vieler beutschen Bischofe bitte in's Mittel schlagen, ben Berwürfnissen ein Ziel stecken, Die Ge-Althat gegen bas Oberhaupt ber Kirche beschämen und rächen können.

Benn indes Gregor getadelt zu werden verdient, daß er sich seiner Racht überhoben oder daß er sie misverstanden, so kann man gleichwohl

C. Dright

nicht fagen, er habe als schlechter Politifer ben Charafter feines Gegnere nicht gefannt, da dieser nicht faumte, Reue zu zeigen und fich um die Ruch tehr des pabstlichen Wohlwollens zu bemühen. Gregor, welcher, ohne per fonliche Empfindlichkeit gegen Beinrich, flets auf gebieterischen Trop Das Schauspiel edler außerordentlicher Tugenden folgen ließ, war bereits im Begriff, fich in die Sande ber Deutschen Bischofe zu begeben, Damit fie zwischen ihm und bem König richten sollten, als ploplich Heinrich in Italien Gregor reist nach Ranoffa in ber Lombarbei zu ber Grafin Mathilbe, Willens, von da feinen Beg weiter zu verfolgen nach Deutschland. Da stellt fich heinrich in Kanoffa ein; fein Wefolg ift braußen zuruckgeblie ben und er betritt allein die mit einer breifuchen Ringmauer umgebene Mit naften Fugen, ohne ein Zeichen seiner Burde, mit einem ha renen Gewand auf dem blogen Leib, ohne Speife zu fich zu nehmen bie jum Abend, nach ben fur öffentliche Bufer vorgefchriebenen alten Gebrau den, muß er im erften Sof barren. Als ihn endlich am vierten Tag bei Pabit vor fich läßt, gibt er ihm auf, fich vor den deutschen herren auf bit wider ihn erhobenen Unflagen zu rechtfertigen und unter Diefer Betingung bewilligt er ihm die Absolution. Darauf läßt er ihn mit sich speisen.

Da die Lombarden dem König wegen der demüthigenden Behandlung der er sich um seiner kirchlichen Sühnung willen unterzogen, ihre Verachtung zu erkennen gaben, so glaubte der schwache Fürst, durch Wortbrud seine Ehre herstellen zu müssen. Ein wiederholter Versuch, den er machte sich der Person des Pabsts zu bemächtigen, wurde durch die Gräfin Mathilde vereitelt und bei einer der Zusammenkünfte, wo sie sich mit Gregor übe die Mittel berieth, ihn der Rache Heinrichs zu entziehen, geschah es, dal sie sich entschloß, alle ihre Besitzungen dem heiligen Stuhl zu vermachen -

ein Borhaben, das fie fpater in's Bert fegte.

Mittlerweile ließ Heinrich, genöthigt, auf geheime Runstgriffe un Ranke zu verzichten, seine Heere vorrücken, um durch offene Gewalt sein Angelegenheit zu unterstüßen. Rom wird belagert und der Pabst gezwungen, sie in die Engelsburg einzuschließen. Lezterer ruft den Herzog von Kalabrie Robert Guiscard zu Hülfe.

Da wir den Berlauf der Thatsachen, welcher und bis jezt wie ei Strom fortgeriffen hat, nicht aufhalten wollten, so konnten wir von be

Normannern noch nicht im Ginzelnen reben.

Rach langwierigen Berhecrungen ber Ruften Frankreichs hatten bi Normäuner oder Sanen gegen bas Jahr 900 eine bleibende Riederlaffun in Reuftrien erlangt, welche von ihnen ben Ramen Normandie erhielt. Chr ften geworden, zeigten diese Bolfer bald einen leidenschaftlichen Sang 3 Als bewaffnete Pilger Durzogen f Ballfahrten nach bem heiligen Grab. Stalien und fehrten, nach Besuch bes heiligen Grabs, auf bemselben De Gines Tags befanden fich 42 biefer Ritter in Salerno, als Di Stadt von den Sarazenen angegriffen mard. Die Normanner, fast ohr die Bulfe ber Salernitaner, verjagten die Feinde. Der Furft Guaimar II ber in Calerno regierte, wollte bie tapfern Bertheibiger bei fich behalter aber die Liebe zum Baterland rief fie nach Reustrien zuruck. Sie entfert ten sich indeß nicht, ohne dem Fürsten zu versprechen, einige ihrer Land leute zu schicken, Die wie fie bie Rampfe fuchten : vielleicht, bag fie fich bi zu verstanden, ein Land, schöner als das ihrige, zu bleibendem Aufentha ju mahlen. Gin Normann, ben bie Pilger mitgebrachte Feigen und Orange

, 500010

tom liegen, bekam Luft, auf Abentenern fein Glud zu versuchen. frime 4 Brudern, ihren Gohnen und Enfeln machte er fich auf, segelte, wie ein Bunder erscheint, auf offenen Booten burch die Meerenge m Gibraltar und fam glucklich in Apulien an. Melo, Bewohner von Biri, wollte die Griechen austreiben — er nahm beghalb bie Rormanner is Gold, wurde aber geschlagen. Die Normanner, Die der Nicderlage entgingen, verloren jedoch ben Muth nicht, bemächtigten fich Aversa's und be-Später landeten Die Drei attern Gohne Tanfrets be houville zwischen Reapel und Gaëta. Robert Guisfard, Tanfreds ältester Sohn ove zweiter Ehe, fing an fich seinen Rachbarn furchtbar zu machen. Er griff die Griechen in Apulien an und zerftreute fie; eroberte bann Galime und Kalabrien und zog wider die Lombarden, welche Benevent inne hames, schlug sie in die Flucht und übergab diese Stadt dem heiligen Stuhl. Dich fi der zweite Rechtstitel des heiligen Stuhls auf dieses Fürstenthum im Bennung, die ihm noch hent zu Tage gehört. Go erreichte, 500 Jahre mb Alboins Unfunft, Die lezte ber tombarbischen Dynastien ihr Ende. Roms Bruder, Roger, hatte Gizilien unterworfen, mahrend Robert felbst ud die Mittel eines einfachen Privatmanns die Souveränität über einen großen Staat erringt. Im Jahr 1081 hatte er den Kaiser Alexius Kommous in Person vor Durazzo geschlagen. Mit Ginem Male wendet er id gegen Westen, wo er aus Salerno die Stimme bes flüchtigen Gregors mimmt, ter ihn um Beistand fieht. Robert eilt mit feinen Normannen hebei, und, barrit Richts fehle zum Ruhm bes fühnen Kriegsmanns, schlägt nauch die Heere bes andern Kaiserthums und sezt in der Kirche des Laftrans den Pabit wieder ein, wofern nicht eine andere Angabe ben Borgug Betdient, wornach Gregor, beffen Gefundheit unter ben mancherlei Wechseln untergraben worden mar, in Salerno in der Berbannung seine Tage behlog. Er farb im Jahr 1085. 11

Gregor VII war der erste Pabst, welcher von bewassneten Kreuzzügen stad; ebenfalls war er der erste, welcher befahl, daß der Titel Pabst nur den Bischof von Rom gegeben werden solle. Sein Gedächtniß hat Berstinger gefunden und Lobredner. Unter den Tadlern sind auch Italiener; sie bedenken nicht, daß aus dem Ganzen der Ereignisse der Regierung siehe bedenken nicht, daß aus dem Ganzen der Ereignisse der Regierung siehe, der so viel und ohne Zweisel für Rom zu viel verlangte, wenigsals Resultat sich ergab, daß Italien in seiner Zersplitterung in Fürstehömer von den Kaisern weitere Zugeständnisse erzwang und daß Gresskabsweizer ohne Aussehen, ohne Anreizung personlicher Rache den kain und Königen gewichtige Wahrheiten sagen, und mit Hülfe des Anbeiten Von Kostnith herbeisschren konnten, wos

Italien eine edle Unabhängigfeit zugesichert murde.

Die Kirche hat nur Einen Pabst gehabt wie Hildebrand. Dieß war wicht zu bedauern: benn ein grenzenloses Trachten nach absoluter Obergeswalt hatte, wie es die Trene aus den Herzen der Unterthanen loszuswisen drohte, die Kirche in einen Abgrund von Ungläck stürzen könsum. Was hatten jene bescheidenen und frommen Greise — oder wie Grespellisten jene Friedensmittler, jene Berbindungsmauern zwischen dem Morgen und dem Abendland mit einem solchen Recht angefangen? Bild ein Schatz von Weisheit und gesunden aufgeklärten Ansichten, wobei wir sie Glaubenslehren noch soust Etwas zu befürchten ist, liegt in dielben Gregors III bereits angeführten Worten: "die katholischen Fürsten

schen, als die Kirche sich eine Herrschaft über weltliche Dinge einzumb

Wir haben von ber Exfommunifation gesprochen - es ift nothwendig, zu sagen, worin sie bestand. Die Erkommunikation war gebräuchlich bei ben Griechen, den Romern und den Galliern. Cafar beschreibt umständlich Die Strafe bes von ben Druiden verhangten Interbifts. In der ersten Rirche machten bie Bischofe ben Gläubigen bie Anzeige von bem Ramen eines Ausgestoßenen und untersagten ihnen jeben Berfehr mit bemselben. Um bas 9te Jahrhundert begleitete man bie Verfandigung bes Banns mit Ceremonien, die geeignet waren, Schrecken einzuflößen. 3wblf Priefter hielten jeder in der Sand eine angezündete Factel, marfen biefelbe, um fie auszulöschen, auf bie Erbe und traten fie mit Fugen, nachbem ber Bischof Die Bannformel ausgesprochen hatte. Der Bischof und die Priefter stießen hierauf Bermunschungen und Anatheme aus. Das Bort "Unathem" begeichnet ursprünglich etwas Geweihtes und beswegen von gemeinem Gebrauch Abgesondertes, später bloß das Ausgeschlossene. Das Anathem trennte von ber Gemeinde ber Gläubigen und felbst von ihrem Umgang. einen lateinischen Bers, ber Alles in fich begreift, was bie Erkommunifation verbot:

Os, orare, vale, communio, mensa negatur, nämlich: Unterredung, Gebet, Gruß, Gemeinschaft, Tisch.

Die Klugheit bes Pabsts Pius VII hat in unsern Tagen gezeigt, mit welcher Behutsamkeit und Beachtung bes Zustandes der Geister ber römische Sof in dieser Beziehung zu verfahren weiß, selbst wenn er auf's

Schnödeste beleibigt ift.

Den 42 Marz 1088 bestig Eudes, Sohn des Grafen von Lagny, bei Shatisson an der Marne, als Urban II des heiligen Petrus Stuhl. Im Augenblick seiner Wahl entschloß er sich zu einer edelstunigen Unternehmung sagt Machiavelt: er begibt sich mit seinem gesammten Klerus nach Klermont, versammelt dort eine große Anzahl Landsbewohner, hält eine Redi au sie und ladet sie ein, die Sarazenen in Assen zu bekriegen. Die Häupter dieses ersten Kreuzzugs (1095) waren Gottfried von Bouisson, Herzog von Niederlothringen, und sein Bruder Balbuin, Prinz Hugo von Frankreich Bosmund, Fürst von Tarent, und sein Better Tankred, Raymund, Graf von Toulouse, und Peter, der Einsiedler. Urban lebte lange genug, um noch die Einnahme von Jerusalem zu erfahren.

Betrachtet man die Kreuzzüge nach ihrer politischen Bebentung, sielcht sich behaupten, daß damals geschehen mußte, entweder daß die Sarazenen wieder nach Frankreich und Italien kamen, oder daß die Bölker de Westens sie in Usien bekämpsten. Wenn lange Jahre dazwischen liegen tadelt man oft Unternehmungen, deren Ursachen man nicht kennt: weil siezt unzeitig wären, so ist man geneigt, sie auch für unzeitig zu halten is der Periode, wo sie ausgeführt wurden. Allein der Weg nach Tours un Mom war den Sarazenen bekannt; sie haten Frankreich mit Blut un Mord bedeckt; sie hatten die Kirchen von St. Paul und St. Peter geplür dert. Und im Uedrigen waren die Folgen der Kreuzzüge die Emanzipatio vieler Gemeinden, Verbesserung der Staatseinrichtungen, Belebung der wir seusschaftlichen Ausklärung, des Handels, eine Menge kostbarer Einführunge im ganzen Abendland, namentlich in Italien, das wie ein zweiter Orier

ward. Dazu bie Buverficht, daß es ben Muselmannern nie ober minbestens in langer Zeit nicht mehr gelingen wurde, tie europäische Unabhängigkeit anzutaften.

Im Jahr 1125 ging bie Grafin Mathilbe mit Tob ab. Durch eine in dem Schloß Ranossa aufbewahrte Urfunde hatte sie alle ihre Buter dem beiligen Stuhl hinterlassen. Dieß ist ber Theil des römischen Staate, den man gegenwärtig bas Erbtheil bes heiligen Petrus nennt und ber fich von Imapendente bis Ronciglione erstreckt. Pabft honorius zogerte nicht, von lufer Erbichaft Besig zu nehmen. Man hat eingewendet, diese Pringessin we nicht so über ihre Güter verfügen konnnen: indeß sie that Dieß kraft des Rechtstitels, nach welchem sie dieselbe seit 1056 (über zwei Drittheile ines Jahrhunderts lang) theils für sich felbst, theils unter Berwaltung ibur Mutter Beatrix besaß — als hinterlassenschaft ihres Baters Boniin III, herzogs von Toskana, ber fie von ber Großmuth ber Raifer hatte. De feztern verdankten sie ihrem Degen, der Quelle so vieler Rechte. Wor hingang hatte jedoch bie Grafin durch Aufstände einen Theil ihrer Muhumer verloren. Der heilige Stuhl brachte nur wenige ber treugebiebenen Provinzen an sich, denen es ber nachbarschaft wegen gelegen

Det, fich Roms Schutz zu erhalten.

Friedrich I, mit dem Zunamen ber Rothbart, 12ter Kaifer von Deutschland, Sohn Friedrichs, Herzogs von Schwaben, war gefrönt worden zu Machen ben 9 Marg 1152 unter bem Pontififat Eugens III. Spater jog m nach Italien und ließ sich zum Ronig ber Lombarbei fronen. ibidte er Befandte an Abrian IV mit bem Erfuchen, ihn zum romischen Der Pabft will nur unter ber Bedingung einwilli. gin, daß ber Raiser sich bem üblichen Geremoniell unterwerfe. Diefer läßt ich nach einigem Bebenken Dieß gefallen. Das Ceremoniell bestand barin, de Raifer Dem Pabst ben Steigbugel hielt und ihm bei'm Absteigen in seinem Maulthier behülflich war. Friedrich, erzählt man, habe absicht. ben Steigbügel auf ber verfehrten Seite gehalten, und als ihn ber Pubit barob zur Rede stellte, zur Antwort gegeben, ber heilige Bater Bibte es entschuldigen, wenn ein Raifer ein ungefchietter Stallmeifter fep. Richts besto weniger kam ber Pabst gludlich von seinem Thier und gab dem

fujer ben Friedenskuß.

Da Mailand fich wiederholt emporte, wollte Friedrich burch harte bie abotmäßigkeit ber übrigen lombardischen Städte zügeln. Er befahl, bas Ermögen der Ginwohner folle eingezogen werden, ihre Personen der Eflatiti verfallen senn. "Ein Machtgebot, " fagt ein berühmter Schriftsteller, das mehr bem Beschluß eines Attila als eines driftlichen Kaisers glich." Ench Friedrich war kein Attila; er war ein Mann, hochhervorragend uter seinen Zeitgenoffen, aber eifersuchtig auf seine faiserlichen Borrechte, thezizig, bes Purpurs Glanz herzustellen, um fo ungehaltener über ben Beift ber Lombarden, als derselbe im Bund mit ben pabstlichen anmaßungen seinen Planen in ben Weg trat. Mailand fiel — Die Mauern etabt murben niebergeriffen, Die öffentlichen Gebaube burch Die benach. terten Bölfer felbst bem Erdboben gleich gemacht und Salz gestreut auf Ruinen. Genua und Bologna wurden geplundert, Rom und Benedig Pabit Alexander III, bem ber Raifer nach einander brei Begenwibste entgegengesezt, sucht eine Freistätte in Frankreich. Rom und Beneig schließen ein Bundniß wider ben Kaiser. Gang Italien eilt zu ben

Waffen. Eine anstedende Seuche wüthet in des Raisers heer, er geht über die Alpen zurück und eröffnet Unterhandlung. Im Jahr 1476 ermannen sich die Mailander und vernichten bei Romo das aus Deutschland zurückgefommene heer. Friedrich bietet Alexander III den Frieden. Der Pahst zeigt sich troß der ungünstigen Lage, in die der Raiser versezt ist, versöhnlich; doch kommt noch kein definitiver Bertrag zu Stande. Dieß geschieht erst den 25 Juni 1483 auf dem Rongreß zu Kostnitz: hier wird ganz Italien als frei anerkannt. Dieser glorreiche Friede erhielt den Städten ihre Freiheiten, ihre Regalien, ihre Gerechtsame, ihre Gebräuche, unter dem einzigen Borbehalt gewisser kaiserlichen Souveränitätsrechte, unter Umderem der Berufung in lezter Instanz. So wurde die bereits in mehreren dieser Städte angenommene republikanische Verkassung mit Sinwilligung des Kaisers selbst auf viele andere ausgedehnt. Das Bort Republik bedeutete nach Ferrario anfänglich jedes Gemeinwesen, Fürstenthum, Königreich und Monarchie, erst in der Folge die Berkassung von Städten, die sich selbst regierten.

Die Italiener konnten nicht verkennen, was sie unter diesen Umständen den Pabsten, und Benedig, dieser ältesten Tochter des heiligen Stuhls, zu verdanken hatten. Zwar hatten die Pähste ihren Bortheil nicht vergessen und sich nach und nach theils durch die französischen Schenkungen Ravenna und die anstoßenden Provinzen, theils durch die Bermächtnisse der Gräfin Mathilde Literbo und Orvieto angeeignet und sahen sich nun auch als Herren von Rom; allein während sie für sich arbeiteten, hatten sie die Befreiung des übrigen

Italiens beschleunigt.

Wir sind jezt fast bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts herabgestiegen. Wir mussen den historischen Bericht einen Angenblick unterbrechen, um von diesen traurigen Scenen des Kriegs und der Staatsumwälzungen hinweg auf den Zustand des Verwaltungswesens und der Wissenschaften einen Blick zu werfen. Auch mussen wir melden, was die Kunste noch von ihrem Glanze verlieren konnten in einer Zeit, die so wenig dazu gemacht war, sie zu fördern.

So vielen Widerwärtigkeiten - die Pabste sich ohne Unterlaß ausgesezt sahen, so hinderte sie Dieß nicht, sich mit dem öffentlichen Unterricht zu bes schäftigen und all ihren Einfluß aufzubieten, um den schwachen Schimmer von Ausklärung, der noch in Italien vorhanden war, zu verbreiten. Theos dorich hatte Schulen eingerichtet; die lombardischen Könige abmten ihn zu weilen nach. Die Herzuge von Benevent hatten nicht nur Achtung für die in den Städten ihres Gebiets zerstreusen römischen Alterthümer, namentlich für den berühmten Trajansbogen \*), für dessen Erhaltung sie eifrig besorgt waren, sondern, eingedenk auch Dessen, was der Mitwelt Noth that, hatten sie nicht versäumt, Verfügungen zum Besuch von Schulen zu erlassen, wo von öffentlich angestellten Lehrern in den Anfangsgründen der Schrift und einer — wiewohl auf das einsachste Rechnen beschränkten — Arithmetik Untervicht ertheilt wurde.

In der von Gregor VII im Jahr 1078 zu Rom gehaltenen Synode wurde allen Bischöfen aufgegeben, mit ihren Kirchen eine Schule zu versbinden. Ebenso wurde auf dem dritten lateranischen Konzil vom Jahr 1179 verordnet, sowohl, daß die Bischöfe und Priester ohne Ausnahme mit den

<sup>\*)</sup> Blatt 17 gibt eine genaue Darstellung des antiken Bogens zu Benevent. Derfelbe war dem Irajan geweiht, wie die Inschrift ausweist. Der Bogen ist nicht so mit Basretiefs überladen wie der des Lieus und wie überhaupt die Bogen, die in Rom erbaut wurden; aber er ist, wie diese leztern, von zuwal einsachem und elegantem Geschmack.





0



**S** 

.

.

m

für ihr Umt nothwendigen Kenntnissen verschen senn, als auch, daß zum Besten der Armen, um sie nicht des Bortheils der Erzichung zu berauben, an jeder Kathedrale ein Lehrer angestellt werden sollte, bei welchem Geistliche und unvermögliche Laien unentgeldlichen Unterricht im Lesen und Schreiben empfangen könnten. Von Italien gingen diese Einrichtungen in die andern Staaten Europa's über.

Eo glücklich war man mit der schönen Literatur und der Poesse nicht. Dies Feld war wie verlassen und es schien schwer, sie nach griechischen bud römischen Mustern so bald wieder in's Leben zu rufen, sintemal diese damals entweder gänzlich unbekannt oder vernachläßigt waren. Gleichwohl schien der Geschmack der Jtaliener an der Literatur im 10 u. 11ten Jahrhundert zu erwachen; allein einmal bot diese Art von Studien keinen Bortheil und dann damen tros der politischen Trennung noch immer die schlechten Borbilder a Konstantinopel, so daß die Geister sich nur zu oft theologischen Konstonen, scholastischen Disputationen und Erörterungen der Jurisprudenz zuwandten. Die Byzantiner schickten Muster Dissertationen über diese absstalten Gegenstände.

Aus dem Uebel schlechter Exempel entspringt denn doch zuweilen auch twas Gutes. Man sand in Italien, zumal in Mailand und Salerno, Minner mit vollkommener Kunde der griechtschen Sprache. Auch Vercelli binte nicht auf, einige ausaczeichnete Gelehrte darzubieten, wie den Bischof Sprin, der im Jahr 768 diese merkwürdigen Worte zu seinen Didzesanen inch: "Glücklich lebt, Wer von der Seele sern zu halten weiß die Unwischeit, vom Körper die Gebrechlichkeit, vom Bauch die Ueppigkeit, vom Eint den Aufruhr und von allen andern Dingen die Unmäßigkeit." Man lan nicht in wenigeren Worten Alles zusammendrängen, was Moral, Gestubbeit, Religion, Politik und Klugheit vorschreiben.

Bir hüten uns wohl, zu sagen, die Beredsamkeit sen ganzlich erloschen swesen in Italien. Abgesehen davon, daß ein solcher Grad von Verfall undiglich ware in diesem Land der Eingebungen, bei diesem Bolf voll Feuer und Beift, so melden z. B. die deutschen Geschichtschreiber (wir lassen die italienischen, da sie parteilsch sehn könnten, bei Seite), daß die Maisander ihre Rechtsittigung Friedrich I mit vieler Geschicklichkeit und Wohlredenheit vortrugen.

Die Pocsie ward von viclen Italienern, unter Andern von mehreren Rönchen auf Monte Kassino \*) gepflegt, und brachten sie auch keine sehlermien Gedichte hervor, so retteten sie wenigstens gewiße Ueberlieserungen und Geheimniß einiger Arbeiten, die auf uns gekommen sind. Bis dahin

Buf Blatt 18 ift eine Unsicht vom Innern des Rlosters von Monte Kassino. Diese in der Kirschengeschichte so berühmte Abeie wurde gegründer im Jahr 529 unter dem Pahft Felix IV von Senevent durch den heitigen Beneditt, der, von Subiako fliehend, wo er sich in die Einsamkeit sprüdgezogen harte, wehrere seiner Schüler nach Monte Rassino sührte und mit ihrer Dutse einen alten Apollorempel in eine dristliche Rirche umwandelte. Fast von Grund aus zerstört durch Josto, berjog von Benevent, im Jahr 589, war die Ansiedung des heiligen Benedikts wieder hergestellt and reich ausgestattet von den tombardischen Fürsten, als im Jahr 88t die Sarazenen sie von Remm verwüsteten. Seitsem wurde das Kloster nach einem geschwastvolleren Plan wieder ausgebaut. Man sieht daselbst die Eräder Karlmanns, ätresten Souds von Aras Martelt und Lieims Rarls des Großen, und Beters von Medici, ätzesten Bruders Leo's X. Die Regel des beitigen Benedikts, welche der größte Ibeit der religiösen Orden Guropa's annahm, ist nach dem Ausdruck Gregors des Großen "bewundernswerth in ihrer Weischett und rein in ihrer Ortrion." Sie besiehte Richts, was die Rräste des Menschen übersteigt und bezweckt besonders ihn von jener müsigen Bestwallicher, welche in den morgensändischen Klöstern so viel Unheit gestisten der hat. Ge sen tröstlich gewesen, erstart Boltaire, daß es Usuk gegeen sie Diesengen, welche sin unterdrückungen der wandalischen, gerhischen oder lombardischen Arerschaft entziehen wollten. In Bürgerkriegen haben die Benedistener nie gerarben, die Wassen gegen das Baterland zu tragen nach im Innaehorsam gegen die Gesehe ausgesordert. Frankreich konnte und wird nie vergessen der verweichten, die es dem unermüdlichen Eiser der Söhne des heiligen Benedists verdante, die, so zu sages des dem Unermüdlichen Fiser der Söhne des heiligen Benedists

kannte man nur die lateinische Poesse, aber nach und nach sah man auf das neue Idiom, welches das Italienische geworden ist, von den Dichter angewendet. Die Bildung der Sprache, das Ergebniß der Entartung de Lateinischen, der Vermengung und des Zusammentressens einer schon geschwädten Sprache mit den mancherlei Mundarten der Fremden, ist eine der Rvolutionen, die nach der Herstellung des abendländischen Kaiserthums ihr

Vollendung erhielten.

Der Beweis mochte schwer zu führen senn, daß das Studium di Philosophie im Orient viele Anhänger sich erhalten habe. Diese Wissenscha war seltsam entstellt, wo nicht völlig untergegangen bei den Byzantiner obwohl sie die schönsten Werke Griechenlands und selbst jene Roms, die seit langer Zeit in Ueberschungen lesen konnten, noch unter ihren Auge hatten und zwar weit allgemeiner, als in Italien. Den Italienern gebühr daher das Lob, daß sie die Ersten gewesen, welche die Leuchte der Philosophie wieder anzündeten und nicht allein bei sich, sondern auch bei ihre Nachbarn den Weg anbahnten zur Wiederentdeckung von Wahrheiten un Kenntnissen, welche der Stolz ihrer Vater waren.

Lanfrank von Pavia und Anselm von Aosta verpflanzten diese Wisser schaft nach Frankreich, wo man bis jezt nur wenig Dialektiker von besorderem Verdienst zählte, und Peter der Lombarde rechtsertigte den Schut den ihm der heilige Vernhard angedeihen ließ. Zwar pflegt oft zu gesch hen, daß später die Schüler die Wissenschaft der Meister erreichen, sie wol auch übertreffen. Hätte es in der Metaphysik anders senn sollen? Leibnirühmt die Tiefe der Forschungen Anselms — er hält ihn für den ersten Ersil der des von Deskartes bekannt gemachten Beweises für das Dasenn Gotte

Die Arzneikunde in Italien sing in derselben Zeit an, berühmt zu we den. Die Schule zu Salerno ) — die Mutter aller medizinischen Fakuten in Europa — stand im 10ten Jahrhundert in großem Ruf; Schaars von Kranken aus Frankreich und Spanien wallsahrketen dahin. Allerding ward das Studium der Medizin in Byzanz stets betrieben und die Arabhatten ihre anfängliche Verachtung für die Wissenschaften keineswegs a sie erstreckt. Noch bekannt sind die diätetischen Lehren von Salerno, gichöpst aus den Quellen des Orients und zugeeignet dem König von Englat oder vielleicht — Robert von der Normandie, dem Prätendenten dies Krone. Sie wurden in leoninische Verse gebracht von Johann von Maisan welcher vorzugsweise der Ooktor der Medizin hieß. Auch in Rom, Pil Bologna, Benedig, Florenz und Ravenna gab es von dem Iten Jahrhu dert an berühmte Aerzte und die abendländischen Kaiser beriefen deren vidort bis in's 12te Jahrhundert nach ihren Staaten.

Um bieselbe Beit, als Stallen ben andern Bolfern Belehrte Schick

Dichter des Zeitalters Augusts besangen, für die August selbst eine besondere Borliebe hegte. Iner der Geschichtschreiber des Landes bemerkt, Salerno bringe jealiche Annehmlichkeit der Lund des Ernsts hervor, schöne Frauen und unterrichtete Männer. Einen wichtigen Borwurf sa man indest in Italien der Medizinschule zu Salerno machen hören, er scheint aber nicht gegrün— nämlich sie habe gegen das 14te Jahrhundert Mönche und Geistliche zur Ausübung der Ptunde aufgemuntert und die Junung der Barbiere ermächtigt, die Behandlung von Fällen, es die Anwendung der Hand galt, an sich zu eisen. Allein überall haben Mönche und Beier erwas Medizin getrieben. Man begehrte von ihnen alle Erleichterungen des Körpers und Seele. Wirklich traf man auf der Schule zu Salerno Benediktiner von Monte Kassino, wel Actzie waren, es gab aber auch Laien, die sich mit dieser Kunst befasten. Was die Varbiere langt, so hat Salerno sie nicht mehr begünstigt als die andern Schulen und die Barbiere war in jeuen Zeiten nicht so unwissend, als man sie seitebem genöthigt hat, es zu sen. Johann v Salerno war einer der besten Idglinge Raphaels.



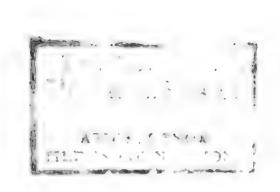

um fle in der Philosophie und Medizin zu unterrichten, jog es die aufmert. somen Blide Europa's auf fich burch seine Erfolge im Studium bes burgerlichen und kanonischen Rechts. Wohl war bieses kanonische Recht nothe wendig, über bas man sich jezt gerne lustig macht, nachdem man es seiner fosibarsten Früchte und seiner wesentlichsten Gafte beraubt hat, um bie neuern Geschbücher davon zu nähren, welche unter verschiedenen Formen und Liteln und nach noch andern Entlehnungen aus ben Pandeften ober bem lembardischen Recht beide Belten gegenwärtig regieren. Damale erschien dit Katholizismus an der Seite der Kaifer und Könige, welche, mehr Der weniger Despotische Herrscher in ihren eigenen Besitzungen, tinen sehr mittelbaren Ginfluß ausübten auf die Gater ihrer Bafallen, und unter biefen Gutern muß man verfteben Diener, Sandwerfer, Gelbbebauer, die in Bezug auf Abgaben und Frohnen biesen Basallen unterworfen waren, ohne daß, ob Einer Baron, Graf, Markgraf, Ser-389, König oder Raiser hich, Ginreben oder Verantwortlichkeit Statt fand. Der Katholizismus war baber eine eigentliche Bermittlungsmacht, um so mehr, als er in sich ganz und vollendet da stand. Die Kirche hatte auf ber Oberfläche ber gangen befannten Erbe Schenfungen erhalten. war Eigenthumerin, murbe bei aften Streitigfeiten zu Rath gezogen, war tine öffentliche Autorität. Sie hatte und mußte ein burgerliches Befegbuch wien, Sie mußte auf Alles sehen, für Alles forgen. Um sich nicht inkonlequent zu zeigen, mußte fie fich ihrer Entscheibungen erinnern, mithin fie sammeln. Sie wurde felbst ba gerufen, wo sie sonst nicht hingegangen wire. Rach ihrem anerkaunten Recht taufte, schulte, verheirathete, legte fie ben Menschen in bas Grab. Mit biefen Gerechtsamen verband fie ben Bertheil, daß fie fich im Besit aller Bildung befand, daß sie alle Arten ten hingebung und Muth in sich vereinigte.

Natürlich, daß die freien Menschen fich zu ihr hielten, baß, Was noch Wifverstand in Stlaverei geblieben (weil eine große und erhabene thre, welche ben Gigennut verlezt, sich nicht schnell Eingang verschaffen hat sie boch in 18 Jahrhunderten nicht überall die Sklaverei zu vertigen vermocht), daß — sagen wir — alle Unglacklichen und Gebrückten ter Kirche im Die Arme fturzten, fragend, ob fie umfonst verheiße. bie Rirche eine unermefliche Staatsfraft, benn sie vertheibigte viele Mielle Interessen, sie befriedigte allein die moralischen Interessen. "Sie bink die ganze Gesollschaft zusammen und faßte sie an Seel und Leib." Benfen, zugelaffen als Regierung, erfüllte fie alle Bedingungen berfelben, theme, fchirmte - bilbete (um uns zu befferer Berftanblichfeit ber Sprache in lags zu bedienen) in gewisser Art einen Repräsentativstaat, in welchem konzilien das Parlament, der Pabst den konstitutionellen Monarchen Befiellte — einen Staat ber Intelligenz, ber Tugend und, mehr als man flubt, auch ber Freiheit, ba sie im Ganzen alle Menschen als Gleiche an-Einmal so gestaltet, mußte die Kirche Tribunale, Notare, Appelationshöfe einsehen. In ihrer unermeslichen Ausbehnung, in welcher sie int ganz Europa begriff, mußte sie fich ein geordnetes Gemeinwesen schafim und sie ging in Lösung dieser Aufgabe bis zur Errichtung unentgeld. iher herbergen und Ertheilung von Freipaffen, damit die Welt mußte, leg, Ber mit ihrem Siegel verfeben mare, jum Zeugniß, baß er ber großen familie angehöre, ein gleiches Recht auf ihren Schutz und ihre Sulfe haben follte. Benn in unfern Tagen, von welcher Seite es fenn mochte, ein

ähnlicher Plan verkündet wurde, wie manche jezt feindselige Gemuther wi

ben eine so gewaltige Organisation mit Begeisterung aufnehmen!

Bahrend die Rirche, jo geschickt und tief aufgefaßt in Rom, ihrer v türlichen und nothwendigen Richtung folgte und rasch fortschreitend auf rer Siegesbahn, in ihrer dreifachen Gigenschaft als oberfte Leiterin ber & wissen, Bollzieherin der Kirchenzucht und weltliche Inhaberin eines flein Staats in Italien Gesethe gab, begegnete fie ben politischen Lehren, well bie Welt beherrschten. Sie traf Könige, Provinzen, Bürgerschaften, Säng linge von Abenteurern, unterworfene oder emancipirte Kolonien, aristofra sche Anfänge, demokratische Bersuche - sie traf die Gesellschaft, wie von Anbeginn der Welt war und wie sie immer fenn wird. Diese Gese schaft, welche die Heiligfeit der Religion angenommen, forderte dagegen la Die Achtung für das potitische Prinzip — für daffelbe, welches der Gese geber bes neuen Rultus fur eine positive Pflicht erflart hatte mit ben Bi ten an die Apostel: "Gebt dem Raiser, was des Kaijers ift." Erfüllte sie d andern Theil der Lehre, daß man Gott geben folle, was Gottes ift, so ha fie ein Recht auf Gegenseitigkeit. Es erhob fich Etreit. Da Gregor V ein Recht, das er hatte mit Burnkfhaltung gebrauchen follen, in zu weite Sinn verstand, jo verwickelte er sich in Migverftandnisse und Widersprud die fruher mehr oder weniger vermieden murden.

Wir werden in der Folge sehen, ob die Päbste nachmals den Beist i Eintracht, Weisheit und Folgerichtigkeit zeigten, auf welchen Gregor I verzichtet zu haben schien. Gregors Lehre, auf eine so furchtbare Orgalation gestüzt, wie wir sie so eben geschildert haben — wo kunte sie d Ziel sinden? Das unmittelbare Resultat eines solchen Systems wäre gen sen eine religiös politische Universalherrschaft über die ganze katholische Wedie ihren Sitz gehabt hätte in Rom. Dieß war ein Traum. Ein höhen Geist wachte über die Kirche. Wir werden bemerken, daß man dieselb Wassen anwenden wird, wie Gregor, aber mehr um sich zu vertheidigt

als um die gange bürgerliche Autorität angumaßen.

Diese Einzelnheiten über das fanonische Recht waren nothwendig, w fle dazu dienen, die bereits vollendeten Greignisse zu erklären, so wie andi Ereignisse, wovon man Ursache und Wirkung jezt leicht wahrnehmen wit

In dieser Darstellung dürfen wir nicht vergessen, daß lange Zeit ei Menge Ausländer den Rechtsschulen Staliens zuströmten, und daß Niema Bologna die Ehre bestreitet, die orde öffentliche Res. Ichule errichtet zu habi

Go viel von den Wissenschaften und dem Recht. Reden wir nun v ben Künsten und einigen Gebräuchen. Ich würde mir einen Borwurf n chen, wenn ich nicht der Musik Erwähnung thäte — dieser trostreichen Ku bes Zaubers und des Ruhms der Italiener bis auf unsere Zeit — dies göttlichen Kunst, die uns das Herz in den Tempelu rührt, uns auf d

Schlachtfelbern anfeuert und in ben Theatern entgudt.

Das Studium der Musik wurde von den Italienern nie aufgegebe Der Kirchengesang war üblich in den Kirchen der Christen nicht bloß köcit Gregors des Großen, dem man das Autipkonarium verdankt, sonde noch in den frühern Jahrhunderten. Einige Gelehrte haben selbst darthan, daß man die chromatische Musik kannte, die in einander folgent Halbtönen besteht, und die enharmonische, die durch Viertelstöne fortschretet. Außer den Griechen haben lateinische Schriftsteller, wie der heits Augustin, Marcian Kapella, Boethius, Kassodor und Beda Anweisung

iber Musik hinterlassen. Wir feben baraus, bis zu welchem Grad biefe Aunft felbit unter ben Barbaren fich ausbildete ober wenigstens, welches die Beichaffenheit der darüber verbreiteten Kenntnisse war. Wenn man die biden Abhandlungen über Musif von Boethius und Kaffiodor liest, hat min den deutlichen Beweis, daß fie großen Theils Auszüge find aus grie-Indem Theodorich von ben Philosophen derselben Ration imbt, welche Boethius in's Lateinische übersezt hatte, ohne Zweifel, Damit Julien fie benützen und ihre Lehren sich aneignen möchte, so sagt er: "Durch d fennen die Romer in ihrer eigenen Sprache die Musik des Pythagoras." imodor, übrigens ein Lobredner ber musikalischen Forschungen des Bocthius, will ibm auf, fich nach einem geschickten lautenspieler fur ben Frankenkonig Linis umzusehen, ber einen folden von Theodorich zu erhalten munfchte. Umberich gibt bem Kunftler ein Begleitungsschreiben an ben König mit, worin Steit: "Wir haben befohlen, bag man Dir einen Lautenspieler schicke, ber ein wider Mann ift in seiner Runft, damit die herrlichkeit Deiner Macht dimem Spiel und Gefang fich erfreue." Die Bewohnheit ber Mufifer, Bepiel mit ber Stimme zu begleiten, hat fich burch bas Mittelalter bei ben Bolkern Italiens erhalten.

Im Jahr 787 entstand zwischen römischen und französischen Sängern Betistreit über die Trefflickkeit ihres Gesangs: Karl der Große entsich als Richter zu Gunsten der Römer. Bon seiner zweiten Fahrt nach kann er Römer mit sich heim, um die Franzosen die Orgel spielen und

bis Inftrument verfertigen zu lehren.

Der berühmte Guido von Arczzo, geboren um's Jahr 995, Monch zu diespola, im Herzogthum Ferrara, führte die Musik und namentlich den deing auf klare und leichte Regeln zurück. Er errichtete in seinem Klocken Schule und seine Methode hatte einen folchen Erfolg, daß in Zeit für einem Jahr seine Schüler so viel konnten, als man sonst kaum in 10 min lernte. In dieser Periode war der Generalbaß den Italienern wie bekannt.

Beldes die Tracht der Italiener unter lombardischer Herrschaft mar, Mert Ferraro \*), sen nicht genau bekannt; nun freitich man muß gestes bie Geschichte eben nicht Alles weiß. Hatten sie ben Charafter autionaltracht, d. h. die römische, beibehalten? Bahrscheinlich war ihre th zu kleiden, mehr italienisch = gothisch, italienisch = lombardisch, italie= Beriechisch als wirklich italienisch. Gine Thatsache kann einiges Licht beien bunkeln Gegenstand werfen - Die Ginfihrung der Faktionen Brunen und Blauen aus bem Girfes von Konstantinopel nach und andern Städten der Halbinsel. In Rom erregte Diese Erscheinung Unruhe und Unordnung, daß Theodorich, und in feinem Raffich genothigt fah, auf die Bestrnfung der Schuldigen zu dringen, bie Wier Art von blauen und grunen Uniformen, die fie nie ablegten, abde Erzeffe begingen. Kaffiodor verlangt, bag man biefen Ausschweiein Biel setze, die er einen Feindszorn nennt. Es scheint, baß alfo bille viele Personen Togen, Roben und Mäntel von der Farbe der Partei n, der sie angehörten.

Bie Dem sep, so viel ist gewiß, in Italien unter ben Lombarben mar bieser militärischen Bekleidung, die seitdem die Ritter angenommen

<sup>9</sup> Subt bas michtige Wert von Julio Ferraro: 11 eastume antico e moderno.

haben, wenig bekannt. Die Lombarden holten diese Tracht aus Deutschland. Die Mönche von Citeaux stellten selbst eine Bergleichung an zwischen den deutschen Kumpanien, bei Tacitus comitatus genannt, und der nachmaligen Institution des Ritterthums. Sie nehmen keinen Austand, den Ursprung des Ritterthums aus Deutschland abzuleiten und die Deutschen als desseu Gründer anzuerkennen. Aus Italien und Frankreich, wohin die Franken tiese Institution brachten, ging sie nach Spanien über, zuerst mit den Wandelen, oft Freunden und Berbündeten der Lombarden, und mit den Franzeien, da Karls des Großen Reich sich bis an den Ebro erstreckte. In der Folge wurde sie nachgeahmt und geehrt auch von den Arabern.

Gine Bekleidung bestand auch darin, daß man sich mit Thierfellen bebeckte nach dem Brauch der hunnischen, wandalischen, gothischen, frankischen und lombardischen Könige. Bei dieser Gelegenheit wurden diese Könige

Pelliti, Bepelzte, genannt.

Wir kommen an die Zeichnungskünste. Da Dieß eine der wichtigsten Materien in der Geschichte der Wiedergeburt Italiens ist, so ist es nothwendig, den Zustand ihres Zerfalls am Ende des 12ten Jahrhunderts zu beschreiben.

Die Malcrei war aus den Katakomben heraufgestiegen; was sie außerhalb dieser heiligen unterirdischen Behausungen hervorbrachte, ist zum Thei!

in den folgenden Jahrhunderten zu Grunde gegangen.

Bum Glud murben fpater mehrere Gegenstände mit einigem Berftant und Talent in eben biefen Ratafomben bargestellt, die, nebst ben von Bonie faz V angeordneten Freskomalereien \*) eine Berbindungskette bilden zwie ichen ber Beit von Pompeji bis zu ben gefeiertsten Meistern unter Leo X. Die Mosait war biejenige Runft, Die burch bie Lange ber Zeit am wenigsten von ihrem Glanz verlor, und es wurde nach den alten Borbilbern mit ziemlich gescheibter Treue fortgefahren. In Bezug auf Die Stulptur erin pern wir an ein Grabmal des Abt Gallo in Bercelli, welches zugleich Cpuren der Malerei darbietet. Die Bildhauereiarbeit dieses Denkmals ist nicht besser als die am Grabmal bes Junius Bassus und Probus. Betrachtet man fie aufmerkfam, fo bemerkt man felbit, daß fie nicht mehr die Sicherheit hat, die man noch gegen das 4te Jahrhundert wahrnimmt. In bem Grab. mal bes Abt Gallo stellt die Malerei den Abt Thomas bar, befleidet mis einer rothen Tunifa, figend auf einem Stuhl und umgeben von 6. Boglingen, 3 zu jeder Seite Ceiner Dieser Boglinge ift, wie man glaubt, ber beilige Untonius von Padua); die Zeichnung ift trocken und schwerfällig, Urme und Füße sind zu lang. Man braucht jedoch biese Fehler nicht zu boch anzurechnen, benn sie verfolgen uns über die Zeit von Cimabue hinaus. Gläcklicher war die Kunft in der Glasmalerei, deren Gebrauch bis in's Jahr 795 hinaufreicht. Schade, daß die ältesten Bilber, welche die Rirche schmuckten, burch den Blit und andere Unfälle zerstört find. Die Goldschmiedkunft lieferte ziemlich hubsch ziselirte Gefäße, Salsbander und Puhsachen fur Die Frauen. Der Mungstich hatte noch Etwas von bem barbarischen Styl ber Goldsols Theodorichs.

In diese Zeiten sezt man auch eine Statue zu Fuß von Cedernholz. St. Paul mit dem Schwert in der Hand darstellend, die man noch in der St. Paulskirche \*) außer der Mauer, am Anfang des ersten Seitenschiffs

<sup>\*)</sup> Siche Blatt 39.
\*\* Eine Ansicht von der St. Paulefirche mar mohl nothig: fie ift der Gegenstand des Blatts 20. Auf die Bitte des heiligen Pablis Spirefter erbaute Konftantin der Große im Jahr 324 wor seinen



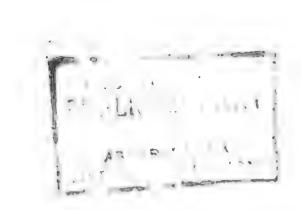

links erblickt. Merkwardiger Weise wurde dieses kostbare Denkmal bei dem Brand im Jahr 1823 gerettet, obgleich mehrere benachbarte Säulen von den Flammen verzehrt wurden. Gin anderes Monument von Bronze, das man leider in dieser Kirche nicht mehr sieht, ist das zu Konstaucinopel im Jahr 1070 auf Kosten des römischen Konsuls Pantaleon Kastelli und auf Bestellung Hildebrands, des nachmaligen Gregors VII, versertigte Thor. Ich habe Gelegenheit gehabt, dieses Denkmal an den noch vorhandenen Fragmenten zu studiren.

Dieses Thor, obgleich das bronzene Thor genannt, war von Holz ersbaut; aber außen, d. h. auf der Seite des Bestibuls des Eingangs, war et mit ungefähr 3 Linien dicken Platten von Bronze bedeckt. Das Ganze seiner Oberstäche war der Breite nach in 6 gleiche Theile getheilt und in 9 nach der Länge, was 54 Felder ergab, ungleiche Bierecke, leicht vertiest und ziguren und Inschriften in sich schließend. Die Darstellungen enthiels und Geschichte Jesu und der Jungfrau, die stehenden Figuren der zwölf kroheten und der zwölf Apostel, um die Mitte Kreuze, zwei Taseln mit Inschriften in lateinischen Versen und an den untern Schen zwei Adler.

Diese verschiedenen Bilder waren nicht von erhabener Arbeit, sondern nur gezeichnet nach Umrissen und Zügen, welche, in den bronzenen Grund hineingegraben, dann wieder mit Silberfäden ausgefüllt worden waren, welche leztere aber Zeit und Habsucht meist zerstört hatten. Dieses Thor wurde fast ganz verbrannt. Ich habe das Erz von dem Theil des Ihors gegen den Boden in flussigem Zustand am Tag des Brands selbst

guchen; ich bim aber überzeugt, daß 5 bis 6 Felder noch existiren.

Die haben noch von der sogenannten gothischen Bauart zu handeln. Die ift ein Namen, der, man weiß nicht warum, einem Baustyl gegeben worden ist, welcher im Mittelalter eine lange und sehr ausgedehnte Herricht behauptet und einen großen Theil Europa's mit Gebäuden bedeckt but, die bestimmt sind, noch lange Zeit zu dauern, dessen historischer Ursprung aber aus Mangel an Urfunden vielleicht immer ein Problem bleiben wird. Die Untersuchung dieser Frage gehört in die Geschichte Ztaliens, denn in Italien ist diese Baufunst entstanden.

Aus dem Namen': gothisch könnte man schließen, daß die Gothen, ein mit aus Skandinavien nach den südlichen Theilen von Europa verbreitetes Bolk, zuerst diese Art zu bauen bei uns eingeführt haben; allein in Schwesten wenigstens findet man davon keine Spur, die früher wäre als die Anstunft der Gothen auf der Halbinsel. Ich habe die Kathedrale von Upsal

Abreise nach Byjanz diese Basilika auf dem Eigenthum Lucina's, einer edlen römischen Daine und auf der Stelle, wo, 2 Meiten von den alten Thoren des Servius, St. Bauf von seinem Schieter Limorheus zu Folge der Sage begraben worden ist. Aaiser Theodosius begann im Jahr 388 die Basilika zu vergroßern und Honorius vollendere sie, wie man sie noch im Jahr 1823 sah. Der größte Reichthum dieser Kirche bestand in 120 Säulen, davon 24 vom schönsten Baunazzo-Marmor sam sagee, von Adrians Mausolenm herrührend. Unter Alarich und seitdem unter den Gothen, Ihesdorichs Nachsolgern, war die St. Baulstirche ein Asnt, woo das Leben Derzenigen, die senommen, geachter wurde. Die Länge der Basilista beträgt, die Tribune nicht gerechnet, 238, die Breite 138 Fuß. In der Nacht des 15 Just 1823 sing das theilweise aus Cedernholz erbaute Dach seiner Justen die Machtäßigkeit eines Bielgießers, der in einem Kohlenbeden Kohlen getassen hate, deren Flamme der Wind auf die verdorrten Kräuter trieb, wovon das Dach bewachsen war. In weitiger als 8 Stunden sand die ganze Kirche in Flammen. Seit zehn Jahren haben die Kähler wiese aus der ganzen katholischen Welt haben großen Auswahderstet. Um 17 März 1854 wurde, in Gegenwart der verwittweten Königin von Reapel, eine der granitenen Säulen, die das Oauprschift stücke Gassen der Liber, die in dem Fall einer selbst gewöhnlichen Heberschwemmung das Pstawit die Wasser der Tiber, die in dem Fall einer selbst gewöhnlichen Heberschwemmung das Pstawit der Barre benezien, nicht mehr so weit einbringen können.

besucht. Zu diesem Ban sind französische Baumeister von Paris nach den Norden berufen worden und diese haben dort zu Land unbekannte und der einheimischen Gebräuchen fremde Grundsäße der Architektur dabei in An wendung gebracht \*).

Die Bogengräte, aus der man ein charafteristisches Merfmal der go thischen Baufunft machen will, sagt man, sen von den Gothen nach Italiet gebracht worden. Aber die Gothen kannten sie in ihrem eigenen Land nicht sie fanden sie erst im Berlauf ihrer Wanderungen. Diese Männer der Schlacht, zogen sie, gefolgt von ihren Baumeistern und Künstlern? Glichen ihre Oberhäupter einem Napoleon, der das Schauspiel eines Eroberers gab, der zumal den Krieg mit sich trug und die Künste? Die Gothen aus nie dern rauchigen Hütten hervorgegangen und aus Pallästen nach ihrer Art kaum von der Höhe von zwei Stockwerken, wie die von Priskus besuchter Palläste des Attila — wo hätten diese wilden Gothen jene kühnen Dimen sionen, jene riesenhaften Berhältnisse der gothischen Tempel hernehmen sollen

Bajari nennt diese Architeftur altdeutsch; in Reapel nannte man siftranzösisch oder normännisch. "Unverkennbar," sagt der gelehrte Quatremeri de Quincy, "ist in diesem Richtvorhandenseyn von ursprünglichen oder ört lichen Ursachen eine Art besonderer Schöpfung, das Resultat der Bereinigung der Trümmer der Systeme, Grundsäte und Seschmacksrichtungen ver schiedener Zeiten und Länder, Alles durch einander. Diese Schöpfung — ist sie nicht wirklich ein Produkt der Austösung aller Elemente der griechisch römischen Architestur und wie eine ganz zufällige Mischung, bewirkt in Zeiten der Anarchie und der Unwissenheit? Denn eines der charakteristischen Zeichen dieser Architektur ist die Abwesenheit von Ordnungen. Nach de Behauptung der Mehrheit scheint der Spisbogen ihr Typus zu seyn; ihr Erfindung ist er nicht."

Die bereits von den griechisch=römischen Architekten gebrauchten Kreus gewölbe sind das Prinzip des Spisbugens und derselbe rührt her von de Abweichung, die man sich bei vielen Erhebungen von der geraden Linie de Gebälfs erlaubte. Die Berzierungen in der gothischen Baufunst sind Nicht als eine Entartung der alten Berzierungen, eine verworrene Sage, ein unzusammenhängende Uebertragung aller Zierarten der drei griechischen Orl nungen, wo die Blätter der korinthischen, die Schnörkel der jonischen un die Pfühle der dorischen sich zusammengeworfen sinden ohne Absicht, ohn

<sup>\*)</sup> Meine ersten volitischen Dienste sührten mich nach Schweden. Bon Stockholm begab ich mich nach lusta um die gothische Rathedrale dieser Stadt zu sehen. Dieser prächtige Tenwel schien mir eines di schönsten Werke dieser Art. Im Augenblick, als ich mit einer gewisen Berehrung die Hohe dischüdes und seine 13 je in ein Kreuz sich endigenden Spitzen betrachtete, that mein Führe welcher ein Freund des Erzbischoss war. an mich die Frage, in welcher Stadt von Frankreich igeboren sen. Ich autwortete, ich sen aus Baris. Da vertveugte er sich tief zuerft gegen das Gbaude. dann gegen mich und sagte: "Wissen Sie, mein Hert, das ein Mann aus Ihrer Stad Ramens Bundeil, ein Bariser, diesen wundervollen Bau geschaffen hat, sast nach dem Plan vo Motre. Dame in Paris?" Matürlich betrachtete ich die Kirche noch mit mehr Bergnügen. Dier is das Rähere des Fatrums. Der Ban dieser Kirche ist ein Wert franzblischer Reicher, ob man sinn, wie d'Agincourt bemerkt, als Architesten, oder, nach damaliger Sitte, blis als Manrer beziehnet. Diese Meister wurden gegen Ende des izten Jahrhunderts aus Baris berussen, wie au offenen Briesen des garde de la Prevdie vom Jahr 1297 erhellt. Die Urkunde ist interssiont, sit lautet wörtlich: "A tonz ceus qui ces lettres verront, Renaut le Cras, garde de la prevoste de Paris salut, nous sesons a sauoir que par deuant nous vint Estienne Bon-DEil, taillieur de pierre maistre de faire l'exglise de Vpsal, en Suece, proposant a aller en la diete terre, si comme disait et recogneut en droit que pour mesurer et conduire an couz de la diete exglise aueque lux sex compalgaons et sex bachelers ... il anolt eu et receu de cause de prest quarante liure de Paris pour mesurer et conduire an couz de la diete exglise aueque lux sex compalgaons et sex bachelers ... il anolt eu et receu de cause de prest quarante liure de Paris pour mesurer et conduire les diets bachelers en la diete terre, et pour fere leur depars. En tesmoing de ce nous anons mis en ces lettres le seel de la prevoste de Paris. l'an de grac mil CC quat

Bahl, ohne Wahrheit, als eben so viele ehebrecherische und sandhafte Geschlechtsvermischungen, welche diese Epochen des Berderbnisses und der Inchtlosigfeit bezeichnen sollten.

Der hristliche Dienst, der nur Einen Gott kannte, erforderte für die Bewinigungen der Gläubigen Gebäude von ungeheurem Umfang. Die erim gothischen Kirchen waren von Holz. Es ist Gine noch in Cherbourg,

it aus holz erbaut ift mit einer Berfleidung.

Das Holz schmiegt sich allen Grillen. Hatte sich ein erster Zimmermister Grillen erlaubt, so wurden sie Mode und nachgeahmt, auch als man sie Stein baute. Die Formen, welche das Holz gestattet, drücken Gedanin aus, die der Stein nachmacht, die er aber nicht eingeben kann: kann

m nicht fagen, bas Solz erfinde?

Der gothische Styl (der Logif, dem Menschenverstand und der Geschichte und sollte man sagen der Spisbogen) ist daher bloß eine Entartung der Stilltur überhaupt. Er ging mit den Wandalen nach Afrika hinüber, die so wenig als die Gothen nach Italien gebracht haben; er ging mit dem Großen nach Deutschland, nach Frankreich und dem übzigen Eusen, wo er eine Art Bollendung und Großartigkeit erlangt hat, aber nicht ihm harinäckiges Beharren bei seiner Keherei.

Das Geset Mohammeds lehrt auch nur Einen Gott, es spricht: Gott is Gott und Mohammed ist sein Prophet — eine Lehre, die eine ewige Rabebeit und ein prophetisches Postulat, das man auch eine Fabel nennen dem, in sich schließt. So waren auch hier große Tempel Bedürfniß und man innete sich an, Was man von den wandalischen Christen in Ufrika vorfand.

Aber nan hörten die Baumeister des Christenthums und die des Islams in Einklang zu senn. Mohammed hatte seinen Anhängern jede Darstellung menschlicher oder thierischer Figuren untersagt. Die Verzierer eines wielmännischen Tempels waren dadurch genöthigt, die verschiedenartigsten Irdindungen von Pflanzen, Blumen und Laubwerk zu vervielfältigen. Ihr kindungsgeist war hierin unerschöpflich; das unbedeutendste der Gräser in anter dem Meißel ihrer Bildhauer seine Form gefunden. Diese Versingen sind vollständige botanische Abhandlungen: man hat sie im Interstieser Wissenschaft noch nicht hinlänglich untersucht.

Der gothische Styl hatte eine Quelle, die den Arabern fehlte, benn er ich menschliche und thierische Figuren nicht aus; diese Darstellungen sind in ihm vermengt, wie wenn man auf Gerathewohl Worte einer Sprache stehnen und ohne Rücksicht auf ihren positiven Sinn hinter einander

um wellte.

Diese Nachweisungen scheinen mir nühlich. Bon Italien aus hat sich in gothische Styl in Europa verbreitet. Die Italiener haben ihm diesen ihm geschöpft in der Absicht, die Berachtung auszusprechen, die sie für Gothen fühlten (Muratori sagt: "Der Name gothisch ist aus unserem Actionalstolz entsprungen"), oder sollten im Ernst Schmeichler des Theodorund der gothischen Könige gemeint gewesen senn, ihnen die Shre einer indung zuzuschreiben, die der schlechte Geschmack der Zeit vielleicht beswernswürdig fand?

Italien bietet schöne Denkmäler im System bes Spisbogens bar; aber ir als andere Nationen hat es darauf verzichtet und scheint nicht mehr

sonnen, dasselbe wieder anzunehmen.

Dir seben in biefer Beziehung gegenwärtig in Paris einen jum

s sociale

Minbesten seltsamen Meinungstampf. Nach Ginweihung ber Borfe - bie= fes prachtvollen Peripterons ") - wurde die Madeleinefirche, welche bie ichbnen Linien ber gricchisch romischen Architefeur fo herrlich wiedergibt, Der Bewunderung bes Bolks gezeigt, und in ber Nachbarschaft biefes nationalen Meisterwerfs haben Fremde eine Rirche gebaut, in der sie alle Gedanten bes gothischen Styls auszudrücken suchten. Dieg ift eine Rachbildung, eine Aufbietung alles Deffen, was man in dieser Gattung fieht, die, ba fie feine bestimmten Pringipien bat, alle Sprunge ber Ginbildungsfraft erlaubt. Es ift der Schöngeist neben den unsterblichen Regeln bes guten Geschmacks 20).

Wir haben gemeldet, in welchem Buftand Die Institutionen, Wissenschaften und Kunfte am Ente des 12ten Jahrhunderts in Stalien fich befanden; wir muffen ben hiftvriiden Bericht ber Greigniffe wieder aufnehmen, welche auf die Wohlthat ber burch ben fofiniger Frieden erlangten Unabhängigfeit

gefolgt find.

Wenn biefer — man muß es fagen — burch bie Nachsicht und Schwäche ber Karvlinger vorbereitete Vertrag Italien den Frieden und eine gewiffe Freiheit gewährte, fo vermochte er nicht alle Erreitigkeiten zwischen dem Kaifer und bem heiligen Ctuhl zu beseitigen. 3m Jahr 1184 fam Friedrich nach Italien, wo er mit dem Pabst Lucius III eine Zusammenkunft hatte, welcher fich, um ben Kaifer zu feben, eigens nach Berona begab. Da fie fich nicht verftantigen fonnten, fo trennten fie fich, unzufrieden über einander. Friedrich unterhandelte bann bie Helrath seines Sohns Beinrich mit Konfantia, ber nachgebornen Tochter bes Deffen von Robert Guisfard, Rogers II, welcher ber Erfte war, ber ben Titel eines Königs von Sigilien führte. Dieser Shebund wurde im Jahr 1186 in Mailand gefciert und bie beiben Gatten empfingen zugleich bie Krone Staliens.

Benedig horte nicht auf, Die Blicke aller Fürsten der Salbinfel auf fich zu ziehen burch bie Entwickelung feiner furchtbar werdenden Seemacht. Unter bem Dogen Bital Michieli im Jahr 1098 hatte Die Republif ihre erfte Ausruftung gemacht. Die Flotte bestand aus 200 Krieges ober Trans. portichiffen, zur Salfte von ben unterworfenen Stadten Dalmatiens ge-Much bie Pisaner organisirten sich zu einer Scemacht. Rähe von Rhobus waren sie von den Benetianern unter einem falschen Bormand angegriffen und geschlagen worden, obgleich beibe Flotten wegen besselben Zweckes ausgelaufen maren. hierauf hatten bie Benetianer ben Bergog Gottfrich von Bouillon bei ber Ginnahme von Jaffa unterftugt, Im Jahr 1104 raumte ihnen Balduin, König von Jerusalem, ein Stadt: viertel in Ptolemais ein. Da die Genueser auf denselben Vortheil Anspruch

den egyptifchen Dentmalern und den romifchen Umphitheatern reden wir nicht) bag es mit Aus. nahme bes Riefentempels in Ugrigent und bes bem olnmpifchen Beus ju Athen geheiligten Abria. neums weder in Griechenland, noch Gigilien und Italien ein erhabeneres und geräumigeres Beibaube gab als die Borfe ju Paris. Auch die Madeteinefirche bietet nicht weniger fattliche Berhaltniffe bar, ale ber Benuetempel ju Rom neben bem Lituebogen. Die Alten hatten den unermestichen Bortheil, bag fie in Marmor bauen konnten; wenn wir aber in Bejug auf die Berhaltniffe ihnen manchmal nachstehen, fo haben wir sie auch icon übertroffen.

Die Rise jur Borse sind von Alexander Theodor Brongniart, der weder zu Nom studirt hatte, noch ein Mitglied des Instituts war. Nach seiner ersten Idee ware die Borse und das Sandelss gericht nicht in demselben Raum vereinigt worden. Der Mann, der die Byramiden in der Raht bewundert, der den Montscenis und den Simpson so gregartig geöffnet — Rapoleon hat eigen handig den ursprünglichen Plan verbessert — wir haben ihn in diesem Augenblick vor Augen Rasch hingeworsene, große schwarze Striche zeigen die Absicht des Berrschers — der keine Zeit zu vertieren hat, die Krast seines Willens und seine Liebe für das Große und Erhabene an. Bronguiart saßte, als ein Mann von Geist, die Idee eines andern Mannes von Geist schwell auf und sich begeisternd an dem ungestümen Entwurf des Löwen zeichnete er in dessen Gegenwart den desseniten Plan, der täglich die Bewunderung der Fremden erregt.







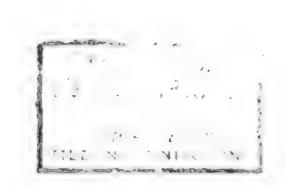

machten, so entsprangen feindselige Eifersuchteleien und darans blutige Kriege. Bas die Revolutionen betrifft, welche Benedig nach der Regierung Anafens erfuhr, der den Staat ruhig, blühend und geachtet hinterließ, so mag die Bemerkung genügen, daß von den ersten 50 Dogen 5 abdankten, 9 vertrieben oder abgesezt, 5 mit ausgestochenen Augen (eine aus Byzanz geborgte gräßliche seige Strase) verbannt, und 5 in Ausständen ermordet wurden.

Bei Benedigs Ansehen und Macht darf man sich nicht wundern, wenn im Jahr 1201 die französischen Barone die Republik baten, auf ihrer Flotte ein Heer von Kreuzsahrern in's heilige Land überzusühren. Dieses Heer bestand aus 20,000 Mann zu Fuß und gegen 10,000 Reitern. Die Sache, sagt Daru, war mehr Gegenstand eines Handels als eines Bertrags. Allein die Republik kounte eine so große Anzahl Schiffe nicht stellen, ohne ein Bundesgenosse der Kreuzsahrer zu werden. Diese, ungeduldig, ihr Gelübbe zu erfüllen, gingen alle Bedingungen ein.

Heinrich Dandolo, ein Greis von 94 Jahren und fast blind, war Doge von Benedig. Er wollte ohne die Einwilligung seiner Mitbürger sich auf eine so unsichere Expedition nicht einlassen. Da versammelte er das Bolf, ließ Gottesdienst halten und vor der unermeßlichen Menge, die den Platz und die Kirche St. Markus!) füllte, erschienen die von den Kreuzsahrern Frank.

reiche abgeordneten Barone.

301511

<sup>\*)</sup> Siehe die Blätter 21 und 22. Sie geben eine Ansicht vom St. Markusplach und vom Innern ber gleichnamigen Kirche. Der St. Markusplag ist der erste Gegenstand der Reugierde der Ferenden, der nach Senedig sommen und er verdient es al iene sowie wegen seiner Schoniseit als der Eugenbenechten untschlässen. Durch find die der noch wegen feiner Schoniseit als der Eugenbereitsen untschlössen. Durch find die allen Probund, ver erstanlichen. Das Gebäuderund web nehr an. Inre änsfere Berzierung ift von einer einzigen Ordnung, der toekanischen. Das Gebäuderund und Pfeier, weiche Retaden bilden. Diese gange dan wied vom Frindlichen. Das Gebäuderund und Pfeiere, weiche Retaden bilden. Der Bau gegenüber rechte von dem Gliedenthurn, die neuen Probunder ihrer Juduktrie leben. Der Bau gegenüber rechte von dem Gliedenthurn, die neuen Probunder ihr von einer nodernern Achteitent. Sie sind ein Wert Sansvonden der Werten von einer gegente des Eiges die geste ihre der Genövenwör der der Geste ihr das berühmte Rassends Fivrian. Das Innere der Pläges ist gepkalert unt großen Platten von einem grantkreigen, mit Felöpath und Luarz vermischen Seien auch den einganeit sieden Bergen und die Zwischenkame sind ausgeführt mit einem siehe Paumaterlais der meil Kein, der auch der den Ausgehalt mit einem siehe Paumaterlais der meil Kein, der auch der den Scholiegungen als Unterlage der Aufdelene, des Daumaterlais der meile Kein, der auch der den Ausgehalt wie der Ausgehalt wie der Spiege der Aufdelene, der Baumaterlais der Mehren Ausgehalt wie der Felipa der Etylichen ausgehährt, die um feiner gespenktlusten Vollagen aufgehöhrt, nie um feiner perpenktlusten Einie viel. Es wurde begannen unter dem Doge Teibano im Jahr sos, der Auf ausgehe der ehre der Geste im Jahr sos, der Auf ausgehe der Geste im der Geste der geste der Geste mit sieder Ausgehalt geste Fiele der Spiegen der Gestellen ausgehöhrt, nie win einer perpenktlusten Einie und, des wurde begannen unter dem Doge Teibano im Jahr sos, der Wähnlich aus der Geste der Geste der Geste der Aus

r

Gottfried von Bille-Hardouin, Marschall von Champagne, der Geschichtschreiber dieser Expedition, hielt eine Rede an die Versammlung. Die hohen und mächtigen Barone von Frankreich, sagte er, beschwören die Vernetianer, sie zu begleiten, um die Schmach Jesu Christi zu rächen. Er schloß: "Unsere Varone haben sich an Euch gewendet, weil sie wissen, daß kein Volk tapferer ist zur See, als Ihr. Sie haben uns befohlen, uns zu Euren Füßen zu werfen und nicht eher aufzustehen, als bis Ihr unser Verlangen bewiltigt und Euch erbarmt haben würdet des heiligen Landes jenseits des Meers."

Mit diesen Worten warfen sich bie Abgeordneten weinend auf die Knie und ber Doge und alles Bolf rief mit emporgehobenen handen: "Wir be-

willigen es! Wir bewilligen es!"

Der Bertrag ward unterzeichnet und ausgemacht, daß man binnen Jahresfrist abfahren und ben Weg nach Egypten nehmen wolle. Man bes gann mit der Belagerung von Zara, einer Stadt am adriatischen Golf.

Sie wurde eingenommen und geplündert.

Bu Byzang war Isaaf Angelus durch seinen Bruder Alexius entthront worden. Ein anderer Allexius, Sfaaks Cohn, war ber Buth feines Oheims entgangen und durchwanderte, feinem Bater Racher fuchend, Guropa. Die Benetianer und Frangosen, im Ginverftandniß mit bem beutschen Konig Philipp von Schwaben, der mit dem jungen Alcrius verschwägert war, beschloßen, Isaak auf bem Thron von Konstantinopel wieder einzusegen. Für biefen Dienft verspricht Alexins: erstens bie morgenländische Rirche ihrer lateinischen Schwester unbedingt unterzuordnen; zweitens 200,000 Mart Gilbers gu bezahlen. Es handelte sich jezt um eine Rreuzfahrt nicht mehr nach bem heiligen Land, sondern wider einen driftlichen Fürften. Mochte auch ber Pabst Innocens II gebieten, man folle alle Schätze verschmähen und fich unmittelbar nach Jerusalem wenden - Die Rreugfahrer gehorchten nicht und gingen ben 7 April 1203 nach Konstantinopel unter Segel. Die Stadt wurde mit Sturm genommen. Um 8 Julius hielt ber junge Alexius feinen Gin. jug; er konnte jedoch mit feinem Bater Isaaf nur eine vorübergehende Autorität erlangen. Ginen Theil bes versprochenen Gelbes fonnte er bezah. len; allein die Unterwerfung ber morgenländischen Kirche mar ihm unmög-

Mischung, was wan sich von dem Innern zu versprechen hat. Fünf Bogenaewolse, mit zwei Reisen keiner Sauten geschmuckt, wovon 8 von Forphor sind, fallen zuerst in's Auge. Darüber ist eine Gallerie mit einer Ballustade; dann erheben sich im völligen Areis sunf andere Bögen, gesstützt von andern kleinen Porphorsaufen. In diesen Bogen unterscheidet man Mosais, Aurtanden, Kelusturen, Statuen von Propheren. In der oversten Hohe des mittern Bogens ist ein St. Markus, begleitet von einem Löwen von vergoldeter Brenze; unten die berühmten Bserde, nach dem Grasen Sieden einem Liegenschlass aus Rero's Zeit, nach Mustridi ein griechisches Werk von der Ansel Chios. Unter Iheedossus nach Byzauz gesührt, zu Konstantinopel erobert von den Benetiauern und nach Paris gebracht, wo sie den Triumphogen des Karrousel schwicken schwen alten Biaß auf der äußern Trivine der Rieche, wo man sie kaum sieht, zurückgeschrt. Auf dem Giebel des ganzen Gebäudes verlängern sich sinf Dome, überragt von griechischen Kreuzen: sie entsprechen den mit Mosat auf Goldgrund bekleideten Kuppenn des Innern. Die zweite Ustrbeilung der Kirche ist das Schiff, der Grembo. Man tritt hinein durch fünf eherne Ihore mit Basceließ aus der heiligen Schrift. Aus den Seiten ist, wie in der St. Kiemenstirche, ein den Frauen vorbehaltener Blaß; rechts und links ist ein durch Bögen und Pseiter abgetheilter Klügel. Die Tribune ist ein von einer kleinen Mauer umgebener erhöhter Raum, zu dem man auf einigen Erisen ein von einer kleinen Mauer umgebener erhöhter Raum, zu dem man nehnt sie Bigonz Gallen ruhend; die gegenüber Sesindliche Kanzel ist gleichsalls achteckig; man nennt sie Bigonz Gallen ruhend; die gegenüber Sesindliche Kanzel ist gleichsalls achteckig; man nennt sie Bigonz Gallen ruhend; die gegenüber Sesindliche Kanzel ist gleichsalls achteckig; man nennt sie Bigonz Gallen ruhend; die gegenüber Sesindliche Kanzel ist gleichsalle achteckige; man nennt sie Bigonz Gallen ruhend; die gegenüber Sesindliche Kanzel ist diesen weiten der Bieter des Kapitels und die Sauh

lich. Dulas Murzuphlus stieß ben Jsaak und Alexius vom Thron und ibn selbst verjagten bie Kreuzfahrer, die nun das griechische Reich theilten. Auf Dandolos Weigerung wurde der Graf von Flandern zum Kaiser gewählt. Folgende Besitzungen fielen als Antheil ben Benetiauern zu: Lazi, Mikopolis, Heraklea, Adrianopel, Patras, Aegina und alle Jufeln von Bante bis Korfu, endlich die Insel Randia und fast ber vierte Theil aller Saufer in Konstantinopel. Schon versicherte man, der einige Zeit zuvor nach Benedig gefinchtete Pabst Alexander III habe dem Dogen, um ihn für seine Buffreundschaft zu belohnen, einen Ring geschenft mit ben Worten : "Empjange ihn zum Zeichen ber Herrschaft über bas Meer, damit die Nachwelt wise, daß bas Meer Dein gehört burch bie Macht bes Siegs und ber Apublik unterworfen senn foll, wie bas Weib bem Gatten." Wenn Dieß mafe ift, fo mußte ber Pabit im Borgefühl bes gangen Ruhms ber Benctiam gehandelt haben. Wie Dem fen, der Doge fügte mit einigem Recht p kinem Rostum die rothen Halbstiefeln, welche einen Theil ber kaiserliin Infignien ausmachten und neben feinen Titeln als Berzog von Dalmilien und fo fort legte er fich auch ben eines "herrn von Anderthalbviertela tes romischen Reichs" bei.

Der Kaifer Heinrich VI, Friedrichs I Sohn, und Pabst Colestin III wirt nach mehrjährigen Zerwürfnissen fast gleichzeitig gegen Ende bes

Wen Jahrhunderts mit Tod abgegangen.

---

Im Jahr 1198 wurde der Graf von Signa, ein vornehmer Römer, wind Pahit gewählt und nahm den Namen Innocens III an. Er war erst 37 Jahre alt. "Innocens III," sagt Sismondi, "trat an die Spise der Kirchenregierung mit einer tiesen Kenntniß der Interessen seines Waterlandes und des heiligen Stuhls, dem Muth und dem Chrzeiz eines jungen Pathisiers, dem Ruf der Heiligkeit und der Gelehrsamkeit, welchen er einem gerdneten Leben und geschäten Werken verdankte. Er hatte eine Schrift ihr die Verachtung der Welt, das Elend des menschlichen Zustandes und Legenstände der Zucht herausgegeben."

In Deutschland war Friedrich II, aus dem schwäbischen Haus, Heinist VI Nachfolger, noch ein Kind von zwei Jahren und seine Mutter Konfinia, die wir im Jahre 1186 zur Königin von Italien frönen sahen, hatte,
ils sie im Jahr 1198 starb, Innocenz III die Vormundschaft über ihren

Sohn und die Berwaltung seines Königreichs übertragen.

Obgleich in den Windeln war Friedrich II noch bei seines Vaters Lebieiten zum römischen König erklart worden; allein sein Oheim, Philipp von Schwaben und Otto, Herzog von Aquitanien, Heinrichs des Löwen, Herzogs win Baiern und Sachsen, Sohn, machten ihm die kaiserliche Krone streitig.

Die mächtigsten Fürsten Europa's nahmen Theil an dieser Fehde — Philipp August in Frankreich für den Herzog Philipp, und Richard Löwenherz in England für Otto. Der erste der Bewerber war der Repräsentant des sibellinischen, Lezterer des welfischen Hauses. Das getheilte Italien sollte sorisahren auf der Bahn dieser unheilvollen Zwistigkeiten mitzugeben und kine Schäpe und sein Blut in den Händeln Deutschlands zu vergeuden.

Innocens III follte fich gleichfalls in einem fo bedeutungsvollen Rampf aus.

trechen, jedoch ohne seine Lage zu Rom aus ben Augen zu verlieren.

Unter Eölestin III war die Autorität des Senats von den Pähsten besteiniv anerkannt und verfassungsmäßig eingesezt worden. Kaum aber hatten bie Abmer ein Recht, nach welchem sie seit langer Zeit trachteter, erlangt, als sie

spiel anderer Städte der Halbinsel diese noch wenig befostigte Staatsbehörde wieder abschafften, um einen fremden Militärbeamten an ihre Stelle zu setzen, der mit festerer Hand die Unmaßungen des Adels zügeln sollte. Diesen Beamten nannten sie Senator. Sie wiesen ihm seinen Sit in dem Pallast an, den der Senat auf dem Kapitol inne gehabt hatte und bekleideten ihn mit allen diesem Kollegium verliehenen Bollmachten. Benedist Karissimo war der erste Senator. Johann Kapoceiv folgte ihm. Unter seiner Berwaltung bemächtigten sich die Kömer Tussulums und zerstörten es. Die Einwohner nahmen ihre Zuslucht unter das Obdach von Baumästen (frasche) an der Mitte eines Abhangs, bauten taselbst ein Dorf und nannten es Frassati.

Junoceus mar scharfsichtig genug, um bald zu gewahren, daß die Romer nicht ohne Reid einen Fremden eine Urt gefengebender und gleichsam oberherrlicher Autorität ausüben sehen konnten. Sodann hatte das Bolk nad, altem Brauch bei ber Erhebung bes Pabits eine Geldspende verlangt. Diese zwei wichtigen Umftande fuchte er far feine Intereffen zu benüßen. Oft glaubt bas Bolf, bas eine Behörde gewählt hat, damit bas Recht zu haben, dieselbe zu behelligen, zu bestrafen und abzuseten, mahrend es eine phne sein Buthun gewählte Autorität weit mehr achtet, und fich gerne Freigebigkeiten von berfelben erweifen lagt. Gines Tage warf baber Sung. cens III Geld unter die Menge, schaffte ben von ihr gewählten Sengtor ab und ernannte einen neuen aus der Bahl ber Unhänger des Pontififate, nothigte ben Prafeften ber Stadt, einen Beamten bes Raifers, b. h. eines Fürsten, der nicht existirte, ihm die perfönliche Lebenshuldigung gu leiften und die Belehnung mit feiner Stelle von Reuem aus pabillichen Banben zu empfangen, und verjagte aus ben Stabten und bem Grbtbeil bes heiligen Petrus die vom Bolf gewählten Richter und Pobesta's. Damals war es, wo ber Pabit in ben Städten Unfona, Fermo, Ofimo, Ramerino, Sinigaglia, Pefaro, Ricti, Spoleto, Affifi, Fuligno, Todi und Città bi Raftello feine Macht befestigte.

Die Städte Tosfana's hatten fich unter ber Regierung heinrichs VI aber die Bermehrung ber Auflagen und die Erpressungen ber beutschen Finanzbeamten bes Raifers zu beflagen. Diese mit ber Steuererhebung beauftragten Diener bes Fistus, die nach ihrer Lage mehr als irgend Jemand die Stimmung der Toskaner hatten kennen follen, hatten nicht fo viel Sellficht und Berftand ober wollten fie nicht haben, um fich die Frage vorzulegen und zu beantworten, ob das Bolf glacklich fen, ob es willig bezahle, ob es gerne neue Berhältniffe herbeiführen oder entstehen feben wurde. Das Geld grob fordern, hochmuthig einnehmen, angstlich fortschicken, schien Diefen faiferlichen Finangmannern bie einzige Obliegenheit, Die fie in biefent Theil der halbinfel im Namen ihres Gebieters zu erfüllen hatten. Die tosfanischen Städte, hierüber mehr entruftet als bie anbern, verabrebeten eine Bersammlung von Abgeordneten zu San Ginnasio, einer fleinen Ortschaft in ber Rahe bes Berges San Miniato. hier errichteten fie einen Bund, die welfische Liga genannt. Die Berbundeten, im Ginverftandnig mit dem Pabit. gingen die Berpflichtung ein, feinen Raifer, König, Bergog ober Marfgraf ohne die ausdrückliche Genehmigung des römischen Hofes anzuerkennen versprachen, einander gegenseitig zu vertheidigen, gleich wie die Rirche, fo oft biefelbe ihren Beiftand anrufen warbe. Roch mehr, fie machten fich anheischig, ihr zu Wiebererlangung aller Theile ihrer Besitzungen behülflich

zu fenn, mit Ausnahme bloß folder, bie fich gegenwartig in ben Sanben eines ber Berbundeten befanden.

Die Stadt Pisa verweigerte ben Beitritt. Ihre Einwohner hatten durch eine Berbundung dieser Art Nichts zu gewinnen. Sie hatten von Heinrich VI Korsta und Elba zu Lehen und für ihr Gebiet Befreiung von Abgaben und Einquartirung erhalten. Daher hörten auch die Pisaner bis zum Untergang ihrer Republik nicht auf, sich zu Häuptern der gibellinischen Partei in Toskana zu erklären. Diese vorherrschende politische Gesinnung ging indes nicht so weit, um sie zum Frieden mit den Genuesern zu vermdegen, die eben so eifrige Gibellinen aber zugleich Nebenbuhler ihres Handels und ihres Ruhms im Orient waren.

So mächtig Innocens III da stand, so wollte er boch, um bie Pisaner zu gewinnen, von keinem Mittel Gebrauch machen, das seines öffentlichen Charafters hätte unwürdig scheinen können — eingedent, daß vor allen Dingen seine Stellung als Pabst es war, die ihm zu wahren oblag, daß er die heilige Tiare ausgeschlagen, daß man ihn trop seines laut ablehnenden Flehens und seiner vergossenen Thränen gewählt, daß man ein so großes Vertrauen in ihn gesezt hatte, dessen er sich würdig zeigen wollte.

Berhehlen barf man fich gleichwohl nicht, bag biefer Muth ber Mäßt. gung nicht immer bem Geift einer Beit zu wiberftehen vermochte, Die unaufhörlich darauf abzielte, den Pabst in die innern Händel anderer Länder zu verwickeln — daß dem Ehrgeiz, der nach einer ausschließenden Gewalt rang, die in Rom ihren Gis haben sollte, von Zeit zu Zeit eine Maffe pon Privatleidenschaften sich anhängte, Die an bem Pabst einen Mitschuldigen ju gewinnen hofften. Bon dem Konig von Ungarn wurde er ersucht, seinen Bruder Andreas, der, wie es hieß, die Ruhe des Staats ftorte, nach bem heiligen Land zu ichicken. Frangösische Barone beschworen ihn, er möchte dem König Philipp befehlen, daß derfelbe seine verstoßene Gemahlin Juge. burge von Danemark aus bem Kloster nehme und in ihre Gattinrechte wieder einsete, und, so der Ronig nicht gehorden wurde, ihm ben Thron Wenn jedoch unter Diesen Umftanden der Pabst eine Beran. laffung zur Ginmischung von Außen befam, so geschah es nur zu oft, baß Die Lehren Gregors VII fie ihm geben mußten. In ben Streitigkeiten mit dem englischen König Johann ohne Land hatte Lezterer bem Pabst gedroht, seine Unterthanen zu verhindern, ihre Schätze nach Rom zu tragen: ein Interdift war die Antwort auf diese Drohung. Johann rächte sich an bem Bifchof von Norwich, einem der Unhanger bes Pabits, ließ biefen Pralaten in's Gefängnig werfen, fo mit Retteu beschwert und mit einem bleiernen Chorrock angethan, daß er von der erdrückenden Laft in wenig Tagen farb. Der aufgebrachte Innocens gedenkt ben König zu entsepen. aber zu dieser Gewaltsmaßregel entichließt, fo ift es ein König von Frant. reich, Philipp August selbst, ber sich jum Bollstrecker bes pabstlichen Willens gegen den rechtmäßigen Ronig von England anbietet. Attentate nicht in folden Dienstbefliffenheiten ihre Erflarung? Fällt bie Schandlichkeit dieses Interdifts nicht eben fo auf Diejenigen gurnd, welche es begehren, welche fich mit ber Bollziehung ber Verurtheilung befaffen, als auf Die, welche ben Bannftrahl ichleubern? Ift bie Belegung Johanns mit bem Interdift tabelnewerther ale bas Benehmen ber englischen Barone, bic, als fie ben König unglücklich sehen, ihn für regierungsunfähig erklären,

und ihre Augen auf Ludwig, Philipps Sohn, werfen, um in seiner Person Johann einen Nachfolger zu fegen. Bu oft hat man bie Strafbaren nur in Rom gesucht. Es bedarf einer genauen Renntnig aller Intereffen Der Zeit, um über derlei Fragen zu entscheiden. Allerdings fand sich Gregor VII zum Snitem ber firchlichen Universalmonarchie hingezogen, welche, unter einer verschiedenen Form, für die dem Ratholizismus anhangenden Theile bes alten Kaiserreichs eine zweite Römerherrschaft geworden ware. Gefühl erlittener Kränkungen, ber Charafterstolz dieses Pabsts mochten ihn über die Möglichkeit eines folden Triumphe verblenden; glucklicher Beife theilte Innocens III nicht immer feine Irrthamer. Er fah zulezt ein, daß eine frembartige, übelwollende, feige und felbitfüchtige Politik gar zu gern Diesen Lehren einen unheilvollen und gottlosen Beistand lieh. Wo ift, wenn man bie lezte Periode feines Lebens pruft, fo leicht ein Mann zu finden, ber fich ber allgemeinen Suldigungen Europa's weniger überhob, ber ruhiger und feiner felbst herr blieb, als ein König von Portugal, ein König von Aragon, fpater ein Konig von Polen fich erniedrigten, ihm zu schreiben, daß sie fich als feine zinsbaren Bafallen anerkennten? Ausserbem hatte die Furcht vor den Sarazenen, welche eine Handvoll Lateiner, die sich in angemaßtem Befit von Konftantinopel befanden, hatten mächtiger werben laffen, als fie je ben Griechen gegenüber gewesen waren — biese Furcht, bie fich hinter fostspieligen, meist heuchlerischen Rüstungen und fast immer ungludlichen Expeditionen verbarg, hatte die Gewalt und bas llebergewicht des Pabsts noch mehr befestigt. Und Wer war biefer Pabst? Bollenben wir sein Bild. Innocens III war einer ber gefchicktesten Staatsmanner feines Jahrhunderts, ein Mann von bewährtem Muth, von festem Charat. ter ohne Sarte und von ausgezeichneter Ginficht. Bon einem raftlofen Bedürfniß nach Thätigkeit gequalt in ben erften Jahren seines Pontifikats, fagt Giner feiner Biographen, mischte er fich damals in Alles, schien er überall mit feiner Dazwischenkunft bereit zu fenn, feine Sache aufzugeben, ehe er fie an bas außerste Ziel getrieben hatte. Uebrigens gab er bas Beispiel großer Sittenreinheit und wenn er eine launenhafte Chescheidung bestritt, so ließ er Die Stimme eines weisen, gerechten und tabellosen Apostels vernehmen. Alls Gelehrter, durch feine Briefe, verdiente er ben Ramen bes Baters bes neuen Rechts; er verfaßte rührende Gebete, welche die Rirche aufbemahrt hat v).

Ullein im Verfolg ber bornigten Bahn ber Politif, wo so viel Berechnung und Umsicht Noth thut, ist diesem großen und klugen Beobachter ohne Zweisel etwas Menschliches begegnet. Sein Benehmen in der Angelegenheit der Reichsbewerber verdient schon desiwegen Tadel, weil er sich genöthigt sah, seine erste Entschließung öffentlich zurückzunehmen. Statt daß er die Sache seines Mündels Friedrichs II nie hätte Preis geben sollen, erklärte er sich für Otto, einen Fürsten aus einer den Pähsten zugethanen Familie. Anfangs schien die Wahl allen Erfolg zu gewähren, den er sich davon versprach. Da Philipp durch ein Verbrechen, an welchem Otto keinen Theil hatte, umgekommen war, so heirathete dieser Philipps Tochter und schien sich so einen Anspruch auf die Erbrechte des schwäbischen Hauses zu verschaffen. Als es ihm hierauf gelang, die Zuneigung sämmtlicher deutschen Fürsten zu erwerben, die ein Beispiel des guten Einvernehmens

5.00%

<sup>\*)</sup> Er ift Berfaffer des schonen Veni creator spiritus. Das Stabat mater foll von ihm fenn.

geben wollten, bas man unglücklicher Weise in Italien nicht befolgte, so fezte er es durch, daß er zum König der Römer (Friedrich II hatte bereits diesen Titel) und zum König von Deutschland ernannt wurde. Innocens versprach ihm die Kaiserkrune aufzusetzen, und seinerseits bewilligte Ottvauf des Pabsts Verlangen alle Vortheile und Bedingungen, die die Kirche nur wünschen konnte.

Collte man nicht glauben, ber Pabft habe einen machtigen Freund für

ben heiligen Stuhl gewonnen?

Innocens III schien zu triumphiren. So Bieles war scheinbar auf seiner Scite: gewandte Kondescendenz, Beharrlichkeit, Roms wohlverstans denes Interesse, frommer Eifer für Wiederbelebung der Kreuzzüge, Sichesung der Freiheit seiner Anhänger, eine gewisse apostolische Milde auch gegen Widersacher, Politik, Freundschaft, Moral — der ganze Krieg gleichstam geendigt. Wird der Pabst die Frucht seiner Vorkehrungen eruten? Nein: er hat einen Fehler begangen und dieser Fehler soll gestraft werden.

herr des gibellinischen Italiens, im Frieden mit dem welfischen Italien, das, ohne unterworfen zu senn, einen Augenblick beruhigt ist, erklärt Otto die Ansprüche des heiligen Stuhls für unverträglich mit den kaiserlichen Interessen. Der welfische Raiser umgibt sich mit gibellinischen Haupt-leuten und Innocens sindet in Italien mehr Feinde, als er in Europa bessiegt hat. Man kann auf ihn anwenden, was Macchiavell von Alexander III sagt: "Dieser Pabst übte über fremde Fürsten ein hohes Ansehen aus, während er in seinem Baterland überall auf Feindseligkeit stieß" und der gesteierte Florentiner fügt hinzu: "so nehmen sich viele Dinge schreckhafter aus in der Ferne, als wenn man sie in der Nähe betrachtet."

Durch die Folgen seines Fehlers ausmerksam gemacht, kehrt Innocens auf die Bahn zurück, die er nie hätte verlassen sollen. "Der Pabst," bes merkt Sismondi, "sezte den jungen Friedrich, den lezten Spkößling der Bibellinen, vertheidigt durch welfische Soldaten, dem Welsen Otto

entgegen."

Im Jahr 1209 zieht Otto nach Italien hinab und langt auf dem Gebiet von Berona an, wo er eine Zusammenkunft hat mit Eccelino ) von Romano und Azzo VI, durch Bolfswahl Herrn von Ferrara. Dieser Lezetere war ein Nachkomme Azzo's III, des gemeinschaftlichen Stammvaters der beiden Familien, die bis auf unsere Tage in Braunschweig und Modena geherrscht haben.

Otto, an der Spike eines gibestinischen Gefolges, das dem Pabst nicht angenehm seyn kann, begibt sich nach Rom, und nöthigt ihn, ihm die kaisserliche Krone aufzusehen. Diese Umstände erregen in der Stadt aufrührerrische Bewegungen und erneuen die Lage eines Fürsten, den ein großer Theil der Monarchen der Christenheit beglückwünscht und in Shren halt und der an dem Ort seines Aufenthalts auf der hut seyn muß gegen Angriffe auf sein Leben oder seine Macht. Innocens mag sich nach seinen Freunden umsehen. Die guelfische Lige von Toskana zeigt sich am Amfang gleichgültig; aber die Kremoner, die Pavesaner, der Markgraf von Monteterat sind bereit, ihn zu vertheidigen. Im nämlichen Jahr unterhandelt der

Din deutscher Edelmann, Ramens Shelin, hatte Beinrich VI mit einem einzigen Pferd nach Italien begleitet und taufer gedient. Bur Belohnung hatte ihm der Kaiser die Ländereien von Ondra und Romano in der trevisanischen Mark verliehen. Dieses Spelins Nachfolger waren Gibellinen und die Italiener nannten sie Eccelini.

Pabit, far feinen Mandel Friedrich II eine Beirath mit Konftantla, ber Tochter bes Ronigs von Arragon. Frankreich, von Alters ber mit Beinrich VI befreundet, erklärt, die Rechte seines Sohns Friedrichs II aufrecht halten zu wollen. Otto, um diesem das Erbtheil seiner Mutter Konstantia zu entreißen, fällt im Königreich Reapel ein, wo er Monte-Raffino, Rapua, Salerno und Reapel besezt. Er nannte Friedrich spottisch den Pfaffens könig; aber dieser Pfaffenkönig war der einzige Erbe des lezten Raisers. Mitten in feinen Groberungen wird Otto burch ein Greigniß unterbrochen, das nicht vom romischen Sof ausging und ein neues Licht auf die Sitten und Gebräuche der Zeit wirft. Siegfried, Erzbischof von Mainz, thut den Kaiser aus eigener Machtvollkommenheit (wiewohl im Ramen des Pabste) in Bann und erklärt ihn der kaiserlichen Würde verlustig. Bischof von Trier, ber Landgraf von Thuringen, ber König von Bohmen, die Herzoge von Baiern und von Zähringen erheben gegen ein so gewaltthatiges Berfahren nicht allein keinen Widerspruch, sondern schicken sich vielmehr an, daffelbe nach Kräften zu unterstüßen.

brand vereinigten, mußte er nachgeben. Zezt begünstigen weltliche Fürsten die von einem bloßen Erzbischof erlassene Exformmunikation. Werden wir nicht wie an der Hand dahin geführt, wo wir mit eigenen Augen sehen, wie diese kleinlichten Eifersüchteleien, diese neidischen Rachbarschaften zu einer subalternen Verurtheilung Beifall klatschten, in Erwartung, daß sie aus Rom mit schwerer Keule geführte Schläge herbeirufen künsten? Da haben wir eine Erklärung des Mittelasters durch sich selbst mit einigen der Riederträchtigkeiten und Ruchlosigkeiten seiner Fürsten. Hier hatte Rom einmal nicht losgeschlagen: gewiß nicht deswegen, weil ein solcher Muth

Innocens III gefehlt hatte.

Der Kaiser Otto beschwört die Barone von Reapel, ihm treu zu fenn. Er follte bald feben, bag man bergleichen Bitten an fürzlich unterjochte Bolfer oft umsonft wendet. hierauf werden die Pisaner und die freien Städte der Lombardei ermahnt, ihn nicht zu verlaffen, und ergebeng Perfon nen beauftragt, allen Unternehmungen ber pabillichen Partei, Die nunmehr burch bie für ben Erfolg ber guelfischen Lige weniger gleichgültig gewordenen Toskaner unterftugt wird, zu beobachten und zu seiner Renntniß zu bringen, 31. Bu gleicher Beit befiehlt er, die pabstlich gefinnten Bewohner von Kremoug, Pavia und den Markgraf von Montferrat zu überwachen. Nach all diesen Borkehrungen glaubt er ohne Gefahr fich nach Deutschland zurückbegeben zu können. Daran dachte er nicht, welchen Teind er sich durch seine Heerfahrt nach Neapel erweckt hatte. Es traf fic, daß der Pfaffenkonig ein Held war. Bei dem Anblick der achtungsvollen Beglückwünschungsschreiben, die er von den beutschen Fürsten seiner Partei empfängt, entzündet fich in dem faum acht zehnjährigen Jüngling ein Feuer, bessen man sich zu ihm noch nicht versah. Friedrich reist nach Rom, verfichert fich bes Wohlwollens seines Bormunde, schifft nach Genua, eilt nach Pavia, wo er beträchtliche Snifstruppen an sich zieht, gelangt von da nach Kremona, das sich offen für ihn erklärt, Aberschreitet fühn ben Oglio, erscheint in Mantua, Berona, Trient, und nachdem er so die Freunde seiner Sache ermuthigt hatte, erreicht er Chur in Graubundten, findet bier beutsche Rrieger, andere in Rofinis und auf bietend, Bas er aufbieten fann, erobert er bas Gliag und gieht im Triumpl-

- conta

in Machen ein, wo er zu bem Titel eines Konigs ber Romer, ben er feit

16 Jahren umfonft befaß, ben Raifertitel empfängt.

Obgleich von seinen Feinden gedrängt, mischt sich Otto unkluger Weise noch in den englisch-französischen Krieg und wird von Philipp August gesschlagen bei Bouvines am 27 Juli 4214, worauf Friedrich in ganz Deutschland als König anerkannt wird. Indeß fürchtet Innocens III, zu früh die kaiserliche Krone auf Friedrichs Haupt zu sesen. So sehr die Pähste sich Mühe gaben, in diesen Alk eine Verpsichtung gegen den heiligen Stuhl hineinzulegen, so schien doch ein unüberwindliches Gefühl der Undankharkeit sich daran zu knüpfen. Indeß dieser Argwohn, diese Besorgniß, selbst die Gewisheit, daß dieser Fall auch hier eintreten würde, können die Zögerungen des Pahsts nicht entschuldigen, welcher im Jahr 4216 starb, ohne

Friedrich gefront zu haben. Außer seinen Rampfen gegen bie weltliche Macht hat Innocens III bem pabitlichen Ginfluß noch besonders badurch eine Geute gegeben, daß er die Ohrenbeichte einführte und zwei Orden, die eine wichtige Rolle fpielen follten, die pabitliche Bestätigung ertheilte - ber Gesellschaft bes heiligen Frang von Uffift und ber bes heiligen Dominifus Guzman, welche, erftere im Jahr 1210, leztere im Jahr 1215 gestiftet, bald alle Orden an Bahl ihrer Mitglicben, Reichthum und Unsehen (in ihren Sanden waren bis zur Reformation alle Beichtväterestellen an den Sofen) übertrafen. Sat man ihnen aber auch nicht mit Unrecht, und zwar vornämlich ben Dominifanern (benn die Franzisfaner find beffer meggefommen) vorgeworfen, baß fie, fatt Diener ber Religion, nicht felten Diener des Mammons, bes Aberglaubens und geiftlicher Tyrannei waren, fo muß man wenigstens gegen ben heiligen Dominifus fo billig fenn, daß man ihn nicht mit ben blutigen Berfolgern in seinem Orden ver-Die Inquifition war eine politische Institution, mehr spanisch als italienisch und man darf nicht vergeffen, daß jener fich ausschließlich dem Predigtamt widmete, und daß er die Maxime hatte, man sen herr ber Belt, wenn man herr über seine Leidenschaften fen, entweder muffe man fie beherrichen oder ihr Sflave werden — daß er zur Demuth, insonderheit zur Armuth ermahnte. Als man ihn eines Tags frug, aus welchem Buch er eine so eben vernommene Predigt geschöpft habe, so erwiederte er: "daß Buch, dessen ich mich bediene gift das Buch der Liebe." Es ist mahr, der Dominifanerorden wurde, jur Ausrottung der Keherei und Aufrechthaltung ber pabstlichen Gewalt gestiftet und der heilige Dominifus felbst befampfte die Albigenser; aber er that es durch Rede und Beispiel. Die pabillichen Reherrichter begingen Graufamfeiten, wozu er nicht rieth, die er nicht guthieß, und endlich farb er schon im Jahr 1221, das furchtbare Tribunal aber wurde erft im Jahr 1229 errichtet. Die Uften bes heiligen Dominis fus find immerhin verschieden von ben Aften der Inquisition. haben nachmals auch die Repergerichte, wenn sie Scheiterhaufen auflobern liegen, versichert, Die Berjolgungen geschehen aus Liebe zu ben unglacklichen Berirrten, deren unsterblichen Theil man um jeden Preis zu retten suchen Will man aber ben heiligen Dominifus von so Manchem, was frater auf Rechnung seines Ordensstatuts fam, freisprechen, so bleibt jeben Falls Innocens III ber Borwurf, ber Erfte gewesen zu fenn, ber abweidende Meinungen als tobeswürdige Berbrechen ahnben, gegen Mitchriften einen Rreuggug predigen lieg.

Friedrich II, von allen seinen Nebenbuhlern befreit, wurde zu Rom zum Kaiser gefront von Honorius III am 22 November 1220. Der neue

Raiser war ein Freund höherer Wildung. Geboren in Jest, in ber Mark Untona, hatte er fruhzeitig feinen Gefchmack an Runften und Biffenfchaften an ben Tag gelegt. Friedrich war namentlich ein ausgezeichneter Renner ber Naturgeschichte, und sowohl burch sein Werk über bie Ornithologie (de arte venandi cum avibus), das voll ber trefflichsten auf eigene Erfah. rungen gegründeten anatomischen und physiologischen Bevbachtungen ift, als durch Empfehlung der Anatomie wirkte er unmittelbar fördernd auf bas Studium ber Natur. Da er Neapel zur hauptstadt seiner italienischen Staaten bestimmt hatte, fo berief er ausgezeichnete Belehrte zum Bortrag bes Rechts, ber Theologie, ber Medizin, und ber Grammatif und verlieh biefer Akademie ehrenvolle Privilegien. Konstantia von Arragon war gestorben; nun vermählte sich ber Raifer mit Dolande, ber Tochter und Erbin Johanns von Brienne, damaligen Titularfonigs von Jerufalem, beffen hauptstadt von Reuem von ben Garagenen besetzt mar. Geit dieser Hochzeitfeier im Jahr 1225 fügte er zu feinem Bappen bas Rreuz und ju feinem Titel ben eines Konigs von Jerufalem. Dieg ift ber Urfprung eines Titele, ben noch jezt die Ronige von Reapel führen.

Friedrich hatte dem Pabst einen Kreuzzug versprochen. Mit Muse brachte er ein hinreichendes heer zusammen; endlich fam er im Jahr 1229 im Orient an, trat mit dem Sultan von Egypten in Unterhandlung und wirkte von diesem das Zugeständniß aus, in Jerusalem einzuziehen und sich

bie Krone biefes Landes auf's haupt gu feben.

Aber schon früher waren zwischen bem Kaifer und Gregor IX, bes Honorius Rachfolger, Die argerlichsten Zwistigfeiten ausgebrochen. wegen bes Rreuzzugs, ber fich durch die Unruhen in Deutschland und Italien von Jahr zu Jahr verzögerte, fo daß ber Pabst zulezt ben Raifer beschuldigte, er ziehe bie Sache absichtlich in die Lange und ihn in ben Bann that. Dann wegen bes Migtrauens gegen des Raifers machfenbe Macht, wozu die Beforgniß fam, Reapel und Sicilien mochten burch ibn mit bem Reich vereinigt werben. Daher ber pabilliche haß, ber ben Raifer bis nach Palaftina verfolgte und ihm bort überall so viele hinderniffe fcuf, bag berfelbe bei Beitem Das nicht ausrichten fonnte, was man fonft von ihm hatte erwarten burfen. "Auf pabilliches Unftiften," fagt ein deutscher Beschichtschreiber, "wurden die deutschen Kreugfahrer, Die den Raiser begleiten wollten, von ben Beronesern und Mailanbern ausgeplundert und wieber nach Haus geschickt. Ebenso hinderte er die Kreuzfahrer aus Apulien und der Lombardei auf alle Urt, daß sie nicht absegelten. Er unterftuzte bie Aufrührer in Apulien wider ben Herzog Rannatd von Spoleto, ber Friedrichs Statthalter war und im folgenden Jahr brangen bie pabstlichen Soldaten felbft in Apulien ein, plunberten und vermufteten auf die fchante lichfte Weise und machten sich von den meisten Platen zum Meister. Eroberungen fuchten fich bie pabstlichen Anführer baburch zu erleichtern, baß fie überall aussprengten und eidlich versicherten, ber Raiser sen in Sprien in Gefangenichaft gerathen. Aber der Pabft beschränfte feine feinhfeligen Magregeln gegen Friedrich nicht auf Italien. Er machte dem Patriarchen von Jerufalem und ben Ordensmeistern ber Johanniter und der Tenipelherren die Erkommunikation bes Raifers durch Briefe bekannt und befahl ihnen, mit ihm, als einem Erkommunizirten, keine Gemeinschaft zu haben Defhalb wollten bie Tempelherren, bie Johannitur noch ihm zu gehorchen. und Undere nicht unter ihm fechten; biog bie beutschen Orbensritter, Die

in interior

Benuefer, Pifaner und feine eigenen mitgebrachten Truppen blieben ihm Als Friedrich hierauf unerwartet aus bem Orient zurückfehrte und die Lage der Sache schnell zu feinen Bunften herstellte, suchte Gregor bem Kaifer in seinen eigenen Unterthanen, die er ihres Gehorsams gegen ihn entband, Feinde zu erwecken, und er würde die ganze Christenheit wider ihn in Waffen gesezt haben, wenn er es gekonnt hätte. Um dieg Verfahren zu rechtfertigen, murbe ber Raifer gottlofer Reden und Schriften beschuldigt, daß er mehr Muselmann als Christ sen u. dgl. Allein wenn ber Raifer fich unter Andern auch mit Sarazenen umgab, die ja in seinem Erbreich Sizilien zu feinen Unterthanen gehörten, wenn er fich überhaupt duldsam zeigte, darf man sich barüber wundern, nachdem er in vielen Lagen seines Lebens bei den Muselmannern da Treue gefunden, wo er von Chris sten verrathen worden war? Hatte boch ber Pabst an bas sarazenische Oberhaupt felbst geschrieben, daß die Muselmanner Jerusalem und das übrige Palästina an den Kaiser nicht zurückgeben sollten und als Lezterer mit geringer Begleitung eine Ballfahrt nach dem Jordan unternahm, gaben die verra. therischen Templer dem Sultan bavon Nachricht, Dieser aber sandte bas erhaltene Schreiben bem Raifer! Bas ben Borwurf betrifft, bag ber Raifer behauptet habe, die ganze Welt fen von drei Betrügern Mofes, Mohammed und Christus getäuscht worden, deren zwei in Ehren, der dritte aber am holz hangend gestorben, so ift Dieß allerdings eine ber Anklagen Gregor's gegen Friedrich; daß dieser jedoch das unter diesem Namen vorhandene But geschrieben, ift, wie ber Geschichtschreiber ber Sobenstaufen Friedrich von Raumer bemerkt, damals nicht gesagt und nie bewiesen worden, und wenn man auch die Aeußerung ihm nicht abnehmen will, so konnte er bochstens darunter verstehen, daß die Priester an jene drei Namen vielfaden Betrug geknüpft haben.

Roch heftiger entbrannte ber Rampf mit bem Oberhaupt ber Rirche unter Innocens IV aus bem genuesischen Hause Fiesko, welcher am 24 Juni 1243 ben pabstlichen Stuhl bestieg. Um außerhalb ben Grenzen ber faiserlichen Macht besto ungescheuter gegen Friedrich auftreten zu können, entstoh der Pabst aus Rom nach Genua und begab sich von da nach Eyon, wo er ein aus ergebenen Pralaten bestehendes Konzil versammelte und trop der Beredsamkeit des kaiserlichen Gesandten Thaddaus von Suessa wiederholt ben Bann gegen Friedrich aussprach, und seine Bolfer bes Gehorsams gegen ihn entband. Sofort wurde Deutschland aufgehezt; ein Anfstand im Königreich Meapel mit einer Verschwörung an Friedrichs eigenem Hof folgte, und zulezt mußte der Kaiser die traurige Erfahrung machen, tin Mann, ben er mit Ehren und Bertrauen überhäuft hatte, Peter von Friedrich, zeitig gewarnt, traf fo Binea, ihm nach dem Leben fand. idhtige Gegenmaßregeln, daß er die vornehmsten der abtrunnigen Apulier in feine Gewalt befam. "Die überführten hauptverbrecher," ergahlt Raumer, "wollte der Raifer Anfangs, mit der papflichen Bulle vor der Stirn, in alle Lander umherführen laffen, jum abschreckenden Beispiel und zum Beweis seines prechten Saffes gegen ben mordlustigen Statthalter Christi; bann jog man m, die Strafe an den Schuldigen schnelt zu vollziehen. Sie wurden getibert, nachbem man ihnen vorher bie Augen geblendet, tie rechte Sand abgehauen und bie Rase abgeschnitten hatte." Peter, welchen ber Kaiser als seinen alten Freund hinrichten zu lassen zauderte, rannte im Gefängnist ben Kopf gegen die Wand, baß er ftarb. Der Kaifer felbst, ungebeugt am

431 1

Geist, aber in rastlosen Kämpsen gegen deu Despotismus der Kirche fruh geattert, starb bald darauf am 13 Dezember 1250 in Firenzuola. Zuvor hatte der Erzbischof von Palermo ihn noch in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen und nach Empfang des heitigen Abendmahls losgesprochen.

Aunst, Wissenschaften und Gesittung zu wirken. Er brachte aus dem Orient kunft, Wissenschaften und Gesittung zu wirken. Er brachte aus dem Orient kostbare Manuscripte zurück und ließ den Aristoteles, den Almagest des Ptolemäus und die vorzäglichsten Abhandlungen Galiens in's Lateinische übersehen. Er selbst war ein Mann von ausgebreiteten Kenntnissen: er verstand griechisch, sateinisch, italienisch, deutsch, französisch und arabisch. Er war zumal Geschgeber, Feldherr und Staatsmann und sein Grundsammen, die Wissenschaft müsse der Verwaltung, der Geschgebung und Kriegosunst zur Seite gehen. Die persönliche Sicherheit des Bürgers, das Recht des Eigenthums und Beschühung desselben gegen die Eingriffe der Kirche — die Grenzen des Ansehns der verschiedenen Stände, die Unterstünung der Künstler, die freie Bewegung und gesicherte Treue und Glauben im Handel, die Erbsolge — Alles umfaßt sein Buch der neuen Konstitutionen. Durch seine Sorgfalt entstanden in Kapua und Neapel die ersten Kunstsammlungen.

Manfred, einer von Friedrichs natürlichen Sohnen, wurde sein Nachfolger im Königreich Neapel und regierte basselbe mehrere Jahre bald für
sich, bald als Regent für seinen Nessen Konradin, Konrads IV Sohn,

Friedrichs und Yolandens Enfel.

hier begrüßen wir bas Jahr 1265, als tas Jahr, in welchem zu

Floreng Dante Alghieri bas Licht ber Belt erblickt bat.

Florenz, unter ben Romern eine mit Babern, Bogen und Bafferleitungen gezierte Stadt, war von ben Gothen bei ihrer Bertheidigung gegen Belifar verbrannt worden. Wieber aufgebaut burch Rarl ben Großen, hatte fie durch weise Ginrichtungen und Bervollkommnung ihrer Munizipalverfaffung ihr Gluck zu begrunden gefucht. Bis jum Jahr 1207 mar fie von Konfuln regiert worben, die von ben Befehlen eines faiferlichen Beamten abhingen; fpater hatte fie frembe Magistrate berufen. Als ein Theil bes guelfischen Bundes war sie bem pabstlichen Interesse zugethan; boch enthielt sie auch Gibellinen, an beren Spipe sich bas haus Uberti und auf ber andern Seite die Buondelmonti befanden. 3m Jahr 1246 hatten mit Friedrichs II Beiftand bie Gibellinen ihre guelfischen Wiberfacher verjagt, im Sahr 1250 tamen beibe Theile über einen Waffenstillstand überein und beschloßen eine neue Geschgebung einzuführen, um die gegenseitigen Intereffen in gehöriges Gleichgewicht zu stellen. 2lm 20 Oftober bicfes Jahre versammelte man sich auf bem Plat Santa Eroce und der Grund zu der berühmten Kirche biefes Namens wurde gelegt. Allein nicht lauge, fo braden wieder unruhige Bewegungen aus. Manfred fand ben Gibellinen bei und fie erfochten unter Anführung von Farinata Degli Uberti am 4 September 1260 bei Montaperto einen glanzenden Sieg über die Guelfen.

Da in Manfred die alte Macht des hohenstaufischen Hauses wieder aufzuleben schien, so lud Pabst Urban IV, gebürtig aus Tropes in Champagne, im Jahr 1262 den Bruder des heiligen Ludwigs Karl von Anjou nach Italien, und sein Nachfolger Klemens IV, ein ehemaliger Geheimererath Ludwig des Heiligen, bestätigte das Anerhieten des Throns von Neapel und Sizilien. Der Borwand gegen Manfred, den man verderben wollte, war, daß er die Sarazenen — ben immerwährenden Gegenstand

des Schreckens für Italien — begünstige. Ohne Zweifel ein nichtiger Wormand, fonft hatte ber Pabft nicht tonnen auch ben jungern Konradin ausichließen und felbst feiner Besitzungen in Deutschland zu berauben suchen.

Billani hat uns mit etwas quelfischen Zügen folgendes Porträt von Karl von Anjou hinterlaffen: "Diefer Karl war ein verständiger Mann, tudtig im Rath, tapfer in ben Waffen, entschlossen, gefürchtet von allen Königen der Welt, von hohem Sinn und großen Entwürfen, voll Selbstzuverfict, fest in Widerwartigkeiten, ein treuer Bevbachter feines Worts, rein und fatholisch wie ein Monch, von rauber Gerechtigkeit und ftreugem flotgem Blidt; von erhabenem fraftigem Buche, olivenfarbiger Saut, mit großer gebogener Rase, eine königliche Gestalt. Er sprach wenig, handelte viel, lachte selten; er pflegte zu sagen, im Schlafe verliere man die Beit. war verschwenderisch für seine Krieger, aber eben so gierig nach Herrschaften, Schlöffern und Gelb, unbefummert um die Mittel, fonnte er nur Baf. senthaten verrichten und Schlachten liefern. Er verschmähte es, sich mit hofleuten, Musikern und Schauspielern zu beluftigen. Sein Wappen war das frangofische: goldene Lilien im himmelblauen Feld und queer zum Unterschied von dem Wappen des Königs von Frankreich ein rother Turnirkra-Dieser Karl war 46 Jahre alt, als er in Italien erschien und

regierte 19 Jahre. "

Auf dem Weg über Rom nach Neapel wurde Karl von Anjou mit ber Burde eines romischen Senaturs bekleibet. Inzwischen rudte bas französische Hauptheer zu Land an und wurde von dem Markgrafen von Montferrat, ber stets der guelfischen Partei auhing, mit großen Freudenbezeugungen empfangen. Als das Deer bis vor Rom gefommen und man über die Bedingungen der Belehnung einig geworden war, fronte ber Pabst Karl zum König und seine Gemahlin zur Königin von Neapel und Sizilien. Die Bedingungen waren alfo festgesezt: Karls Machkommen beiberlei Gesolichts, ohne Unwendung des salischen Gesetzes, erhalten die Krone erblich und in beren Ermanglung fallt fle an bie Rirche zurück. Die sigilische Krone barf mit dem Kaiserthum und ber Herrschaft über bie Lumbardei und Tostana nie vereinigt werden. Es ift ein jährlicher Tribut zu entrichten, bestehend in einem weißen Belter, welcher in zwei Schatuffen 8000 Ungen Gold trägt. Jedes Jahr ift ein Hulfsforps von 300 Reitern drei Monate lang für ben Dienst der Kirche gu stellen. Benevent nebst Bugehor ist an die Kirche zurückzugeben und die Geistlichkeit beider Sizilien in allen ihren Privilegien zu belassen. Bum Boraus mar gegen jeden Nachfolger Karls, der diese Bedingungen nicht erfüllen wurde, die Absehung ausgesprochen.

Der Einfalt in Neapel ging unverzüglich vor fich. Manfreds heer bestand aus Deutschen, Siziliern, Reapolitanern und Sarazenen aus Sizilien, benen er die Stadt Nocera gegeben und die muthig für einen Fürsten kämpften, von dem sie eine Freistätte erhalten hatten. Ghe Manfied eine Schlacht annahm, wollte er bie Absichten Karls kennen lernen; " schiefte baher Gesandte an ihn, um Frieden ober Waffenfillstand gu mterhandeln. Vistani meldet die Antwort Karls: "Geht und fagt dem Entan von Nocera, heute werde entweder ich ihn in die Hölle oder er wird mich in's Paradies senden." Karl nannte Manfred spöttisch Sultan

mit Anspielung auf die sarazenische Ansiedelung in Nocera.

Es war der 26 Februar 1266, Da man gum Angriff schritt. Die Sarazenen brachten mit ihren Pfeilen bereits das leichte Fußvoll Karls zum Wanken, als die erste französische Reiterschaar unter dem Ruf: Montjoieritter! sich in Bewegung sezte und die Sarazenen warf. Da rückten die Deutschen von einer Anhöhe herab und erfochten unter dem Ruf: schwäbische Ritter! einen anfänglichen Vortheil. In den Reihen der Franzosen zeichneten sich die storentinischen Guelsen aus; sie kämpsten mit solcher Tapferkeit, daß Manfred ausries: "Wo leisten mir Das meine Gibeltinen, für die ich so viel geopsert habe? Welches auch der Ausgang dieses Tags sehn mag, diese edeln Guelsen wissen, daß der Sieger ihr Freund sehn wird."

Rach einer ruhmvollen Bertheidigung stürzte Manfred vom Pferde und wurde von einem Frangofen getodtet, ber ihn nicht fannte. nach einigen Tagen ben Leichnam fand, ließ Karl von Unjou benselben vor fich bringen, um fich durch die gefangenen Barone über die Identität der Perfon Gewißheit zu verschaffen. Karl befahl Ginen um den Andern hereinzurufen und fragte Jeben: ob Dieg Manfred fen? Als bie Reihe an Jordan Lancia fam, rief ber tapfere Graf in bitterem Schmerg: "o mein Berr, o mein Ronig!" und bedectte laut weinend fein Beficht mit den Sanden. Dicfer unwillfürliche Tribut treuer Unhänglichkeit machte einen so tiefen Ginbruck auf die frangösischen Ritter, daß sie einstimmig für Manfred ein ehrenvolles Begräbnig verlangten. Karl schlug es ab. "Ich wurde es gern thun, war feine Untwort, wenn er nicht erfommunizirt ware!" Da scharrte man ihn ein am Fuß ber Brucke von Benevent und indem Jeder einen Stein herbeitrug, entstant ein ansehnlicher Grabhugel und ber Ort selbst hatte ober erhielt ben Ramen: Fels ber Rofen. Man fagt, ber Pabit habe ihm ben Ruheplat in seinem ehemaligen Reich nicht gegonnt und ihn ausgraben laffen. Billani wiederholt Dief als Gerücht, ohne es verbürgen zu wollen, bagegen gibt Raumer, auf verschiedene Zeugnisse gestügt, Die Grenze von Abruzzo und Picenum als die Gegend an, wo Manfred in einem abgelegenen von buftern Felfen eingeschloffenen Thale, welches ber Flug Berbe furz vor ber Bereinigung mit bem Tronto bildet, zum zweiten Mal begra-"In ber Rahe," fest er hinzu, "steht eine einfame Muhle, ben worden fen. und unter ben benachbarten Landleuten lebt bis auf den heutigen Tag Die Sage von bem ichonen, geistreichen unglucklichen Ronig Manfred."

Das schwäbische haus war noch nicht erloschen. Konradin lebte noch. Sein Oheim und Bormund Manfred hatte fich Die Krone augeeignet, ce bamit entschuldigend, bag er fie habe von ben Pabften erfampfen muffen; von Rechtswegen gehörte fie aber Konradin, welcher damals ein fechzehnjähriger Jüngling war. Un ber Spipe eines zahlreichen heers von Gibellinen, Pijanern, Genuesern und Deutschen trat ber lezte Sobenstaufe, bem Bunsch ber Anhanger seines Hauses und Vieler, die durch ihn Befreiung von bem frangofischen Joch hofften, im herbst bes Jahres 1267 ben Bug zur Eroberung seines Erblandes an. Bon fchlimmer Borbebeutung fchien, daß Konradins nächste Bermandte, sein Oheim Herzog Ludwig von Baiern und sein Stiefvater Graf Meinhard von Borg in Berona, heimkehrend, ben unberathenen Jungling fich felbft überließen, welches Beifpiel fo übel wirkte, daß das Anfangs 10,000 Mann farte heer bald auf 3000 Mann zufam= menschmolz. Doch ließ Konradin ben Muth nicht finten, obgleich jegt auch Klemens IV alle Donnerfeile ber Rirche logließ und damit nicht nur bas schuldlose haupt bes foniglichen Junglinge, fondern gange Städte und Landschaften traf, bie ibn ober feine Freunde bulben ober aufnehmen marben,

L-mode

alle eiblichen Banbe ber Treue gegen fie loste und ihr. Eigenthum und ihre Personen der Gewalt Preis gab. Bahrend in Sizilien Die alte Unbang. lichfeit an die Sohenstaufen erwachte, und ber größte Theil bes Landes von ber frangofischen Berrichaft abfiel, mabrend Die Saracenen Luceria's fich erho. ben, mabrend eine ansehnliche, fart bemannte Flotte von dem alle gibellinisch gesinnten Städte an Gifer übertreffenden Pisa nach ben Ruften von Apulien segelte und sich jum Meister auf ber Gee machte, gewann Konradin felbit überall, wo er fich zeigte, burch Jugend, schone Gestalt, Bewandtheit und Beredfamfeit Die Bergen und bei bem erften Bufammentreffen erlitt ein Theil ber Truppen Rarle, dessen Plan dabin ging, die Paffe zu verlegen, in welchem Bestreben er von ben uncinigen Combarden unterstügt zu werben umsonft hoffte, eine vollständige Die derlage bei Siena am 25 Juni 1268. Nach diesem Sleg stand ihm Rem offen, wo fein Bermandter, Beinrich von Raftilien, ein abenteuernder Ritter, der, wegen eines Berwarfniffes mit feinem Bruder, Konig Alphons X, Spanien verlaffen und hier burch einen Bolksaufstand bie Barbe eines Senatore erhalten hatte, zu einem festlichen Empfang Anstalten traf. Bon da zog er Reapel zu und traf feinen Rebenbuhler Karl bei Tagliacozzo. Es tam zu einer Schlacht, ber unerfahrene junge Rrieger griff mit Ungefiam an, ichlug die beiden erften Abtheilungen Des frangofischen Beers in die Flucht, und man überließ sich bereits sorglos ber Freude bes Siegs, sammelte und vertheilte die Beute, als Karl mit seinen Reserven so plublich aus bem hinterhalt hervorbrach, bag die Deutschen, welche ohnehin die Nahenden Anfange für Freunde hielten, Die vom Berfolgen gurudfehrten, feine Zeit mehr hatten, die abgelegten Ruftungen wieder anzulegen und sich ju ordnen, fondern nach allen Sciten aus einander gefprengt wurden. Beinrich von Rastilien, von ber Berfolgung ber Provengalen guruckfehrend, stellte zwar einen Augenblick das Treffen her; aber auch er konnte den jezt siegreichen Franzosen, beren Bahl burch bas Sichsammeln ber Berftreuten mehr und mehr wuche, nicht lange widerstehen und ber fo glacklich begonnene Tag endigte mit einer völligen Auflösung bes hohenftaufischen Beers. Konradin nebst Friedrich von Desterreich und einigen wenigen Gefährten entfam burch bie Flucht und ging von Rom verfleidet nach Aftura, miethete hier ein Fahrzeug, mit dem er sich nach Sizilien retten wollte, wurde aber von bem herrn dieses Orts, Johann Frangipani, burch ein schneller ruderndes Fahrzeug eingeholt und ungeachtet Kaiser Friedrich II vielleicht feine Familie fo fehr burch Bohlthaten verpflichtet hatte, für Gelo und Gut an Rarl ausgeliefert.

Wir lassen Villani fortfahren: "Sobald Rarl seinen Gegner in seiner Gewalt wußte, war sein Entschluß gefaßt, daß er sterben musse. Er sprach das Todesurtheil aus über ihn und Alle, die mit ihm festgenommen worden, als über Berräther an seiner Krone und Feinde des heiligen Stuhls. Demnach wurde Konradin mit dem Herzog von Oesterreich enthauptet auf tem öffentlichen Platz zu Neapel, an dem Bach, der bei der Karmeliterkirche siest. Der König gab nicht zu, daß sie an geweihter Stätte begraben würden, man verscharrte sie auf dem Marktplatz, weil sie im Baun waren. So erlosch mit Konradin der Stamm des schwäbischen Hauses. Der König Karl befam wegen dieser Verurtheilung vom Pabst, den Kardinälen und allen verständigen Menschen starte Borwürse, da er Konradin in Folge einer

Schlacht gefangen genommen und dieser ihn nicht hinterlistiger Weise angegriffen hatte. Es ware besser gewesen, benfelben gefangen zu halten."

Bistani meldet noch, wie des Königs Eidam, Graf Robert von Flandern, sich bei dieser Gelegenheit benahm. Da er den knechtischen Robert von Bari, den einzigen von den aus mehreren Theilen des Reichs versammelten Richtern, welcher die Gefangenen von Astura nicht freisprach, das von Karl gebotene Todesurtheil in dessen Gegenwart verkünden hörte, suhr der Graf in gerechtem Zorn auf mit den Worten: wie darfit Du, verächtlicher Schurke, einen so großen und erlauchten Ritter zum Tode verurtheilen? und traf ihn mit seinem Schwert. "Bon diesem Schlag," fügt Vislani hinzu, "starb der nichtswürdige Richter und es war von der Sache nicht ein Mal die Rede: es schien dem König Karl und den französsischen Baronnen, Robert habe als Köller Herr gehandelt."

Die Ginzelnheiten Des Todes Konradins, wie sie Ricobald von Ferrara

ergablt, erregen bas hochite Intereffe und Mitleiben.

Konradin spielte in seinem Gefängniß Schach, als man ihm seine Verurtheilung kund that. Er wurde fast sogleich zur Hinrichtung abgeführt.
Als er sich in den Händen der Henser sah, legte er seinen Mantel ab, und
eingedenk der zärtlichen Leebe seiner Mutter Glisabeth, welche ihn so jung
nicht hatte in einen so schrecklichen Krieg ziehen lassen wollen, kniete er
nieder, um zu beten, und, noch einmal sich emporrichtend, rief er aus: "D
meine Mutter, welche Leiden bereite ich Dir." Dann wandte er die Augen
gegen das umstehende Volk um, hörte dessen Schluchzen, und stolz seinen
Handschus ablösend und mitten unter seine Unterthanen werfend, bot er

das haupt bem henter \*).

Wir werden sehn, wie dieser Handschuh aufgehoben murbe, und ob Rom zu der Treue bes neuen Rachbars, der fo nahe den Staaten bes ficiligen Stuhls seine Macht auf jede Urt auszudehnen sucht, fich befonders Blud wünschen burfte. Um wenigsten hatten bie Reapolitaner Urfache, über ben Untergang ber Hohenstaufen froh zu fenn: benn nicht bloß gegen Die Unhanger Dieses Sauses wuthete er mit wilder Rachsucht (Binrichtungen foffen über 1000 Statt gefunden haben, und wo bas Leben ber Befangenen geschont murde, waren fie ben grausamsten Dighandlungen ausgesest, wie er benn vielen in der Schlacht von Benevent gefangenen Golen nach einem mißlungenen Befreiungsversuch je eine Sand und einen Juß abhauen und beide Augen ausstechen ließ), sondern um seine grenzenlose Sabsucht zu befriedigen, verwickelte er auch manche Unschuldige in sein ungeheures Ronfisfationssyftem und übte überhaupt eine Tyrannei aus, welche fo fehr alles Mag überschritt, daß Gregor X (jum Pabst gemählt im Jahr 1271) für nöthig hielt, die warnende Beissagung an ihn zu richten, es werde ein Tag fommen, wo über ihn und feine Grben wegen fold unfoniglicher Thaten Die Strafgerechtigfeit Gates hereinbrechen wurde.

<sup>9)</sup> Man zeigt in der Karmeliterkirche zu Reapel eine Inschrift, welche glauben machen konnte, dasi Konradin und der Herzog von Desterreich daselist begraben waren. Si lauret alio: "Diet ruhen Konradin von Gruffen. Sohn der Kaiserin Margarer und Konrads, Königs von Neapel, der lette Sprößling bes kaiserlichen Hauses von Schwaben und Friedrich von Aeburg, der lette det Berzoge von Desterreich. Diese Inschrift enthält mehr als einen historischen Irrthum. Konradins Mutter war-Eisabeth von Baiern. Friedrich von Desterreich, nach seinem Bater, Hermann von Baden, auch Friedrich von Baden, genannt, war kein Habsburg, sondern letter Rebenzweig des babenbergischen Pauses, das mie Deinrich dem Etreitäaren in mäunticher Linie erleich. Das sabeburgische Daus aber war nicht erloschen, sondern im Beginne seines Gianzes, indem Rudelf von Dabeburg im Jahr 1273 zum König von Deutschland gekrönt wurde. Mah barf den Inschriften nicht immer trauen.

Jimischen hatte das Alexis abgenommene Bersprechen, Alles aufzubieten, damit die griechische wie bie lateinische Kirche den remischen Pabst
als alleiniges Oberhaupt anerkennte, im Orient die Borstellung zurückgelassen, daß der heilige Stuhl auf ein solches Uebereinkommniß einen bedeutenden Werth lege. Auch wurden die Gesandten Michaëls, des Palävlogen,
welcher nach der Herrschaft fünf frankischer Fürsten wieder als der erste
griechische Kaiser auf dem Thron von Konstantinopel saß, von Gregor X
mit Wohlwollen aufgenommen.

Sismondi nennt bas Pontififat biefes Gregors ein glorreiches. Italien ward burch ben Beift ber Unparteilichfeit, ber ihn beseelte, fast ganglich jur Rube gebracht. In Deutschland ward burch bie Bahl eines Fürften (Rudolfs von habsburg), der fich mit friegerischem Ruhm bededte und ber Grunder eines ber machtigften Saufer in Europa wurde, bas 3wifdenreich Die griechische Rirche war mit ber lateinischen einen Augenblick ausgefohnt. Die Zwiftigfeiten ber Morgen= und Abendlanber ichienen burch einen billigen und ehrenvollen Bergleich beseitigt. Die Pisaner, Die Genucfer, die Benetianer, ohne Rucficht auf thre politische Stellung, ob Gibellinen oder Guelfen, erhictten große Privilegien zu Konstantinopel - Privilegien, die. Bas die Benetianer betraf, mehr werth waren, als all bie Unipruche auf eine schwach begrundete Macht, die fie etwa hatten behaupten woffen. End. lich tam unter Gregor X ein öfumenisches Konzil zu Stande, dem 500 Bischofe, 70 infulirte Aebte und 1000 Religiose ober Theologen anwohnten, auf tem ber Pabit in Person ben Borfit führte und bas manche ber Chriftenheit nutliche und einer fo ansehnlichen Bersammlung murbige Befege gab. Bermoge eines Diefer Gefege follten fanftig bei Pabitmahlen Die Rarbindle in ein Konflave eingeschloffen werben.

Im Jahr 1276 wurde die in Mailand herrschende Familie sa Torre gefturzt und an ihrer Stelle erhoben sich die Bisconti, die beinahe diesen

ganzen Theil der kombardei ihrer Macht unterwarfen.

Karl von Unjou war friedlicher Besisser von Reapel, Apulien, Sizilien, von Reuem Senator in Rem, Statthalter in Bologna gegen den Willen des Pabits, kaiserlicher Reichsverweser in Toskana, ohne daß ihm der Kaiser diesen Ticel verliehen, Schirmherr der Markgrafen von Este und Herr mehrerer Städte in Piemont — so gleichsam den Weg absteckend, auf welchem er Verstärkungen bekommen konnte aus der Provence, die ihm eigen gehörte. Karl hatte kast die ganze Macht Theodorichs vereinigt. Rom war wie umschlungen von diesem Neß. Nikolaus III, von der Familie Orsini, Pabit im Jahr 1277, wandte sich an Rudolf von Habsburg mit der Bitte um ein kaiserliches Ausschreiben, wodurch die Städte des heitigen Stuhls von denen, die sonst im Reichsverband standen, völlig getrennt würden. Diese Urkunde wurde bewistigt auf ten Grund der von den srühern Kaisern den Vähften gemachten unmittelbaren Schenkungen.

Martin II (gewöhnlich Martin IV genannt, da man auch Marin I, stwählt im Jahr 882 und Marin II, gewählt im Jahr 943, unter die Nibile tieses Namens zu zählen pflegte) besteigt den pahstlichen Stuhl im Ihr 1281. Er nannte sich Simon von Brion und war von dem Schloß

Montpenfier in Touraine geburtig.

Da Karl seine Berrschaft in Italien, wo er durch dasselbe Hinderniss anfgehalten wurde, das den kombarden Stillstand geboten, nicht mehr aus- dehnen konnte, so dachte er auf einen Kriegszug wider Konstantinopel.

Uffein Johann von Procida aus Salerno hatte, als er Konradin seinen Band. ichuh vom Schaffot herabwerfen fah, geschworen, den Tod dieses Fürsten zu Mit diesem Gedanken begab er fich an ben hof ber Königin Konftanze von Aragonien, der lezten Erbin des schwäbischen Sauses, weil Friedrich II in seinem Testament, in Ermanglung gesehmäßiger Rinder, seinen natürlichen Sohn Manfred als Erben seiner sämmtlichen Hohheits. Rechte eingesezt hatte. Procida wurde als ein treuer Freund aufgenommen. Konstanzens Gemahl, Peter III, mit dem Beinamen der Große, war so eben feierlich zum König von Aragonien gefrönt worden. Um Johann für den Berluft seiner Rechte als herr ber Insel Procida zu entschädigen -Dieser Jusel, welche die Reisenden noch heutigen Tage besuchen, wenn sie die bei biesem Bolf erhaltenen griechischen Sitten und Trachten fennen lernen wollen — so machte er ihn zum Baron des Königreiche Balencia. ein Mann von darafterfester, unerschütterlicher Billensfraft, brachte feinen Tag seines Lebens zu, ohne daß ihn der Gedanke beschäftigte, wie er seinen Gebieter rache. Er hatte zwei Reisen nach Konstantinopel gemacht, um ben Kaifer zur Unterftutung Peters, namentlich durch eine Geldsendung, zu bewegen; auch hatte er bie Summe von 30,000 Ungen Goldes erhalten, wodurch die Ruftungen zu einem Ginfall in Sizilien beschleunigt werben sollten. Biele Schriftsteller haben die Ereignisse von Palermo als Folge einer Gewaltthat dargestellt, die ein Franzose an einer jungen Berlobten am Oftermontag im Marg 1282 verübt hatte. hatte an diesem Tage um die Besperstunde ein Streit zwischen Franzosen und Palermitanern Statt und ebenfo ift es mahr, bag bas Migvergnügen ber Sizilier einen Grab erreicht hatte, daß ber leichteste Funken es zu einem Brand entzünden konnte; biefer Streit ware jedoch, wie manche fruhern Sandel, ohne Nachwehen abgelaufen, hatte nicht eine Berschwörung bestanden, an welcher Peter von Aragonien, viele sigilische herren und ber Raiser ber Griechen Theil nahmen. Diefer Punkt ber Geschichte ift noch nicht hinlanglich aufgehellt. Liest man Johann Billani mit Aufmerksamfeit, fo wird so Biel flar, daß seit zwei Jahren eine weit verzweigte Berschwö. rung vorbereitet wurde; baf Johann von Procida, fobald Konig Peter unter Segel gegangen, bas Signal geben follte; baß nicht eher als in bem Augenblick, wo jener sich mit seiner Flotte bereits an ber afrikanischen Rufte befand, in Sizilien ber Ruf erscholl, eine Frau sen bei einem öffent= Dag bas Bolf reif lichen Feste von einem Franzosen angefallen worden. war (le gente erano tenere), die ganze Nation voll Erbitterung gegen die Soldaten Rarls - bag, hatte bie Schlacht einmal begonnen, bas Blutbad fich verbreiten mußte über gang Sizilien, eben, weil diese Berfchwörung, allgemein geworden, nicht ruhte, als bis unter fo vielen Fremben, unter benen man ficherlich auch einzelne rechtschaffene Männer zählte, bas lette Opfer verblutet hatte.

Ohne ihren Later der Geschichte, Johann Villani, gehörig zu befragen, haben die Italiener fast durchgehends diesem furchtbaren Ereigniß die Farbe geliehen, die es dis jezt behalten hat. Man begreift, daß die Italiener sich darin gefallen, diese Erinnerung im Juteresse ihres Nationalstolzes aufzusassen; man begreift, daß sie ihnen als eine ewige Drohung gilt gegen die Fremden, die dieses schöne Land überziehen und mißhandeln; man bezgreift, daß sie geeignet ist, ein Theater ter Halbinsel zu rauschendem Beizfall hinzureissen; allein weniger begreift man, daß es so langer Zeit bedurfte,

bie et fremben Geschichtschreibern endlich gelungen, jur Wahrheit burchavbringen - ju ber erhabenen ewigen Babrheit, Die fich freilich in ben fait immer aus feindlichen Chronifen geschöpften Berichten nicht finden konnte. Rarl hatte burch Konradins Berurtheilung und Hinrichtung ein Verbrechen begangen. Morgen- und Abendland hatten aber biefes Berbrechen geschehen laffen, ohne barüber ben Fluch auszusprechen. Run traf sich's, tag zu Calerno ein Ebelherr geboren war, welcher war ein Bertrauter Friedricks II and aufgewachsen an diesem eleganten heitern Sof - bag biefer Bertraute Briedriche zugleich ein Freund mar Manfreds, eines burch glanzende Gigenschaften ausgezeichneten Fürsten — baß bieser treue Freund Manfreds in treue Rathgeber mar bes Enfels Friedrichs; es traf fich, daß biefer Edel. ben von Salerno geschworen hatte, seine legten Gebieter, Die beibe von Reil gefotet worden, ber eine in ber Schlacht, ber aubere auf bem Blutgerüft, ju rachen; es traf fich, bag berselbe in Spanien zu Peter, einem tapfen und ehrgeizigen König, sprach: "Wie, ist es Euch in biesem Aragonie richt zu eng, und hattet Ihr nicht Luft, Sizilien Guren Staaten eine imerkiben?" und daß er zu Michaël in Byzanz sagte: "Karl will Der iebete frankliche Konig in Gurer Sauptstadt werben; gebt Peter Gelb. um stine Rustungen zu bezahlen, und Ihr verliert Euer Reich nicht." Daher tite Berschwörung mit 1000 unentwirrbaren Faben im Schoof von Migvergnügten, bie oft schwere Beleibigungen zu rachen hatten, angepengen unter ben Augen einer leichtgläubigen, eingebildeten und schlecht bemachten Autorität. Michaël spendet Gold, Peter schifft Soldaten ein, Recida schreit, eine Frau sei verunglimpft, und ohne Erbarmen werden 4000 Franzosen niebergewürgt, nicht damit Karl aus Stalien verjagt werde, ten sein Sohn und Enkel werben noch in Neapel herrschen — noch um Kentadin vollständig zu rächen, sondern damit Michaël Frieden und Rube in Byzanz und in Palermo Peter Siziliens Krone auf sein Haupt Diese Berschwörung nannte man bie fizilische Besper.

So waren die Greignisse, wie sie Interesse und Ghrgeiz schufen, wir

telen sehen, wie sie in ber Folge bas Gluck gestaltet.

Karl hatte Messina belagert und konnte sich der Stadt bemeistern; da siemand Verzeihung versprechen wollte, so bekam Peter von Aragonien die, tinen seiner Admirale hinzusenden und die Stadt zu entsehen. Nach broeblichen Anstrengungen, Sizisien wieder zu erobern, starb Karl im Jahr 1284. Sein Sohn, Karl II, solgte ihm auf dem Thron. Aber Sizisien sicht mehr unter die Botmäßigkeit des Hauses Anjou zurück und

iest find bie Frangosen gehaßt in Palermo.

Unter den Italienern, welche sich der Sache Karls II anschloßen, bemest man die florentinischen Guelsen: sie glaubten stets dem Pabst zu
dienen, wenn sie der Familie beistanden, die derselbe nach Italien gerusen.
Die hatten ihre Gegner in der dortigen gibellinischen Partei. Auch Pistoja,
sie benachbarte Stadt von Florenz, war in verschiedene Faktionen getheilt.
Die Cancellieri waren die Häupter der Guelsen, die Panciatichi der Gibelz
sien. Die Cancellieri selbst spalteten sich in zwei Parteien, die sich die
kwarzen und die Weißen nannten. Gines Tags kam es über einem
diel zu Händeln, wo gegenseitige Beleidigungen sielen: Carlino, von der
dien Partei, verwundete Einen von der schwarzen Partei, Namens Amaten; Lezterer hieb Einem von der weißen Partei, Namens Banni, den er
kträsherischer Weise zu sich gelockt, die Hand ab. Bon nun an ist keine

Ruhe mehr unter ben beiden Familien, und feine Möglichkeit, in Piftoja Die Ordnung herzustellen. Der Podesta, in Begenwart Des Rathe, legt feinen Rommandoftab auf die Erde und geht von danuen.

bietet die oberfte Gewalt auf drei Jahre ber Republit Floreng an.

Allein Florenz, bas ben Undern Ruhe geben wollte, hatte fie felbil nicht. Indem es Die Intereffen Der Parteien, Die es befampfen foll, ju ben seinigen macht, ift es, fast unwissentlich, in Schwarze und Beife geiheilt: Die Erstern waren fo ziemlich Die Buelfen, tie Leztern Die Bibellinen. Ohne daß Florenz aufhorte, in Parteien geschieden zu senn, Die benen entsprachen, Die man im übrigen Italien fannte, wollte es wenigstens bae Borrecht haben, Diefelben verschieden gu beneunen.

Richts besto weniger entwickelten, mitten unter biefen ungludlicher. Berhältniffen, die Runfte ihre Bunder. Die Domfirche oder Die Rathedrale ward im Jahr 1296 \*) erbaut. Zwei Jahre früher war zu der berühm.

ten heiligen Rrengfirche ob) ber Grundstein gelegt worden.

Im Jahr 1300 wurde Dante ju einem ber Borfteher ber Republi! erwählt. Diese Burde wurde die Urfache seines Ungluds. Auf seinen Rath erließen die Borfteber gegen die Unfahrer ber schwarzen und ter weißen Partei ein Berbannungsurtheil. Da Die Schwarzen durch Rarl von Balvis on) zurückgeführt murben, fo murbe Dante verbannt und mit bem Feuertod bedroht, wenn er fich auf dem florentinischen Bebiet betreten ließe. In seinem Gril verfaßte er seine gottliche Romodie, eine Urt umfasfender poetischer Encyflopabie, wo alle Renntniffe ber Beit gesammelt unb mit einer Unmuth, einer Majeftat und einer Kraft ber Dichtfunft bargeftellt

<sup>9)</sup> Siehe Blatt 24 mit der Ansicht der Rathedrase von Florenz, auch Santa Maria del Fiore genannt. Diese Rirche hat eine Länge von aus Fuß und ist, die zu der Spied des Kreuzes gerechnet, 565 Fuß doch, und sotzlich anderthalbmal so groß als St. Kaul in London. In der Mitte erhebt sich ein prachtiger achteciger Dom, dessen Dimensionen von einem Winstel zum andern 140 Suß der tragen. Der einzige Dom von St. Beter in Rom übertrift an Ihre lied zum andern 140 Suß der kragen. Der einzige Dom von St. Beter in Rom übertrift an Ihre Link andern inch ber Brunelleicht, dat, obgleich vor der Herfellung des neuen guten Geschmack erbaut, nicht den gothischen Styl des isten Jahrhunderts. Die Arche ist sinwendig ganz mit schwarzem und weißem Marmor überkleidet. Die Bereinigung dieser so entgegengesetzen Farben ist eine Anspellung auf die Harteen der Schwarzen und Beißen — ein von dem Hammelter seinen Mithörgen ertheilter Rath, in guter darmonie zusam zu leben wie diese verschiedensangen Marmorarten. Die Sonnenuhr, die man an dieser Rirche sieht, ist noch Lalande, einem achtungs werthen Gewährsmann bei dersei Gegenstanden, das größte astronomisch Insteument, das es in der Weit gibt, deum der Ginomon oder die Klathen, der welche die Sonnenstraßten gehen, ist 277' 6'' 9 1/10''' (pariser Maß) über den Fußendanden, das größte astronomische Insteument, das es in der Klathen, die nebes der Stelle, woman ein kupsernes Kreuz in den Marmor eingesenkt dat. In vieser klathe über der Stelle, woman ein kupsernes Kreuz in den Marmor eingesenkt dat. In vieser klathen geben, ift 277' 6'' 9 1/10''' (pariser Maß) über den Kußboden der Rirche erhaben, senkrecht wer der Stelle, woman ein kupsernes Kreuz in den Marmor eingesenkt dat. In vieser genann VIII der Baldsplage sich begaben und wo eine (nicht vollsozen) Bereinigung zwischen der Fichen vollsozen der Kuße vollsozen der Kußen der Fichen vollsozen fich den der Kußen der Fichen werden flagen Kreuzen fieben der Blatte ist die verechger Thurm von 252 Biß die erhaben in der Kußen der Gegen der Kuß tommen, werben hier getauft.

Pommen, werden hier getauft.

30) Wir haben in Blatt 25 eine Ansicht vom Innern der Kirche Santa Croce gegeben, weil sie die Graber der berühmtesten Tokkaner enthält oder eine Art tokkanisches Pantheon oder Westmitscher ist. Der Bau wurde angesangen im Jahr 1291 nach Rissen von Arnolf di Lapo, und restautert nach Rissen Basari's. Die Kirche ist 430 sie lang, und 126 sie dreit. Die Franzlekaner verrichteten darin den Dienst. Dier lehrte Sixtus V um das Jahr 1555 Bhilosophie.

300 Karl von Batvis, der dritte Sohn Bolipps des Kühnen, war geboren den 12 Marz 1270. Im Jahr 1290 heirathete er Margarete, Lochter Karls II, Königs von Neapel. Wittwer geworden, vermählte er sich zum zweiten Male mit Karharine von Evurtenan, Enkelin Balduins II, leiten Raisers von Konstautinopel. Bhilipp der Schöne verantaßte seinen Bruder, nach Italie in gehen und den Babit Bonisaj VIII um die Beichnung mit dem morgentändischen Reich zu bitten. Der Babst ernannte ihn angerdem zum Bert heidiger der Kirche und lud ihn ein, sich nach Florenz zu begeben, um door den Krieden herzustellen. Balvis that Dieß, indem er die Giebellinen vertrieb. Sein ältester Sohn bestieg den französischen Ihren unter dem Namen Phis Wibellinen vererieb. Sein altefter Sohn bestieg ben frangofischen Ihron unter bem Namen Phistipp von Baloie. Bon Karl von Bilois wurde gesagt, er sen der Sohn eines Könige, Bruder eines Könige, Dheim von drei Königen, Bater eines Königs, aber nicht selbst König gewesen.





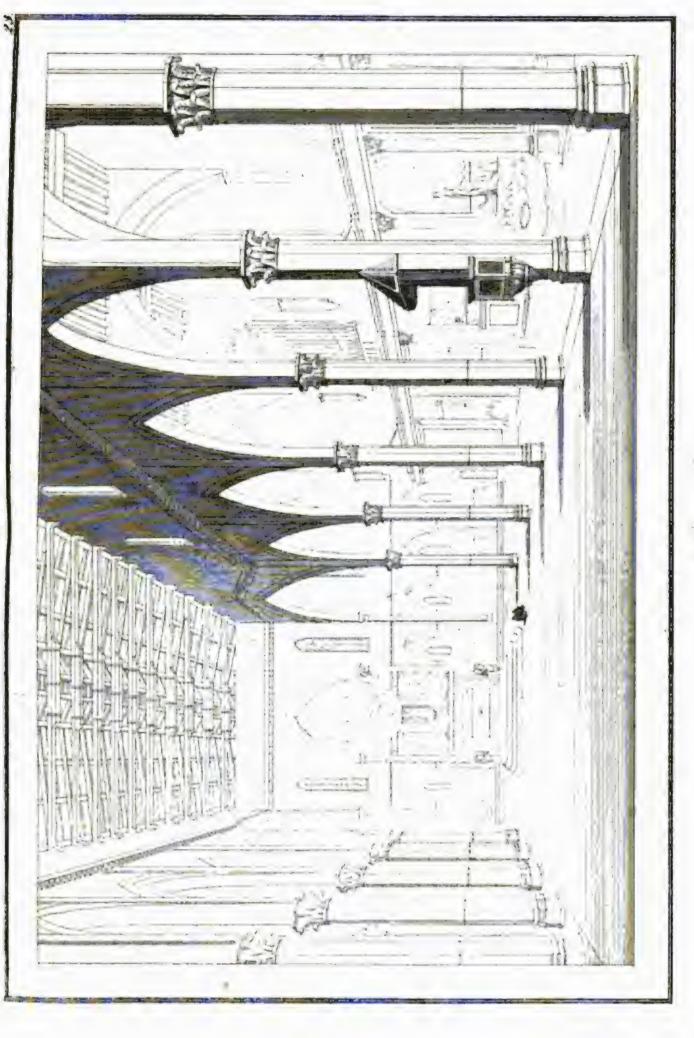

Santa From



sind, für die er weber vor sich ein Muster hatte, noch die seitbem übertrofen worden ist. Man kann mit Recht sagen, dieser große Dichter habe, indem er sich erhob, sein ganzes Zeitalter emporgerichtet. Die göttliche Komödie ist auch ein historisches Werk, in welchem man Namen und Thaten der berühmtesten Italiener bis zum Jahr 1300 wieder findet.

Roch verdanken wir Dante ein fehr wenig befanntes Werk mit ber Ueberschrift: U ber die Bulgarfprache. Unfer Zeitalter rubmt fich eine Biffenichaft erfunden gu haben, Die man Statiftif nennt; Die, Perfonen, Die Diefe neue Erfindung anstaunen, haben obige Abhandlung Dante's nicht gelejen. Dieg ift eine echte auspruchlose Statiftif über ben Buftand ber Sprache J:aliens um den Unfang des 14ten Jahrhunterte, Die Denen, Die fich hieruber unterrichten wollen, Richts zu munichen übrig lägt. Mit bewundernswürdigem Scharffinn bestimmt er, Bas diefe Sprache nach bem Bufammentreffen mit den Sprachen fo vieler erobernden Bolfer und ben Trummern tes Lateinischen mar, Bas er unter Bulgarfprache verficht und wie fie fich von der grammatifalischen unterscheidet. Mehr als ein Metaphyfifer unferer Tage wurde freilich fo gut als Dante bewiefen haben, warum es der Menich allein fenn fonnte, bem Gott tas Sprechvermogen verlieh. Der Berfaffer beidreibt bie Unterschiede ber Eprache auf ber rechten und auf ber linfen Seite ber Apenninen; er geht mit größter Ausführlichfeit auf die Ermalnung der einzelnen Stadte ein. Er gibt ein vollständiges Sprachkadafter ter bamaligen Beit. Der ftreng gewissenhafte Bevbachter fagt, er werde jede Mundart Italiens durch's Gieb geben laffen (ein male: rifder Ausbruck, der vielleicht eine Erflarung bes Urfprungs ber Afabemie la Erufca gibt). Unter ben Mundarten nun, Die im Gieb zuruchblieben, nennt er Die figilische, Diejerige, Die man an Friedrichs und Manfrede uppi-Diese practliebenden Fürsten wußten um fich zu famgem Dof sprach. meln, Bas Anmuth und feine Bildung befaß. hier fährt er als entrufteter Italiener fort: "Raca, Raca, Was find Das für Tone, welche die Trompete des lezten Friedrichs (Nachfolgers Peters von Aragonien) uns jezt vernehmen läßt, die Zinken des zweiten Karls (Gohns Karls von Anjou), die horner ber Johanne und ber Uggo, Diefer machtigen Markgrafen, Die Floten der andern Magnaten? Was befagt uns ihre Musik? Ruft sie nicht: herbei, herbei Henker, herbei Ihr Achselträger (altriplici), herbei ihr Anhänger des Geizes?" Bei Diesen Worten unterbricht er fich, als ob er es bereue, in fein didaftisches Wert fo ichone, ftrenge und erhabene Bedanken aufgerommen zu haben als in fein Gedicht, und kehrt zu feinem Gegenstand Indem er fofort die toskanische Mundart pruft, spendet er theils Lob, theils Tadel. Bon ber genuesischen Mundart fagt er: "Wenn bie Genuefer ben Buchstaben 3 verloren, fo mußten fie entweder flumm werden oder fich eine neue Sprache fuchen." Dann wendet er fich zu ben Mundarten der Romagna und der transpadanischen Landschaften. will fich bei ihnen nicht mehr aufhalten als mit den Benetianern. Einiges lob erhalt Bologna. Im Borbeigehen berührt er bie Geschwäßigkeit ber Lombarden. Die Mundarten ber Grenzstädte der Salbinfel werden auf dem Boden des Siebes nicht gefunden: Aleffantria, Turin, Trient find in du naher Beziehung zum Ausland. Nachdem er alle Thäler, Berge und Triften Statiens burchlaufen, findet er ben Panther nicht, auf ben er ausgeht: er will noch eine gelehrtere und ausgedehntere Jagd anstellen und ba entbeckt er, daß die Bulgärsprache Italiens, die abelige, die Kardinale,

- 151 M

Tribunal- und hoffprache in affen Stadten ift, ohne einer besondere angu-Er nennt sie eine abelige Sprache, Bas er fo erläutert : "Ich bin überzeugt, Diese Sprache erhebt Die, welche fie befigen, überhäuft mit Ruhm Wir haben es an une felbst erfahren und um Die, welche fie pflegen. Diefes jugen Ruhmes willen werfen wir unfer Eril über unfere Schultern." Auf ahnliche Weise erklart er sich über die andern Pradifate. Diese Sprache, fagt er, ift ber hausvater: fie pflanzt nühlichen Samen, jatet giftiges Unfraut aus, und ift ber Angel, in welchem fich bie Thure breht. beißt fie Rardinalsprache. Gie ift eine Tribunalsprache, weil bas gange Reich von einem höchsten Gericht als bem heiligen Ordner after seiner Parteien Entscheidungen empfangt. Gie ift eine Soffprache, weil ber Softon die Runft ift, alle Handlungen weise abzumagen. Stalien hat feinen Sof; man irrt fich. Es hat einen Sof, nur ift er zerftreut. hierauf verlangt er, daß diese Sprache vorzugsweise gebraucht werde, um die brei schönsten Bortheile bes menschlichen Loses zu preifen : ben Ruhm in bem Rrieg , ber bie Staaten schirmt und rettet; die Liebe, welche bas Leben burch ihre Reize verherrlicht; die gute Sitte, die zur Tugend führt. Den Beschluß macht eine rasonnirende Poëtit ober Unweisung der Runft, in Dieser geläuterten Sprache zu bichten.

Wir mußten etwas länger verweilen bei diesem Werke, weil es, zumal in Frankreich, wenig bekannt ist; weil Dante ein großer Lehrer war, der, indem er diese Einzelnheiten bot, uns die Aufgabe erfüllen half, die wir uns vorzenommen; weil diesem selben Mann die Ehre gebührt. Gründer der Sprache zu seyn, die noch in seinem Lande geredet wird. Der Umstand, daß Italien in so früher Zeit einen Mann von solchem Geist den Seinen neunen durfte — ein Borzug, den es vor allen andern Nationen voraus hatte — erklärt hinlänglich, warum seine Literatur so bald zu dieser Mannige

faltigfeit, Fulle und Große gelangen fonnte.

Wir nehmen von dem Dichter Abschied und kehren zum Ernst ber Geschichte zuruck, die berselbe burch trügerische Farben boch manchmal ver-

dunkelt hat.

Seit 1294 regierte Bonifag VIII; fein Borfahrer Colestin hatte ab-Bonifazens handel mit Philipp dem Schonen find zu fläglicher Berühmtheit gelangt; auf beiden Seiten überschritt man bas gerechte Mag. Billani spricht diesen Pabst nicht von allen Beschuldigungen frei, die er zu verdienen schien, als man ihm schrieb, Digvergnugte gingen damit um, Eblestin auf bem Stuhl bes heiligen Petrus wieder einzusenen. Ift es aber sehr mahrscheinlich, bag man baran bachte, die Autorität einem achte zigjährigen Greis zurückzugeben, obwohl Bonifaz, nach bessen Berzichtleistung, kanonisch gewählt worben war? Gewiß ist übrigens, bag Colestin von Bonifaz mit Milbe behandelt wurde. Und Was die Einsehung bes leztern Pabstes betrifft, fo geschah sie nicht, wie man behauptet hat, heimlich und geheimnisvoll, sondern vielmehr mit imposanter Pracht. Karl II König von Neapel und ber König von Ungarn hielten ben Zaum seines Zelters und warteten, mit ber Krone auf bem haupt, bei einem festlichen Bankett Gine ber ersten handlungen biefes Pabstes mar bie Kanonisation bes heiligen Ludwigs, Konigs von Frankreich.

Im Jahr 1300 stiftete Bonifag bas hundertjährige Jubilaum \*). Er

- Limsk

Die Juden verstanden unter Jubilaum das fünfzigste Jahr, das auf den Ablauf von 7 Jahrwochen, D. h. 49 Jahren, folgte. Bou diesem Jubilaum ift die Riede im Isten Kapitel des Leviticus, wo

hatte bie Unflugheit, zu verordnen, bag fein Gelftlicher ohne bie Ginwittiaung bes heiligen Stuhls follte besteuert werben fonnen. Diefe Bulle murbe mit lautem Beifall aufgenommen von ber Beiftlichkeit Englands; bie frangofifche magte nicht, fie gut zu heißen. Bonifag inbeg fah fich genothigt, ben Ginn ber Bulle naber gu bestimmen, weghalb er erflarte, er habe bloß Belästigungen zu hindern beabsichtigt, wie benn allerdings viele Fürsten fich schlechterbings unerträgliche Gewaltthatigfeiten gegen bie Rirche erlaubten. Da Philipp biefe begutigenbe Auslegung mit Dohn erwiberte, fo ichleuberte Bonifag eine Bulle wider ben Ronig. Diegmal mar es ein romischer König, ber sich zum Boraus erbot, bas Bannurtheil zu vollstrecken. Albrecht von Desterreich bestätigt zuvörberft die von Rudolf anerkannten Schenfungen Rarle bes Großen und Otto's und gibt feine Bereitwilligfeit ju erkennen, wenn Bonifag Philipp bes frangofischen Throne entfege, biefes Königreich anzunchmen, vorausgesezt, daß ter Pabst es der öfterreichischen Familie erblich überantworte. Wie befremdend erscheint gegenwärtig diefes Berfahren bes romischen Sofes! Damals erwies man bem Ronig von Frank. reich benfelben schlechten Dienft, ben ein frangofischer einem englischen Ronig hatte leisten wollen. So muß man bie geschichtlichen Thatsachen jener Beiten verftehen: unter jede Exfommunikationsbulle muß man auch bas Siegel bes Aufreigers feben.

Philipp läßt ben Raifer von Deutschland, ber tapfere Truppen befch. ligt, unangefochten und finnt auf Mittel und Wege, bem Pabft beigufommen, ber keine Golbaten hat. Gin Ginfall mit bewaffneter Sand hatte Schwierigkeiten, ba gebenkt er, wie bie griechischen Raiser verratherisch ihre Grarden nach Rom schickten, und Wilhelm von Rogaret erhalt Befehl, fich nach Italien zu begeben, um unter bem Borwand von Unterhandlungen Belegenheit zu suchen, sich ber Person bes Pabsts zu bemächtigen und ihn mit Gewalt auf das Konzil von Lyon abzuführen. Nogaret fommt zu Florenz an mit einem Kreditbrief an bie Familie ber Raufleute Peruggi, von benen er fich beträchtliche Summen ausbezahlen läßt. Im Ginverftanbniß mit den Kolonna's, romischen herren, die dem Pabst feind waren, wird ein Unichlag entworfen, um Bonifag, ber ruhig in Unagni lebte, aufzuheben. Sciarra Kolonna bringt im Jahr 1303, an ber Spipe von 300 Reitern und einer fleinen Schaar Fugvolt, die er mit Nogarets Gelb angeworben, unter bem Ruf: "Tod bem Pabst Bonifacius! Es lebe ber König von Frankreich!" in bie Stadt ein. Der Pabit, fich verlaffen erblickend und im Begriff, feinen Biberfachern in die Bande zu fallen, ruft mit ungebeugtem Stolz: "weil id, wie Jesus Christus, burch Berrath foll gefangen genommen werben und fterben, fo will ich als Pabft fterben!" Da lagt er fich ben pabftlichen

dessen Feier vorgeschrieben ift. Räuse von Gütern und Jandcreien geschahen bei den Juden nicht auf immer, sondern bis auf das Jubeljahr. Auch mußte die Erde in diesem Jahre ruhen und durfte nicht angesäet und bebaut werden. Das dristliche Jubeljahr wurde von Bonisa ju Gunsten Overer eingesührt, welche die Gröber der Apostel besinchten (qui irent ad limina apostolorum) und es sollte bloß von 100 ju 100 Jahren begangen werden. Diese Feier brachte aber so viele Reichthumer nach Rom, daß die Deutschen sie das goldene Jahr nannten. Alemens VI hielt es daher für ansgemessen, die Jubelzeriode auf so Jahre ju beschräuten. Urban VI wollte, man solle das Fest jum Andensen Jest alle 25 Jahre und Straus IV, man solle es, damit seder Mensch einmal in seinem Leben diesen Genuß haben konne, alle 25 Jahre seiern. Man neunt dieses Jubiläum geswöhnlich das Jubiläum des heitigen Jahrs. Die Erdssungsecremonie dieses Jubiläums besieht in Rom darin, daß der Babst, oder im Fall der Erledigung des heitigen Stubis, der ätteste Rardunal sich nach St. Beter versügt und das sogenannte heitige Ihor, das sonst zugemauert ist, össen läßt. Er ninnnt einen goldenen Dammer und thut damit drei Schläge mit den Worten:

Aperite mibt portas justitiae." Die Bermaurung wird vorher losgemacht und fällt in Einem Augen, dus. Das seize heitige Jahr wurde im Jahre 1825 von Leo XII geseiert. Seit 1775 hatte keines Statt gesunden, denn im Jahr 1799 und zu Ansang des Jahres 1800 war kein Padst in Kom.

Mantel umlegen, Konstantins Krone auf bas Haupt schen und mit den Schlüsseln in der Hand sezt er sich auf seinen Thron. Seiarra mit mehreren Barvnen erscheint vor dem Pabst, der sich grobe Dinge in's Gesicht sagen tassen muß. Wilhelm von Nogaret droht, ihn geknebelt auf der Rhone nach Lyon zu brungen, wo das Konzil ihn absehen und verurtheilen werbe. Es sey genug, daß ihn die Patariner absehen und verurtheilen, versetzt Boursag, auf Nogarets Vater und Mutter anspielend, die in den Berfolgungen gegen die Albigenser tie Verurtheilung als Patariner betroffen hatte. Diese Worte hatten Nogaret verduzt gemacht.

Doch achtete man die pabilliche Burde und Riemand hatte die Rechteit, an den heiligen Bater Hand anzulegen. Der Schlag mit tem Handschuhffift eine Fabel. Man ließ Benifaz unter Obhut von Soldaten, die ihn mit Respekt behandelten und zugleich schiekte man sich an, seine Schäse zu plündern. Bonifaz blieb so drei Tage verhaftet. Villaui fügt hinzu: "Aber am dritten Tag stand der Pabit wie Jesus Christus auf." Birklich hatte das Bolk von Anagni noch nicht lange wahrgenommen, daß die Anzahl der Angreiser nur klein war und daß kein Heer vor der Stadt lagerte, so fing man an zu murren, zu den Wassen zu greisen, einander anzuspormen, und unter dem Ruf: "Tod den Verräthern!" wurde der Pabst befreit. Judeß hatte der Schmerz über die erlittene Schmach diesen so gebeugt, daß

er-furz darauf starb.

Der Ausbruck, beffen ber Pabit fich bediente, um Rogaret ju bemu. thigen, nothigt une, zu erflaren, Wer Diefe Patarini, Die fich von Stadien nach Franfreich verbreitet hatten, gewesen seyen. Mancherlei Regercien hatten in den erften Sahrhunderten bes Chriftenthums den D.ient beunruhigt; alle diefe Schurer batten sich zulezt fo ziemlich unter bem Ramen Manichaer verschmotzen. Mit Manes, ihrem Stifter, geboren in Perfien um das Jahr 210, glaubten fie an die Griffeng greier Pringipien, eines wesentlich guten Pringips, welches ift Gott, Beift und Licht, eines wesentlich Den Mas bojen, welches ift ber Teufel, Die Materie oder Die Finfterniß. nichdern folgten Die Paulicianer, eine Urt reformirter Manichaer, wiemobl Gie hegten eine in Direftem Biderfpruch mit manchen Lehren der Legtern. besondere Borliebe für Die Schriften und ben Charafter Des Apostels Paus In Bezug lus, für beffen und Christi Schuler fie allein gelten wollten. auf die Saframente, die Unbetung der Bilder und tes Kreuzes verriethen fie die Reigung, alle fichtbaren Wegenstände des Rultus abzuschaffen. Sie huldigten dem Grundiat einer fast unbeschränkten Auslegung der beiligen Schrift und im Fall einer Berlegenheit halfen fie fich durch ein Laby. rinth von Figuren und Allegorien. All thre Subtilitäten und Spiffindig. feiten weifen auf einen vrientalischen Ursprung bin. Konstantin Sylvanus, ihr Stifter, gabite viele Schuler. Er predigte in ben Begenden von Dontus und Rappadogien, in welchen fich langit Gingeweihte ber zorvaftrifchen Bald sahen die Provinzen im Often des Euphrats die Un-Lebre befanden. banger ber neuen Sefte in Maffe ankommen. Man verfolgte fie: fie empfingen ben Tob. Andere dachten, das Beispiel Mohammeds, ber eine Religion mit dem Gabel gegrundet hatte, fonnte ihnen nuglich fenn, bewehrten fich und boten ben griechischen Raifern ben Rampf. Geftirer, welche ihre Sande waffnen, nachdem fie fie ben Feffeln ber henfer bargeftrectt, werden furchtbare Rebellen. Im Bund der Carazenen erfochten fie Siege. Unter abwechsclndem Kriegsgluck hatten sie sich immer weiter ausgebreitet

und erschienen jezt auch im Abendland. Auf vier Wegen konnten fic nach Europa kommen: über Ungarn, Benedig, mit den Heeren, welche die Byzaniner nach Italien fandten, ober mit ben aus Konstantinopel verjagten Franken. Eo Biel ift gewiß, daß die Paulicianer in Wien, Benedig, Reapel, Biterbo, Mailand, Pavia und Turin eindrangen, daß fie in dem lante Der Albis genfer tiefe Burgeln trieben. Ir einer der blutigen Jagden auf Dieje Reger maren Rogarets Gitern umgefommen. Belde Graufamfeiten von beiden Ceiten in Religionsfriegen verübt murden, barüber muß man bie Beidichte von Frankreich fragen. Eben so wenig gehort hieher die Untersuchung der Frage, ob mit der Lehre der Pauliciance in der Folgezeit Bielef in England, bug in Bohmen, Luther, Zwingli und Calvin gufammenhangen. In Italien nannte man fic Patarini, von bem lageinischen Bort pati, leiden, indem fie fich bereit erffarten, jede Marter gu verachten - Dieg ift wenigstens die Erymologie, Die Friedrich II in einem gegen fie maffenen Goift gibt. Rach Bontfag VIII Tod wurden Diefe Seftirer, weil man fie im Berdacht hielt, fie hatten fich zuerft in ben Unschlag gegen ben Pubit eingelaffen, mehr bewacht, ohne bag man übrigens in Italien itrengen gegen fie verfuhr.

Wir haben ben Doge von Benedig als Herrn von anderthalb Bierteln des römischen Reichs verlaffen. Dieser Ruhm ber Beretianer hatte, Was den Besitz bes vierten Theils ber Sauser von Konstantinopel anlangt, 57 Jahre gedauert. Michaël Palaologus, von mütterlicher Seite ein Abkomm. ling des hauses ber Komnenen, richtete ben Thron ber Griechen zu Byjang wieder auf, indem er ihn aus der Dunkelheit zog, in welcher er begraben idien ju Ricaa, wohin ihn Theodor Lasfaris geflüchtet hatte. Benedigs Unichen war fo, daß der Sieger den Benetianern noch Privilegien hewilligte, bermöge beren sie in die kaiserliche Stadt zurückkehren konnten. Rach einer bei Roalitionen ziemlich gewöhnlichen Politif hatte man ein Reich erobert, nicht um einen festen, gleichartigen und widerstandsfähigen Staat ju grunben, fondern um fich in die Feben zu theilen. Die Lateiner hatten Diefen sehler begangen, sie follten ihn auch bugen. Die Benetianer waren indes le gescheidt gewesen, sich über die Lage der Dinge aufzuklären: als ob sie die fommenden Rachweben vorausgesehen hatten, begnügten fie fich mit der weiten Rolle in der Usurpation, Bas ihnen ben Bortheil verschaffte, mab. rend fie viel Geld zusammenscharrten, einen unversöhnlichen Saß zu vermeiden. Als daher die frankischen Raiser, welche, wie es zu gehen pflegt, fich in ewigem Besit glanbten, mit ihrer unflugen Regierung gesturzt worben waren, ichienen die Benetianer allein Rucffichten zu verbienen und ihre Intereffen murben geachtet. Damals war es, wo man ihnen das Recht icopfte, einen Borfteber ihrer Nation in Konstantinopel zu haben, welcher Bailli hieß, und unter ben Turfen Die Diplomatifche Autorität eines Repras fentanten ber Republif erhielt.

Allein schon früher hatte Benedig so viele Provinzen erworben, daß kin Berhältniß mehr war zwischen dem Mutterland und den Kolonien. Est wir selbil die Rede davon, Benedig zu verlassen und den Six der Herreschift auf eine der Besixungen im mitteiländischen Meer überzutragen. Diete Gedanke, wobei Konstantins Beispiel vorschwebte, fand Anhänger: er wurde zur förmlichen Abstimmung gebracht und die entgegengesezte Ansschift, d. h. diesenige, die wollte, taß man in Benetig bleibe, siegee bloß

mit der Mehrheit Einer Stimme, die man die Stimme der Vorsehung nannte. Welche ernste Verhandlung, da es die Versehung einer Hauptstadt, die wahrscheinliche Verzichtung auf die Muttersprache, die Entäußerung des Vaterlandes, gleichsam den Entschluß galt, sich für Griechen zu erklären!

Was durch Tribonian, Verfasser der Digesten oder Pandekten — dieses schon wegen der Mannigfaltigkeit seines Inhalts bewundernswürdigen Werks — für die Gesetzebung des römischen Reichs geschah, Dieß thaten Pantaleun Giustiniani, Thomas Centranigo, Johann Michieli und Stephan Badver für Venedig. Dieß sind die Namen, welche die öffentliche Dankbarkeit als Jakob Tiepolo's

Mitarbeiter bei biefem nahlichen Werk bezeichnet.

Die Regierung bes Doge Zeno wurde burch einen ununterbrochenen eilfjährigen Krieg ausgefüllt, ben bie Republik Benedig gegen Genua gu Mit neuer Buth brach im Jahr 1256 Diefer haß ber bestehen hatte. beiden Bölker los, der seinen Grund in der Handelseifersucht hatte, aber defiwegen nur um so unversöhnlicher war. Genua, ohne ein Gebiet wie Benedig, schöpfte seine ganze Kraft aus ber Schifffahrt. Diese Schifffahrt beschäftigte fich bamit, daß sie bie Baaren Uffens nach Guropa überführte. Um jene Zeit hatte der Kompaß die weiten Straßen bes Ozeans noch nicht Gine Reise nach England, ber Normandie, Aquitanien, Lusitanien und Spanien machte man nicht anders, als indem man fich langs ber Ruften hielt und diese Ueberfahrten waren taglich mit neuen Gefahren befact. Umfonst trat bie gange Christenheit in's Mittel, um die beiben Republifen gu hindern, bag fie fich mit Erbitterung folugen: man erreichte bloß einen Waffenstillstand von einigen Jahren. Wir werden noch so oft Unlag haben, von Benedig zu fprechen, daß uns das geheime Raberwerk sciner Staats verfassung naber intereffiren muß.

Daru theilt hochst interessante Nachrichten über bie bamale eingeführte

Urt ber Dogewahl mit.

Während der ersten sechs Jahrhunderte der Republik wurde das Necht, den Doge zu wählen, von dem gesammten Bolk ausgeübt. Im Jahr 1173 wurde diese Sorge in die Hände von 11 Wählern gelegt. Fünf Jahre nachher nahm man wieder ein anderes Verfahren an. Der große Rath ernannte 4 Kommissäre, welche je 10 Wähler bezrichneten. Die Zahl der Wähler wurde im Jahr 1249 auf 41 festgesezt. So war der Stand der

Sache bei Reiniero Zeno's Tod im Jahr 1268.

Für bie Zukunft traf man folgende Einrichtung: 30 burch bas Loos bestimmte Mitglieder bes großen Raths verringerten ihre Zahl burch eine zweite Berlofung auf 9. Dicfe 9 bezeichneten 40 proviforische Bahler (nämlich bie Run wurde über 4 erften Rathe je 5, bie 5 legten Rathe je 4 Babler). Diese bezeichneten Babler abgestimmt und es mußte Giner von 9 Stimmen 7 erhalten, bamit er als Bähler bestätigt murbe. Auch mußten fie 30 Jahre zurückgelegt haben. Diese 40 wurden sodann burch bas Loos abermals verringert auf 12, von diesen 12 bezeichnete der erfte 3, die andern je 2 Personen, so bag man eine Lifte erhielt ron 25 Bahlern, bie aber erft als fest angesehen werden konnte, wenn bei einer neuen Abfugelung Jeber 9 Stimmen vereinigte. Wir ermuben nicht, mit biefen Ginzelnheiten fortzufahren, weil diefe fo seltsame Bahlform, die ber Bosheit und Beifes dung vorbeugen follte, bis auf bie legten Zeiten fortgebauert hat. tehren zu diesem Labyrinth zuruck und faffen ben garten Faben, ber und jum Führer bient. Die 25 neuen Bahler wurden burch's loos wieder 9. Ben

diefen 9 folug Jeber & vor, blefe 45 aber, bie man jezt auf bie Lifte befam, blieben nur, wenn ihnen die Abstimmung eine Dehrheit von 7 Stim. men gab und nur fo lang, als bis eine neue Berlofung Statt gefunden hatte, die 11 übrig ließ. Bon diesen 11 ernannten die 8 crsten je 4, die 3 lezten je 3. So fam wieder eine Lifte von 41 heraus und biefe follten tie definitiven Babler feyn. Allein noch einmal mußte abgestimmt werden, weil nur Desjenigen Wahl gültig war, bem von 11 Stimmen 9 zufielen; wo die Stimmen nicht zureichten, wurde gleich eine andere Person vorgeschlagen. Bar das Bahigeschäft so weit vorbei, so legte man dem großen Rath bie lifte der Babler vor, ber fofort über jeden abstimmte, und wenn Giner nicht die absolute Stimmenmehrheit (z. B. 51 von 100) erhielt, die 11 anwies, bag fie einen neuen Babler bezeichneten. Die Ernennung ber 41 virklichen Babler war bemnach bas Resultat von 5 Loosziehungen, 4 freien lauten Bezeichnungen und 5 geheimen Abstimmungen.

Unmittelbar nach ihrer Ernennung traten Die 41 wirklichen Bahler in einen Saal, wo fie bis zu vollbrachter Dogewahl eingeschloffen blieben. Dieses improvisirte Konflave wurde hier glanzend bewirthet. Die Bahler mochten verlangen, Was sie wollten — es wurde ihnen auf Kosten ber Republik hergeschafft, wobei man jedoch, mahrscheinlich um die Bunfche bes Einzelnen zu mäßigen, Sorge trug, daß, Was Einer begehrte, gleichzeitig

Jeber Berfehr nach Außen war ftreng unterfagt. alle 41 erhielten.

Die versammelten Bahlherren begannen ihr Geschäft mit ber Bestel. lung von drei Prafidenten ober Priori. Dann forberten fie zwei Gefretate, die mit ihnen eingeschlossen wurden. Hatte die Versammlung sich so fonstituirt, so wurde sie nach bem Rang des Alters vor das Burcau der Priori gerufen. hier schrieb Jeder ben Damen Deffen, ben er gum Doge etfor, eigenhandig auf und marf ben Bettel in eine Urne. Blog zwei Bedingungen waren erforderlich für einen Kandidaten: er mußte Mitglied bit großen Rathe und über 30 Jahre alt fenn.

Rach vorheriger Abzählung ber Stimmzettel nahm einer ber Sefretare einen heraus und las ben Ramen, ber barauf ftunt. Jeder Babler hatte nun bas Recht über die vorgeschlagene Person seine Ausstellungen zu machen.

Enthielt ber aus ber Urne gezogene Zettel ben Ramen eines ber Bahl. berren, so war dieser genöthigt, in ein abgesondertes Rabinet abzutreten, damit jene in völliger Freiheit sich über ihn im Guten ober Bosen außern Nachdem aber in seiner Abwesenheit alle etwaigen Beschwerben vorgebracht maren, fo murbe er wieder hereingerufen, ber an biefem Tag prafidirende Pripre theilte ihm, ohne einen ber Anklager zu neunen, bie Berhandlung mit, und man hörte an, Was er zu seiner Rechtfertigung zu Diefe Prufung mußten fammtliche Ramen ber Urne burche machen. Hierauf erft wurde mittelst zweier Urnen, wovon die eine die beifälligen, die andere die mißfälligen Kugeln aufnahm, über die Namen aller Kandidaten abgestimmt, und fobald einer ber Ramen 25 Stimmen erhalten batte, erklarte ber Priore ben Uft für beenbigt.

Diese Urt zu mahlen ift sehr verschieden beurtheilt worden. Die Ginen wolllin darin ein Meisterstück des Scharffinns und ter Staatsflugheit erblicken, besonders deswegen, weil man zuerst das Lovs als blinde Macht, sonder Arglist und Intelligenz, malten laffe, bann aber burch bie freien Kurungen bem Familienehrgeiz und den Berechnungen ber Patronatschaft Gelegenheit gebe, sich in verrathen; Andere dagegen erkannten in tiefer Einrichtung bloß eine

verwickelte Maschinerie, bie einer ben Bedürfnissen ber Republik angemesse, nen Leitung widerstehe. Darin waren Alle einig, daß ein so methodisches, so langsames Verfahren nur für ein ernstes, treu an seinen Gebräuchen

hangendes Bolf pafte.

Wenn gefragt mirb, welchen 3weck man fich vorgefest habe bei biefer Por- und Ruckbewegung, bei Dicfen Ub- und Bugangen, Die Das Gefen nicht fabprinthisch genug machen zu fonnen glaubte, bei Diefer Ramenpromenade, wo man Etwas von einem ebeln Spiele finden fann, Das ben Briechen entborgt worden ift, fo bieten fich mehrere Momente bar, auf Die es anfommt. Buverberft galt es, aus ben 480 Burgern, welche im großen Rath fagen, 41 Babler ju ernennen. Das Loos bezeichnete 9 Perfonen, Das war Alles, mas man ihm einräumte, ob gleich fein Gebiet größer ichien. Die überleate und vielleicht leidenschaftliche Bahl Diefer 9 bildete eine Lifte von 40. Diefe 40 hatten icon ein Borurtheil fur fic. Das Love verminderte ihre Bahl auf 12. Dies binderte aber nicht, bag bie 12 bas Resultat einer Wahl waren, und bag bier ber Bufall Richts zu thun hatte. Gin zweiter Mit Diefer 12 brochte eine Lifte von 9 andern Babtern bervor, Die, weil gewählt, gleichfalls auf Bertraven Unfpruch machen ober burch ein Intereffe auf Die Lifte gebracht fenn fonnten. Diefe 9 mablten 11. Der Uft Dieser 11 war, die dem großen Rath vorzulegende Lifte der wirklichen Babler qu bilben. Das gange Epftem war somit barauf berechnet, ber Bestechung vorzubeugen, indem man bewirkte, bag Riemand follte eine Bermuthung barüber haben fonnen, Wer die endliche Bahl entwerfen wurde. war die Lifte einmal gemacht, fo hatte ber Ginflug bes Lovfes aufgehort: bie Personen erschienen wieder, die Intrife trat in ihre Rechte ein. In ber Folge wußten Die ichlauen Benetianer mit bewunderungewürdiger Beschieklichkeit alle Wechselfalle zu berechnen. In unsern Tagen hat La Place eine sehr sinureiche Abhandlung über biese Wahlart verfaßt. Er glaubte, um burchzudringen, habe ber Rantibat ber Dogenwurde nie weber unter ben Bahlern noch unter ben burch Bahl Bezeichneten vorfommen burfen; es fen hinreichend gewesen, bag er feine Maichine spielen ließ burch Kreaturen, Die man mußte in die Lifte ber 41 wirklichen Bahler einschmuggeln, bamit fie bei ber legten Enticheibung ben verabrebeten Ramen auf ben Bablgettel fchrieben. Man wird fpater feben, daß bie Einrichtung bed Ronflave's bei ben Pabitwahlen bei Weirem zweckmäßiger und zur Siche rung einer gescheibten vortheilhaften Bahl geeigneter ift.

Nachmals ergriff die venetianische Aristofratie, da sie immer von der dunkeln Besorgnis einer schlechten Wahl gequätt wurde, die zuverläßigste Ausfunft, sich die Reue zu ersparen — sie verminderte mehr und mehr die

Befugniffe bee Doge.

Einen andern Berlauf nahmen die Dinge in Genua. Dort murbe bie aristofratische Berfassung umgestürzt und die demokratische Bahn eingeschlagen, weil man so die Mittel zu finden hoffte, den Zeind fraftiger zu treffen.

Folgendes war die Lage der beiden Republiken um's Jahr 1500 Beide besassen beträchtliche Kolonien. Die Benetianer waren Herren der Ostfüsse des adriatischen Meers, der ganzen Insel Kandia, eines Theils von Regroponte und mehrerer Häfen von Morca. Die Genueser hatter die Pisaner völlig geschlagen und das Seegat von Livorno verschüttet. Si waren Berbändete des griechischen Kaisers, der sich über Benedig zu be klagen hatte. Im Besit der Insel Scio, augestedelt in der Borstadt Pera

auf ber andern Seite bes Hafens von Konstantinopel fuhren sie, so oft sie wollten, durch die Meerenge nach ihren Faktoreien und Niederlagen am schwarzen Meere. Sie hatten, mit Einwilligung der Tataren, Theodosia, das jesige Cassa, am Gingang des Berbindungskanals zwischen dem schwarzen Meer und dem von Usow, besezt. Kurz sie hielten der Macht von Benedig das Gegengewicht. Zwar ließen sie sich in den an den Bosporos anstosenden Meeren richt Herren von anderthalb Bierteln des römischen Reichs schelten: aber sie hatten fast ausschließlich den Handel daselbst an sich gebracht, während die Benetianer mit Bergrößerungen gegen das seste und jenseits ihrer Lagunen einige Zeit verloren. Endlich hatten die Gemusser, diese kühnen Rausleute, sich eine solche Stellung verschafft, das es in ihrer Hand lag, tie Stadt Konstantinopel, wo sie sich das Recht des sichfangs und der Douanen hatten verleihen lassen, mit Hunger oder Ueberssus heimzusuchen.

Konnten die nicht minder fühnen Benetianer kaltblutig zusehen, wie diese Macht die ihre zu verdunkeln drohte? Dagegen emporte sich ihr Stolz,

fe forderten burch Beleidigung Die Genueser heraus.

Die Rüstungen, welche die beiden Republiken machten, waren so, daß alle Beitgenoffen zusammen es ihnen nicht hätten gleich thun können, und abgesehen von den Unterschieden, welche aus dem Zustand von Kunst und Wissenschaft entspringen, weder weniger kostspielig noch weniger furchtbar, als

die flotten ber machtigiten Rationen unscrer Tage.

Die Benetianer gingen angriffoweise zu Werk. Gine Flotte lief aus, um die genuefischen Riederlaffungen zu Pera und am schwarzen Meer zu Da magte Lamba Doria die Benetianer auf demfelben Weer anjugreifen, Deffen Gebieter fie zu fenn behaupteten. Es fam zu einem hartnädigen Rampf vor Curzola, einer ber ba'matifchen Infeln. In einem Angenblick bedeckte bas Feuer die ganze Flotte von Benedig: 65 Schiffe murden verbrannt; 18 mit 7000 Gefangenen, darunter ber berühmte Reiinde Marco Polo b), welcher mabrend einer lange Reihe von Sahren Uffen durchwandert hatte, und der Admiral Andreas Dandolo selbst, fielen in Die Gewalt des Ciegers. Dieser unglückliche Unführer wurde auf eine Galeetenbank mit Feffeln an ben Sanden gejegt und follte fo nach Genua geführt werden; allein da er feine Luft hatte, Lamba Doria's Triumph zu zieren, so dachte er, ein beherzter Mann muffe bie Rettung gegen die Schande in sich selbst suchen und zerschmetterte sich ben Ropf am Schiffsbord, solcher Befalt das Bolf von Genua bes Bergnügens beraubend, einen venetianiichen Abmiral in Fesseln bei sich zu sehen.

Genna, siegreich auswärts, war daheim von Faktionen zerrissen. Die Guelien hatten die Gibellinen ausgetrieben und die Gibellinen wider die Guelsen verjagt. Ginige ber Mikvergnügten gingen in den Krieg und versgen in der Trunkenheit des Ruhms und der Beute die Parteihandel.

Inzwischen mar in Benedig der große Rath ber Gdeln, beffen Bistreben unf allmälige Aneignung aller und jeder Gewalt ging, mit neuen Versu En

fer hatte Bald in dem Einde Badaichkan besucht, die Berge Belur überschritten, war in China eingebrungen und der Ehre einer Audienz bei dem mongorischen Kaifer gewürdigt worden. In biesem Land erlernte er 4 verschiedene Sprachen. Auf seiner Rudreise schiffte Bolv lands den Lüsten von China hin, passiete die Meerenge von Malacca, berührte Gensan, umsegette das Kap komorin und landete in Drmus im persischen Golf. Die Berichte Polo's haben die Entdedung bes Kaps ber guten Bossiung und der neuen Welt vorbereitet. Wenn wir an die Spoche dieser leitern Entdedung kommen werden, so find es wider zwei Italiener, die wir der diffentlichen Berwaderung bezeichnen muffen.

au Erweiterung seines Ansehens beschäftigt und murbe barin von dem Doge Jafob Gradenigo unterftuzt. Da zettelten drei Patrizier, Mark Querini, Badoer und Bohemund Tiepolo eine Verschwörung an. Es fiel ihnen nicht ichwer, unter ben Burgern Unhanger zu werben, wie es benn gu allen Beiten und in jedem Land Leute gibt, welche fich durch Ehrgeiz und Liebe zum Neuen zur Theilnahme an ben gewagtesten Unschlägen bewegen lassen. Die Ausführung wurde auf ben 15 Junius 1310 ausgemacht. reiste Badoer nach Padua; hier hatte er einen Theil der Mitschuldigen versammelt, die er am Abend und in ber Nacht plöglich nach Benedig führen wollte. Mittlerweile schlichen fich bie Berschworenen ohne Aufsehen auf verschiedenen Wegen in die Sauser, wo Baffen in Bereitschaft lagen. Die Bor Tag sezten die Truppen der Berschworenen fich in Racht ruckte vor. Bewegung und ruckten auf den Rialtoplage). hier trat Querini mit Ticpolo aus seinem Pallast und biese beiden Saupter bes Komplotts gingen durch die Reihen, um die Einbildungsfraft ihres Haufens aufzuregen durch ein Bild alles Deffen, was ben machtigsten Gindruck auf die Gemuther hervorbringt — die Namen Ruhm, Rache, Geminn, Freiheit und Baterland.

Gegen Morgen verzögerte einer jener wilden Orfane, die im Monat Junius in Italien so häufig sind, ben Aufgang bes ersehnten Lichtes. Der Donner, ber Regen, die Dunkelheit brachten einige Unordnung unter die Berschwornen. Dieß hielt sie jedoch nicht ab, einzelne Posten anzugreifen, die Archive eines Tribunals zu verbrennen, ein öffentliches Getraidehaus und einige benachbarte Buden zu plündern. Und bann beschloßen fie, trop des entsetlichen Wetters, aufzubrechen. Tiepolo befehligte eine Abtheilung; Der Leztere langte zuerst mit feis Querini zog an der Spige ter andern. ner Schaar bei bem St. Markusplat an; aber wie erstaunte er, als er ihn angefüllt fand mit Bewaffneten, die weder Tiepolo's Leute waren noch die Badver hatte von Padua herbeiführen follen. Der Doge Grabenigo führte diese Bewaffneten in Person an. Gin heftiger Kampf endigte, ungeachtet Baboers Unfunft, für die Berschwornen mit einer Niederlage. Auf der Stelle hielt Gradenigo Gericht. Querini lag unter den Todten; Tiepolo hatte sich durch die Flucht gerettet; Badver, dem die Seinen schlecht beistanden, wurde festgenommen und zum Tod verurtheilt.

Damals geschah es, daß ein Rath von 10 Geln ernannt ward, um über die Sicherheit des Staats zu wachen. Man versah ihn mit allen Mitteln der Kraft und der Strenge; man entband ihn aller Formen, jeder Bergutwortlichkeit; man stellte alle Köpse zu seiner Versügung. Zwar sollte seine Dauer nur 10 Tage seyn — allein als diese Zeit vorbei war, gab man 10 neue Tage zu, dann wieder 10 Tage, dann 20, dann 2 Monate. Und diese leztere Berlängerung wurde smal wiederholt. Nach einem Jahre ließ er sich, als ob Benedig jeden Tag von einer neuen Verschwörung gerettet werden müßte, auf fünf Jahre bestätigen und nach diesen 5 Jahren fand er sich starf genug, um seine Bollmacht selbst abermals auf 10 Jahre zu erstrecken. Alles, was man nach Versiuß dieser Zeit erreichen konnte war, daß die neue Erstreckung von dem großen Rath ausgesprochen wurde. Gablich im Jahr 1325 wurde diese furchtbare Magistratursur bleibe n derklärt

<sup>9)</sup> Blatt 25 ftellt die Rialtobrude dar. Sie besteht in einem einzigen Bogen, welcher 89 Fuß Deff nung und 24 Fuß Sohe hat, und ist aus großen Marmorbioden oder iftrischen Steinen erbaut Die Endpunkte ruhen kuhn auf ftarken Widerlagen, worauf 4 Figuren halb erhaben abgebilde sind; auf der einen Seite die heilige Jungfran und ber Erzengel Gabriel, auf der andern St. Mai kub St. Theodor.



Was dieses Tribunal that, um die Dauer zu verlängern, Das that es auch, um seine Besugnisse zu erweitern. Nach dem Zweck seiner Einsehung sollte es bloß über Staatsverbrechen erkennen; nicht lange, so hatte es unter dem Borwand, daß die Sicherheit des Staates Solches heische, sich der Berwaltung bemächtigt: es mischte sich in die Besehung der Aemter, versügte über die Finanzen, zog Fragen über Krieg und Frieden vor sein Forum, schloß Bündnisse mit dem Ausland und maßte sich selbst die souveräne Gewalt an, Was so weit ging, daß es Abgaben auslegte, Konsiskationen anordnete, Beschlüsse des großen Raths aushob, manchmal Mitsglieder desselben ihres Patrizats verlustig erklärte, aus der Klasse der Nobili in die der Stadtbürger verstieß, ja einen nach Herkommen und Verfassung
trwählten Doge absezte.

Später, im Jahr 1454 errichteten bie 10 ein noch furchtbareres Trisbunal in ihrem Schoos — das der drei Staatsinquisitoren, die zulezt selbst die Autorität der sieben Andern einem Despotismus unterwarfen, der in der

Beschichte seines Gleichen sucht.

Weil man in Benedig immer und immer fürchten, jeder Gewalt mischauen und die Wirksamkeit der feinsten Willfür in's Unendliche theisen mußte, so konnten 2 von den 3, mit bloßer Zuziehung tes Doge, damit ein betheil 3 Unterschriften trug, den dritten Kollegen anklagen, verurtheisten ind mit dem Tod bestrafen, wenn dieser nicht noch slinker gewesen und der Berurtheilung zuvorgekommen war, indem er selbst einen seiner Aukläsger iestnehmen tieß. Die ganze metaphysische Subtilität Benedigs hatte aber nicht den Fall vorgeschen, wenn unter den drei Inquisitoren ein Schwächling und zwei Schelme sich befanden. Jeder der Schelme hätte dann die Zussimmung des Schwächlings erlangen können, der Doge wäre berufen worsden, zwei Urtheile zu unterzeichnen und der Henker zwei der Richter zu siesen, denen er zu gehorchen Besehl hatte. Ein Schritt, ein Faden weiter, und die tiessinnigsten Kombinationen, die bestberechneten Gleichgewichtsspiele, die mathematischessen Unschauungen sind Nichts mehr als Gefahr, Verwirzung und Thorheit.

Laffen wir bas burch eine wirkliche Verschwörung aufgeschreckte Venedig eingebildeten Berschwörungen nachjagen. Gine andere Republif, die ein intgegengeseztes System befolgt, foll eine Zeit lang unsere Aufmerksamfeit itsieln. In Siena hatte man ben Rath ber 15, welche die Regierung ber Etadt bilbeten, abgeschafft und fatt seiner eine Signoria eingesezt, von welcher ble Stadthauptleute und Bertheibiger ber Gemeinbe und bes Bolks von Siena ernannt wurden. Wie die Prioren von Flomobnten fie in bemfelben Pallaft und fpeisten an berfelben Tafel. Die Beit ihrer Junktionen war auf zwei Monate festgesezt und man wählte sie, mit Ausiblufdes Abels, aus bem Handelsstand. Diese Beschränfung der Wahl auf einen Stand, der nicht ber erfte war im Staat, rief, wie Sismondi bemerft, eine Digarchie hervor und zwar eine bürgerliche Oligarchie, die man in Giena ben Stand ber 9 nannte, weil die Kaufleute, Die fich die Regierung Inbehalten und wie ben Abel so auch das Bolf ausgeschlossen hatten, ein Ineldniß von Familien verfaßten, benen sie Die Theilnahme an der Wahl bir 9 Bertheidiger zu gestatten beliebten. Die hier Eingeschriebenen machten in Siena eine besondere Kaste aus, die nicht minder hochmuthig mar als der Adel, nicht minder ehrgeizig, nicht minder eifersüchtig auf ben

Alleinbesig ber Gewalt, aber auch nicht minder ausgesezt bem Reib und

ben Berfolgungen ber Menge.

Ungeachtet ber Parteireibungen bluhten bie Runfte in blefer Ctabt. 3m Jahr 1250 hatte man Die Rathebrale \*) erbaut: fie fteht auf einer Unhöhe, wo fie einen ichonen Plat beherricht, ber fie von allen Seiten um. gibt, und ben man auf Marmorftufen binansteigt, Bas ihr ein Unsehen von Größe und Pracht gemährt, bag man fie felbit nach St. Peter noch mit Bergnugen feben fann. Dicht vergeffen barf man, ben Fußboden ber Rirche von Oben zu betrachten : er halt, nach Balern's Behauptung, mit ben foftbarften Mofaitwerfen Gricchenlands und Roms die Bergleichung aus, wiewohl Erfindung und Ausführung Dicfes ungeheuren marmornen Muffvgemalbes im elegantesten Styl gang ffenisch und italienisch find. Gin Bebaube, bas uneigentlich bie Safriften heißt, während es mit mehr Recht von Andern Bibliothef genannt wird, floßt an die Kirche: es ist taselbst eine große Angahl Chorbucher D aufbewahrt.

Bir nabern und ber Epoche, wo Stalien eine ihrer gefeiertsten Autoritaten verlieren foll: Die pabitliche Gewalt ift auf bem Punft, fich zu einer

Urt freiwilligem Eril zu verdammen.

Nach Bonifaz VIII Tod fiel die Wahl ber Kardinale, beren bamals 18 maren, auf den Kardinalbischof von Oftia, ale Pabit Benedift XI. Damale theilten die Familien Colonna und Orfini sich noch fast gang in die weltliche Macht Rome. Sie schalteten und walteten durch ihre Unhanger, ließen Befege machen, fampften in ben Strafen und bestritten bei jedem Schritt bie Souveranitätsrechte bes heiligen Baters. Der Pabst bezeugte bas Berlangen, fich nach Uffifi zu begeben, unter bem Borwand, baß die schlechte Luft in Rom feiner Gesundheit nachtheilig fen. Co ließ man ihn ziehen, worauf er in Uffist und später in bem nahgelegenen Perusa feinen Aufenthalt nahm.

In Diefer legten Stadt faßte er bie Bugel bes Rirchenregimente ftraffer Buvörderst bemuhte er fich, die Weißen und Schwarzen in Florenz zu versöhnen und ba feine gutlichen Vorstellungen nicht fruchten wollten, so ging er fo weit, daß er über die ganze Stadt ben Bann verhängte.

Die Florentiner versprachen ohne Unterlaß, Alles au thun, um Sie schienen ber hoffnung Raum gu geben, bag Frieben zu halten.

entnommen.

Diese Kirche ist ein großes Schiff von gothischer Baukunft und hat sowohl aus, als inwendig eine Bekleidung mit schwarzem und weißem Marmor, immer so, daß die weißen und schwarzen garben neben einander vorfommen, und die Parteien der Schwarzen und Weißen sehen, wie man jusammen im Frieden leben und mit gleichen Kräften sur des Wohl des Scaats wirken soll nach dem Beispiel dieser Marmorarren, die jur Zierde und Berschwerung eines Gebaudes sich vereinigen. Im Jahr 1284 hatte man das Fortal weggenvummen und begann nach den Rissen Johanns von Pilse das große Bortal, das man jezt sieht. Es ist in ziemtich elegantem geschmad und hat Thiren mit zwei in Byramiden sich endigenden Thürmchen auf den Seiten. Die Kirche ist 350 Fuß lang. Die Pseiser sind nach arabischer Weise mit Laub und Frückten bedeckt, die sich von der Basis die zur Spise emporzichingen. Latande nennt diese Manier einen Wahnstun von Dramwerten. Das Gewölb ist lassurdau und mit gotdenen Sterenen durchset. Die Kirche von Siena wirde durch mehrere Konzilien verherrlicht. Auf einem im I. 1000 dort gehaltenen Konzil verlich Mitsolaus il den Kardinälen das Recht, die Gädie allein zu wählen. Auch in Siena sing m Jahre 1421 die später nach Basel verlegte allgemeine Kirchenversammtung an, auf welcher Kanones gegen die Rehereien von Wictes und Duß abgesaßt, mit den Griechen wegen der Bereinigung unterhandelt wurde ie. Siehe Blatt 26.

\*\*O Siehe Blatt 27. Wan erdlich in diesem Saal 20 Fredlen, Darstellungen der Hauptmerkuldige beiten aus dem Bontinklat Tius il. Sie wurden von Pinturicchio nach Zeichnungen und Cartons von Raphasi ausgesährt. Mitten im Saal besinder sich eine antise Gruppe von der Fratien: sie war bei der Prundsteinlegung der Kirche ausgegraden worden. Man hatte sie zuerst in der Kirche selbst ausgesischer. Ansisten im Saal besinder sich eine antise Gruppe von der Fratien: sie war bei der Prundskeinlegung der Kirche ausgegraden worden. Man hatte sie zuerst in der Kirche leicht ausgesischer und einige glückliche Stellungen und elegante Ropsbewegungen



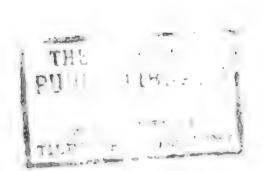





die Wuth ber Parteien endlich einmal erlöschen würde. Wenigstens ließen sie sich in ihren großen Bauwerken nicht unterbrechen. So wurde jezt der Bau eines Pallasis begonnen, der der Amtssis der Signoria werden

follte - bes jegt fogenannten alten Pallaites \*).

Judem der Pabst vorzugsweise seine Blicke nach Florenz richtete, hatte er die Absicht, daselbst eine Freistätte zu suchen, um neuen Berfolgungen auszuweichen, die ihn selbst in Perusa erreicht hatten. Doch der unruhige Geist, der in der florentinischen Republik herrschte, brachte ihn von diesem. Borhaben wieder ab. Nun ging er bei sich zu Rath, ob es nicht thunlich wäre, den pabstlichen Hof nach der Lombardei zu verlegen. Allein hier wäre er zu nahe bei Philipp dem Schönen gewesen, der wenigstens keinen so großen Weg mehr zu machen gehabt hatte, um sich der Person des Pabsts zu bemächtigen.

Schon hatten die pabitlichen Bannftrahlen bei bem häufigen Gebrauch, der davon gemacht murde, nicht mehr die alte Kraft; gleichwohl waren fie noch gefürchtet. Philipp der Schöne entschloß sich, wegen ber an Bonifaz VIII verübten Bewaltthätigfeiten um Absolution zu bitten. Bie es scheint, wurde diefes Begehren bewilligt, und blog Nogarct ausgenommen. Konnte diefes milbere Benehmen die Ordnung gurudführen? Reineswegs, bie geheimen Berichwörungen gegen ben Pabst hörten nicht auf. faß Benedift an ber Tafel, als ein junger Menfch in weiblicher Berfleidung ericbien, ber fich fur eine Perfon im Dienft ber Ronnen ber beiligen Detronilla zu Perufa ausgab. Er trug ein filbernes Beden mit frifden Feigen und bot fic bem Pabit von Seiten ber Mebriffin Des Rlofters. Der Pabst liebte biefe Frucht fehr und ag unvorsichtiger Beife fogleich Davon. Aber beinahe in dem nämlichen Augenblick wurde er frank und nach wentgen Tagen, am 27 Julius 1304, war er eine Leiche. Villani beschulbigt gemiffe Pralaten Des Sofes, fie hatten ben beiligen Bater vergiftet. Ferreto von Bicenza neunt Die, welche er für schuldig halt, unter Undern einen Frangosen, und erflart, die Morder senen von Philipp dem Schonen ge-Was nach Benedifts Tod geschah, fann vielleicht zu Diefer dungen worten. Untlage Beranlassung gegeben haben; historisch ift sie nicht hinreichend bewiesen.

Inzwischen versammelten sich die Kardinale, 20 an der Zahl, damit sie einen neuen Pabst wählten. Nach Imonatlichen Verhandlungen zeigte es sich, daß die Parteien so gleiche Kräfte hatten, daß es nicht möglich war, sich zu verständigen. In dem Konflave, wie in dem übrigen Italien, herrschten noch die Parteiungen der Guelsen und Gibellinen. In Ermangelung eines kaiserlichen Einflusses, der auf der Halbinsel sehr mächtig gewesen sehn möchte, wurden die Leztern von dem König von Frankreich unterstützt. Um aus dieser Verlegenheit zu kommen, wurde ein Vergleich verabredet: die Partei des Kardinals Gastani, Bonifaz VIII Ressen (quelssische Partei), sollte 3 Kardinäle und die Partei Rapoleon Orsini's (die gibelliuische) sollte gehalten sehn, aus diesen 3 Kardinälen binnen 40 Tagen einen Pabst

Der Grund zu dem alten Ballast wurde gelegt im Jahr 1298, nach den Blanen des Baumeisters der Rathedrale und der Kirche Santa Eroce. Blatt 28 stellt das Innere des Dojes dar, wie man ihn heut zu Tage sieht. Rach und nach haben die berühmtesten Künftler diesen Pallast, welcher der Schauplast einer Menge der wichtigsen Ereignisse der forentinischen Grücklichte war, durch ihre Schöpfungen verschönert. Ueber dem Ihre des Gebäudes waren die Wappen jedes der Länder ausgehängt, mit welchen die Republik im Bunde stand; im Fall eines Kriegs zwischen Florenz und einem dieser Staaten wurden sie abgenommen. Mitten im Pos ist ein Brunnen von Porpybor, geziert durch ein Kind von Bronze, welches einen Fisch hält, ein Wert Beroechiv's. Auf den Saulen bemerkt man Ornamente von Laub und Früchten wie in der Kathedrale.

zu wählen. hierauf ließ Gastani 3 bem Andenken seines Oheims ergebene Kreaturen, fammtlich Ultramontaner, d. h. Richt = Italiener und darunter Bertrand de Got, Erzbischof von Bordeaux, der mit Philipps Bruder Rarl von Balois Streit gehabt hatte, auf die Lifte fegen. Billani berichtet bei Gelegenheit biefer Begebenheit mehrere Thatsachen, Die von vielen anbern Geschichtschreibern bestritten werben. Rach seiner Behauptung hatte Philipp ber Schone faum von bem Bergleich Kenntniß gehabt, als er fich zu Bertrand de Got begab und ihm die Tiare versprach unter der Bedingung, daß er ihm 6 Gnaden bewillige : erstens follte er zwischen ihm und der Kirche eine innigere Ausföhnung zu Stande bringen und fur die an der Person Bonis fag VIII verübten Frevel Bergeihung angebeihen laffen; zweitens follte er jedwede Exkommunikation aufheben; die dritte, vierte und fünfte Gnade hatten Alften ber Simonie, eines schmablichen Sandels bestanden; Die fechste war, wie ber König fagte, ein großes Geheimniß. Wie es fich auch mit biefem vielleicht fpater aus haß gegen bie Pabfte, in Avignon niebergeschriebenen Bezüchten verhalten mag, Bertrand be Gor murde zum Pabit erwählt; und fen es nun, daß Phifipp ihn hinderte, abzugiehen, ober bag Die Art, wie seine Borganger in Italien behandelt worden waren, ihn ab. schreckte, statt fich nach dem unwandelbaren Brauch der Kirche nach Rom zu verfügen, statt die Leitung seiner Heerde und die große Pflicht, wie Dante sagen wurde, mit ben Burden bieses Amtes vollständig zu übernehmen, und nothigen Falls Philipp felbft die Stirn zu bieten, wenn er ben pabstlichen Sof wie gefangen bielt, fezte ber neue Pabst, Rlemens V, die gange Chriftenheit in Stannen, indem er die Rarbinate ju feiner Kronung (er hatte fie auf ben St. Martinstag, 41 Nov. 4305, festgefezt) nach Lyon einlub.

Die Kardinäle hatten die Absichten tes Erzbischofs, den sie sich zum Meister sezten, nicht vorausgesehen: obgleich in ihren Erwartungen gestäuscht, mußten sie gehorchen. Philipp der Schöne und Karl von Balvis wohnten dem Krönungssesse bei. Am 17 desselben Monats gab Klemens Herren aus dem Hause Colonna, die Bonisaz des Durpurs beraubt hatte, denselben zurück und ernannte eine ziemlich große Anzahl franz. Kardinäle.

Bald begehrtz Philipp die Aufhebung des Ordens der Templer und Diefer Orden mar gestiftet worten um's bie Konfisfation ihrer Gater. Jahr 1118 burdy 9 Ritter, welche Gottfried von Bouistons Begleiter waren auf dem Kreuzzug. Obgleich ber Abel aus allen Nationen Aufnahme fand, so war boch ber Orden in besonderer Bunft bei ben französischen Rittern; fast alle Großmeister hatten biefer Nation angehort. Die Spezialgeschichte ber Templer gehört jedoch nicht hieher, die Scene bes furchts baren Drama's war in Frankreich, und auch ber Pabft, der ihre Bernicht tung erlaubte, hatte bort seinen Sig. Rannouard, ein Mann, ber wegen feiner tiefen Renntnig in ber italienischen Literatur auch in einer Beschichte Italiens mit Lob erwähnt zu werden verdient, hat die Templer in schönen Berfen gerächt und ben Gindruck auf bas menschliche Gefühl burch bie Forschungen verstätft, Die in der Seele bes Lefers feinen Zweifel laffen. Und Wer, bem ce um Wahrheit zu thun ift, muß nicht burch bie beredten Worte Boffuets gunftig gestimmt fenn: "die Templer bekannten auf ber Folter, fie leugneten auf bem Richtplat."

So gefällig Klemens V gegen Philipp war, so konnte bieser boch nicht alle Gunstbezeugungen erlangen. Der König wünschte Karl von Balvis

Social



Hof des alten Talastes.

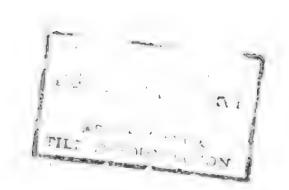

zum Kaiser wählen zu lassen. Bielleicht war es Dieß, was Villani unter der großen geheimen Snade verstand. Was thut der Pabst? Da er sindet, daß Philipps Unsinnen nicht dem Interesse der Kirche gemäß ist, so faßt er sich ein Herz und schreibt den deutschen Kursürsten, sie möchten nur den Grasen von Luxemburg wählen — einen nicht sehr reichen noch mächtigen Fürsten, der aber von alter Familie, und als wackerer Ritter geachtet war. Den 27 November 1508 wurde die Wahl verfündet und nachdem der Pabst unverzüglich sie bestätigt, Heinrich, unter den Königen von Deutschland der

fiebente, unter ben Kaisern ber sichste, zu Aachen gefront.

Rehren wir nach Italien zuruck. Seit ben Sandeln mit Friedrich II hatte die Rirchenpartei feinen Raifer anerkannt. Romifche Ronige, Die Die faiserliche Krone empfangen konnten, regierten in Deutschland. Es waren kine Kandidaten des kaiserlichen Throns, sagt Sismondi, der dieses Berhåltnig mit bemerkenswerther Schärfe erläutert, sondern anerkannte Oberblupter bes Reichs. Indes legten biefe Saupter felbft großen Werth auf ihre Weihung burch ben Pabst. Der formelle Gehorfam ber Städte war der Preis. Bu biefer Beihung gehörte, bag er ihm in Rom felbst bie goldene Krone auf's haupt fezte. Unter ben Stalienern und den Männern der Rirche glaubten Biele, Die Autorität bes Monarchen über Stalien hange von dieser wichtigen Ceremonie, ober wenigstens von seiner Anwesenheit diffeits ber Alpen ab. Diese Annahme erhielt eine gewisse Bestätigung durch bas gleichgültige Benehmen Rudolfs von Sabsburg und seiner Rade folger, die mahrend eines Zeitraums von 64 Jahren fast außer aller Bcziehung zu Italien ftanden. Biele Regierungen bieses Landes hatten nich baber von dem Reich losgeriffen, als ob ein Kaifer gar keine Gewalt über fie hatte.

Bir haben gesehen, daß Karl II seinem Bater auf dem Thron von Reapel folgte. Benedig, Pisa, Florenz, Siena, Genua regierten sich selbst. Diese vier leztern Städte übertrugen zeitweise fremden Kriegsobersten die vollziehende Gewalt und verabschiedeten dieselben, wenn sie unglücklich, oder wenn sie zu oft siegreich waren. Florenz hatte sogar den Herrn Christus zum König des storentinischen Bolks gewählt und Nesolaus Capponi diesen Beschluß in goldenen Buchstaben auf das Thor des Pallastes der Signoria ihreiben lassen. In Maitand hatten, wie schon gemeldet worden, die guelssichen La Torre die ganze Gewalt des lombardischen Bundes an sich gestischen und raußten wiederum den gibellinischen Lieconti Platz machen. Das Haus Este suchte in Ferrara, Modena und Reggiv seine Macht zu besestigen. Der Pabst war abwesend von Rom, wo die Solonna, die Orsini und der Senator, bald mit der einen, bald mit der andern Partei, bald sie und er genöthigt, eine Zeitlang das Ansehen des Hoses von Aviznon anzuerkennen, sich in die höchste Gewalt theilten.

Karl II starb im Jahr 1309, Robert folgte ihm. Heinrich von Lusemburg, der den Augenblick für günstig erachtet, schickt sich zu einer Heersicht nach Italien an. Er betritt Piemont im Jahr 1310, besucht die Studt Turin, die er mit Privilegien begabt und wird in Asti als Gebieter ausgenommen. Guido de la Torre, auf seine Macht in Mailand pochend, lieb dem König von Deutschland sagen, wenn derselbe sich ihm andertraue, so wolle er, obzleich Guelse, ihn, mit dem Bogel auf der Faust, die Runde durch Italien machen lassen. Heinrich brauche dann keine Soldaten; von einem Falkner gesolgt, könne er allein das Land durchziehen.

- Tayroli

Jener, über biesen Dünkel ärgerlich, befahl Guido, sich zuerst zu unterwersfen, hielt zu gleicher Zeit die Visconti in Respekt und ließ sich zu Mailand, nicht zu Monza, zum König von Italien krönen. Der Vischof von Bostronto in einem Bericht, den er über Heinrichs Feldzug hinterlassen, verssichert, Abacordnete der Städte von den Alpen bis Modena auf der einen und von Berona bis Padua auf der andern Seite sepen gekommen, um Heinrich Treue zu schwören, nur mit Ausnahme der Benetianer und der Genueser, welche hätten wollen weder dem Kaiser angehören noch Rom, weder dem Meer noch dem Land.

Benedig unterstützte seine Weigerung durch Rüstungen, wogegen heinerich Richts einzuwenden wußte. Der guelfische Bund von Toscana, Rom und Neapel waren nicht bereitwilliger mit Anerkennung: heinrich beschloß sie zu züchzigen. Pisa versprach hülfe. Die Familie la Scala, eingedenk, daß sie Berona und Vicenza zu Lehen empfangen, nahm sich der Sache

ihres Wohlthaters an.

Heinrich marschirt auf Rom, das die Anhänger Roberts vertheidigen, das aber bald in zwei seintliche Lager getheilt ist. Die Orsini gegen jene empört, bemächtigen sich bes Quartiers der St. Peterstirche, Heinrich, mit Hülfe der Colonna, St. Johanns vom Lateran, des in eine Festung verwandelten Coliscums, des benachbarten Kapitols. Ein Bersuch, in die levninische Stadt, in deren Bezirk die St. Peterskirche eingeschlossen war, einzudringen, mislingt. Da zwingt Heinrich einen der drei Kardinäle, welche in Rom des Pabsts Stelle vertraten, daß er ihn in St. Johann vom Late-

ran gum Raifer front; bann gieht er gegen Floreng.

Ein Beifpiel foll uns zeigen, Was aus ben Exfommunifationen gewor-Man wird sie als politische Waffen betrachten muffen, Die nicht mehr ausschließlich in ber hand ber Geistlichkeit find. Da heinrich feinen Pabst oder Bischof findet, der so gefällig ift, ihm in dieser hinsicht zu tienen, fo errichtet er gu Difa ein faiferliches Tribunal und unternimmt, durch Urtheilssprüche zur Botmäßigkeit zu bringen, Was seinen Siegen entgeht. Er verurtheilt die Florentiner jum Berluft ihrer Freiheiten und ihres Mangrechts, erkennt ten König, ben fie gewählt, nicht an, fezt ihre Notare, ihre Richter ab, gibt Befehl, daß die Urkunde der Einen und die Berfügungen ber Undern aus ben öffentlichen Büchern gestrichen werden; erflärt ben Thron von Reapel erledigt, Robert bes Berbrechens ber beleibigten Majeftät schuldig, entbindet seine Unterthauen bes Gibs Der Treue und verbietet ihnen, einem Fürsten zu gehorchen, ber nicht mehr ibr Daun schließt er mit König Friedrich von Gizillen ein Bunbnis und geminnt enblich bie Genueser, bag fie fich gegen Robert maffnen. Diefer allein war im Stand, bem von allen Seiten bedrängten Florenz wirksamer Beiftand zu leiften. Und bie Florentiner, bie Aufange fo begeifterten Republifaner, entschließen sich, ihn gum Reftor-Governatore, Beschüger und Oberherrn von Florenz zu ernennen, unter ber Bedingung freilich, daß er einen feiner Gohne ober Bruber in bie Ctatt ichice, um fie gu vertheibigen, daß er die Gesete ber Republik und namentlich die Magistratur ber Privren in ollen ihren Befugniffen aufrecht halte.

In Erwartung der Hülfe Roberts sezten die Florentiner sich in die Lage, Gewalt mit Gewalt abzutreiben, als Heinrich an den Folgen eines Fiebers, das er sich bei seiner Krönung im lateranischen Passast durch die

schlichte Luft (aria cattiva) zugezogen, in Poggibonsi erfrankte.

Die Pifaner hatten fich in Seinrichs Intereffe am meiften blos gestellt - fie gebachten, fich bem Grafen von Savoyen ober Scinrich von Glanbern ju ergeben. Da beide biefes Fürstenthum ausschlugen, fo boten fie Uguccione bella Faggiucla, einem Gibellinen aus ber Romagna, Die Berrichaft, mit welchem fie fich jeboch nicht lange vertrugen.

hier reiht fich auf naturliche Weise eine Ermahnung ber Großthaten Castruccio's, Tyrannen von Lucca, Senators von Rom, an. Sein Leben bei Machiavell astein barf man nicht lefen, benn, wenn diese Geschichte ein Mufter von Pracifion, Kraft und Lebendigfeit in den Bemalben und Schlachtberichten beißen fann, fo ift fie auf ber andern Seite ein Roman,

bessen Hauptumstände in der Regel erfunden sind. Wie die Rachricht von Heinrichs VII Tod nach Frankreich kam, hob ber Pabit die von diesem Raifer über Konig Robert verhangte Ucht auf, und erffarte Diefen Furiten gum faiferlichen Reicheverwefer in gang Stalien. Rach einiger Beit farb auch Klemens. Die Kardinale versammelten sich jum Konklave in Carpentras; von 23 waren bloß 10 Italiener. lange, fo zerftreute ein Aufruhr bas Bahlkollegium. Als nach zwei Jahren Philipp der Lange die Kardinale wieder vereinigte, mahlten sie Jakob d'Euse von Cahors, den Sohn eines Schusters, wie Kaiser Leo der Isaurier.

Diefer Pabit nahm ben Ramen Johann XXII an.

Robert regierte bamals in Frieden über Apulien, Ralabrien, Reapel, mehrere von tem fombartifchen Bund abgeloste Stadte Piemonte und Toscana, maltete beinahe als Gebieter in Rom. Mit Diefer Macht verband er, wie fein Bater und Großvater, Die unmittelbare Couveranitat ber Provence. Seine Feinde in Stalien waren Siena, Matthaus Bisconti, Bergog von Mailand, Can bella Scala, herr von Berona und Vicenza, Castruccio, herr von Lucca, Friedrich vou Monte Feltro, herr von Urbino. Das neutrale Benedig dachte an seinen handel, an seine Inseln im mittellanbifden Meer, an feinen Saß gegen ben gennesischen Ramen, an feine innere Siderheit und einige Bergroßerungen auf bem Festland. Genua mar ben Spaltungen ber Doria, der Spinola, der Grimaldi, der Fieschi überants wortet. In Deutschland hatte man zwei Kaiser gewählt, Ludwig den Bayer und Friedrich von Desterreich. Bei Mühldorf überwand Ludwig seinen Rebenbubler; bann suchte er bes Pabsts Unerkennung als Raiser nach. Johann XXII verweigerte ihm feine Unterftugung. Da ruft er bie Bibellinen auf, geht nach Mailand, um fich bie Krone Staliens aufzuseten, mochte bie Bisconti aus Mailand verdrangen, Bas er aber nicht burchsegt, giebt begleitet von Caftruccio und beffen tapfern Luckefern nach Rom und läßt fich von Jafob Albert, Bischof von Benedig, und Gerhard Orlanbini, Bischof von Aleria, deren Erfterer hier ohne Befcht feiner Republit handelte, und die beide burch ein pabstliches Erfenntniß wegen firchlicher Bergehen abgesezt und exkommunizirt waren, zum Kaiser salben. Ludwig shwur drei Gide, wozu ihn ohne Zweifel blos sein politisches Interesse bewog: er schwur 1) die Reinheit des katholischen Glaubens aufrecht zu erhalten; 2) die Priester zu verehren; 3) die Rechte der Wittwen und Baifen zu mahren. In diesem Augenblick mar ce, wo Sciarra Colonna, sich so weit vergessend, daß er sich für den Pabst hielt, die Krone auf Ludwigs haupt fegte. Das römische Bolt nahm sein altes Recht in Unspruch und rief ben neuen Raifer zum Senator aus; biefer aber trug biefen untergeordneten Charafter fogleich auf Castruccio über.

Castruccio, wie ihn Sismondi schildert, war von Person start und gewandt, von großem und schlankem Wuchs, von Sesicht ongenehm, aber mager, bleich und fast weiß, seine Haare gerad herabhängend und blond; seine Physiognomie graziös. Unter den Tyrannen gilt er für tapfer und hochsinnig; man sobt seine Weishelt und seine Kriegslist, die Raschheit seiner Entschließungen, seine Ausdauer bei Beschwerden, seine Rüstigkeit in den Wassen, seine Borsicht im Krieg und das Glück in seinen Unternehmungen. Er starb bald darauf an einer in Toscana herrschenden Seuche, die das Borspiel schien zu den Verheerungen, die Italien im Jahr 1348 zu beklagen haben sollte. Bei seinem Tod war er 47 Jahre alt.

Auf Johann XXII, einen Pabst von unternehmendem Charafter, gestorben im Jahr 1334, folgte Beneditt XII, oder, wie er sich selbst nannte, Jacques de Nouveau, mit dem Beinamen der Bäcker (fournier), aus Saverdun, in der Grafschaft Foir, gebürtig, wo sein Vater Bäcker war. Mönch von dem Orden von Citeaux, war er nach einander Abt von Fondstroide, Bischof von Mirepvix und durch Johann XXII Kardinal geworden. Kaum erwählt, wurde er aufgefordert, seinen Sitz nach Italien zu verlegen.

Wenn Menschen von mehr unruhigem als überlegtem und beständigem Sinn sich nach Beränderungen sehnen und diese erlangt haben, nun aber finden, daß ihre Lage sich dadurch nicht verbessert hat, blicken sie nicht selten mit bitterem Bedauern nach Dem zurück, was nicht mehr ist. Diese Erfahrung machten einige Großen, das Bolf und ein Theil der Geistlichkeit Roms.

Benedift ware bereit gewesen, wenigstens nach Bologna zu gehen, wenn nicht ber Beift ber Emporung, ber in diefer Stadt fpuctte, ihm diefen Bedanken verleidet hätte. Go blieb er nun eben an dem Ort, an den ihn Die Borfehung gestellt hatte und schickte sich an, von bort aus ben Frieden ber Rirche zu erhalten und fie zu regieren. Mit Strenge icharfte er ben Bischöfen das Wohnen am Umtofis ein, ergriff Magregeln gegen Saufung ber Pfründen, erließ an mehrere Mitglieder ber fastilifden Beiftlichkeit Send schreiben, um sie zu sittlicherem Wandel zu ermahnen. Die fizilische Frage bot sich noch unter seiner Regierung bar. Benedift XII erflärte sich, in Betracht bes ungerechten Ginfalls Peters I im Jahr 1282, zu Gunften Roberts, Königs von Neapel. Bon jenen alten Aufreizungen zu Uebergriffen, in welchen uns fur bas Benehmen mehrerer Pabite eine Entichulbigung zu liegen scheint, erneute fich Giniges unter Benedift XII. ungrische Beiftlichkeit schrieb bem Pabst, baß sie ihm bas Recht zuerkenne, über die weltlichen Rechte ber Fürsten zu verfügen. Benedift begnügte fich jedoch damit, daß er den König aufforderte, er mochte etwas gerechter fenn gegen seine Bolfer. Den Deutschorden nothigte er, bem Konig von Polen die angemaßten Domanen zurückzugeben. Dem König Magnus von Schweben verweigerte er ben Beiftand feiner geiftlichen Daffen gegen Chris ftoph III, Konig von Danemark. Huch auf Unterhandlung megen Wiedervereinigung der lateinischen und griechischen Kirche erftrectte fich feine Thas tigfeit. Ueberhaupt mar diefes Pontififat voll großer nunlicher Arbeiten zum Frommen der Kirche. Und, obgleich Unterthan des Königs von Frankreich, ließ fich Benedift nie von bemfelben fnechten. Micht allein enthielt sich dieser Monarch, mit Zumuthungen beschwerlich zu fallen, die bes Charafters eines rechtschaffenen Pabsts unwürdig waren, sondern der Leztere bewies auch bis an's Ende seiner Regierung, daß es immer ein Zeichen von

Muth ift, welcher Frachte trägt, wenn man bestimmte, feste und folgerichtige

Ansichten zu behaupten weiß.

Bon einem schweren Vorwurf wird indeß die Kirche Benedikt XII nicht lossprechen: daß er sich nicht genug Mühe gab, um das Pabstthum wieder nach Italien zu verpflanzen. Dort war dessen Boden und welches auch die Sefahren seyn mochten, die zu Rom seiner warteten, er mußte Alles aufbieten, um sich in den Staaten des heiligen Stuhls festzuschen.

Auf Benedikt XII, gestorben im Jahr 1342, folgte Klemens VI, der hundertste Pabst seit dem Tod Christi. Dieser Pabst führte den Namen Peter Roger und war aus einer adeligen Familie in Limosin entsprossen. Seine Talente hatten ihm eine chrenvolle kirchliche Laufbahn eröffnet: zuerst Bischof von Arras, dann Kardinal, war er 11 Tage nach Benedikts Tod im Pallast zu Avignon in Ruhe und Frieden zum Pabst erwählt worden.

Die Römer, mehr als je ärgerlich, nicht ben Pabst in ihrer Mitte zu besitzen, stets gespalten, stets mißvergnügt und unterdrückt, schickten eine Gesandtschaft an Klemens VI, mit der Einladung, nach Rom zu kommen. Unter den Abgeordneten erschien Nikolaus Laurentius oder Gabrino, seitdem bekannt unter dem Namen Rienzo. Klemens gab eine abschlägige Antwort. Aus Anlaß neuer Kränkungen nahm dieser Pabst einige Prozeduren wieder vor, die durch Johanns XXII lebhaften Ungestüm begonnen, durch Benedikts XII beständige Mäßigung eingestellt worden waren.

Robert war todt. Alemens fronte zum König von Neapel Andreas, den Bruder des Königs von Ungarn, als Gemahl Johanna's, der Tochter und Nachfolgerin Roberts in der Regierung. Er erklärte sich für Karls von kuremburg Bewerbung um die Kaiserwürde gegen Ludwig von Baiern. Er trat in Unterhandlung mit der Königin Johanna, um von ihr die Stadt Avignon um 80,000 Goldgulden zu erkaufen und ordnete die fünfzig-

jahrige Feter bes Jubeljahre an.

Da Johanna Florenz nicht ben wirksamen Schutz gewähren konnte, wie Robert, ein auf dem Thron besser befestigter Fürst, so wandte sich die Republik an Klemens VI — ein Entgegenkommen, das diesem sehr erwünscht senn mußte, weil es mit seiner geheimen Absicht, nach Rom zu gehen, zussammentraf, wobei er gesonnen war, Aufangs in Toscana zu verweilen, bis er die vollkommene Unterwerfung der Römer vorbereitet hätte. Auf seinen Rath geschah es, daß die aus der Klasse des Bolks gewählten 20 Bürger, welche ungefähr wie in Siena die Regierung bildeten, mit größerer Bollmacht ausgerüftet wurden. Diese 20 Bürger erhielten die Gewalt. Trrppen unter die Wassen zu rusen, Krieg zu erklären, Frieden zu unterhandeln, Steuern auszulegen, kurz Alles, was ihnen beliebte, während eines Jahrs zu thun, mit dem sichern Bertrauen, niemals nach dieser Diktatur beunruhigt zu werden. Daraus entsprangen gräuliche Mißbräuche: diese Beaustragten dachten nur an ihren und ihrer Freunde und Verwandten Bortheil und trschöpften alle Reichthümer der Republik.

Johann Villani hemerkt über diesen Gegenstand: "Wir tragen die Ramen dieser Bürger nicht in unsere Annalen ein, weil sie nicht erinnerungswürdig sind, vielmehr sagen wir, daß ihre Maßregeln dem Gemeinwesen schädlich waren. Mögen die spätern Geschlechter sich haten, ihren Mitdürgern so verschiedene Herren zu geben!" Unter andern Mißgriffen hatten die 20 von Mastino della Scala, der Lucca inne hatte, diese Stadt erkauft; aber in dem Augenblick, wo das Heer der Florentiner in derselben

- Conde

bewaffneten Trabanten zu Fuß und zu Pferd. Und gewahrten sie endlich ihre ganze Schmach, so fühlten sie sich doppelt unglücklich, je mehr die Nöthigung auf ihnen lag, Dem Ehre zu erweisen, den sie am meisten haßeten. Dazu die Furcht und der Schmerz, Zeugen zu seyn von beständigen Hinrichtungen und Konfiskationen, welche die Stadt ängsteten und arm machten. Entrüstung und Grimm erreichten einen solchen Grad, daß nicht allein die Bürger, die weder die Freiheit bewahren noch die Sklaverei erstragen konnten, sondern selbst die knechtisch gesinnte Menge vom Berlangen nach Wiedererlangung der Unabhängigkeit entstammt wurde. Biele Ginswohner von allen Klassen entschloßen sich, für die Freiheit das Leben einzusehen. Bornehme, Handelscherren, Handwerfer, die Erstern erbittert, daß sie die Gewalt nicht mehr befaßen, die Andern, weil sie dieselbe nicht hatten erhalten können, die Dritten, weil sie in ihrem gewöhnlichen Erwerb verskurzt waren, schwuren dem Tyrannen den Tod. Diese brei Verschwösrungen eröffneten einander ihr Geheimniß und trasen die Verabredung, daß am 26 Juli 1343 gegen den Fremden losgebrochen werden sollte."

Auf bas gegebene Beichen, als man zu ben Ronen lautete, ergriffen bie Berschwornen Die Baffen. Der Bergog fand zu seiner Bertheidigung, außer seinen Mitschuldigen und Wachen, Riemand als bie 4 Familien, benen er seine Erwählung verdankte und die, vereinigt mit Fleischern und andern Leuten von der niedersten Klasse, sich auf den Plat begaben, um ihm ihre Dienste anzubieten. Die ersten Schläge führten die Medici's, sie hatten Johanns Tod zu rächen; die Ruccellai schloßen sich ihnen an. Da Gaultiers Glack fich wendete, änderten auch die 4 Familien ihren Sinn. Der Aufstand wurde furchtbar. Die Berfchworenen wollten von keinem Bergleich hören, bevor brei von bes Bergogs Unhängern ausgeliefert maren. Giner derfelben und fein Sohn wurden unter ihre Feinde geworfen. Sohn war noch nicht 18 Jahre alt; gleichwohl vermochte nicht Alter, nicht Unschuld, nicht Schönheit, ihn von ber Buth ber Menge zu retten. welche nicht zeitig genug kamen, um fie noch lebend zu treffen, wurden nicht mube, die Rache wenigstens an ben Leichnamen auszulaffen, fie mit bem Gifen, mit den Sanden, mit ben Bahnen zu zerfleischen, alle Ginne baran zu erlustigen. - Hatten sie ihr Klaggeschrei gehört, ihre Wunden geschaut, ihr blutrunfliges Fleisch beraftet, so wollten fie ihre Leiben gleichfam kosten, damit, wie die grobern Sinne sich gesättigt, jo auch die feinern Sinne fich an Diefem Benuffe maiben fonnten.

Ich habe mir nicht beikommen lassen, aus der Phantasie zu malen. Machiavell selbst hat mir die Züge zur Darstellung eines Ereignisses gelies fert, das er hätte in seiner energischen Sprache die storentinischen Ronen nennen sollen. Wenn Florenz über die Tyrannei dieses Barbaren den Fluch aussprach, so war es in seinem Recht. Es begnügte sich indes mit der Verbannung des unersättlichen gold und machtgierigen Frevlers. Uebrigens erhielt dieser fern von Frankreich geborne Fremdling, ob er gleich sich mit Franzosen umgab, von Seiten Frankreichs keinen Beistand.

Nach Gaultiers Vertreibung versammelten sich die Florentiner zu einem Kunstrath und auf den Antrag eines der Verschworenen beschloßen sie, den Herzog von Athen, entkleidet der Abzeichen seiner Würde, malen zu lassen und das Bild an der Thüre des Pallastes der Signoria aufzuhängen. Er ist dargestellt mitten unter dem Volk von Florenz, welches im Angesicht einer Statue der Gerechtigkeit schwört, der unwürdige Kapitan der Verech-

- - -



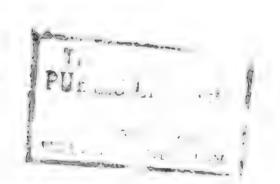

ffafeit folle nicht mehr zuruckfehren in die Stadt. Er fteht gefesselt wie ein Berbrecher, der den Tod erwartet. Im hintergrund bemerkt man bie Berge, welche Florenz umschließen, mit derselben Lokalfarbe, die fie noch heutiges Tags haben; im Bordergrund find ein Fuchs, ein Wolf und ein Edwein als Embleme ber Lift, des Chnismus und ber Wefräßigfeit Gaultiere \*).

Kaum hatte er Floren; hinter sich, so schlug er ben Weg nach Benedig ein, wo man ihm eine Zeit lang eine Zuflucht bewilligte; bann begab er

sich nach Apulien.

hier begannen bie unheilvollen Zwistigfeiten zwischen der Königin Johanna und dem König Andreas, ihrem Gemahl, auszubrechen. Da ber König Miene machte, die leichtsinnige Prinzessin aller Gewalt zu Andreas wurde intheben, so antworteten ihre Anhänger mit einem Mord. an der Thur des Rabinets seiner Gattin erdroffelt den 18 September 1345.

Der Konig von Ungarn ruftete fich, ben Tod feines Bruders zu rachen. Es drohte ein Krieg, der ganz Italien in Unruhe fezte. Doch die Benetianer, herren Dalmatiens, hielten Diesem Farften jeden Weg über bas atriatische Meers verschlossen. Italien mochte wohl wünschen, daß bas Verbreden diefer Fürstin gestraft wurde; aber man fürchtete zu sehr die Buth ber Bolfer des Landes Attifa's, als bag man hatte Luft haben konnen, die Uebung der Bergeltung ihnen zu überlassen. In diesem Augenblick bereitete sich unerwartet eine Umwälzung vor, welche von Neuem alle Blicke ber

Christenheit auf die alte Hauptstadt der Welt richten follte.

Durch bie machtige Stimme eines begeisterten Bolferebners aufgeweckt, machte Rom einen Versuch zur Verjüngung seiner vorigen Herrlichkeit. Raifer und Pabit, hieß es, hatten sich in die Rechte und Spolien bes romischer Bolks getheilt; es sen Zeit, daß dieses seine Souveränität zurück mange. Ludwig von Baiern hatte eine Enischuldigung, wenn er fich in einem kande nicht zeigen wollte, wo ihn die Gibellinen nicht halten konnten. Lichter hatte ber Pabst mit dem römischen Sof zurückschren können; allein ein ungluckliches Berhängniß, ober, um es beutlicher zu fagen, Furcht vor Gefängniß, Dolch und Bift hielt ihn ftete in Avignon zuruck.

Alfolaus von Rienzo, gewöhnlich Cola von Rienzo genannt, ein Mann von niederer Herkunft, mar ber Urheber diefer Ummalzung. Sein Bater war ein Schenkwirth, seine Mutter eine Bascherin. Indeg, da er Geschmack an den Wissenschaften verrieth, so hatte er eine glanzende Erziehung empfangen, wie Stiftungen feommer Personen sie bereits armen Kindern zu geben erlaubten, die man für würdig hielt. Mit befonderem Fleiß hatte et fich bem Studium ber Geschichtschreiber und Reduer bes Alterthums

gewidmet, beren schönste Stellen er auswendig kannte.

Kein Mann feines Jahrhunderts hegte eine höhere Berehrung für tie alten Römer, ein ebleres Berlangen nach bem Wiederaufleben ihrer Lugenden. Er war mit ben Gesetzen, Gebrauchen, Denkmalern, Inschriften bet alten Roms auf & Junigste vertraut. Durch solche Arbeiten hatte biefer unsgezeichnete Gelehrte fich eine ungemeine Achtung erworben.

Siehe Blatt 29. Diefes Gemaide von Giotto, dem Sauptichniter Cimabue's, machte einen Theis in Ausstattung des alten Pallasts aus die zum Tode Gasto's von Medici, der im Jahr 1737 starb. Seitdem wurde es verkauft und ich habe es von Abbate Rwani, einem berühmten Kunstenner ik Florenz, erstanden. Der Rahmen ist so alt als das Gemälde selbst; rings um den Rahmen, auf dessen äußerer Seite, sind 12 Federn gemalt: 3 schwarze, 3 weiße, 3 rothe und 3 gelde. Dies seiben Federn sind auch hinter dem Rahmen gemalt, nur größer. Links sieht man die Kugeln, das Mannen der Wedlicker das Wappen der Medizäer.

Zum ersten Mal trat Cold in einem diffentlichen Charafter auf, als er, wie wir schon erwähnt haben, kurze Zeit nach Klemens VI Wahl nach Avignon geschieft wurde, um diesen Pabst zur Rücksehr an den natürlichen Sit des heiligen Stuhls nach Rom einzuladen. Sein Mitgesandter war Petrarcha; aber Cold führte das Wort. Er erledigte sich seines Austrags auf so glänzende Weise, daß Klemens VI, überrascht von so vielen Talenten, Cold zum Notar der apostolischen Kammer ernannte, und während er seine Weigerung durch politische Vorwände beschönigte, den römischen Abgeordneten beauf. eagte, der Welt zu verkündigen, daß künftig das Jubiläum alle

fünfzig Jahre gefeiert werden folle.

In Nom fand Cold wieder tie gewöhnliche Anarchie, die Colonna, die Orfini mit einander im Rrieg, Die Stragen mit Raubern bebeckt und Die burch blutige Zwietracht zerriffene Stadt wie belagert von Miffethatern, Die jeden Berfehr hemmten. Er beschloß, so vielen lebeln abzuhelfen und die Regierungsform zu andern. Um erften Tag ber Faften ließ er an bie Rirche St. Georgs in Belabro eine Schrift anheften bes Inhalts : "binnen wenig Tagen werden die Romer in den guten Bustand (nel buono stato) zurudfehren. Run versammelte er auf bem aventinischen Berg, wie er benn ftets Diejenigen Dertlichkeiten mablie, Die am meiften an Die Erione rung bes Bolfs fprachen, zuerft die Sandelsleute, bann die Gelehrten, hierauf die Abeligen vom zweiten Rang, die gerne auf die Einfe ber Abeligen vom ersten Rang emporsteigen möchten. Dort war es, wo ber Reformator, mit alter scheinbaren Achtung gegen die Lehren der Kirche und die Borfchriften ber Religion, die Romer aufforderte, mit ihm zusammen zu wirfen, um die Knechtschaft zu zerftoren und auf immer das Glend und die Ge-Der Redner fahren zu entfernen, benen die Gradt preisgegeben war. weinte, die Buhorer weinten. Er versicherte, daß der Pabft feinen Gifer und feine Bemuhungen fur bie Gribfung Roms von fo vielen Drangfalen gutheiße; fie mußten ihm auf bas Evangelium fchworen, daß fie Die romie fche Freiheit herstellen wollten.

Um folgenden Morgen legte er dem Bolk am Fuß der Treppe des Kapitols zur Bestätigung vor, Was er Berordnungen des guten Zustandes nannte. Diese Verordnungen wurden mit Judel aufgenommen und Sold beauftragt, sie zu vollziehen. Man ernannte ihn zum Tribun. Die Revolution wurde allgemein; einige Eolonna wagten Widerstand; sie wurden gezwungen, sich zu fügen. Cold's erste Handlungen bestanden darin, daß er das Land von Dieben, Räubern, Mördern säuberte, daß er die östentliche Ruhe besestigte; die Kunde von diesen Neuerungen durchlief ganz Italien. Nach allen Orten eilten seine Boten, einen silbernen Stab in der Hand, der mit den in einander geschlungenen Wappen Roms, des Pabsts und des Tribuns geziert war. Giner dieser Boten sagte bei seiner Rücksehr: "Ich habe diesen Stab in die Städte getragen und in die Wälder. Tausende haben sich vor demselben auf die Kniee geworfen und ihn geküßt unter Thränen der Freude und des Dankes sür die Sicherheit der Straßen und

Die Bertreibung ber Diebe."

Nach Campanien, Calabrien, Neapel, Florenz, Benedig, Ferrara, Maisland, Pavia, Casal, Genua, an die Könige von Frankreich und von Ungarn, an den Pabst gingen die Boten und thaten die Herstellung des guten Zusstandes kund. Der öffentliche Beisall gab dem Tribun verschiedene Namen. Man nannte ihn den Ritter des heiligen Geistes, den Strengen und Milden,



Nichts, was feine Macht verstärken konnte. Go fahlte er ein brennenbes Berlangen, gewappneter Ritter zu werben. Die Ceremonie geschah in ber lateranischen Kirche am 1 August 1347. Tags zuvor badete er sich in der Muschel, die nach ber Sage einst benselben Dienst dem Raiser Ronstantin that. Um Fest felbst, bas mit Unborung der Meffe anfing, erinnerte er, mitten unter ben seltsamsten Sandlungen in seiner Beise auch an ben Pabst, inbem er vor bas Bolf trat und ricf: "Wir laben Dich vor, herr Pabit Klemens, bag Du fommest nach Rom, bem Gig Deiner Rirche, mit bem ganzen Rol. legium Deiner Kardinale." Es war ber Botschafter von Avignon, welchem seine mißglückte Sendung einfiel; aber ber Tribun führte eine andere Sprache als ber Gesandte. Plöglich wechselte bie Scene. Cola's Borladnug erging an Ludwig von Baiern und seinen Mitbewerber, Karl von Bohmen: fie follten nach Rom kommen und sich über ihre Ansprüche auf bas Kaiserthum ausweisen. Er schloß mit ber Befanntmachung, daß Rom und alle Städte Italiens frei seyen. Darauf zog er sein Schwert, schwang es in die Luft und, nach der Seite von Uffen gewendet, fprach er: "Dieß ift mein," und nach der Scite von Ufrika gewendet, sprach er: "Dieß ift mein," und gegen Europa gewendet, sprach er: " Auch Dieß ist mein." Sofort eilten brei seiner Boten von bannen, bem Pabit und ben beiben Kaifern bie Borladungen zu überbringen. Religiös politische Ceremonien wiederholten fich in ben Tempeln und auf ben Plagen Roms. Rächst St. Peter und St. Johann vom Lateran war er besonders ein Berehrer von Santa- Maria. Maggiore, ber beträchtlichsten von den der Jungfrau geweihten Rirchen \*).

Mittlerweile vereinigten sich die Colonna und die Orsini zum Sturz ber Autorität des Tribuns, der sich rühmte, die glänzenden Tage der Republik zurückgeführt zu haben. Er war kein Mann kriegerischer Entwürse; er war nicht einmal tapfer. Nichts desto weniger zog er an der Spike muthiger Männer aus, die sich kühn schlugen und ihm den Sieg davon trugen. Boll Freude kehrte er in die Stadt zurück und ließ sich mit dem kalserlichen Purpur bekleiden und in diesem Aufzug, den tribunizischen Stab in der Hand und eine silberne Krone mit Olivenblüthen auf dem Haupt, empfing er einen pähitlichen Gesandten, welcher gekommen war, um auf die Borlazdung zu antworten und zu versuchen, ob sich in den Geist des Tribuns

einige Ordnung bringen ließe.

Das Bolf, welches alle Gaukler ober Narren auf die Länge entlarvt, war gegen den guten Instand gleichgültig geworden. Der Tribun gab seine Sache nicht verloren; er nahm seine Zuflucht zu seiner gewohnten Beredsamkeit und zu diesen Anwandlungen von Begeisterung, die ihn bis dahin so mächtig gefördert hatten. Das Volk wurde gerührt. Allein zu

Siehe Blatt 31 mit der Abbildung von Santa, Maria, Major. Diese Kirche wurde auf den Substruktivnen eines Junotempels erbaut. Man glaubt, daß Pabst Liberius um's Jahr 352 den Grundstein legte. Sixtus III ließ die Kirche wieder herstellen um's Jahr 452 und gab ihr die gegenwärtige Gestalt. Die gange alte Façade bestand in einem Mosaisgemätde von Philipp Ressetti und Gaddo Gaddi, ausgeführt auf Beschl der Kardinäle Peter und Jakob Ersonna, und einem auf 8 Säulen ruhenden Porzikus, welchen Gugen III im Jahr 1150 errichten und nachmals Gregor XIII restauriren ließ. Diese Façade wurde unter Benedikt XIV, im Jahr 1743, nach Rissen bes Ritters Fuga neugebaut, und mit zwei Säulenordnungen geziert. Die untere Ordnung ist sonisch, mit Architeaven, die drei Borsprünge bilden. Die obere Ordnung ist korinthisch. Das Innere des untern Portikus ist mit 8 schönen Säulen von Granit und einer Statue Philipps IV, Königs von Spanien, geschmückt. In dem obern Portikus hat man die Mauer und die Mosais der alten Façade erhalten. Das Innere der Bastica enthält drei Schiffe, abgesteilt durch 36 jonische Säulen von weißem Marmor. Der Hauptaltar sicht einzeln; er ist aus einer großen jantiken irne von Porphyr gebildet. Der Baldachin, getragen von 4 Säulen von Porphyr mit vergestetem Wetall, ist verhältnismäßig von geringer Größe. Man bewundert in dieser Lirche das Grabinal Sixts V und die prächtige borghesische Kapelle.





sst hatte man erkannt, baß der Tribun Nichts besaß, als die Gabe der Rede. Einige Enttäuschte schrieen: man solle ihn nicht hören. In seiner Berwirrung ließ Rienzo diese Worte vernehmen: "Nachdem ich Euch sieben Monate regiert habe, werde ich meiner Gewalt entsagen." Niemand antwortete, um ihm sein Bertrauen zurückzugeben. Da stieg er vom Kapitol nieder, und Schauspieler bis ans Ende, durchzog er noch einmal im Pomp die Stadt und schloß sich in die Engelsburg ein. Seine Frau folgte ihm verkleidet. Um folgenden Tag war Nom in die Anarchie zurückgesunken, aus der Eold die Stadt befreit hatte.

Die Revolution mit Colà's Sturz, berichtet Sismondi, erfolgte am 15 Dezember 1347, nicht ganz sieben Monate, nachdem er an die Spipe des neuen römischen Reiches trat. In diesem furzen Zeitraum hatte dieser selisame Mann der Welt in einem großen Beispiele gezeigt, Was die Berechsamkeit vermag und welchen begeisternden Zauber der Name und die Erinkerungen Roms über Europa ausübten, aber auch welchen Schwindeleien sich ein Gelehrter aussezt, der ohne Kenntniß der Meuschen und Dinge, nur aus Büchern vorbereitet, aus seinem Studierzimmer auf einen Thron gelangt.

Bir haben diese Einzelheiten etwas aussührlicher gegeben, weil damals in Italien in der Politif eine Urt Waffenstillstand Statt fand. Die monarbischen Staaten, Die kleinern Fürstenthumer, Die republikanischen Städte, die Regierungen mit aristofratischen Kombinationen, die desposischen Höfe der halbinsel enthielten sich alles Zwistes und hefteten mit mehr ober weniger Unruhe ihre Augen auf Rom, auf das einzige Rom, welches wieder ein Mittelpunkt der Intereffen, ber Suldigungen, der Leitung und ber Macht geworden war. Magistrate, Rechtegelehrte, Redner, befonders Dichter, hatten von allen Seiten die Sache des guten Zustandes mit Gifer ngriffen. Go barf man, um die Geschichte bes ganzen bamaligen Italiens phaben, nur die Charafterzüge und die wunderlichsten Sandlungen des Mannes sammeln, ber, ohne Berbrechen zu begehen, die Ordnung herstellte -der, ohne fich in offenen Biderfpruch mit ber Rirche gu fegen (beren Damischenfunft mitten unter ben Beweissuhrungen ber Grachen er nicht abmeisen fonnte), gleichwohl ben Papit gittern machte, ber faiferlichen Autotitat Schweigen auflegte, von den Florentinern und Sienern gesegnet murbe, vielleicht die Zehnmänner zu Benedig erschreckte, die Behörden Genua's aufmerten lehrte, dem lombardischen Bunde Borschriften gab und Schiederich. ter senn follte über die Missethaten ber Königin von Reapel.

Ganz Italien hatte diesem mit imposanten Umständen und lächerlichen Austritten gemischten seltsamen Schauspiel angewohnt. Fast ganz Italien sollte nun die Berheerungen einer Plage erfahren, der zerstörendsten, welche das Menschengeschlicht zu fürchten hat. Schon im Jahr 1340 hatte die Pest Florenz heimgesucht: heftiger und mörderischer erschien sie zum zweiten

Mal im Jahr 1348.

Dir verlieren hier einen zuverlässigen treuen Führer. Johann Billani war eines der ersten Opfer, die die Pest wegraffte. Matthäus Billani,
iein Bruder, der die Annalen fortgesezt hat und dessen Arbeit nicht minder
geschätt ist, wird uns aber die weitere Unterstähung gewähren, deren wir
benöttigt sind, um in den Wirren jener Zeiten die Wahrheit herauszusinden.

Im größten Theile Usiens wuthere im Jahr 1346 diese Seuche. Italienische Galeeren brachten sie aus Sprien zuerst nach Sizilien, dann nach
Italien. Pisa, Genua wurden bald angesteckt; mit Aufang des Jahrs

1348 war es ganz Italien, mit Ausnahme Mailands und seiner Umgebungen. Bon Genua verbreitete sich das Uebel nach Piemont, Savonen, Dauphiné, Provence. Diese Pest hat den Namen der florentinischen erhalten, aus keinem andern Grund, als weil Boccacio die Verwüstungen seiner Baterstadt durch dieselbe beredt geschildert hat. So wahr ist es, daß Massen und Sinzelheiten merkwürdiger Ereignisse, von so hoher Wichtigkeit sie auch sehn mögen, oft aus dem Gedächtniß verschwinden, wenn nicht ein großer Geist sich die Mühe nimmt, ihr Angedenken aufzubewahren. Die Pest richtete zu Reapel, Benedig, Genua gräuliche Riederlagen an — da Boccacio den Dekamerone geschrieben, so spricht man nur von der Pest zu Florenz.

Auf diese Weise wurde auch die große Pest Asiens und Griechenlands die athenische Pest genannt: denn Thuspoides hatte eine so belehrende als rührende Schilderung von ihr seinem großen Werke einverleibt. Die Gebete in den Tempeln und die Befragungen der Orakel waren nugloß geworden; man überließ sich, einer dumpfen Ergebung oder Berzweislung. Sie traf zuerst die Bewohner des Piräcus wegen der Nähe des Meers, wegen der unheilvollen Seewegs, auf welchem sie hingekommen, und, wie in unsern Tagen bei der Cholera, sagte das Bolk, die Feinde hätten die Brunnen vergistet. Die Noth war schrecklich. Die Wiedergenesenen hatten die Erinnerung von Allem verloren, kannten weder sich mehr noch ihre Freunde. Die Krankheit griff mit einer Heftigkeit an, die alle menschliche Kraft überstieg. Die Kunst hatte alle Mittel erschöpft. Alle Zügel der Gesellschaft waren erschlasst: es galt keine Furcht vor den Göttern,

fein Befet ber Menfchen mehr.

Man hat lang geglaubt und Biele glauben es noch, Boccacio's Beschreibung fen nur eine fnechtische Rachahmung ber thufybibeischen. Dieß ift ein Frrthum. Rommen auch die beiden Schriftsteller darin überein, baß fie fagen, Die Bachter ber göttlichen und menschlichen Befete fenen unter ben Griten gewesen, welche gestorben, Die Menschen batten bann alle Ordnung mit Füßen getreten und ohne Furcht vor Strafe sich den abscheulichften Erzeffen ergeben; fo maren dagegen bie fonstigen Rrankheitserscheinungen sehr verschieden. Boccacio sah einmal zwei Schweine sich an ben Auswurf eines an der Pest gestorbenen Armen machen, anbeißen und baran gerren, und im Augenblick todt ju Boben fallen. Er zeigt bie Mittel an, mit benen man ber Seuche begegnen zu tonnen glaubte: Beruche, Rrauter, Blumen, Spezereien. Auf Diese Ginzelheiten ging auch Macchiavell in feiner Beschreibung ber Pest von 1527 ein. Die Beiber, ergablt Boccacio ferner, ließen fich von ben Mannern, alten und jungen, beifpringen - Bas vielleitht die Ursache war, daß die, welche dem Tod entgingen, in der Folge ein weniger chrbares Leben führten, weil fie bamals bie Befete ber Schamhaftigkeit vergessen hatten. Die Zahl der Personen, die zu Florenz farben, schäzt er zu 100,000. Die Ginwohner ber Umgebungen waren nämlich, wie zu Uthen, in die Stadt gefommen, um Sulfe zu suchen. In poetis fchem Schwung ruft er aus: "Wie viele geräumige Baufer, fostbare Bob nungen, edle Palafte, einst gefallt mit Familien, Damen und Serren, steher obe und leer, haben selbst ben lezten Diener verloren. Bie viele ansehnlich Reichthumer, glanzende hinterlassenschaften, Schäpe sonder Bahl, find ver waist ohne rechtmäßige Erben!" Rach schmerzlichem Bedauern über bei Tob fo vieler ausgezeichneter Manner, fconer Frauen, anmuthiger Jung linge, beginnt er endlich die Geschichten seines Defamerone.

Matthaus Villani meldet, daß in Trapani auf Sizilien alle Bewohner bis auf den lezten farben. Genua verlor 40,000, Neapel 60,000, Sizilien mit Apulien 530,000 Ginwohner. Drei Fünftheile ter Bevölferung Eusppi's sanken ins Grab.

Wenden wir uns ab von biefem Staatsftreiche ber Vorsehung.

Während der Scenen der Begeisterung, welche Rienzo's Aufstand erregte, hatte man gehofft, daß es möglich wäre, zwischen den Genuesern und Beintianern Frieden herzustellen, und daß die versöhnende Autorität des Leisters Jialiens dieses Wunder bewirken würde; diese Hoffnung war von nicht langer Dauer. Mehr als je zerriß grimmige Handelseifersucht diese so blühenden Theise Italiens; Benedig und Genua haßten sich, wie weiland Rom und Karthago.

Benedig hatte an der Pest nicht weniger gelitten als viele andere Sidte der Halbinsel. In seinem Haß wiederholte das Bolt, die Genueser hitten diese Plage gebracht. Bielleicht war sie gleichzeitig von den Benesianern eingeführt worden. Bei den lezteren ging der Pest voraus ein bestiges Erdbeben, dessen 44 Tag lang erneute Stöße die größten öffentlichen Gebäude, Thürme, Festungswerke und die Paläste mehrerer Edeln umstürzten. Diese Noth, verbunden mit der Pest, die so mörderisch war, daß der große Rath von 1250 Patriziern auf 380 zusammen schmolz, hielt die Regierung nicht ab, Diesenigen von den 10, die an der Seuche gestorben, schnell wieder zu ersehen, und dieser Behörde kamen die Entwürse der Genueser, die aus ihre Rechnung Pera befestigten und unter den Augen des Kaisers von Konstantinopel Kriegsschissen den Eingang ins schwarze Meer verboten, nicht aus dem Gesichtstreis. Wenn die fremden Handelsschisse, mit Ausnahme der venetianischen, durchgelassen wurden, so war es gegen Entrichtung von Abgaben, die jährlich 4 Missionen französsischen Geldes betrugen.

Der König von Aragonien lag wegen des Besitzes von Korsika und Gardinien mit den Genuesern im Streit. Die auf Alles, was um Genua denging, aufmerksamen Benetianer, schlugen dem König ein Bündniß gegen diese Stadt vor. Der griechische Kaiser Kantakuzen, zu sehr in seiner eigenen Hauptskadt von den Genuesern gedemuthigt, verband sich, um sie zu

befampfen, gleichfalls mit Benebig.

Während Dieses breifache Bundniß sich bildete, erschien ein genuesischer Admiral mit 40 Galeeren vor Regroponte und eroberte die Hauptstadt bic-

fer Infel, Die er den Benetianern abnahm.

Diese wollten, im Jahr 1351, die erlittene Schmach rächen; Nikolaus Disani, ihr Admiral, vereinigte seine Flotte mit der von Aragonien. Der Krieg hatte jedoch für dießmal keine glorreichen Erfolge. Wichtigere Erstignisse brachte das nächste Jahr. In dem Kanal des Bosporos, im Ansessicht von Assen und Europa, lieferten sich die Geschwader der vier Nationen eine surchtbare Schlacht. Die Genueser, obgleich allein gegen drei, blieben Sieger. Pagano Doria hatte 14 venetiantsche, 10 aragonische und griechische Schisse genommen oder verbrannt; die andern Fahrzeuge des bischischen Kaisers hatten vor Ende des Kampses das Weite gesucht. Mich lange, so trasen Pisani und ein anderer aragonischer Admiral, Nassen 4000 Sefangene, besteckten aber ihren Sieg, indem sie dieselben ins Meer stürzten.

Eine einzige Galeere kehrte nach Genua zurud. Da faßten bie

Einwohner eine der schimpflich übereilten Entschließungen, wie sie Berzweiflung rath, wenn man, an seinem eigenen Muth irre geworden, sein Heil von der Knechtschaft erwartet. Sie warfen sich in die Urme des Erzbischofs Johann Bisconti von Mailand, der mit despotischer Gewalt über

ben lombardischen Bund und einen Theil von Piemont herrschte.

Das haus Bisconti befaß unermegliche Guter im Mailandischen. Otto Bisconti, Erzbischof von Mailand, gestorben im Jahr 1295, hatte viele Schäpe gehauft, und fein Reffe Matthaus, mit dem Beinamen ber Große, zuerst erwählter Rapitan bes Bolfs, hierauf exilirt, bann zurückberufen, dieselben noch bedeutend vermehrt. Als er im Jahr 1322 ftarb, konnte er seinem Cohn Galeazzo die fouverane Gewalt hinterlassen. Lezterer ermangelte aber ber erforderlichen Klugheit und Tüchtigfeit, murde verbannt und beschloß seine Tage als Erfommunizirter zu Pescia im Elend im Jahr 1328. Seinen Sohn Azzo ernannte Kaiser Ludwig ber Bayer zum Reichsvifar in Mailand. Nach mancherlei Wechselfällen farb er im Jahr 1339, ohne von seiner Gemahlin Katharina von Savopen Rinder zu haben. Johann Bisconti, des Matthaus vierter Gohn, hatte mit feinem Bater die größte Aehnlichfeit des Charafters und des Talents. Im Jahr 1342 erfannte ihn Klemens VI als Erzbischof von Mailand, und Johann faumte nicht, sich auch ber Couveranitat zu versichern. Er bezeichnete feine Er hebung durch Büge ber Milbe und man schrieb ihm die Absicht zu, sich jum herrn von Stalien zu machen. Bei feinem öffentlichen Auftreten führte er in der rechten hand bas Schwert, in der linken bas Kreuz und fprach: "Mit bem einen werbe ich bas andere vertheibigen." Un einen folden Fürsten mandten sich bie Genueser und ihm boten sie bie herrschaft über ihre Stadt.

Horen wir, wie Matthaus Billani fich über biefes außerorbentliche Greigniß außert: "Wir muffen melden eine große und merkwürdige Thate fache, jum Beweis, wie schnelte Beranderungen in ben Staaten manchmal bas Geschick hervorbringt. Die edle Stadt Genua, ihre xelchen und mach tigen Bürger, die Gebieter unfere Kuftenlande, ber Romagna und bee bohen Mecre, Manner, mehr als Undere geschickt, erfahren, großherzig und fuhn in den Seeschlachten, verherrlicht mahrend langer Beit burch glanzenbe Siege, beständige Besiger großer Schiffe, gewohnt, nnermegliche Beute, bie Frucht ihrer Rubnheit, nach ihrer Stadt ju fuhren, gefürchtet von allen Rationen, welche Die Gestade bes tyrrhenischen Meers und ber andern tamit jufammenhangenben Gewaffer umwohnen, ein Bolf endlich, freier als jebe andere Landschaft Staliens - biefe Genuefer find wegen einer Rieberlage, die sie fürzlich in Sardinien im Kampf wider die Benetianer und die Ratatanen erlitten — obgleich ihre Berlufte nicht unersetlich find, in eine folde Auflösung und Berwirrung ihres Gemeinwesens gerathen und in eine fo erbarmliche Angst, daß sie, verzagt und niedergeschlagen wie furchtsame Weiber, ihren tropigen Stolz in unmännliche Feigheit verwandelt und geglaubt haben, fie konnen fich nicht mehr felbst helfen. Obgleich bie Bemeinbe von Floreng Gesandte an sie schickte, um ihren Muth aufzurichten und ihnen mit ebler Theilnahme Sulfe, Rath und reichliche Gunft zu bies ten, damit sie ihre Unabhängigfeit und guten Bustand wieder erlangen und behaupten fonnten, fo find boch ihre Gemuther fo gebeugt burch Diese Niederlage und ihre Zwistigkeiten, daß sie kein Mittel finden gegen ihr Ungluck als in der Unterwerfung unter die Botmäßigkeit eines mächtigen

Tyrannen, bes Erzbischofs von Mailand. Gie find abereingekommen, ihn ju ihrem herrn zu machen und ihm zu überantworten bie Stadt Benua, Savona, das gange Ufer gegen Morgen und gegen Abend und alle gander, die ihnen angehören, mit alleiniger Ausnahme von Monaco, Menton und

Rochesbrun, Die Herr Karl Grimalbi nicht herausgeben wollte."

Johann Bisconti, umsichtiger als die Genueser, Die ftets Kriege auf Weben und Tod unternahmen, ichog zwar einige Summen Gelbes her, bag man eine neue Flotte bemannen konnte, zu gleicher Zeit aber fuchte er burch Unterhandlung Frieden zu erlangen. Er schickte einen Gesondten nach Benedig: es war der berühmte Petrarcha. Man fagt aber, bag bicfer die Angelegenheit mehr als Redner und Dichter behandelte: benn ber Doge Dandolo, ein Mann voll Menschen: und Sachkenntniß, Verfasser ber altesten Geschichte Benedigs, bie auf uns gefommen ift, lobte zwar bie dilemmatischen Beweise und die Ginbildungefraft bes Gefandten, hielt sich ieboch für fark genug, ben Frieden zu verweigern. Petrarcha's emphatiider Ion war bort nicht am Plat: Dandolo war ein zu rauber unbieg. iamer Charafter.

Pifani befam Befehl, im genuefischen Meer zu freuzen und bie Stabt Pagano Doria vermied ben Kampf und erschien plotslich im adriatischen Meer, Bergeltung übend. Mit Betroffenheit erfuhr Benedig, duß die Genucser auf ber Rufte von Iftrien gelandet. Pifani nur konnte die Stadt vertheidigen und man wußte nicht, wo er war. In ben Lagunen felbst herrichte folder Schrecken, bag man öffentlich fagen hörte, man hitte Petrarch feine fo ichnoden Worte geben follen, und daß man zwischen den beiden Raftellen, Die Die Ginfahrt des Lido beschütten, eine farke eiserne Rette ausspannte. Inzwischen fehrte Rifolaus Pifani gurud, Doria aber, ber sich jenem gegenüber zu schwach fühlte, ging einer Berstärkung entgegen, die er erwartete.

Im Jahr 1354 trug ber genuesische Abmiral einen ausgezeichneten Ein über die Feinde davon: er todtete ihnen 4000 Mann und machte 5870 Gesangene, worunter der gefürchtete Pisani selbst war. Run unterhandelte Benedig mit Bisconti. Die Benetianer zahlten den Genuesern 200,000 Gulden für die Kriegskoften und untersagten ihren Kauffahrern ben Besuch ber Safen des schwarzen Meers, mit Ausnahme Theodosia's, wo ihnen die Genueser eine Kaftorei erfaubten.

Es war unschwer vorauszuschen, bag, sobald bie Berzweiflung, welche den Rath der Knechtschaft eingab, vom Gefühl der Freude, des Glückes und bes Stolzes verbrängt war, die Stadt ben Gebieter, ben fie fich gefest hatte, nicht länger ertragen würde. Go geschah es: sie empörte sich gegen Bisconti, ernannte einen Doge und erklarte, daß fie wieder frei fenn wolle.

Andreas Dandolo ftarb. Die 41 Wahlherren ernannten zu feinem Rachfolger Marin Faliero, Grafen von Balsdis Marino, einen Greis von 76 Jahren. Großer Reichthum und eine glänzende Laufbahn im Staats-

bienst empfahlen dem Irohen Abel von Benedig diese Bahl.

Damals faß auf bem papstlichen Stuhl Innocens VI, geburtig aus Limoges. Matthäus Villani schildert ihn als einen Papit von schlichtem und rechtschaffenem Wandel, ber sich Dube gab, viele Digbrauche am Sof von Avignon zu verbessern und mehrere weise und heilsame Berordnungen ttließ. Er suchte sich auch ber Freundschaft ber Benetianer zu versichern, ba er sie als die natürlichen Feinde ber Visconti ansah, die stets am eifrigsten bebacht waren, ber Rudtehr bes papstlichen Sofs nach Italien Sin-

Faliero versprach, sich ber Interessen bes papstlichen Stuhls anzunehe men, er wurde aber burch unglückliche Befangenheiten, bie wir zu melben im Begriff sind, balb von jedem Gedanken an äußere Politik abgewendet.

Es gilt im Allgemeinen die Erfahrung, daß Greise sich nicht in Ber- ifchwörungen einlassen, weil sie vorsichtig und furchtsam sind. Wie kam es,

baß ber Doge Faliero ein Verschwörer wurde?

Er hatte eine junge schöne Frau, und dabei die Griffe, eifersüchtig zu senn. Dieß wußte ein junger Patrizier, Namens Stenv, und da er sich über den Doge zu beflagen hatte, so schrieb er an die Lehne seines Stuhls im großen Rath die für seine Ehre beleidigenden Worte: "Marin Faliero hat ein schönes Weib; Undere buhlen mit ihr, und er erhält sie".). Erzürnt verlangte der Doge von den 10, sie sollten Stenv richten, als ob er Staatsverbrecher wäre. Allein zu Benedig wurde Alles, was die Sitten, was persönliche Händel, selbst den Wohlstand betraf, nicht so streng genommen, als die geringste Handlung, die das Gemeinwesen anging. Man lachte über die Empfindlichkeit des Greises; doch verstand man sich dazu, den Ehrenverleger zu bestrafen: er wurde zu zwei Monaten Gefänge

niß verurtheilt mit nachfolgender einjähriger Landesverweifung.

Faliero hatte bie Begnadigung des Schuldigen nachsuchen follen. Statt Deffen erflarte er fich mit biefer Benugthung nicht zufrieben und fieß feine Da fam ber Vorstand ber Patrone bes Arsenals, Rlagen laut werden. Ifraël Bertuccio, um wegen einer thatlichen Mißhandlung, die er von einem Patrizier erfahren hatte, bei bem Doge Gerechtigfeit zu fuchen. "Bie? Du begehrst Gerechtigfeit?" erwiderte biefer, "wird mir ja felbst feine Gc. Bertuccio meinte, man fonne die beiden Beleidigungen zumal rachen. Unflug bis jum Bahnwit horte nun Faliero ihn an und ließ sich ausführlich erzählen, welche Mittel zur Empörung benn zu Gebot Jener versicherte, er wollte mohl Taufend finden, die bereit mas ren, bie herrschaft bes Raths zu fturzen und bem Doge alle Gewalt zu geben, wie in ben übrigen Stadten Staliens. Faliero erlaubte ihm, seinen Emporungsplan zu organifiren. Doch bald murbe ber 3med von Bertuc. cio's Umtrieben entbectt. Die 10, die Avogaboren, die Borftande bes peinlichen Bierzigergerichts, Die Nachtherren, Die 5 Friedensrichter verfam. melten fich, ließen die Sauptverschwörer verhaften und erhielten bas Beständniß, das Zeichen zum Aufstand folle mit Erlaubniß bes Doge durch bie St. Markusglocke gegeben werben.

Jezt verlangte der Rath der 10, daß ihm 20 Patrizier beigegeben werden sollten. Bor diesem neuen Rath mußte der Doge erscheinen, der, noch bekleidet mit den Zeichen seiner Würde, ein Verhör bestand. Er bestante sein Verbrechen. Am folgenden Tag, den 16 April 1355, hielt man über ihn Gericht. Am 17ten, mit Tagesanbruch, wurden die Pforten des Palasts geschlossen. Man führte Marin Faliero auf die Höhe der Riesentreppe — an denselben Ort, wo die Dogen die Krone empfingen. Hier nahm man ihm, in Gegenwart der 10, die herzogliche Mühe ab unt fündigte ihm sein Urtheil an, enthauptet zu werden. Während der Zurüstungen zur Hinrichtung blieben die Thore geschlossen. Unmittelbar nach

- Carroll

<sup>\*)</sup> Marin' Fallero alla bella moglie; Altri la cofic, ed egli la mantiene.

a best to the

der hinrichtung trat ein Mitglied ber 10 mit dem noch blutigen Beil in der hand vor und sprach: "Einem großen Schuldigen ist Recht gesichten." Zu gleicher Zeit gingen die Pforten auf und die herein stürzende Mage sah Faliero's Haupt die Stufen herab rollen.

In dem Saal des großen Raths, wo die Bildnisse der Dogen sind, with ein mit Krepp verhängter Rahmen an die Stelle gesezt, die Faliero tinnhmen sollte, mit der Ueberschrift: "Stelle des enthaupteten Marin Faliero."

Bier Tage nachher bestieg Johann Grabenigo ben noch von bem Blut

te eidbrüchigen Doge gerötheten Thron.

Inzwischen war ber Tribun Cold de Rienzo aus seinem Bersteck in bit Engelsburg entflohen und hatte bei Ludwig von Ungarn, ber im Rrieg im mit der Konigin Johanna von Reapel, eine Freistätte gefucht. tann kudwig Italien verließ, war Cold, Karls IV Echut anflehend, nach Dinibland gegangen, von biesem aber bem Papst ausgeliefert worben. 32 34 1352 traf ber Tribun unter Geleit von zwei Bogenfchugen in hier war es die Bermittlung feines Freunds Petrarca, die ben ersten Born bes heiligen Baters und damit die Todesstrafe von in abwandte. Spater mit Colà ausgefohnt, glaubte Innocens VI in ibm ben Mann gefunden ju haben, beffen Dienfte fur Die Sendung bes Andinals Albornoz, eines gebornen Caftiliers aus Cuença, nach bem Rirbenftaat, um bafelbit bie von Tyrannen unterbruckten Stabte zu befreien, von Bichtigkeit senn konnten. In Rom herrschte seit Rienzo's Flucht wie. bit ein Buftand blutiger Umwalzungen. Das Neueste mar, bag bie Burger tinta Rotar bes Senats, Namens Franz Baroncelli, zum Oberhaupt fezten, der ben Titel Tribun annahm und Anfangs fo ehrenvoll als fein Bore ficht fich die Ausübung strenger Gerechtigkeit angelegen seyn ließ.

Baroneelli regierte Rom, als Alboxnoz, von Colà begleitet, den Kirdinat betrat. Johann de Vico, angeblicher Präfekt von Kom, wo er der verjagt worden war, hatte die vornehmsten Städte in den Umgebungen, Varbo, Orvieto, Terni, Amelia, Narni, Marta und Canino in Vertheidigung wit und behauptete sich in denselben au der Spipe muthiger Truppen.

Rienzo's Erscheinung rief ben Romern - nicht bie tegten Sandlungen liner verwirrten Bernunft, sondern bie glacklichen Zeiten feiner Regierung, bie erweckten Soffnungen ins Gebachtniß guruck. Man schickte Abgeordnete an ihn mit ber Einladung, nach Rom zu kommen, wo man ihm einen sei-Mit wurdigen Empfang versprach. Rienzo war nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu handeln. Der Karbinal bemühte sich, die Römer zu beteden, daß, wenn fie Die Macht des Prafetten Bico zerftoren halfen, Rienzo inen den guten Zustand zurückgeben sollte. Dieses magische Wort batte seine Wirkung noch nicht verloren. Das Bolf ließ sich gewinmaffnete fich gegen Bico und es gelang, benfelben zu fturzen. Nun mußte der Kardinal Albornoz Wort halten: er ernannte Cold zum Etgator von Rom und stellte es ihm anheim, von ber Stadt Befit ju Agreifen, konnte ihm aber weber Geld noch Soldaten mit geben. Cold machte Taige Anlehen, warb Reiter an und zog Rom zu; er wurde mit Begeisteaufgenommen. Die Macht, mit ber ihn bas Bolf zu befleiben im Min fand, mußte burch seine Autorität als Senator im Ramen bes hpils von doppeltem Gewicht senn. Auch hatte ihn Innocens VI zum Gimann und Ritter erhoben. Was mangelte diesem Stolz, ber fich nicht beherrschen mußte? Doch Rienzo's Schicksal war voll.

Richt lange, fo brach auf Unstiften ber Colonna eine Emporung wiber ihn aus; sein Palast ward ben Flammen und ber Plunderung überliefert; er felbit, in ben schmutigen Mantel eines hirten ber Campagna gehüllt, mit alten Bettbeden auf bem Ropf, als ob er Giner von ben Plunderern ware, und ben Leuten in der Bolfsmundart den Ort bezeichnend, wo fie am meiften Beute finden wurden, hatte versucht fich zu retten. Wirklich war er fo gludlich, bag er, unerfannt und ohne vom Feuer erreicht zu werben, bis an ein Thor gelangte; er hatte aber beren drei zu paffiren. Schon war er auch unbemerft burch bas zweite Thor gefchritten und ging burch bas britte, als ein Romer ihn anhielt und fragte, wo er hin wolle? Cold hatte ben Muth, fich nicht langer zu verbergen, die Mummerei von fich zu werfen, mit bem Ausruf: "Ich bin ber Tribun!" Da flurzte ber Haufe herbei und führte ihn an bas Rapitol, vor den Lowen von egyptifchem Porphyr 4), wo er die Berurtheilungen verlefen zu laffen pflegte. Roch wagte Keiner ihn anzutasten, er wollte bas Wort nehmen, wollte feine gewöhnliche Beredsamfeit aufbieten, die ihn bis jezt nur einmal im Stich gelaffen hatte, als ihm ein handwerfer ben Stogbegen in ben Leib Alsbald fiel er getroffen von mehr als zwanzig Bunben, man schnitt ihm den Ropf ab, schleppte seinen Rumpf durch die Strafen und hangte ihn endlich an einer Fleischerbant in ber Rabe ber St. Marzells. firche auf. Co ftarb ein Mann, ber es zweimal unternahm, Ordnung und herrschaft ber Besete in ber hauptstadt bes romischen Bolfes berzustellen, und der zweimal im Stich gelaffen ward von diesem Bolf, bem er seine Existenz geopfert hatte.

Albornoz suchte hierauf Rom und die von ber Tochter bes herzogs Bonifag III, ber berühmten Grafin Mathilbe, bem romischen Stuhl ge-

ichenften Städte zum Behorfam zurudzuführen \*4).

<sup>\*)</sup> Biatt 32 ftellt die gegenwärtige Treppe des Kapitols dar. Im untern Theil derselben sieht man zwei egnptische Löwen von Kafalt, aus deren Rachen Wasser in eine Schale fließt. Sie wurden auf Beschil Find IV im Jahr 1360 aus der Kirche von St. Erepdan del Cacco bieher verfest. Wahrscheinlich war zu Nienpo's Zeit ein Löwe von eapprischem Geruhpt dasseh, den alle Schriftscheinlich war zu Nienpo's Zeit ein Löwe von eapprischem Geruhpt dasseh, den alle Schriftscheinlich war zu Nienpo's Zeit in Löwe von eapprischem Geruhpt dasseh, den alle Schriftscheften finnnen darin überein, daß das einpörte Bold den Jahr in Jahr nach Rienpo's Katastrophe, erbaut. Die mittlere ließ Paul III, dei Gelegenbeit des seinsche Einzuge Karle Vim Jahr 1836, den Wege rechte, der zum Smanuffahren dien, Innocend XII im Jahr 1692 anlegen. Das moderne Kapitol hal seine Facade zwischen Mord und Word. In man die mittlere Treppe hinausgestigen, is kommt man auf einen Platz, in bessen Mord Aussetzugen. Warf Aussellungen in heine Fredere flage in des seinen Mitterfaktue Balt III wies ihr die jedige Settle an und im Jahr 1632 wurde sie, nach Anteitung Midel Angelo's, auf einem Fußgestellt an und im Jahr 1632 wurde sie, nach Anteitung Midel Angelo's, auf einem Fußgestellt, wogu die Ruinen des trajanischen Forums den Marmorzbied tieden unsten, ausgeschelt, wogu die Kuinen des trajanischen Forums den Marmorzbied tieden unschen, ausgeschelt, weine die Knierer der sein und den Marmorzbied tieden unschlehen der Beschland wurde des Kaisers ist in narüslicher Wieße und maieskätisch das Teierbung kapiton. Der Schaltspalast wurde sie kniere von arbeischer Wieße und maieskätisch das Kaisers sie und kaben der Kaisers sie in narüslicher Wieße und waieskätisch der Falasten und gestellt der Kaisers ist und kaiser der Wieße Aussellt der Schalt der Kaisers der sie der Aussellt der Kaisers der sie der Kaisers der gestellt der Kaiserstellung der kassellt der Kaiserstel







\*\*

Logo une Intel

Distance Congle

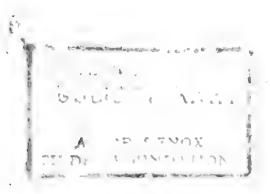

and the second s

•

.







Viscontt, Erzbischof von Mailand, hatte seine drei Meffen, die Sohne seines Bruders Stephan, als Erben seiner Gewalt hinterlassen. fie von wohlbezahlten Soldaten umgeben waren, fo war es ihnen nicht ichwer, fich in ben Städten bes lombarbifchen Bunbes und ben anbern, bie ihrem Oheim gehorcht hatten, anerkennen zu laffen. Auf Diesem Punkt ber halbinfel konnte man fich in die Beit bes Testaments Roustanting verfest glauben. Matthäus, ber alteste ber Reffen, erhielt zu seinem Untheil Piacenza, Parma, Bologna, lezteres dem Legaten des abwesenden Pabits entriffen, Lodi und Bobbio; Barnabo, ber zweite, Cremona, das feine Unabhangigfeit verloren, Erema, Bredcia und Bergamo; Galeazzo, ber britte, Como, Novara, Bercelli, Afti, Tortona und Aleffandria. Die Stadt Mailand wurde zum Mittelpunkt ber Regierung und zur hauptstadt einer Urt von Bund der brei Bruder erflart. Bu gleicher Zeit hielten fie fich für ftark genug, um Rarl IV, Ronig von Deutschland und erwähltem Raifer, ben Titel eines Königs von Stalien nicht zu verweigern und es geschehen zu

laffen, daß er fich in Monza bie eiferne Rrone auffegte.

Matthäus Villani erzählt biese Begebenheit mit eigenthümlicher Naivität und Anmuth. Ich werbe seine eigenen Worte anführen. Geschichte fo gut gerathen ift, braucht man fie nicht umzuorgeln. erwählte Raifer brach mit einem Gefolge von weniger als 800 Reitern nach Mailand auf. Entgegen zog ihm Herr Galeazzo mit mehr als 1500 Reitern, bezeugte ihm seinen Respekt und begleitete ihn nach Lodi, wo er ihn die Nacht über durch Bewaffnete bewachen ließ, nachdem er die Thore hatte schließen laffen. Um folgenden Morgen, in der Rabe von Chiaravalle, fand fich herr Barnabo, gleichfalls mit ansehnlichem Gefolge zur Begrüßung bes Konigs ber Romer ein und bot ihm in feinem und feiner Bruherr Barnabo fragte ben Ermählten, der Ramen 30 Staatspferbe an. ob es ihm gefällig ware, in Mailand einzuziehen; ber Ermahlte erwiderte, er werde nicht einziehen, weil er versprochen, nicht einzuziehen. Barnabo verfezte, Diefe Bedingung habe man gemacht; weil man geglaubt, der Fürst werde an der Spipe bes gibellinischen Bundes erscheis nen, aber für feine Perfon habe die Cache feinen Unftand. Und Kerl mußte in Mailand einziehen. Man empfing ihn mehr lärmend als festlich: er fah Richts als bewaffnete Reiter, borte Richts als Trompeten, Binten, Floten und Hörner. Da gab es so viele Paufen, daß man Schläge bes Donners nicht gehört hätte. Auch in Mailand wurden die Thore geschlosfen. Der König wurde in ben Palast ber Fürsten geführt und man wies ihm prachtvoll geschmuckte Gale und fostbare Bemader an. und feine beiden Bruder machten ihre Aufwartung, fagten ihm mit fcbonen Borten, daß fie Alles, was sie befäßen, vom heiligen Reich hatten und daß sie es für seinen Dienst behielten. Tags barauf gaben sie ihm bas Schauspiel einer allgemeinen Musterung der Mannschaften zu Fuß und zu Pferd, die sie um Mailand zusammengezogen, alle Bürger, Die ein Pferd befleigen konnten, hatten sich bewaffnen muffen. Dann nothigten sie ben Raifer, aus einem Fenster bes Palasts ben friegerischen Aufzug anzu-

ber im Jahr 1334 die britte Krone beifügte. Spinello Aretino, gestorben im Jahr 1351, wußte, b. g die französischen Babite eine dreisache Krone auf inr Naupt sezten; er nahm sich keine Zeit, die Geschichte zu befragen, sondern gab ohne Bedenken Alexander III die Liare, wie man sie seit, ner Zeit in Avignon trug. Nach Benedikt XII suhr Urban V, ein anderer französischer Babit, die breisache Krone zu tragen fort. Im Jahr 1378 wurde Urban VI, ein Meapolitauer, zu Kom mit der dreisachen Liare gekrönt und seitdem haben alle Pabste sie getragen. Treuer ist im Gauzen die Tracht des vor dem Babst knienden Doge Sebastian Ziani. Die Perzogsmüße ist von Scharlach und mit Permelin besetz.

feben, und mit foldem Geräusch gaben fie ihm zu verstehen, baß 6000 Mann zu Pferd und 10,000 gu Guß gu ihrer Berfügung ftanben. Endlich liegen fich bie brei Bruber berbei, ihm ju fagen : "D herr, biefe Reiter und biefes Fugvolf und unfere Perfonen felbit find zu Guern Befehlen."" Sie fezten bei: "Dazu haben wir unfere Stabte und unfere Schloffer noch mit anderer Reiterei und anderem Fugvolt befegt, " und folder Gestalt erhoben fie in ber faiserlichen Gegenwart ihre Größe, hielten die Thore Tag und Racht geschhoffen und fo vicle Truppen gur hut, bag ber ermablte Raiser nachgerade anfing, Furcht und Berbacht zu schöpfen, daß ihn eine fo unruhige Bewachung langweilte und bag es feine Stunde gab, wo er fich nicht lieber, ob auch mit meniger Ehrenbezeugung, irgend anderswohin gewünscht hatte: ber faiferliche Beift mußte fich in immerwährender Anch. tung unter den Willen der Tyrannen, der Adler unter die Natter (Wap-pen der Bisconti) beugen. Karl, der klug war, ertrug mit freundlicher und heiterer Miene bas artige Gefängniß, und gewann burch viele Konbezeendenz, Das er burch Bewalt nicht hatte erreichen fonnen. herren Tyrannen nach einigen Tage beliebte, führten fie ihn nach Monza. Dort murbe er, am 6 Januar, bem Geft ber Erscheinung, gefront mit ber heiligen eisernen Krone, fo feierlich als bie Herren Bisconti erlauben moch-Dann fehrte er nach Mailand guruck und schlug einige Ritter. er nun endlich, um feine Freiheit wieder zu erlangen, abzureifen begehrte, ba ward er, wie beim Rommen, von Bemaffneten begleitet, von Stadt gu Stadt und jeden Abend bie Thore gefchloffen. Tag und Racht unter beftandiger Aufsicht gehalten, beschleunigte er seine Reise, nicht wie ein Rais fer, fonbern wie ein Raufmann, ber nach einer Meffe cilt, bis er außer ben Besitzungen ber Tyrannen war. hier war er ber Bewachung enthoben; aber von feinen Begleitern maren ihm hochftens 400 geblieben und biese ritten auf schlechten Rleppern und hatten teine Baffen." That, biefe unverschämte Suldigung ließe fich nicht pifanter befchreiben. Wo find noch die Freigebigfeiten Karls des Großen, die scharlachnen Belte Otto's, die goldnen Schabrafen Friedrich's I, fo viele faiferliche Berrlichteit bis auf Friedrich II?

Nach verschiedenen Bersuchen, seine Partei in Florenz, Rom und Siena zu beleben, kehrte Karl nach Deutschland zuruck, Mailand überlas-

fend bem verhaßten Despotismus ber Bisconti.

Einer von ihnen, Matthäus, war nicht der schlimmste, aber der Wolslust mehr ergeben als die beiden Andern. Da diese fürchteten, der Unwille über die Gewaltthätigkeiten, die er sich gegen die Frauen erlaubte, möchte alle ihre Unterthanen gegen sie bewassnen, so ließen sie ihm eine Platte

mit vergifteten Bachteln vorfegen.

Pavia hatte sich aufgelehnt mit hulfe bes Markgrafen von Monferrat, Johanns II, bes Paläogen, Sohns Theodor's I, Neffen und Nachfolgers Jozbanns I. Johann II besaß Turin, Susa, Alessandria, Trino, und aus einem Berbündeten der Visconti war er ihr heftigster Widersacher geworden. Um nun Pavia zu unterwersen, führte Barnabo, der grausamste der beiden überlebenden Brüder, ein heer vor die Stadt. Umsonst ist aller Widersstand, sie wird genommen. Die Gräuel, die er hierauf an den Personen der Besiegten verübte, weihen das Gedächtniß des Tyrannen auf ewig dem Fluch des Menschengeschlechts. Der Verruchte beabsichtigte durch Peinigungen, an die Niemand vor ihm gedacht, Entsehen seinen Feinden einzu-

a sample

jagen: baber verordnete er burch ein Gbift, bas Peter Mario, Notar von Rovara, wortlich anführt, daß die hinrichtung ber Staatsverbrecher einunds vierzig Tage bauern folle. Die Folterarbeit fonnte nur an ben Tagen von Um erften, britten, funften und fiebten Tag ungleicher Bahl geschehen. fonten tie Verurtheilten fünfmal gewippt werben; am neunten und eilften lief man fie Baffer mit Ralf und Gffig trinfen; am breigehnten und fünf. zehnten zog man ihnen die Haut von den Fußsvhlen; am siebzehnten und neunzehnten riß man ihnen ein Aug aus, schnitt einen Fuß ab. So unter vielen anbern Abscheulichfeiten, mahrend man immer bie geraden Tage zu Tagen iner gräßlichen Ruhe machte, bis zum einundvierzigsten Tag, an welchem ber Rumpf ber Unglucklichen endlich mit glubenben Zangen gezwickt wurde und fie ihr leiben auf bem Rab endeten. Dieg war ber höllische Ausspruch bes Tyrannen, fo unerhört die ungeheuern Graucl, daß man meint, die Rirche, das Raiferthum, alle Regierungen Italiens, feine eigenen Diener in Mailand hatten barüber emport fenn follen. Als ber Bann wider ihn verhangt war, horte man baber auch in gang Europa nicht Gine Stimme, Die dawider Einrede erhob. Diese Missethaten sind, wie Matthaus Bistani bemerkt, nicht würdig ber Erinnerung und erheischen bas Schweigen seiner Feber; boch wird man entschuldigt fenn, wenn man einige bavon erzählt, um zu zeigen, welcher Gefahr man ausgesezt ist burch eine zügellose Tyrannei.

Galeazzo Bisconti, Barnabo's Bruder, trachtete nach ber Ehre ber Berwandtschaft mit einem königlichen Saus. Er benüzte ben Buffand ber Noth, in welche Frankreich durch einen langwierigen Krieg gerathen war, um tem Konig Johann 600,000 Goldgulben anzubieten, unter ber Bedingung, daß dieser einwillige, seine Tochter Isabella von Balvis mit dessen eilsjährigem Cohn Johann Galeazzo zu vermählen. Galten Die Disconti in Italien nur als Tyrannen, so genoffen fie auch in Frankreich feine Achtung, obwohl Edesseute von Geburt, wurden sie als Emporkommlinge behandelt; glidwohl ward der Antrag angenommen. Um aber diese Bedenklichkeiten 311 bescitigen, belehnte ber König seinen Gibam mit ber kleinen Grafschaft Bertus, in ber Champagne, 6 Lieues von Chalons, und unter diesem Titel tines Grafen von Bertus war Johann Galeazzo, erfter Bergog von Mailand, 34 Sahr lang befannt. Diese Beirath murbe mit außerordentlicher Pracht gefeiert. Man gahlte bei bem Bankett, bem ein Turnier \*) voranging, gegen 600 Allen Baften wurden reiche Geschenfe gereicht. Damen und 4000 Ritter.

Eo wurde einer Familie, die sich nur durch Berbrechen auszeichnete, den der französischen Dynastie das Siegel der Ebenbürtigkeit aufgedrückt. Uebrigens vermehrte sich noch jeden Tag die Masse der Berbrechen. Besonders wurde Barnabo immer unbarmherziger. Unter dem Borwand, ter pest auszuweichen, zog er sich auf ein Jagdhaus, mitten in die wildeste Baldeinsamkeit zurück, und zwei Meilen in die Runde sieß er Pfeiler und Galgen aufrichten und drohte durch geschriebene Anschläge, Jeden ohne Inade henken zu lassen, der es wagen würde, die Grenzen seines Reviers zu überschreiten.

Es war aber den Bisconti nicht genug, die Staaten, die sie selbst reginten, zu tyrannistren. Die zwei Brüder lebten in einer Eintracht, die
man schwer begreift, weil sie beide boshaft, mißtrauisch und ehrgeizig waren. Allein kein Verdacht störte ihre unheilvolle Harmonie. Eines Tags

<sup>\*)</sup> Giebe Blatt 34. Wir geben hier ein italienisches Eurnier, ein Reiter hat die Bange gebrochen und fturgt. Rechte gewahrt man die Rampfrichter.

machte man sie barauf aufmerksam, daß es für sie von Ruhen seyn konne, wenn in Pisa, dieser durch ihre Macht, ihren Handel mit Egypten, ihre Denkmäler, ihre Kathedrale, ihren Thurm, ihre Taufkapelle, ihr Campos Santo so berühmter gibellinischen Stadt, Unruhen entstünden \*). Da ges winnt Barnabo einen Raufmann dieser Stadt, Namens dell' Ugnello, und bewegt ihn, sich der Gewalt zu bemeistern. Dell' Ugnello bildet eine Bersschwörung und läßt sich zum Doge ernennen. Dann durchzieht er in herzglichem Pomp die Stadt, läßt sich von Denjenigen, welchen er am Abend zuvor noch gehorchte, den Sid der Treue schwören, und errichtet zur Besselzigung seiner Gewalt auf der Stelle eine Art Aristokratie, indem er 16 Familien in Sine vereinigt, ihnen besiehlt, sich als Berwandte zu betrachten, die Berwandtschaftsgrade willkürlich bestimmt und sich zum Haupt dieser Fas

Siehe die Blatter 35 und 36. Das erstere stellt den Dom, den schiefen Thurm und die Tauffapelle von Bisa dar. Der Bau des Doms wurde in den ersten Monaten des Jahrs 1063, unter Alexanders il Bontifikat, angesangen, 39 Jahre nachher beendigt und eingeweiht im Jahr 1118 durch den Bapst Gelasine II von Gaëta. Bon den Künstlern des eilsten Jahrhunderts Mäßigung in den Berzierungen und edle Einsachheit erwarten, hiese eine Umkehrung der Zeit fordern. Fünf Kolonnaden, bestehend aus 51 Saulen, bilden die gange Abtheitung der Façade. Der Baumeister Busscheito verwandte eine Quantität Marmor, Saulen und Stufpturen von andern Gebauden, welche die Risaner aus Griechenson und Allen berheineschaft hatten. Die drei Ihre von Bronze, durch Pappit Geschaule it von Schefe. Ben den Annflern bes eilften Indebrung der Fragente. Par fabrunder, wechten und bis Schieden einstehe eine Unterbrung der Fragente. Der Kaumeister verderte vernandte eine Quantitat Marmer, Saiden und Schiedungeren von andern Gebauden, weiche bis Pistaurer aus Gbrecheniand und klien ürderigeichaft hatten. Die der Fragente. Der Kaumeister weiche mit dies Schiede eingehe, find von schiedurer wederner Kreber, jum Ihal ausgeführt durch Gregor Papanti, unter der Leitung Ichanne von Botonna. Das Innere bilder ein Krein mit für Schied. Die Geführt, des Augustöhlf ist mit als erkritektigen Salten gegere. Diese sich den gegen der Auftrelle bei der Geschiedung der Verlagen der fchichtschreibers Bignotti, eines fanften u argtes Bacen, ein Wert von Thorwaldfen.





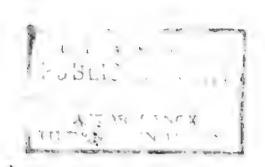

mitte erklart. Die Mitgkieber bieses improvisirten Abels sollten ben Grafentitel und dasselbe Wappen führen. Bald ist ihm der Titel Doge, weil in Genua und Benedig schon gebräuchlich, nicht mehr auständig und er vertauscht ihn gegen den Namen: Herr. Er umgibt sich mit dem lächerlichsten Gepräng. Da er es nicht wagt, sich zum König zu erklären, so wagt er es wenigstens, sich mit einem goldnen Scepter in der Hand zu zeigen. Man durfte ihm Bitischriften bloß auf den Knieen darreichen, obwohl diese Shre bis jest allein Kaisern und Pähsten erwiesen worden war. Es stand nicht lange

an, fo murbe feine herrlichfeit aber ben Saufen geworfen.

Bu feinem Rachfolger Innocens VI war im Jahr 1362 gestorben. ernannte bas heilige Rollegium Wilhelm Grimvarb, geburtig aus Grifac in Gevaudan, Abt von Saint-Victor von Marfeille, welcher nicht Kardinal war. Dieser Pabst, der Sechste unter denen, die zu Avignon Hof hielten, nahm den Namen Urban V an. Klemens V hatte zuerst den heiligen Stuhl im Jahr 1305 nach Frankreich verlegt. Rach ihm fuhren Johann XXII, Benedift XII, Klemens VI und Innocens VI fort, fich biefes freiwillige Exil aufzulegen, ferne von ihrer Hauptstadt und ihrer herbe. Diese geistlichen Oberhirten hatten sich in Avignon aufäßig gemacht, als ob fie nie von bort fcbeiben follten; fie hatten ber Konigin Johanna von Reapel, Graffen von Provence, bas Fürstenthum abgefauft; sie hatten Palafte gebaut; fie liebten Diefen Aufenthalt mitten unter einem Bolt ohne Meuterei und einem Abel ohne Ehrgeig. Man ging mehr Festen und Bergnügungen als frommen Gebräuchen nach. War es flug, Diefer Beich. lichfeit zu frolnen und Rom aufzugeben, felbit bei mirflicher Beforgniß von Berfolgung? Die Unterthänigfeit, in welcher ber frangofische Sof Die Pibste manchmal zu halten fuchte, erweckte bie Rlagen ber ganzen Chris stenheit. Urban V gedachte, sich nach Italien überzusiedeln.

Kardinal Albornoz ließ in Biterbo einen Palast in Bereitschaft sehen, kündigte die Rückkehr des pablichen Hoses förmlich an und suchte in Genua, Benedig, Pisa und bei der Königin von Neapel um Galeeren nach, zur Bedeckung der Ueberfahrt von den Mündungen der Rhone nach den Mündungen der Tiber. Urban reiste am 30 April 1367 mit mehreren seiner Kardinale von Avignon ab. Fünf derselben beharrten darauf,

in ber Provence juruckzubleiben.

Die pabstliche Karavane lief am 25 März zu Genua ein und am 4 Juni langte sie an der Küste von Corneto au, wo sich die Abgeordneten des römischen Bolks versammelt fanden. Sie erkannten den heiligen Bater als Herrn von Rom und überreichten ihm zum Zeichen ihrer Ergebensheit die Schlüssel der Engelsburg. Diesen guten Empfang verdankte man der Geschicklichkeit des Kardinals Albornoz. Dieser hatte in seiner Eigenschaft als Legat in vierzehn Jahren dem heiligen Stuhl sämmtliche geistliche Beschungen wieder erobert und unterworfen, und Pompejus Pellini verschert, als der Pabst von ihm über das empfangene Geld Rechnung verlangte, habe der Kardinal sich begnügt, jenem einen Wagen zu schicken, beladen mit den Schlüsseln der Städte und Schlösser, die unter seine Votz mäßigkeit zurückgekehrt waren.

Vor seinem Ende hatte Albornoz, einer ber tüchtigsten Staatsmänner seiner Zeit, noch ein Bündniß mit den Feinden der Vieconti geschlossen — ein Bündniß, in welches Kaiser Karl IV gerne eintrat und das den König von Ungarn, die Herren von Padua, Ferrara und Mantua und endlich die

Königin von Neapel in sich begriff. Leztere hatte nach bem Hingang ihres zweiten Gatten, Ludwigs von Tarent, sich mit Jakob von Aragonien vermählt, ohne jedoch diesem den Königstitel zu bewilligen, offenbar um nicht in den Fall zu kommen, ihn desselben vielleicht durch ein noch gehässigeres

Berbrechen wieber zu berauben.

Mit Zurückführung des pähillichen Hofs nach Rom hatte Urban blog den Ruhm und die Bortheile des heiligen Stuhls im Auge gehabt. Er wurde dafür belohnt durch die Huldigungeu, welche Karl IV ihm zu erweisen sich angelegen senn ließ. Im Jahr 1368 kam dieser Fürst nach Rom, trat dem Pabit zu Fuß entgegen, nahm dessen Pferd am Zaume und führte es so bis zum Kapitol. Der Pabst krönte die vierte Bemahlin des Kaisers. Kaum hatte Urban von dem Kaiser des Abendlandes diese Huldigungen empfangen, so erschien der Kaiser des Morgenlandes, Johann Paläologus, um bei der steigenden Gefahr seines Reichs, da er bereits an die Türken Adrianopel und Romanien verloren, die Hülfe der Abendländer anzusiehen. Dieser Kaiser wurde mit demselben Geremonicst aufgenommen wie Karl IV.

Die Bisconti, namentlich Barnabo, begingen fo viele Berbrechen, Daß ber Raifer, ohnehin noch erbittert über die felbst erlittenen Unbilden, ben Pabst bat, die lombardischen Tyrannen von Neuem zu exfommuniziren. Der Kardinal von Belfort und der Abt von Farfa wurden mit Ueberbrim gung der Bannbulle an Barnabo beauftragt. Diefer hörte Unfange ihre Botichaft gelaffen an; bann führte er fle auf Die Ravigliobructe mitten in Mailand und fprach zu ihnen : "Ghe 3hr mich verlaßt, fagt mir, ob 3hr offen oder trinfen wollt: mablet." Die Gefandten gaben feine Antwort. "Bilbet Guch nicht ein", rief Barnabo unter entsetlichen Betheurungen, "Daß Ihr von mir los fommt, bevor Ihr gegeffen ober getrunten habt auf eine Urt, daß Ihr an mich benfen werbet. Roch einmal - wählt." Giner ber Kardinale, dem es bei dem Unblick bes Ranals nicht wohl zu Muth war, versezte: "Ich will lieber effen als zu trinfen begehren, mo fo viel Baffer ift." "Gut," entgegnete Barnabo, "bier find bie Bannbullen. Ihr verlagt Diese Brucke nicht, ehe ihr diese Pergamente, worauf fie geschrieben find, Die Siegel von Blei, die baran bangen , und bie feibenen Banber, bie fie umwickeln, gegeffen habt." Unbreas Gataro, ber Geschichtschreiber von Padua, ber Diese Thatsache melbet, fügt bingu, der Befehl bes Tyrannen habe volls jogen werden muffen, er überfieht jedoch, bag es bei den bleiernen Siegeln wegen ihrer Größe unmöglich war. Bermuthlich begnügte fich ber Tyrann 3m Schrecken über biefen Sohn mit bem erften Berfuch ber Befandten. eilte Urban nach Avignon gurnd. Er begab fich zur Sce dahin im Jahr 1370, ftarb aber ichon ju Ende Diefes Sahrs.

Am 34 Dezember wurde Peter Roger, Graf von Beaufort, Neffe Elemens VI, als Pahit Gregor XI, auf den heiligen Stuhl erhoben. Rach Urbans Entfernung hatte sich Rom empört und nach der Bahl der Stadts viertel eine Regierung von 17 Bannerherren eingesezt. Das Einreisen von Unordnung und Anarchie ließ die Abwesenheit des Pahstes sehr bedauern. Gregor beschloß zurückzusehren. Im Jahr 1377 kam er in Ostia an, suhr die Tiber hinauf und stieg in der Rähe von St. Paul ans Land. Die Bannerherren legten ihre Kommandostäbe zu seinen Füßen; allein sein Anssehn fand nicht überalt volle Anerkennung, er mußte von manchen gewalts samen Seenen Zeuge sehn und starb aus Kummer am 27 März 1378.

Die französischen Rarbinale wollten wieber Ginen aus ihrer Mitte

wihlen. Da schrien die Romer wuthend: "Wir wollen einen Romer, wenigstens einen Italiener." Man mußte sich barein schicken. So geschah
es, daß am 8 Upril der Erzbischof von Bari, der kein Kardinal war,

jum Papit ermahlt wurde. Er nannte fich Urban VI.

Ginige italienische Regierungen, die sich während der pabstlichen Auswanderung an eine Art absoluter Unabhängigkeit gewöhnt hatten, schienen
aus ihrer Rückehr Befürchtungen zu schöpfen und suchten ihre Macht gegen
jeden fremden Einfluß sicher zu stellen; andere Regierungen, namentlich die
Guelsen, sahen es mit Vergnügen, daß die pabstliche Autorität, die sie den
Eingriffen der Lisconti entgegenzuschen hofften, wieder auf der Bühne erihien. Furcht und Hoffnung bewegten alle Städte, und unter diesem Vor-

mand war es ein Leichtes, Unruhen zu erregen.

Benedig, obwohl mit weniger harte regiert als Mailand, begriff nicht weniger Gahrungsftoff in sich. Es ift manchmal politisch, wo sich bas Bolf ju Berfchwörungen wiber ben Staat geneigt zeigt, Die Gemuther uch friegerische Bewegungen ju zerftreuen. Die Benetianer maren oft miucht, zu biesem Mittel zu greifen, so gefährlich es auch werben fann. Benedig befand fich in feiner gunftigen Lage. Die Benuefer, wieder furchtbar, seitdem fie fich von ben Viscouti losgemacht, sprachen von Benedig ur in verächtlichem Ton und verbreiteten im Orient Die Meinung, als ob diese folgen Rebenbuhler bem Gluck ber Republik Genua's gewichen minn. Doch burften fic fich gar nicht merten laffen, bag fie Diefe Beleitigungen inne geworben, benn fle waren angegriffen von bem Ronig von Ungam, von Franz von Carrara, Herrn von Padua, und bem Herzog von Roch immer von Berlangen befeelt, ben Tob feines Brubers Andreas, erften Gemahls ber Konigin Johanna von Reapel, zu rachen, indente ber König von Ungarn von den Benetianern, ihm burch eine ihrer Hatten fein Deer nach Italien überzuführen. Dalmatien, fagte er, wolle nihnen laffen, unter der Bedingung, daß fle fich zu feinen Bafallen erflinen. Der Gebanke, einen fremben Oberherrn anerkennen zu foffen, Das mit dem venetischen Stolz zu Biel. Mittlerweile ftarb ber Doge Grabe-Man brauchte einen Kriegsmann: Die 41 wirkliche Wähler warfen hre Augen auf einen wegen seiner militärischen Talente geachteten Ebelmann. Johann Delfino murbe gewählt. Aber bas neue Oberhaupt war Sicheres Geleit, bas er begehrte, um Die Pflichten in Treviso blockirt. finer neuen Burbe übernehmen ju fonnen, murde abgeschlagen. Er entlam durch Lift. Endlich machte ein unglucklicher Frieden dem Krieg ein Ente. Der Doge mußte ben Titel eines Bergogs von Dalmatien und Grouien aufgeben und fich anheischig machen, beständig 24 Baleeren zur Befügung bes Königs bereit zu halten. Auch wurde verabredet, bag man im fall finer Bertragsverlegung ben Pabst zum Richter nehmen und bag ber ibertretenbe Theil fich bem Bann und Interbift unter-Derfen wolle. Co erfannten weltliche Machte in Bann und Interdift utenliche Strafe bes Treubruches!

Im Jahr 1378 waren Biktor Pisani und Karl Zeno die zwei betimtesten venetianischen Admirale. Zeno beschützte den Handel der Retimtesten venetianischen Meer; Pisani wurde zu waghalsigeren Unternehmusen verwendet. Eines Tages hatten sich des leztern Leute in einem
kriffen mit den Genuesern schlecht gehalten und er war geschlagen worden.
Das alte Rom rief unglückliche Anführer ab. Das unbarmherzige Benedig

warf Pisant ins Gefängnis. Die Genueser verfolgten ihre Stege: sie bestagein Chiozza und blockiren Benedig, wo die Geister in äußerster Aufregung sind. Bom St. Markus ertönte die Sturmglocke; die Bürger brachten Tag und Nacht auf dem öffentlichen Platzu, in Erwartung, daß der Feind die Pässe erzwingen und in die Stadt eindringen würde. Eines Morgens, als der Tag graut, sieht man auf den Thürmen von Chiozza die Flagge von St. Markus abgerissen und über dem Schaft, an dem sie hing, erhob sich Genua's Kahne. Um Peter Doria, den Besehlshaber der Feinde zu gewinnen, schickt ihm der Doge ohne Lösgeld die in der Stadt befindlichen Gesangenen zurück. Doria erwidert: "Ihr könnt sie nach Benedig zurücksühren; ich werde sie unverzüglich befreien." Carrara, herr von Padua, den die Republik bis jezt mit Geringschähung behandelt hatte, empfängt ein Schreiben des Dogen, in welchem dieser ihn hoheit nennt, und um Frieden bittet. Carrara gibt zur Antwort: "Ich werde Borschläge anhören, sobald ich den Pferten am Portal von St. Markus einen Zügel

in den Mund gelegt haben werde" \*).

Solche Worte bittern Uebermuthe konnten bie Troftlofigfeit ber Stadt nur vermehren; man lebte in der furchtbarften Ungft. Man hatte an Karl Beno Botschaft geschickt, welche ihm schleunigst Rückfehr gebot. War ihm Diefer Befehl zugekommen? Ginige breifte Stimmen aus bem Bolt ichrien, man habe ja ben berühmten Abmiral Pifani, und forberten larmend, man folle ihn in Freiheit fegen und ihm ben Befehl über Die Galeeren geben. Die 10 gehorchten nicht gerne einer blogen Bolfsmeinung; aber auch bie 10 waren von mancherlet Furcht beunruhigt. Gie faben sich genöthigt, Denjenigen nachzugeben, welche Pifani hochleben ließen. Gie hatten felne Bahl, als ihn entweder zu tödten ober zu befreien. Da das Gine zu gefährlich schien, so verstand man fich zu bem Untern. Seiner Reffeln ents ledigt, wird Pifani, unter Triumphbegleitung bes Bolfs, vor ben Rath qe-Der Doge spricht zu bem Admiral: "Biftor Pifani, man hat Dich ber Freiheit beraubt, weil Du unfere Schiffe verloren haft; man gibt fie Dir zur Bertheidigung des Baterlandes zurud!" Bahrend nun die Ginen verlangten, tag man fich muthig ichlage, wollten bie Andern Benedig verlassen und die Regierung nach der Insel Candia verlegen. Pisani war für den Widerstand. Jeder Plan zur Flucht ward aufgegeben. Bon diesem Augenblick wurden die edelmuthigsten Opfer mit Begeisterung auf ben 216 tar bes Baterlandes niedergelegt. Gin Pelghanbler, Bartholomaus Paruta, übernahm es, 1000 Mann zu befolden; ber Besiger einer Apothefe, Mark Cicogna, lieferte ein Schiff; brei Gewürzframer, Peter Bachartas, Johann Regro, Paul Rani, unterhielten 200 Goldaten. Pifani beeilt die Ruftungen und faßt einen ber fuhnften Plane, Die fich bem Beift eines helben barbieten konnen. Die Aufgabe, Die er fich fest, ift, Die Belagerer einzu schließen und die ganze genuesische Flotte zu nehmen. Allein nach einigen Befdwerlichfeiten werben bie venetianischen Mannschaften verbrieglich. Er hatte ihnen in ber Rahe von Chiogga eine fo gefährliche Stellung gegeben, bap fie Miene machten, die Blofadelinien zu verlaffen. Der Abmiral halt fle burch eine ermunternde Rebe bei ihrer Pflicht. Gine zweite Meuterei bricht aus: Die Leute, bieg es, konnen, fo fast unter bas Baffer getaucht, nicht existiren. Pifani, der wohl wußte, bag er ihnen einen strengen, fast

<sup>4) 3.</sup> Bian 21.

abermenschlichen Dienst zugemuthet hatte, beschränkte sich, sie um eine Bunft zu bitten, und verfprach feierlich, Die Stellung zu raumen, wenn am 1 Januar, d. h. binnen 48 Stunden, Beno's Flotte nicht erschiene. glaubte, er muffe Die Rachricht langst erhalten haben, es war möglich, daß er fam. Doch kundigte Richts an, daß er in das abriatische Meer Man wartete eben mechanisch biefen auf Gerathewohl beflimmten Termin ab, ber fo nahe war, bag ibn bas Seer fich gefallen lafim founte. Aller Augen waren nach dem Meer gerichtet; ber große Glockenthurm ) war mit neugierigen Burgern bedeckt, die den Horizont um ben Aublid eines einzigen Schiffes baten, aber eines hülfebringenden, eines Ediffes mit ter Et. Markusflagge. Um 1 Januar hellte ber himmel Man gewahrte Die Stadte bes Golfs in großer Beite; rings um ift odes Meer. "Der Tag ist noch nicht gesunken," sagt ein alter Pilote, "das Meer ift das Land der Wunder." Ploglich zeigen fich am feinen Horizont 2 Schiffe, 4 folgen, bann 10, bann 2. Man gahlt beutlich 18 Schiffe; über Die Bahl ift man einig. Sie nahen mit vollen Ift es eine Berftarfung für bie Genneser? Bit es bie Flotte 3mo's? Zwanzig leichte Fahrzeuge werden auf nähere Erfundigungen ausgesendet. Sie sollen ein Signal geben, wenn sie eine gute Nachricht luben. Die zwanzig Signale erschienen gleichzeitig: es ift Beno's Flotte! Diefer Schwung der Begeisterung, der wie gelähmt war durch den Schmerz um tas Baterland, ift in Ginem Augenblick erwacht. Man fteigt eilig bom Thurm berab, man lauft, man umarmt fich, man ruft: "die Stadt ift Beno will von ben Unternehmungen feines Seezuges Rechenschaft ablegen. Der Doge erwidert, es sen Alles gut, Alles genehmigt, man folle jest nur von ber Befreiung bes Baterlandes reden. Lag greift Zeno eine Abtheilung der Genueser an: ein Pfeilschuß durch= bahtt ihm den Hals. Man zieht das Geschoß aus der Wunde und wil iha in Rur geben. Er erflart, daß er nicht vom Bord geben, daß ihm in kiner Galcere ber Tob eben fo fuß fenn werte. Dagegen erficht Pifani tinen Bortheil; Peter Doria wird getödtet und durch Napoleon Grimaldi Mist; Pifani und Beno verdoppeln ihre Thatigfeit, ihren Muth, ihre Umficht. Grimaldi glaubt Doria's System abandern zu muffen; allein er wird nur um so enger in Chivzza blokirt und ist endlich gezwungen zu ka= Reunzeln Galeeren, 4170 Gefangene find ber Preis biefes Sieges. Dieß waren die Ueberbleibsel des furchtbaren Heers, das die Republik Benedig zittern gemacht hatte!

Wir haben Benedig oft unerbittlich gezeigt; hier mussen wir es dankstarzeigen. Dreißig plebejische Familienhäupter wurden in den großen Ruth aufgenommen: darunter die drei Gewürzhandler Zacharias, Negro, Rani, der Pelzhändler Paruta, der Apothefer Sicogna, Handwerker und tinface Stadtburger. Einige dieser Familien sind in der Geschichte Benes

tigs berühmt geworden.

Die Aristofratie hatte indeß sich zu befestigen nicht aufgehört. Sie bute diesen Unglücksfällen eine unerschütterliche Standhaftigseit entgegengeigt — diese Hartnäckigseit des Willens, die ihr in höherem Grade als jeht andern Regierungsform angehört. Eine ausgezeichnete Erziehung, liebe zum vaterländischen Boden, die Erinnerung an eine glorreiche Wohl-

<sup>9 6.</sup> Blett 21.

fahrt, bie alte Berherrlichung bes venetianischen Ramens - hatten fast alle Mitglieder bes großen Rathe mit einer übernaturlichen Singebung befeelt. Bloß Einzelne aus bem Bolt und ben Soldaten ichienen zuweilen ben Muth finken zu laffen; aber bie Mehrzahl hatte es den Robili gleich gethan. Die Patrizier wußten mehr als Undere, Bas fie verloren, wenn fie besiegt wurden; sie sahen die Mikgeschicke des Staats und ihrer Rafte Gin fast munderbarer Erfolg follte biefe fo eble Be mehr in der Rähe. finnungen und Unftrengungen fronen.

Ein anderes Schauspiel sehen wir in Floreng: Personen von ber höhern Rlaffe wiegeln bie Menge auf, indem fie fich hinter ihr versteden; ein Mann aus bem Bolf bietet, in Mitten ber Erbitterung feiner Unhanger, einen jener großen Charaftere voll Rraft, Maßigung und Berechtigfeit,

Die man nicht oft bei einem Sandwerker trifft.

Die Kunft ") ber Wolle mar eine ber mächtigsten in Florenz: sie the rannisirte einen unermeglichen Theil ber niebern Bevolkerung, ber sie Brob Run nahm in einer fturmischen Bersammlung Giner von ber Rlaffe ber Ciompi be) bas Wort und suchte bie verübten Gewaltthätigkeiten und Grausamfeiten, Brand, Mord und Nothzucht zu entschuldigen. Treue Gflaven, sagte er im Ion eines Spartacus, bleiben immer Stlaven, die guten Leute bleiben immer arm, ohne Bagnif gebe es feine Unternehmung, Die fich lohne und ohne Gefahr fen man noch nie einer Gefahr entgangen! Die Signoria von Florenz leiftet biefem Berwegenen nicht genug Widerstand. Richt in ber Eprache ber alten romischen Republik spricht er gur Menge, es ist bie Sprache von Räubern und von Bolfern, beren robe Sitten noch feine Civilisation gemilbert hat. Unter verschiedenen Vorwänden zieht ein aufrührischer Saufen burch bie Stadt und gundet bie Palafte an. Burger führten, um perfonliche Beleidigungen zu rachen, Die Rafenben vor bie Wohnung eines Feindes. Es reichte bin, daß Giner schrie: "Auf das Saus Des und Des!" Und sogleich richtete ber Gonfaloniere ober Bannertrager seine Schritte nach diesem haus \*\*\*). Die Meuterer hatten so viel Greuelhaftes begangen; um es wenigstens mit einem löblichen Werf zu begleiten, ernannten fie Sylvester von Medici, einen Better bes von Gaultier von Brienne hingerichteten Johanns, jum Ritter. Die Robili von Benebig,

<sup>2)</sup> Es gab in Florenz 21 Künste (arti) oder Zünste, 7 große Künste und 14 Künste zweiten Royal. Die sieben großen Künste waren: 1) die Richter und Notare (alle Dottoren des Rechts hießen in Florenz Raustert: 2) die Kausteute oder die Zunst von Catunala, so genannt nach der Straße, wo diek Kausteute wohnten und die vor Alters Calle mala hieß, sie trieben den Kleinhaubet mit Bollenz und Seidenzeugen; 3) die Bankiers; 4) die Wollensabrikanten; 5) die Seidenfabrikanten; 6) die Argte und Apotheker; 7) die Ansticker. Die 14 Künste zweiten Kangk waren: 1) die Fleischer; 2) die Schulker; 3) die Schulker; 3) die Schulker; 3) die Galwierz, so die Schulker; 3) die Maurer und Seinhauer oder Werkmeister; 6) die Weinhander; 7) die Galwirthe; 9) die Delhändter, Speckframer und Sailer; 9) die Setumpswirter; 10) die Kürsthändier; 11) die Schlosser; 12) die Lederbändter; 13) die Polkhändler; 14) die Bäder. Die Zünste von der ersten Abtheilung hießen große, die von der zweiten Abtheilung kleien Künste. Die Zünste währten der erhen Abtheilung hießen große, die von der zweiten Abtheilung kleine Künste. Die Zünste währten, gleichviel ob er ein Gewerbe aus übte ober nicht, mußte eine dieser Zünste mährten, in die er sich einschen sießen Amstelligen gab es in Florenz noch viele andere Gewerbe; allein jedes derselben war gehalten, an einne der kleinen Zünste Ihm. 3, der eine der Kleinen Zünste Ihm. 3, der eine der Kleinen Zünste Ihm der einigte, um die Spudstate und Konsulate zu besehen. Die Borsteher jeder Kunst haten bei Geremonien und Prozessionen Ehrenpläse. Nach vielen Debarten war auch entschieden, daß der von Benedig entsprach) aus den großen Jünsten, und ein Biertheil der Magistrate der Stadt aus den kleinen Jünsten einzeidnen.

\*\*\*Onsaloniere der Kepublik werden solle. Aus Streben nach Bolksgunst ließen manche Ebelleute sch ihn den kleinen Zünsten einzeidnen.

\*\*Oliompi, von dem französsischen Compère, hießen die A Familien, welche den Perzog von Athen, und wenn eine Zunst oder eine aus mehreren Jünsten einzelchnen.

\*\*Oliompi,

gen murbe.

bie Burger von Siena bachten zuerst an ihre Interessen; bas Bolf von florenz dachte an fich felbit. Es verlangte, bag bie Privilegien ber Runft ber Bolle naber bestimmt und eingeschränft und bag brei neue Runfte errichtet murben: eine fur Die Rrampler und Farber; eine zweite fur Die Barbiere, Die Bamsmacher, Die Kleiberschneiber und abntiche Handwerfer; eine dritte für das geringe Bolk, Was fast so viel hieß, als für die Land. Mus biefen 3 Runften follten ftets zwei Gignori und aus ben 14 alteren Runften zweiten Range follten beren 3 genommen werden. Angehöriger diefer lezteren, fo wie ber neuerrichteten Knufte, follte binnen wei Jahren gehalten fenn, eine Schuld über. 50 Dufaten zu bezahlen. Raum war diesem Unfinnen willfahrt, so wollte bas Bolt, die alten Signori, welche 10 an der Zahl waren, follten den Signorialpalast verlassen. mußten weichen und bas Bolf fturzte hinein. In Diefem Augenblick befand fich die Fahne bes Gonfaloniere ber Juftig in ben Sanben Michael Lanbo's, eines Krämplers — ein Umstand, welcher es erklärt, warum für die Krämpler die Errichtung einer neuen Bunft begehrt worben. Dieser, ohne Beschubung und faum befleibet, stieg rasch die Treppe hinan. Als er in bem Andienzsaal der Signoria war, hielt er still, sich zu der Menge wendend mit den Borten: "Ihr feht, daß Diefer Palaft euer ift. Bas gefällt Guch, bif jest geschehen soll?" Alle erwiderten, sie wollten, Das folle geschehen, daß er Gonfaloniere und Signore werbe und daß er Die Stadt regiere, wie er es verstehe.

Michael Lando nahm das Signoriat an und da er ein scharfsichtiger und verftändiger Mann war, so bachte er vor Allem an Herstellung ber Ordnung und Begahmung ber Unruhestifter. Umfonft hatte er mit Beisheit, und man barf fagen, mit politischem Talent Sicherheitsmaßregeln getroffen. Ein neuer Aufstand bilbete fich wider Den, ber die heftigkeit des ersten de brechen sich vermaß. Abgeordnete des greßen Haufens warfen ihm Undank und Migbrauch der Gewalt vor. Lanto, so unwissend er war und ob er blog aus Instinkt handelte, zeigte, Was ein Mann bes Bolks, welder Urtheilsfraft und Energie befigt, unter folden Umftanden thun fann. Eingedenk mehr feiner neuen Rolle als seines ursprünglichen Standes gab ber improvisirte Gebieter, ber noch nicht einmal Zeit gefunden, sich anftandig zu fleiden, die Erflärung, er habe die Gewalt nicht angenommen, um mit sich spielen zu lassen. Er schlägt die Abgeordneten mit seinen Baffen, läßt fie binden und ins Gefängniß werfen. Dann hat er bie Rubnheit, gegen die wider ihn emporte Partei auszuziehen, sucht fie in der Stadt auf, sommt zu dem Palast zuruck, wo er sie in Bertheidigungsstand findet, jagt fie hinaus, tobtet eine große Bahl Derer, Die ihn zum Gonfaloniere trwahlt haben, im Gefecht, und zwingt die Uebrigen, fich zu verbergen. Rach diesem Sieg bleibt ihm die Gewalt, die Aufstände weichen seiner Thatfraft; burch Entschlossenheit, Rlugheit, Bute übertrifft er alle andere Burger und wird mit Fug ben um bas Baterland wohlverdienten Manum beigerechnet. Bare er bösartig ober ehrgeizig gewesen, so hatte bie Republik ihre Freiheit verloren, und wäre in eine Tyrannei gerathen, illimmer als die des Herzogs von Athen; so aber ließ Lando's guter Eim feine Willensregung in sich auffommen, die dem Wohl Aller entgefen war. Er bachte an Die Krämpler, seine Genossen, und er hatte Recht; daß er zu Biel für sie gefordert, warf ihm Niemand vor. Seine Mäßigung ließ ihn die Sachen fo leiten, bag Biele zu ihm Bertrauen faßten, und sindeß so leicht es den Artstofratien wird, sich die Frucht ihrer Siege zu erhalten, wie wir so eben ein Beispiel an Benedig hatten, so selten — wir haben es an Rienzo gesehen und werden es später in Neapel sehen — wissen Männer aus dem Bolf ihre Bortheile zu behaupten. In Florenz gerieth man bald in eine Lage, wo Todesurtheile und Berbannungen zur Tagesordnung gehörten. Die Macht entglitt seinen Händen — Lando erslag unter Treulosisseiten und Kabalen, als er nicht mehr bloß offen und muthig zu sehn brauchte. Er wurde verbannt, ohne Rücksicht auf so viele Dienste, die er dem Staat leistete, als der wüthende Pöbel das Regiment führte.

In Reapel hatte Die Konigin Johanna ihren britten Gemahl, Jafob von Aragonien, verloren und mit Otto von Braunschweig, welcher feit langer Zeit fich in Stalien aufhielt, wo er ber Bormunter ber Rinber bes Markgrafen Johanns II .von Montferrat und ber Glifabeth von Aragonien war, einen vierten Bund geschlossen. Da bie Konigin feine Rinder hatte, fo fiel bas Recht ber Thronfolge auf ihren Better Karl von Durage. Karl mar ber Sohn Ludwigs von Durazzo und Enfel Johanns, Bruders tes Konige Robert und gleich ihm Sohns Karls II von Unjou, und fo Urenkel Karls I, Brubers bes heiligen Ludwigs. Karl, ben man auch den Friedens - Rarl nannte, begab fich nach Rom, um bie nothigen Ginleitungen zu treffen, bamit biefe Prinzeffin an ber Ausführung ihres Borhabens, feine Familie, trot ber ihr burch Karl I zugeficherten Unspruche, zu enterben und die Krone bem von ihr an Rinbesftatt angenommenen Bergog von Unjou, bem Bruder des frangofischen Konigs Rarls V, zu hinterlaffen, verhindert Urban VI bewistigte Karl von Duraggo als bireftem und gefes mäßigem Erben die Belehnung mit bem Königreich Neapel unter benfelben Bedingniffen und benfelben Borbehalten, Die Elemens IV im Jahr 1266 Ungeachtet Diefes Beiftands magte cs bei Karl von Unjou gestellt hatte. Karl von Durazzo lange nicht, die Königin anzugreifen, bis er sich zulezt feines Bogerne ichamte und fect auf Reapel logructte. Er betam bie Ros nigin in feine Gewalt und behandelte fie mit Barte. Dach einer 34jahrie gen Regierung warf man ihr ins Beficht bas Berbrechen ihrer Jugend Man ergablt, biefe Ronigin fen bierauf, von allen ben Ihrigen verlaffen, unter einem Federnbett erftidt worden. Der neue Ronig von Reapel nahm den Namen Karl III an. Die Provence, Die er nicht vertheis digen konnte, ging an Ludwig-von Anjou, Johanna's Adoptivsohn, über.

Die Benuefer hatten nie mehr Talente, Ruhnheit und Macht ente faltet, als in bem burch bie Belagerung von Benedig berühmt gewordenen Rrieg. Rad, Diefem Rampf, beffen Ende mehr burch eine Unterbrechung ber Erfolge, als burch Unfalle herbeigeführt worben, hatte man glauben follen, baß jene ein großes Uebergewicht in Stalien erlangen wurden. Es In furger Beit hatte Benedig burch feine Thatigleit, war Dem nicht alfo. burch ben Muth seiner Abmirale ben Ginfluß wieder gewonnen, ben es einige Augenblicke verloren zu ehaben schien, mahrend in Benua ber Bur-Um bie Mitte bes gerfrieg nicht aufhörte, bie Republif gu zerfleischen. Jahrhunderts hatte Simon Boccanegra, erfter Doge von Genua, Die alten abeligen Familien von ber Gewalt verbrangt. Bon ba an waren Burger, Die fich's zur Ehre rechneten, fich Danner bes Bolts ichelten ju lafe fen, an die Stelle der Abeligen getreten und erhielten die Memter mit ber fich baran knupfenden Achtung. Unter Denen, welche bie Menge audaus

geichnen ichien, gebuhrte bem Rechtsgelehrten Leonhard von Montalto ber ente Rang. Er rief Die Gibellinen zu fich und erflarte, bag er ihre Intereffen und felbit ihre Borurtheile machtig ichuten werbe. Dagegen fündigte Gabriel Aborno, ein reicher Raufmann, jenem Feindschaft an und ließ ihn perbannen. Dominit von Camps Fregoso, ein anderer Gibelline, schwur Montalto zu rachen. Daber Die Rebenbublerschaft der Moorno und Fregoso, wei bis babin unbekannter Familien, Die mit einigen Unterbrechungen ein großes Blatt in der Geschichte Genua's fullt. Gabriel Aborno war Doge von 1353 bis 1370, Dominik Freguso von 1370 bis 1378. ngierten mit Tuchtigfeit und beide murben burch einen Bolfsaufftand vom bergoglichen Thron gestürzt. Ritolo be Guarco murbe Fregofo's Rachfolger und er war es, der die große und geschickte Expedition von Chiozza leitete. Die vornehmsten Genueser find babin gebracht, daß fie ihm als Generale, als Admirale, als Diplomaten dienen. Er versteht es, ihnen Vertrauen ju bezeugen und zugleich ihrer Pflichttreue fich zu verfichern. Dem Bolf ift es aber nicht genug, vom Abel nicht regiert zu werden; mit Widerwils len erblictt es ihn im Befit ber hohen militarifchen Barben. Im Jahr 1383 erregen Die Fleischer, wie ffe in Florenz gethan, einen Aufstand, giehen die Sturmglocke und verlangen Berminderung ber Auflagen. von Montalto, ber nach Genua zurückgefommen, und Antoniotto Adorno, Erbe des Bermögens feines Baters Gabriel, benühen biefe Aufwallungen bes Migvergnugens, um mit bem Bolf gemeinschaftliche Sache zu machen und bie formliche Ausschließung bes Abels von allen Aemtern zu fordern. Nicolo de Guarco schlägt Koncessionen vor; man gibt ihm fein Gehor. Die Aborno und Fregoso, Die sich fo fehr haften, vereinigen sich biegmal, greifen ben Doge an und nothigen ibn, verkleidet aus der Stadt zu entflieben. Montalto wird zum Doge gewählt; ba er balb flirbt, so wird Untoniotto Aborno fein Rachfolger.

Inzwischen war Ludwig von Anjou (Reichsverweser von Frankreich zu Anspag der Regierung Karls V) mit einem Heer nach Italien gezogen: konne er Johanna nicht vom Tod retten, so wollte er eine Fürstin. der er den Ramen Muster gab, wenigstens rächen. Er rückte durch die Abruzzen vor: Karl III, klüger als Manfred, räumte Neapel, sich auf einen Berscheidigungskrieg beschränkend, in Erwartung, daß das Klima seine Wirlung thun und die Fieber, wie gewöhnlich, die Reihen der Franzosen lichten würden. Diese Boraussicht täuschte ihn nicht. Ludwig von Anjou selbst erlag den 10 Oktober 1384 einer Krankheit; sein Heer lief auseinander.

Nath zur Hand zu seyn, sich nach dem Königreich Neapel begeben, und den Ludwigs Truppen verfolgt, in Nocera eingeschlossen. Da entstand swischen Urban und Karl eine Frage der Stifette. Lezterer hatte den Pabst in sich eingeladen; Urban erwiderte: "Es ist nicht Sitte der Pähste, die die der Könige zu besuchen, wohl aber Sitte der Könige, zu den Füßen der Pähste zu knien. Schaffe Karl die ungerechten Auslagen ab, durch dem Sinsührung er die Neapolitaner erbittert hat, so darf er eines freundichm Empfangs von meiner Seite gewiß seyn." Karl gab zur Antwort: "Ih werde nach meinem eigenen Rath das Königreich regieren, das ich mit meinem Schwert allein erobert habe," und beschloß, den Pabst in Nocera zu belagern. In dieser Noth wandte sich Urban nach Genua. Dott war der Doge Antoniotto Adorno zwar ein Gibelline, allein durch

ben Gebanken geschmeichelt, einen Dabit in Abhangigkeit von fich zu feben. versprach er bem Saupte ber quelfischen Partei feinen Beiftanb. Migvergnugte, Feinde Rarls, nothigten biefen, die Belagerung von Rocera aufzuheben und führten ben Pabst nach Salerno, wo bie genuesische Flotte seiner Bei feiner Unfunft in Benua ließ Urban, ber von argwöhnischem Charafter mar, seche Kardinalen, wegen eines angeblichen Ginverständniffes mit bem unter bem Ramen Clemens VII in Avignon hofhaltenben Begenpabite, ben Prozeg machen. Sie wurden fammtlich zum Tod verurtheilt. Diefer Spruch brachte viele ber Unhanger Urbans gegen ihn auf. ber Berurtheilten ftarben eines geheimen Todes; ber fechste, ein geborner Englander, verdanfte sein Seil der Fürsprache seines Königs Richards II. Es waren in Urbans Leben Sandlungen, Die bas Geprage ber Bernunft, edler tugendhafter Befinnung hatten, andere, bie unüberlegt, frech, graufam waren. Fast hatte er bas Ronigreich Reapel für eigene Rechnung erobert, als er an einem Sturz vom Pferd farb. Man hat gesagt, ber Gipsel ber Ehren habe sein Gehirn erschüttert, und Dieg ift die einzige Weise, die seltsame Mischung ber achtbarften Gigenschaften und ter gehässigften Bei

fpiele von Sarte zu erflaren.

Johann Galeaggo, Graf von Bertus, war im Jahr 1378 seinem Bater Galeazzo in der Regierung ber Salfte ber Lombardei nachgefolgt. Er hatte feinen Sit zu Pavia, fein furchtbarer Oheim wohnte in Mailant, wo er fich mit den Mitteln beschäftigte, seinem Neffen, dem Pavia, Ufti, Bercelli, Bigevano gehörten, feines Befinthums zu berauben. Meffe, beide Schurken, stellten sich, als ob sie einander zärtlich liebten. Plötlich scheint Galeazzo sich einer schwarmerischen Frommigkeit zu ergeben und nur noch an bie Interessen ber Religion zu benfen. Monche und Priester bilden seine Gesellschaft; nur an der zahlreichen Leibwache erkennt Bu Anfang bes Mai 1385 fündigt er eine Ballman noch ben Fürsten. fahrt nach einer berühmten Kirche ber heiligen Jungfrau oberhalb Barese, in der Rahe bes Lago Maggiore, an. Er macht fich mit einer ansehnlichen Bebeckung von Reiterei auf ben Weg. Wie er fich Mailand nähert, fommt Barnabo, biegmal unvorsichtig, mit feinen zwei alteften Sohnen ihm ent Johann Galeazzo umarmt feinen Oheim liebevoll, aber raich gu ben beiben Kapitanen Jafob bel Berme und Unton Porro gewendet, gibt er ihnen in beutscher Sprache (ber bamaligen Militarsprache von fast gang Europa) Befehl, Barnabo festzunehmen. Alsbald fassen bie für biefen hinterlistigen Streich bezeichneten Soldaten sein Maulthier am Zaum, schneiden ihm bas Degengehenk ab und schleppen ihn fern von ben Geinen fort, während er umsonst seinen Reffen zu Gulfe ruft und beschwört, nicht gum Verräther zu werden an seinem eigenen Blut. Das unversehens angegriffene Mailand öffnet Johann Galeazzo die Thore. Barnabo mußte ins Gefangniß wandera. hier murben mahrend ber fieben Monate sciner Ginferferung drei Bergiftungsversuche an ihm gemacht, stets gelang es ihm jedoch, sie zu vereiteln. Endlich nahm man aber folche Magregeln und führte fie fo hartnäckig aus, bag Barnabo, trop aller Borficht, am 8 Dezember 1385, in einem Alter von 66 Jahren unterlag. Keiner feiner Diener, feiner feiner Unterthanen, feiner feiner Berbundeten, fchenfte bem Schicffal dieses Visconti eine Thrane — er starb unter ber Barde bes hasses und ber Entruftung aller Derer, Die feinen Ramen hatten aussprechen horen.

Deswegen gewann aber Johann Galeazzo nicht an Werthschähung. Da blefer seine herrschaft noch weiter auszudehnen beabsichtigte, so schlug er ben Benetianern vor, Die Staaten bes Dynaften von Padua, Frang Carrara, mit ihm zu theilen. Benedig hatte feit Rurgem erfahren, bag biefer herr, deffen Gebiet fich nach Mestre, beinahe an ben Strand ber Lagunen, erfredte, vor bem Krieg von Chiozza, einsmals in der nacht Banbiten ab. geschickt hatte, tie insgeheim in den Strafen von Benedig ans Land stiegen, und mehrere Senatoren, die im großen Rath gegen ihn gesprochen haben follten, mit sich fortschleppten. Diese Senatoren waren nach Franzens Palast gebracht und mit den bittersten Borwürfen von ihm überhäuft worden. Er hatte fie mit einem unmittelbaren Tob bedroht, indeß fich befänstigen lassen und zu ihnen gesagt: "Ich erlaube Guch nach Benedig jurudzukehren, unter ber Bedingung, baß Ihr über biefe Entführung und den gangen Borfall ewiges Stillschweigen beobachtet. Namentlich follen die 10 unter keinerlei Borwand je Etwas bavon erfahren. Hebrigens mögt Ihr reden, wenn Ihr ben Muth habt. Leichter marbe ich einen Meineid burch einen Dolchstoß bestrafen, als ich Euch aus bem Schoß Eurer Familien und Gurer Stadt berausholen lief. Wir haben uns verftanden, man wird Guch nach Benedig juruckführen." Diefes Geheimniß war fürzlich laut geworden, die übermüthige Antwort Franzens während be Kriegs von Chiozza war noch in Erinnerung — genug, um in ben Benetianern unverfohnlichen Daß zu entzünden. Frang, von zwei Sciten angegriffen, erhalt die Weisung, zu Gunften feines Sohnes Franz Novello (des Jungern) abzudanken. Bald follten aber bie Benetianer inne werben, def thre gewöhnliche Klugheit sie dießmal im Stich gelassen. Galeazzo schien feineswegs burch Franzens Entsagung zufrieden gestellt. Er jog gegen ben Bater, ber fich nach Treviso geflüchtet und gegen ben Cohn, der in Padua geblieben, ließ beibe nach einander burch bel Berme feftnehmen, bemächtigte sich, ohne ben Benetianern einen Untheil zu bewils ligen, des ganzen Staates Padua, gab Franz Novello, bereits Franz II genannt, bas unbestimmte Berfprechen einer Entschäbigung und pflanzte das Wappen der Schlange im Angesicht der Thurme von Benedig auf.

Diese Standarte von Mailand, die sich an dem Ufer erhob, wo die Banditen abstießen, um die in ihren Palästen ruhig schlasenden Senatoren zu entführen, belästigte die 10 gewaltig. Sie verdoppelten ihre Wachsamsteit, und da war Niemand, der est nicht gut hieß, daß sie eifrig Maßregeln anordneten, um die Einwohner, die durch eine falsche Politif ihrer Regierung so schwer gefährdet waren, zu beruhigen. War Franz von Carrara auch ein bösartiger Feind, so war er jezt gebeugt von Jahren; dagegen war Galeazzo ein Treuloser, der noch jung und weit ehrgeiziger war, als der auf seine Vertheidigung beschränkte Franz. Novello, einen Fürsten von Arosem Charafter, der sich durch keine schlechte Handlung entehrt hatte,

follte man wenigstens halten.

Un die Stelle Urbans VI hatten die Kardinäle einen vornehmen Neasvolitaner, Peter Tomacelli, gewählt. Bon den ersten Tagen seines Pontissials warf Bonifaz IX (so hieß der neue Pabst) einen aufmerksamen Blid auf Italien. Karl III, König von Neapel, der sich auch zum König von Ungarn hatte ernennen lassen, war den 3 Juni 1386 vergiftet worden. Seine Gemahlin, Margaretha, war als Reichsverweserin für ihren zehnsichtigen Sohn Ladislaw in Neapel geblieben. Indeß sezte der Adel der

Stadt sein ganzes Vertrauen auf eine von der Krone unabhängige Maguitratur, die 8 der guten Regierung (buon governo) — eine aristofratische Behörde, die der Königin ihre Autorität streitig machte. Eine entgegengessetzte Parcei hatte den Sohn Ludwigs von Anjou, als Ludwig II, unter Regentschaft seiner Mutter Maria, zum König ausgerusen. So gab es zwei Reichsverweserinnen und zwei Könige, beide minderjährig, aber von ungleicher Legitimität.

Bon allen souveranen Häusern zwischen ben Alpen und ben Apenninen waren nur noch vier übrig, die nicht unter das Joch der Bisconti gerathen waren. Dieser anfänglich verachtete Sidam eines Königs von Frankreich ließ seine Gemahlin eine Macht genichen, gleich der eines reichen Monarschen. Die vier Familien, welche nicht unbedingt auf Johann Galeazzo's Wink gingen und noch eigene Münzen schlugen, waren die Häuser von Savoyen, Montserrat, Gonzaga und Side: sie schwebten in großer Gefahr. Johann suchte zuerst vorzugweise diejenigen Länder zu unterwersen, die schon an die Autorität eines Einzigen gewöhnt waren; er sah voraus, daß es mehr Sorge und Mühe kosten würde, Republiken zu erobern und

au beherrichen.

Umadaus VII, mit bem Beinamen ber Rothe, Graf von Savoyen, einzig mit den Fragen beschäftigt, welche Frankreich bewegten, vermied jebe Gelegenheit zum Streit mit Johann Galeazzo. Theodor II, Markgraf von Montferrat, mar zwar ale Gefangener an bem Sof zu Mailand zuruckgehalten; nichts besto weniger murben feine Provinzen in feinem Ramen regiert, und im Sahr 1400 hatte er feine völlige Unabhangigfeit. Frang von Gonzaga fab feit 1382 Mantua in feinem Befit und behauptete fic mittelft einiger Gefälligkeiten gegen Johann Galeazzo. In ber Familie Efte fuchte Markgraf Albert feine Macht burch Berbrechen ju retten. Auf bas Geheiß Johanns, welcher wahrscheinlich nicht gerne in ben Fall fam, ben Plat tugendhafter Fürsten einnehmen zu muffen, ließ er Obiggo, bem Sohn feines altern Bruders, gleichwie ber Mutter jenes Unglud. lichen ben Kopf abichlagen, Obizzos Gemablin verbrennen, einen feiner Oheime henken und ihre vornehmften Freunde mit glühenden Bangen zwicken ober viertheilen. Alle andere Familien, felbit Die ber wilden Romano, Rachkommen Eggelin's, Begleiters Raifers Beinrichs VI nach Stalien, fo viele fouverane Saufer, beren gebuhrende Melbung unfere fluchtige Erzählung nicht erlaubt hat, die Correggio, die Rofft, die Scotti, die Pallavicini, die Ponzoni, die Cavalcabd, die Benzoni, die Beccaria, die Languichi, die Rusca, Die Brufati maren entweder erloschen ober hatten fein Unsehen mehr in ben Städten, wo einft ihre Bater herrichten. Johann Galeazzo hatte fich auf all Die blutigen Plate Diefer Familien gefegt - er, ber Ginzige, war ber Erbe biefer Allen, gleichwie auch ber Scala und ber Carrara. Richt fo leicht ware es gewesen, auch Siena, Pifa, Benedig zu unterdrucken. Benua hatte gezeigt, wie es bes Beiftands ber Bisconti gebachte und bis auf welchen Punkt es ihre Dienste annahm. Diese Staaten hielten sich burch ihre eigene Kraft aufrecht. Rurg, wenn Johann Galeazzo auch nicht mit der Krone ber Lombarden sein Haupt schmuckte, so hatte er boch ben größten Theil ihrer Macht in feinen Sanden vereinigt.

Woher sollte Hulfe kommen? Vom Orient? Dort war man kaum im Stande, die Anläufe der Türken von Konstantinopel abzuwehren. Von Frankreich, welches durch die Fehden der Herzoge von Burgund und von

Bon bem Raiferthum, welches gefallen mar in Orleans zerrüttet ward? tie hande Wenzels, des unwürdigen Sohnes Rarls IV, ber felbst so viel Schmach erfahren hatte von Seiten der Visconti. England, Ungarn, Aragonien, das zwei unmundigen Konigen überlieferte Reapel hatten nicht fo viel Macht, um an diesen Kämpsen Theil zu nehmen. Gehaßt von den Seinen und von ihnen Richts fordernd, als Gehorsam, feig im Kricg, aber ftets auf der hut, muthig in ber Lift, die Nothwendigkeit erkennend, fich geachtet zu machen, geneigt, ben Ucterbau zu forbern, aus bem fich in Italien fo leicht unermeßliche Reichthumer schöpfen laffen, ein freigebiger Belohner tapferer und ergebener Generale, burch Mitschuld und Wohlthaten Manaer an sein Interesse fesselnd, Die nicht mehr zuracktreten oder Die nicht undaufbar senn konnten, erhebend eine Familie bei jedem Berbrechen, bas das Haupt berselben für ben Gebieter beging, und so diese unfelige Urt von Freunden und Dienern vervielfältigend — machte Johann Galeazzo fein Geheimniß aus seinem Borhaben, Italien zu unterjochen. find die hinderniffe, die er nicht wird befiegen fonnen? Es werben zwei fenn: zuvörderst ber haß dieses Franz Rovello, den er sciner Staaten bemubt hat — ter haß eines mit fast übermenschlicher Standhaftigkeit begabten unermudlich thätigen Helden; fodann die großmuthige Tugend, die aufgeflarte, fraftige, unerschütterliche Politif der Republif Floreng. Diefes Schauspiel wird um so merkwürdiger senn, als Franz einer barbarischen . Berfolgung anheim fallen, ale ihm felbit bas Mitleid entzogen werben wird, welches man bem gemeinsten Berbrecher zollt, als Siena, Pifa, Lucca und Perufa mit Galeazzo, bem Feind von Florenz, Gemeinschaft machen werden.

Der alte Earrara war in der Citadelle von Como eingesperrt, wo er mit franz II abgeschlossenen Bertrags erfüllen könnte: er bewilligte ihm die herrschaft Cortazon in der Nähe von Usti. In dieser Scheinsouveränistit, welche in einem halb zerfallenen Kastell bestand, hatte Carrara zu Basallen und zugleich zu Spionen einige Bewohner, die fast ins:esammt Straßenräuber, im Uedrigen erbitterte Gibeslinen und dem Haus Carrara

ion wegen feines Rufs bes Guelfenthums feindselig waren.

Franz führte seine Gemahlin Taddaa von Ete und seine ganze Familie nach Cortazon. Hier, bewahrend in tiefer Brust das Geheimniß seines Berdrusses, beschäftigte er sich mit dem Wiederausbau seines verfallenen Schlosses. Die Stadt Astischend in diesem Augenblick unter der Herschaft bes Herzogs von Orleans. So schlecht Johann Galeazzo seyn mochte, so hatte er sich wenigstens freigebiger bewiesen, als man gegen ihn in Franktich gewesen war, wo man ihn mit der Grafschaft Bertus abspeiste, indem er bei der Bermählung seiner Tochter Balentine von Mailand mit dem Berzog von Orleans außer jener Grafschaft noch Asti zur Mitgist gab. Ion dem französischen Statthalter in Asti, der in freiem Lande den Resyngen eines offenen theilnehmenden Charakters solgen konnte, erhielt Feanz die Warnung und den Rath, sich durch schleunige Flucht zu retten, weil Inkalazzo Anstalt getroffen, um ihn bei der ersten Gelegenheit, wo er von Conazon nach Asti kame, ermorden zu lassen.

- Toroth

Ibhann Galeazzo hatte Balentine, die er mit feiner ersten Gemahlin Isabelle von Frankreich erzeugt hatte, mit Ludwig, Herzog von Orleans, Bruder Karls VI, Königs von Frankreich, vermählt. Aus dieser Eise entsprangen Karl, Herzog von Orleans, Ludwigs XII Bater, und Johann, Graf von Angouleine, Franz I Großvater. Daher dieser beiden Fürsten Ansprüche auf die Staaten der Biswati.

Im Monat Marg 1387 erklart Frang Carrara feine Absicht, eine Pilgerfahrt nach Bienne in Dauphine zu machen. Der Statthalter von Ufti gibt ihm eine frangösische Bedeckung bis an die Grenze von Montferrat. Er nimmt es auf fich, Carrara's Rinder und natürliche Bruder mit seinen von Padua mitgebrachten Kostbarkeiten nach Florenz zu schaffen. von Gite, welche schwanger war, will fich nicht von ihrem Gatten trennen. Sie gehen zusammen nach Bienne und erfüllen ihr Gelabde. hierauf, Willens sich nach Toscana zu begeben, schiffen sie auf der Rhone nach Avignon hinab und reisen von bort nach Marseille. In dieser Secftadt ruften fle eine leichte Felucke aus, Die fie langs ber Rufte Liguriens an Die Mundung des Urno führen foll. Allein die Acquinoftialsturme halten ihre Schifffahrt Tabbaa wird bergestalt feefrant, bag fie ihren Gatten fleht, fie ans Land zu setzen; sie will lieber zu Fuß gehen, als die Schmerzen länger haben, die ihr und bem Rind, bas fie unter'm herzen trägt, ben Tod bringen Carrara mußte, wie gefährlich eine Landreise war. Er schwanft. Die Furcht, feine Frau erliegen zu feben, entscheibet endlich feinen Ent schluß: er geht mit ihr ans Land, nachdem er ben provençalischen Schiffern befohlen, die Kustenfahrt fortzusetzeu und sich wo möglich im Bereich der

Stimme zu halten.

Man mußte einen faum gebahnten Weg verfolgen, mitten burch Felsen, über steile Sohen und Schluchten bin, an Schlössern vorbei, welche Gibellinen ober Unhangern Johann Galeazzo's gehörten. Franz, seine ungluckliche Battin ftupend, fchritt voran; einige Diener folgten. Unverruct hatten fie die Augen auf das Meer geheftet, wo ihre treuen Provençalen von Zeit zu Beit Signale machten und auf ben Weg, wo jeden Augenblick Johanns Tras banten erscheinen fonnten. Jenseits Monaco übernachteten Die Flüchtlinge in einer zerstörten Kirche auf Gräbertrummern. Bei Bintimiglia wurden sie von Bogenschüßen bes Pobesta verfolgt. Carrara und seine Leute thaten, als ob sie diese Soldaten für Räuber hielten, bestanden eine Urt Gefecht und waren fo gludlich, sich in eine Sohle zu flüchten, von wo sie spater ben Fuß. pfab längs der Rufte wieder gewannen. Die Felucke war nicht mehr zu Man mußte burch die Besigungen bes Markgrafen von Carreto, eines mitleiblosen Bibellinen. Der hunger begann bie armen Wanderer 3u Sie treffen einen Sirten, Der ihnen ein Zieglein verfauft; icon die Abschließung bieses Handels erfordert große Borsicht. Etwas weiter bin ift ber Weg von zwei Personen besegt, welche fill halten. Der Gine ift ein Florentiner, ein Agent Carrara's, ber Andere ein Bote bes Doge, Antos niotto Aborno, welcher in Kenntniß gesegt von ber Lage bes Fürften und seis nem Plan, fich nach Pifa zu begeben, ihm feinen Schut anbietet und eine Brigantine fchickt, beren Kapitan Befehl hat, Franz unter einem falfchen Namen nach Genua zu bringen. Der Bote mar zugleich Ueberbringer eines Geleitbriefe zu freiem Durchzug burch alle Staaten ber Republik.

Der Kapitan der Brigantine hatte die Felucke erreicht. Tadda enteschließt sich, die Brigantine zu besteigen, die gleich zur Hand ist. Mittlers weile ist ein Sturm im Anzug. Will man nicht zu Grund gehen, so muß man die offene See suchen. Um folgenden Tag erreicht man Savona. Der storentinische Agent hatte sich zu Land voraus begeben; er bestellt eine Mahlzeit. Plöslich geht die Thür mit Geräusch auf, ein anderer Bote des Doge stürzt herein und kündigt an, daß man alsbald fort müsse, und zwar nicht auf der Brigantine, sondern auf der Felucke, denn Johann Galeazzo,

vor dem ganz Italien zittert, hat die Republik aufgeforbert, die Carrara festzunehmen, wo fie fich auf ber Salbinfel betreten laffen. Aborno fürch: tete die Autorität bes Tyrannen, mußte fie fürchten: ein Bormand gur Unzufriedenheit und zum Born konnte biefem erwünscht fenn. wie fic waren, gehen Franz, seine Gemahlin und feine Gefährten wieber an Bord ber Felucte, werfen fich bier in die Berfleibung beutscher Pilger, ichiffen die ganze Racht, und in Gefahr, hungers zu fterben, ba bie Borrathe erschöpft find, haben fie ben Muth, einen Augenblick in Genua eingulaufen. Dort werben fie nicht erkannt, weil ber Doge, ein edelmuthiger Gibelline, will, daß man sie nicht erkennen soll. Endlich nach tausenb Rreuz- und Querfahrten landen sie auf einer Rhede in ber Rabe ber Manbung des Urno. Die von Schmerz und Anstrengung halb entseelte Gattin auf den Armen tragend, sprach Franz: "Tabbaa, mein einziger Troft! Bir brauchen noch ein wenig Muth, in Pisa können wir rasten. Dort regiert Peter Gambacorti. Er ift verfolgt gewesen, er hat aus seinem Baterland flieben muffen. Gin Unglucklicher wie wir, ift er mit feiner Frau und seinen Rindern zu meinem Bater gefommen; mein Bater hat sie mit Er hat - Du fannft Dich erin-Aufmerksamfeit und Ghren überhäuft. nern — eine seiner Töchter mit bem Markgrafen Spineta vermählt. hat ihm 15,000 Gulden und Soldaten gegeben, um sich in Pisa wieder in die Gewalt einzusetzen. Peter ift mit bem Delzweig in ber Sand guruckgefehrt, unter dem freudigen Zujauchzen der Pifaner, unter dem Glockengeläute ber dankfestlichen Stadt. Siehst Du, Taddaa, wie Peter jezt glücklich und zufrieden ist, so kann er nicht vergessen, daß wir es sind, dem er Coldes verdanft." In biesem Augenblick bringt ber an Peter Gambacorti abgeschiefte Bote bie Antwort zuruck, fo eben fen Anton Porro mit einer Ab= theilung Reiterei in Pisa eingezogen und habe an die Signoria bas Anfinnen gestellt, Die Carrara festnehmen zu lassen, jedoch ohne zu wissen, daß sie so nah bei Pisa waren. Wie Taddaa ben Inhalt Diefes Briefs bort, sinkt sie ohnmächtig zusammen. Als sie wieder zu sich gekommen, schaut sie ihren Gatten traurig an mit ben Worten: "Franz und die Halfe! und ber Delzweig!" Franz war überwältigt von Schmerz; aber sein Muth idien fich zu verdoppeln. Er faßt ben Entschluß, nach Pisa zu geben, wirft einen festen Blick auf Galeazzo's Reiter, miethet für seine Frau ein Pferd und führt fie mit seinem fleinen Gefolge auf der Strafe nach Flotenz in ein Gasthaus, das so elend ist, daß sie im Stall übernachten muslen. Sie genossen, nach einer schlechten Mahlzeit, einige Ruhe auf einem Strohlager. Da läßt sich Hufschlag vernehmen; sie werden aufmerksam; man llopft an die Thure. Es ist ein zweiter Bote von Peter: Dießmal übersendet er ein Geschent von 10 Staatspferben, Erfrischungen, Geld, nebst ber Weisung en alle pifanischen Raftellane, ben Reisenden überall, mo fie an ihren Burgen vorbei fommen, Die ftattlichfte Aufnahme zu bereiten. Der überraschte Wirth bietet Franz und feiner Gemahlten fein eigenes Bett an. Und zum erften Ral seit ihrer Abreise von Marseille schlafen sie nicht auf Strob, nicht etein, nicht auf bloger Erde.

Inzwischen waren Franzens Kinder, welche der biedere Statthalter von Mit versprochen hatte, nach Florenz zu schicken, mit dem Gepäck und den Schätzen des Fürsten daselbst angelangt. Franz bat die Republik um eine Freistätte; sie wurde bewilligt. Nun ließ er seiner Gemahlin Zeit, um sich von ihren Anstrengungen zu erholen; dann aber jäumte er nicht,

gur Blebereroberung feiner Staaten Schritte gu thun, wie er benn, gleich Procida, ein ungemein charafterfester Mann mar. Zuerst begab er fich nach Bologna und suchte bort bem Tyrannen von Mailand Feinde zu erweden. Bon da nahm er den Weg nach Kroatien, das sein Schwager, Graf von Segna, regierte, und ware fast auf ber Ueberfahrt über bas abriatische Meer ben Benetianern in die Sande gefallen. Genothigt, feinen Reiseplan aufzugeben, fam er nach Florenz guruck. Neue Unbilden von Seiten Galeazzo's hatten die Republit erbittert. Die Signoria selbft fcblug ihm jest eine Reife nach Deutschand vor, um ben Bergog von Baiern durch Unbietung von Subsidien zu einem Angriff auf Johann von Friaul aus zu bewegen. Auch hatte ber alte Carrara aus feinem Befang. niß zu Como feinem Gohn geschrieben, er folle nur barauf Bedacht nehmen ihn zu rachen und fich niemals mit einem Treulofen, wie Galeazzo, in einen Bergleich einlaffen. Wir burfen feine ber Unftrengungen Carrara's aus ben Augen verlieren. Auf ber einen Seite will Galeazzo gang Italien unterdrücken: offenbar ift es Floreng, bas feine Schlage querft treffen Bas auf der andern Seite Widerstand bilbet, ift Die politische Energie Diefer Republit und ber unerschütterliche Carrara. Die gange Salbinfel wird fich genöthigt sehen, sich für ben einen oder andern Theil auszusprechen. Carrara wird einer der Unführer Derjenigen, die einen Rampf unternehmen, an beffen Entscheidung bas Schicksal Staliens hangt. Ber begegnet nicht mit Freude in einem Jahrhundert der Tyrannei Männern von farfer Seele und edlem Gelbstgefühl? Wer erkennt in ihnen nicht Zierden der Menschheit, benen die Geschichte als Borbildern hoher Thatfraft Dreis und Bewunde. rung schulbet? Der Beistimmung feines Baters versichert, tritt Frang bie Reise nach Deutschland an. Abermals gilt es, ben Benetianern auszuweichen; da geht er nach Genug, burchzieht bie Provence, Dauphine, fommt nach Genf und durch die Schweiz nach Munchen. Der Bergog von Baiern war der Gidam Barnabo's, bes Oheims von Galeazzo, Diefes von feinem Neffen eingeferkerten und vergifteten Barnabo. Carrara burchbringt ben Bergog mit bem gangen Sag, ber in ihm felbit glubt, macht ihm hoffnung zur Wiedereinsehung in die Besitzungen seiner Frau und verspricht 40,000 Goldgulden zur Bestreitung der erften Kriegstoften. Der Bergog macht sich anheischig, nach bem Schmelzen bes Schnee's 12,000 Reiter über bie Alpen zu führen. Bon Munchen eilt Frang nach Rroatien, andere Bufage von feinem Schwager, bem Grafen von Segna, erhalt.

Mit dem Frühling des Jahrs 1390 beginnt der Krieg. Galeazzo und seine Bundesgenossen, der Markaraf von Este und der Dynast von Mantua, senden Absagebriese an die Republit Florenz und die Stadt Bologna. Die Florentiner halten es ihrem Interesse augemessen, den Schuh Karls VI, Königs von Frankreich, anzurusen. Des Königs Antwort ist: er sey geneigt zur Hüsse unter zwei Bedingungen: einmal, daß die Republik den Gegenpahst Robert von Genf, der als Elemens VII in Avignon saß, als rechtmäßiges Kirchenhaupt anerkenne; fürs Zweite, daß die Republik Frankreich einen jährlichen Tribut zahle. Die beiden Bedingungen wurden verworfen. Die Florentiner rüsten sich zu einem kostspieligen Krieg, ob sie gleich noch in weiter Ferne die Dienste sehen, die sie von Franz Earrara erwarten können. Der Oberbesehl über das storentinische Heer wird an Johann Hawkwood übertragen, einen Abentheurer, der mit einem Hausen englischer und französsischer Soldaten nach Italien gekommen

war. Diese sogenannte britische Kompanie prahlte, sie bringe überall hinein, wo die Sonne hincin scheine. Bald stand Hawkwood an der Spipe von 2000 poliständigen Lanzen, welche gegen 6000 Reiter ausmachten. Die Bologneser, ihrem an Franz verpfändeten Worte treu, schickten 1000 Lanzen. Hingegen erklärten Siena, Perusa, Pisa sich für Galeazzo, welcher auf solche Weise 15,000 Pferde nebst 5000 Mann zu Fuß vereinigen konnte. Hawkwood war von Galeazzo's Feldobersten, Jakob del Berme, Porro und Facino Cane, geachtet. Man bevbachtete sich mit wechselseitigem Mißtrauen, als durch Franzens Erscheinung die Ausmerksamkeit nach der Mark Treviso gerichtet wurde.

Die Benetianer, stets beunruhigt durch die Flagge Galeazzo's, diese Echlange, die ihr Haupt erhob an den Usern der Lagunen, hatten Florenz und Bologna versprochen, neutral zu bleiben, waren aber bald zu Wünschen su fürchten der friegführenden Theile übergegangen, den sie am wenigsten zu fürchten hatten. Sie erklärten beiden Theilen freien Durchzug zu bewilligen durch das Gebiet von Treviso. Diese Erlaubnis benüzt Carrara, und ohne den Herzog von Baiern zu erwarten, wirdt er 300 Lanzen an, und rückt die an die Grenzen der vormaligen Staaten seines Baters vor, indem er drei Feldzeichen vor sich hertragen läßt, die Standarte der Gemeinde Padua, den Wagen, das sprechende Wappen der Carrara, und die Fahne des Grafen della Scala, der alten Dynasten von Berona. Die Floetentimer hatten nämlich ausbedungen, daß Carrara auch für Can Francesco della Scala, den Sohn Untons, welchen Galeazzo geplündert und vergiftet

hatte, Partei nehmen follte.

Beim Anblick ber Stanbarten bes Baterlandes greifen bie von Galegge burch neue Auflagen erbrückten Bölker zu ben Waffen. Täglich wächst Carrara's heer. Er schlägt vor Padua sein Lager auf; die Stadt wird jut llebergabe aufgefordert. Der mailandische Befchlehaber erwidert mit dur in jener Zeit gewöhnlichen Prahlrede: "Der ist ein rechter Thor, Wer jum Thor hinaus geht und meint, er fonne über die Mauer wieder hinein fommen." Allein Carrara wußte, daß man, um Padua zu befigen, nicht nothwendig ben Weg über die Mauern nehmen muffe. Es war unter ber Brentabructe eine Furt, wo man nur bis an die Rnie Baffer hatte und auf dieser Stelle war ber Eingang ber Stadt bloß durch eine holzerne Dahin begibt er fich mit 12 Mann, jeder mit einer Pallisade verschlossen. Unterbeffen mußten Saufen Landleute Durch Rricgsgeschrei die Ausmerksamkeit des Feindes nach einem andern Punkt lenken. Der mailandische Befehlshaber vernachläßigt die wichtigste Vertheidigung. Die Pallisade wird niedergehauen. Schon find 200 von Franzens Solbaten in bir Stadt, rufend: "Carro, Carro! Sochlebe Carrara!" Die Paduaner, lest frei, sich zu äußern, treten bewaffnet aus ihren Wohnungen heraus. Die Mailander fliehen in die betben Burgen ber Stadt. Die erfte berilben ergibt sich. Um folgenden Morgen treffen jeden Augenblick aus ben verschiedenen Gegenden des Landes Rachrichten an, daß die Gemeinden berftellung der Autorität Franzens verlangen. Auf Diese Runbe Des Mids und ber Freude begibt fich Frang, begleitet von Segnungen, di den Marktplat von Padua, und niederknieend in der Mitte seines Billes, dankt er Gott mit lauter Stimme für so reiche Gnade, bie ihm, bit er gerne bekennt, über Berdienst zu Theil geworden ift. Bugleich wird san Francesco bella Scala, obgleich erst 6 Jahr alt, als Herr von

Berona ausgerufen. Noch hielt sich zwar das große Schloß. Ugolotto Biancardo hatte sich mit zahlreicher Mannschaft hineingeworfen. Da erschien die Vorhut des Herzogs von Baiern vor der Stadt, drei Tage darauf der Herzog Stephan mit 6000 Pferden selbst; am 5 August hielten 2000 Mann, von den Florentinern abgeschickt, ihren Einzug, und Padua, das durch eine Handvoll Soldaten und Vauern angegriffen worden war, fand sich nunmehr unter dem Schutz eines zahlreichen Heers. Das Schloß wurde zur Kapitulation gezwungen am 27 August, und Franz Carrara, der edle Gatte, der beharrliche Unterhändler, der glückliche Feldherr, der treue Bundesgenosse, der fromme Fürst auf den Stuhl seiner Läter eingesezt.

Florenz feierte Diesen Triumph durch religible Feste. Der Flüchtling, bem es ein Ufpl verliehen, forberte feine Bemahlin und Rinder gurud, damit fle seinen Ruhm theilten. Die Verbindungen mit Deutschland waren wieder eröffnet - freilich ein zweideutiger Bortheil, boch nothwendig, fo lange man in diesen scibigen Kämpfen gegen innere Tyrannen ber Sulfe bes Auslandes nicht entbehren konnte, biefe aber für jegt von Frankreich nicht erwarten burfte. Die Benetianer hatten ten neuen Gebieter von Padua anerkannt, ba sie diesen der Rachbarschaft der Galeazzo's vorzogen. erhielt Befehl, gegen Parma zu ziehen. Bugleich unterließ Florenz fein Mittel, um selbst in ben von Toscana entlegensten Gegenden Galeazzo's Macht Die Republik suchte Johann III von Armagnac, beffen Schwefter Beatrix mit Karl Visconti, Barnabo's Gohn, vermählt war, in ihr Interesse zu ziehen. Karle Bunsch, ben Tob seines Baters zu rachen und wo möglich seinen Oheim zu fturgen, fam hier ber Politif entgegen. hann III versprach Rompanien auszuheben und ber Sache ber Florentiner zu bienen. Er ruckte in Die Lombardei ein: aber ein Mann von bunfels haftem Charafter, verließ er sich zu fehr auf den Muth der Franzosen, wollte Ritter, die bessen ungewohnt waren, zu Fuß kampfen lassen, wurde von Jafob bel Berme angegriffen und gefangen, ber Reft feines Beers vernich. Das florentinische Herr rettete Hawkwood burch einen geschickten tet. Da bie Erfolge später auf ber einen und ber andern Seite fich bas Gleichgewicht hielten, so schlug Antoniotto Aborno zwischen Galeazzo und dem immer noch mit bem Dynasten von Padua verbundeten Floreng feine Bermittlung vor. Der Doge mar ein Gibelline und für Johann Galeazzo gunftig gestimmt. Man fündigte einen Baffenstillstand an. Die Bedingungen waren ziemlich weise. 211s aber ein Schiedsmann von Burg. schaften sprach, gab Buido Reri, ber Gesandte von Florenz, folgenbe Ants wort, welche bie Bechselfalle biefes Kriege bezeichnet: "Unfere Burgschaft wird bas Schwert seyn; Johann Galeazzo hat unsere Streitfrafte kennen gelernt und wir die seinigen." Rach biesem Waffenstillstand blieb man in einer Lage, welche nicht ber Rrieg, aber auch nicht aanz ber Friede war.

Um diese Zeit sandte Wenceslaw, Karls IV Nachfolger, Botschafter nach Italien, seinen Schuß anbietend wider Galeazzo, gegen Entrichtung von Subsidien und Geldversprechungen. Wenzeslaw ahmte hierin das oft gegebene Beispiel seines Baters nach. Die Florentiner und Carrara gingen auf diese Anträge nicht ein. Da der Kaiser sah, daß ihn Niemand bezahlen wollte, um Johann Galeazzo's Macht anzugreisen, so trat er mit Gasleazzo selbst wegen Berleihung neuer Würden in Unterhandlung und verstaufte ihm um 100,000 Gulden den Herzogstitel. Um 1 Mai 1395 errichtete er die Stadt Mailand mit ihrer Diözese zu einem Herzogstum und kaiserlichen Reichslehen. Johann Galeazzo gab bei dieser Gelegenheit

prächtige Turniere; er lub ganz Italien ein, diesen Festen durch Gesandte anzuwohnen. Bis dahin hatte man die Bisconti die Tyrannen von Mailand genannt; künftig nennt man sie die natürlichen Herren. Diese Belehnung gab nach Erlöschung der männlichen Linie den Ansprüchen der Kaiser auf den Heimfall des Herzogthums an das Reich neues Gewicht.

Untoniotto Adorno ruhmte sich, Italien ben Frieden gegeben zu haben. Wirklich war es ihm auf dem Weg der Unterhandlung gelungen, dem Blutvergießen Ginhalt zu thun, allein vom Benuß eines bauernben Friebens war man weit entfernt. Um nun die Keime der Zwietracht in seiner Baterstadt auf immer zu zerstören, machte er Karl VI oder vielmehr bessen Ministern ben Antrag, die Republik Genua unter den Schut Frankreichs Offenbar erinnerten fich biese Minister nicht bes fruhern mit dem Erzbischof Johann Galeazzo abgeschlossenen Vertrags. Wie Dem jen, am 25 Oftober 1396 wurde eine Uebereinfunft unterzeichnet bes Inhalts: Der König schickt einen Statthalter nach Genua, welcher königlicher Bifar heißt, und dieser fteht in Genua mit ter Autorität bes Doge und nach tenselben Gesegen ber Regierung vor. Der Rath ber Republik besteht aus Guelfen und Gibellinen, Adeligen und Bürgern. Präsident ift immer ein Gibelline. Das Gebiet der Republik ist unverlezt zu erhalten." Antoniotto iagte sich nie von seinen Vorurtheilen los. Der Vikar des Königs hatte feine Stimme im Rath, wo sich Alles nach Stimmenmehrheit entschieb. Der König fonnte feine Auflagen machen, noch die Ginfünfte des Staats Much nicht ben Befehl über bie Feftungen erhielt er; boch raumte man ihm zur persönlichen Sicherheit seiner Truppen 10 Schlösser ein. Dazu fam noch, bas die Genueser sich ihr Bundniß mit dem griechischen Kaiser und dem König von Cypern, so wie bei dem firchlichen Schisma die Freiheit Dagegen murbe auf bas ter Bahl zwischen den Parteien vorbehielten. Richt, mit den Benetianern ohne Einwilligung Frankreichs Krieg zu führen, Begicht geleistet. Der Doge Antoniotto Adorno trat in den Privatstand zurud und ftarb im Jahr 1397 an der Pest.

Trop so vieler Borkehrungen brach im Jahr 1398 ber Bürgerkrieg aus. Der königliche Vikar, Colard be Colleville, floh nach Savopen; schrecksliche Kämpfe wurden gekämpft, doch ohne Nupen für eine Partei. Mit größerer Gewalt als zuvor kehrte Colard nach Genua zurück. Wir sehen hier, wie die Franzosen, denen schon der Besitz von Ust einen Anhaltspunkt in Jtalien gegeben hat, noch mehr Boden gewinnen durch den Vers

trag mit Genua.

Der Waffenstillstand zwischen Florenz und Franz von Carrara einersteits und dem Herzog Galeazzo von Mailand andererseits war gebrochen worden. Da aber Jakob del Berme, bisher als Feldherr ziemlich glücklich, bei Governolo eine Niederlage erlitt, welche den Mailändern 6000 Mann und 2000 Pferde kostete, so wurde am 11 Mai 1398 von Neuem ein Bassenstillstand auf zehn Jahre geschlossen. Im solgenden Jahr erward Galeazzo einen neuen Zuwachs an Macht durch den Kauf von Pisa. Gerstard von Appiano, Jakob's Sohn, welcher sich in dieser Stadt der höchsten Gewalt bemächtigt und die Gambacorti gestürzt hatte, bot sie dem Herzog den Berkauf. Der Handel wurde richtig und in Folge desselben liessene der niederträchtige Tyrann Stadt und Schloß von Pisa an mailändische Kommissäre aus, er selbst zog sich in das Schloß Piombino zurück. Er hatte sich die Insel Elba und einige Dörser auf dem Litteral von Pisa

als herrschaft ausbebungen. Dieß ift ber glorreiche Anfang bes Farften. thums Piombino, bas fich zwei Jahrhunderte lang in dem haus Appiano erhielt, bis es fpater mit ber Krone Mcapel vereinigt wurde. Als Galeazzo herr von Pifa war, betheuerte er zwar feine Geneigtheit, ben Baffenftillftand mit Floren; ju beobachten; weil jedoch die Florentiner wußten, wie wenig ihm an feinem Wort lag, jo machten fie fich von ihm auf Richts als auf Nachstellungen und Berrath gefaßt. Diese Gefahr war für sie um fo bringender, als die innere Ruhe noch feineswegs befestigt mar: immer handelten fie aber mit der Ueberzeugung, daß ihr ichlimmfter Feind Galeazzo fen. 3m Ginverständniß mit ihm hatten einige Burger eine Berichwörung angezettelt: Die Sache wurde entbedt und Die Meiften ftarben Reues Diggeschick folgte. Ein Bentivoglio warf auf dem Blutgeruft. fich zum Gebieter von Bologna auf und nun entging ber Partei, Die gegen Johann Galeaggo's Despotismus anfampfte, auch ber Beiftand Diefer Stadt. Florenz hatte feinen andern treuen Berbundeten als Franz von Carrara.

Wir haben das Ende des 14ten Jahrhunderts erreicht. Bonifaz IX jag noch auf dem beiligen Stuhl. Die Rebenbuhlerschaften in Meapel waren nicht erloschen. Der Herzog von Mailand fuhr fort, Freunde und Feinde zu bedrohen. Florenz widerstand. Carrara gewann durch eine milbe väterliche Regierung noch in höherem Grad die Zuneigung seiner Unterthanen und sammelte, ohne bas Bolt zu brucken, burch weife Sparfamteit Schape, Spulfequellen ber Macht, für ben Gall neuer Ungriffe. Die Benetianer nahmen an Italiens Angelegenheiten wenig Theil. Franfreich gebot in Der Markgraf von Montferrat behauptete eine muthige Unab-Der Ginfluß bes Raiferthums machte fich nur wenig fühlbar, hängigkeit. benn Benceslaw mar von ben Deutschen verachtet und fonnte nicht einmal ein heer auf Die Beine bringen. Gine trugerische Baffenruhe ichlaferte Die Beifter ein. Aus einer folden Lage fonnten, wie leicht voraus zu feben, nur neue Gefahren, neue Thaten des Unheils entspringen.

bas 14te Sahrhundert.

Wir haben in flüchtigen Umriffen ben Bang ber Begebenheiten von ber Regierung bes großen Konstantins an gezeichnet. Lagt und einen Roch sind ein gut Theil Rreug = und Augenblick Athem schöpfen. Queerzuge zu beschreiben übrig, noch viele Kampfe, einige Triumphe und biefe gange Maffe von Leiden und Schmerzen — bas nothwendige Beleit ber Geschichte ber Bolfer - bas wir um to beffer begreifen und schildern werben, als nunmehr die Quellen ber Thatsachen vor uns aufgeschloffen, Die Leibenschaften ber Ghrsucht entschleiert, und alle Ginzelheiten so bargelegt find, bag wir uns felbst vorstellen konnen, mozu bie Fürsten, benen ihre Laune Geset ift, wozu bie Großen, die Burger, bas Bolf, wozu Regierende und Regierte fich von Reuem auf ber Salbinsel werden binreiffen Um aber in den finstern Wirren der Zeit ruhmvolle Ruhepunfte zu gewinnen, merben wir nicht unterlassen, zu untersuchen, wie Runft und Wiffenschaft, während sie unter diesen politischen Kampfen felbst an Aufschwung zu gewinnen schienen, wiederum turch ibren Bauber befäuftigend In der That, Kunfte und Wiffenschaften boten bem barauf einwirften. burch Bürgerzwietracht tief zerriffenen Stalien machtige Troftungen bar. Cogar Die Peit sollte noch einmal bas unglückliche gand heimsuchen. Beifel hatte ihre moralische Wirfungen. Die Urbungen ber Antacht verboppelten sich auf ber Halbinfel; man fprach, wie in Dante's Tagen, vom









Ende der Welt. Man sah weiße Büßer erscheinen — diese baten ben himmel um Berzeihung für die Sünden der Welt und in jeder Stadt sagten die Einwohner, man musse sich unter die göttliche Majestät beugen,

ihre Unade und ihr Erbarmen anflehen.

Das Signal zu neuen Umwälzungen fam aus Deutschland. 2m 20 August 1400 sprechen vier Kurfürsten Wenceslaws Absehung aus und mah: len ben Rurfurften Ruprecht von ber Pfalz an seine Stelle. Die bem Reugewählten auferlogte Rapitulation nothigte ihn zur Ginschreitung in Stalien. Man gedachte ben faiferlichen Schan auf Roften der Halbinfel zu fullen. florenz, Benedig, Genua, hieß es, hatten mehr Ginfünfte, als die Berguge von Desterreich und Baiern und Johann Galeazzo fen reicher als bas ganze Reich. Dieg war wahr. Wenn man die Schäße von Benedig nicht in genauere Berechnung nahm, so war es, weil man sich nicht fark genug fühlte, um diefer Republit Etwas abzufordern. Aber Johann Galeazzo's Belehnung Floreng und Padua wünschten sich zu biesem sollte vernichtet werden. Borhaben Glück. Das Ungewitter abzuwenden, probirte Galeazzo ein finer Politik fich junachft barbietendes Mittel: er fuchte Ruprechte Argt pu bestechen, bag er bem Raiser Gift gebe. Dieser Unschlag scheiterte an tem Gewiffen bes beutschen Urztes, ber seinem herrn bie Tude feines Fein-Ruprecht begab fich mit einem zahlreichen heer auf ben italienischen Zug; allein Jakob del Berme, der muthige und treue Feldherr tines feigen und ichurfischen Fürften, erfocht über ben Raifer Bortheile, die biesen zum Rückzug zwangen. Umsonst rief der Pabst Reapel zur Sülfe witer Galeazzo auf; Benedig, durch Carrara's Sauptstadt gedeckt, beschränfte sich auf guten Rath; Frankreich fezte außer Genua keinen Soldaten dran. florenz und ber Dynast von Padua maren auf dem Punkt zu unterliegen, als neue Greignisse ihnen zu Hulfe famen. Die Dest brach mit frischer Siftigfeit in der Lombardei aus. Galeazzo nahm seine Zuflucht nach der Myschiedenheit von Marignano, wo Barnabo unter öhnlichen Umftanden fic vor der Unsteckung verwahrt hatte. Es half ihm nichts, er starb au der Seuche am 3 September 1402. Diefer Tob befreite Italien von allen Besorgnissen und fronte ben ebeln Widerstand ber Florentiner und Franins von Carrara.

Johann Galeazzo war ein oft glücklicher Eroberer. Zwar stellte er sich nie an die Spipe feiner Soldaten; aber er zeigte einen eigenthümlichen Instinkt, bei Andern Talent und Tapferkeit zu errathen. Er hatte tüchtige Generale, denen er, ob es theilweise Angrisse, Rückzüge, Bertheidigung, istene Feldschlachten galt, alles Vertrauen schenkte. Dieser Fürst verband mit den Lastern, die ihn verhaßt machten, denn doch einige Eigenschaften von Bröße: er liebte und beschützte die Wissenschaften. Von ihm sind glorreiche Monumente: er war der Erbauer der Kathedrale\*) von Mailand,

Innern dieser Kirche. Dieser Tempel liegt im Mittelpunk' der Stadt; das Schiff hat 1990 Lange, 275' Breite, 238' Bobe unter der Aupel. Die dußere Obne der Aupel mit der Spige beträgt nach Lande 202 mailandische Ellen (zu 22") oder 370 variser Fuß. Die Ritche ruht auf 53 Saulen, die mit Kapitälern und Grundlagen 81' Hohe haben. Der Bau wurde von Johann Galeazzo im Jahr 1386 angefangen und ist noch nicht vollendet. Der von Rapoleon zur Fortsessung der Arbeiten ausgeworfene Fond wurde von der österreichischen Regierung seiner Bestimmung gelassen, Bellegrint, von dem die Risse des Bortals sind, suchte die Grundsäse der griechischen Bautunst und die bizarren Grillen des Spitzbogens in Einklang zu bringen. Der übrige Theil der Airche ist in dem leztern Styl. Man behauptet, die Kirche enthalte 4000 größere und kleinere Statuen von einem in den Umgebungen des Lago Maggiore gegrabenen Marmor. Glasmalereien lassen nur einem stillen Tag mit tausend sür das Auge sansten Farben eineringen. Sehenswerth ist die unterirdische Kapelle nut dem Grab des heiligen Karl Borromeo. Die mailändische Kirche

ber Citabelle von Pavia, ber Karthause berfelben Stadt, wo er begraben liegt, ber Brude über ben Ticino. Er bereicherte fein Baterland burch Der Chrgeig verblenbete ihn: er Emporbringung ter Landwirthschaft. wollte König von Stalien feyn und mare es vielleicht geworden, wenn er

länger gelebt hatte.

Galeazzo glaubte fterbend ben Rapitanen, Die fo lange feine Scere gemeiftert hatten, baffelbe Butrauen als Bermachtnig hinterlaffen zu fonnen, bas fie zu feinen Lebzeiten genoffen. Daber fezte er fie zu Statthaltern in feinen Provinzen ein und übergab ihrer Obhut feine unmundigen Rinder. Allein hatten diese Kapitane ihm mit Ehren gedient, so liegen sie nun bald merken, daß ihre frühere Treue blos aus Furcht und nicht aus Unhänge lichkeit an feine Familie entsprungen war. Galeazzo's Testament vertheilte feine Staaten zwischen seinen brei Gohnen. Der alteste von ihnen, Johann Maria Visconti (er zählte 13 Jahre), sollte bas herzogthum Mailand, Eremona, Como, Lodi, Piacenza, Parma, Reggio, Bergamo, Bredcia ber fommen, follte eine Schup. oder vielmehr despotische Bewalt in Bologna, Siena und Perugia ausüben. Der zweite Sohn, Philipp Maria, follte Pavia, Rovara, Bercetti, Tortona, Aleffanbria, Bicenza, Feltre, Belluno und Baffano befigen. Gin Baftard, Ramens Gabriel Maria, erhielt Difa und Erema. Der Regentichaftsrath, zusammengesezt aus Ratharine, Barnabo's Tochter und Galeazzo's Wittme, Jafob bel Berme, be Porro und anbern erfahrenen Kriegsoberften, follte über die Bollziehung bes Leftaments machen. Die Vormunder ließen Johann Maria und Philipp Maria forgfältig ergichen, erftern in Mailand, legtern in Pavia \*).

Mle es fich bavon handelte, ben gludlichen Johann Galeazzo zu befampfen, hatten bie Florentiner und Carrara nicht oft Freunde gefunden; jegt, ba man es nur mit ber ichwachen Familie bes Tyrannen gu thun hatte, fehlte es nicht an bereitwilligen Fürsten. Auch Bonifag IX verband fich mit ben Florentinern: benn er hatte Bologna, Uffifi und Perugia wie ber zu erobern. Die Benetianer waren geneigt fich fur bie geschwächten

Mailander zu erklären.

Im Monat Januar 1403 ernannten bie Florentiner zehn neue Magiftrate, genannt bie Behn bes Rriegs mit bem Auftrag, Die Feinbseligfeiten mit größerem Rachdruck zu betreiben; fie follten besonders ihre Anftren gungen witer Pifa richten. Es war nicht mehr bie alte Gleichheit ber Intereffen mit bem herrn von Padua. Und boch mare biefer bes Beiftanbes feiner Berbundeten nie mehr benothigt gewesen. Denn Benedig, bas fich vor Johann Galeazzo nicht mehr zu fürchten hatte, ging jezt ernftlich bar auf aus, sich Franzens zu entledigen. Die Florentiner, mit Pisa's Unter werfung beschäftigt, hörten aber nur schwach auf die flehende Stimme Cars

hat der katholischen Welt fünf Pablie gegeben: Alexander II, im Jahr 1060; Urban III, im Jahr 1185; Eblestin IV, im Jahr 1241; Bius IV, im Jahr 1559; Gregor XIV, im Jahr 1590. Diese Kirche ist eine der angeschensten in Europa wegen der Wichtigkeit der dort gehaltenen Konstien und ihrer ausgezeichneten Blichbfe. Es war das Ihre der alten Kirche, wo St. Ambrosus seine berühmte Anrede an ben Kaiser Theodosius hielt.

") Siehe Blatt 40 mit der Ansicht der Kathedrale von Pavia. Sie ist neu gebaut worden auf den Ruinen der ältern. Die leztere war nach dem Bericht Missons, der sie im Jahr 1638 sah klein, sinster, nieder und ganz verkehrt gebaut." Man gewahrt in der neuen Kirche mir Bergnügen die an einem der Pfeiler angebrachte Kanzel. Sie zeichnet sich durch ihre hölzernen Stulptu ren aus und wird von den 12 Aposteln als Cariatiden getragen. Ungesahr a Meilen von Bavis ist die oben erwähnte berühmte Karthause, wohin Franz I bei seiner Gefangennehmung gesühr zu werden begehrte. Die Kirche wurde erbaut nach dem Blan von Bramante. Mehrer Altäre scheinen mit einem gestickten Stoff bedeckt zu senn. In der Rähe gesehen, ist diese Stoff Richts als eine Komposition von kleinen verschiedensarbigen Marmorstückhen, die unter der geduldigen Paud des Künstlers die Bestalt einer Lapezerei gewonnen haben.







rara's, ber fie an bie Brenta rief. Der Große feiner Gefahr bewußt, schidte Franz seine zwei jungern Sohne, Ubertino und Marfiglio, so wie feine naturlichen Kinder und Die Rinder feiner Bruder und feines Sohnis Jafob nach Florenz; babin ließ er auch feine Juwelen von Werth nenft einer Summe von 80,000 Goldgulden in Sicherheit bringen. über bas Loos diefes Theils seiner Familie erwartete er bie Greigniffe bes Kriege. Berona, das fein Cohn Jafob vertheidigte, murbe berennt, angegriffen und genommen von Safob bel Berme; Padua felbit burch ein vereinigtes mailandisch venetianisches heer belagert. Die paduanischen Land. leute hatten fich mit ihren Deerden in die Stadt geworfen, in welcher bald Jafob del Berme eine ansteckenbe Kranfheit Berheerungen anrichtete. forderte Franzen zur Uebergabe auf. Er war im Begriff, die ihm gebotenen threnvollen Bedingungen anzunehmen, als ein Abgesandter der Florentince ihm die Rachricht brachte, sie hofften von Gabriel Maria Die Stadt Pifa ju erfaufen und wurden zuverläffig bann mit ber Unhanglichfeit alter Bundesgenoffen Padua zu Sulfe eilen. Das ritterliche Bertrauen, Das Frang in Diefes Beriprechen feste, beschleunigte feinen Untergang. lief die Brenta nicht mehr in Padua: mailandische Jugenieure hatten sie abgeleitet und die Mühlen der Stadt blieben trocken. Um 2 November 1404 ruckten bie Benetianer zu einem allgemeinen Sturm. Frang, mit der Lange in der Hand, gließ felbst ihren Auführer über den Saufen: Die Angreifer wurden zurückzeschlagen. Die Laze der Stadt, wo Hunger und Deft fortfuhren, täglich zahlreiche Opfer wegguraffen, blieb beffenungeachtet Frang Tergo brang in feinen Bater, fich ju ergeben; aber Carrara gebachte seines Exils, der Leiden seiner Familie, der Klagen Taddäa's, ber Bitterfeit bes fremden Brobes. Er fagte, er werbe Sulfe befommen von Frankreich, vom König von Ungarn, von seinem Bruder Carrara, der fich im Dienst Ladislaw's, Königs von Reapel, befand; er nannte, noch mit mehr Zuversicht, seine lieben, seine ebeln, feine muthigen Florentiner. In Mitten Diefer Befahren öffneten Verrather einem feindlichen Anführer, Johann von Beltramino, ein Thor. Dieser läßt die Verräther, die er jezt nicht mehr brauchte, niedermachen, sodann tie Benetianer herbeirücken, Die es jedoch nicht wagen, in die Stadt einzudringen. Es war eine zweite Brustwehr zu vertheidigen übrig; dahin beruft Franz seine treuesten Gar-Die Sturmglocke ertont; in Unordnung versammelt man fich auf dem Plat Salone °). Das Glück will dem Haus Carrara nicht mehr lä-

Siehe Blatt 39. Dier ist der Marktplatz von Badua abgebildet, mit dem großen alten Palast, il Salone genannt, weil man darin eines der größten Gemächer sieht, das man in Italien, selbst in Europa, finden kann. Der große Palast liegt im Mittetpunkt der Stadt auf einem langen Blat, der fait auf allen Seiten mit Sallenhallen umgeben ist. Man begann dieses nermestliche Bedade im Jahr 1272; als die Fundamente über die Erde hervorgingen, stellte man die Arbeit ein bis jum Jahr 1209, worauf man sie von Neuem vornahm. Im Jahr 1219 wurde der Balast gewöldt, im Jahr 1306 erhielt er. nachdem das Gewölbe gesichert war, ein Bleidach. Es war ein Bruder Einsiedter vom Orden St. Augustins, ein im Bauwesen sehr ersahrener Maun, welcher diesen Wundervollen Bau unternahm. Ju gleicher Zeit vergrößerte man das Gebäude durch wei Abseiten. Wils im Jahr 1420 eine Feuersbrunst das Gewölbe verzehrte, ließ es der Senat von Wenedig wieder herstellen. Damals trug man zwei Mauern ab, welche den Salone in drei Iheile theilten, wodurch dersche ein kattlicheres Anschen erhielt. Im Jahr 1756 rist ein Orkan die ganze Decke wegz der Senat ließ sie herstellen und sügte eine Sonuenuhr hinzu. Die Form des Gebaudes ist eine Khomboide, von 300' Lange, 100' Breite. Das Gewölbe ruhr ganz uns gar auf den in den Seizenstenmauern eingelegten 30 großen Stügen. Auf den 4 Seizen sind sieden Teppen, die durch eben so viele Ihüren in den Saal führen. Auf jeder derielben ist eine Büste in halb Relief, einen der geseirerten Männer Fadua's darstellend, Litus Livius, den Kürsten der Geschilchscher, Aubret, den ih den Keneden, Baolo, den Juristen und Kierro d'Appone, den Arzt, der in Haris studirte und baseibst die Grade empfing. Der große Saal ist parallel mit dem Acquator gebaut. dergestalt, das von Erbauung des Prätorialpalasts zur Zeit der Tag, und Nachtgleichen die Strahlen der ausgehenden Sonne durch die Fenster in der legten Reibe gegen Morgen herein sielen und durch

Franz, fast verlassen, ficht fich genothigt, einen Waffenftifffand und ficheres Beleit nachzusuchen, um fich in bas Lager ber Provebitoren ber Republik zu begeben. Er war nicht fabig gewesen, Etwas zu vernachlasfigen, mas man von einem fo unerschütterlichen Charafter erwarten fonnte: hinter der zweiten erhob fich eine britte Bertheibigungelinie und hinter Dieser ein mit bem Nothwendigen versehenes Schloß, das zumal in Zeiten, wo die Artillerie noch nicht fo furchtbar mar, als fie feitbem geworben ift, fast uneinnehmbar beißen mochte. Da ihm, niemand in Diese legten Berichanjungen folgen will und bie Deft ben Muth ber festeften Beifter gebrochen hat, fo begehrt Carrara zu unterhandeln. Sich bem Charafter Galcazzo's von Mantua vertrauend, fagt er zu biefem : "Ich werbe nach Mestre, von ba nach Benedig geben; ich werbe mit ber Republif unterhandeln; wenn die Unterhandlung fich zerschlägt, so lässest Du mir die Stadt in bem Buftand, in bem fie in Diefem Mugenblick ift, gurud geben." Galeazzo versprach es auf sein Kriegerswort. Allein furz barauf dringen einige befoldete Emiffare unter einem nichtigen Bormand in Die Stadt, mit bem Ruf: "St. Martus lebe!" Barger, Leute von ber nieberften Rlaffe ftimmten ein und führten bie venetianischen Truppen miber Galcag-30's Willen nach Padua. Bergebens, bas Carrara barauf besteht, in bie

Citabelle gurudgufehren: es war nicht mehr Beit.

Galeaggo erbietet fich, mit Frang nach Benebig gu gehen, um bie ertheilte Zusage zu bezeugen; aber man hört ihn nicht, ale er von biefer Berpflichtung fpricht. Man empfängt ihn mit großen Ghren, beschenkt ihn mit ber Burbe eines venetianischen Gbelmanns; ju Gunften Carrara's Um Tag nach ihrer Untunft in Benedig gestattet man ihm fein Bort. werden Carrara und sein Sohn Franz Terzo vor die Signoria geführt; man bedeutet ihnen, fich auf bie Rnice nieberzulaffen; bann melber ein Robile, daß fie die Gnade ber Republit anflehen. Der Doge gibt ihnen ein Zeichen aufzustehen, labet fie ein, neben ihm Plat zu nehmen. Sierauf wirft er bem Bater feinen Unbant vor. Ceine Rebe fcblieft mit folgenden Borten: "Der Bergog von Mailand hatte Dir Pabug entriffen; wir find Dir behülflich gewesen zur Rudtehr. Nachsicht, Beiftand, Ghre, Berzeihung schwerer Unbilden und ber Berlegung bes Bolferrechts - all biefe Bohlthaten ha ben wir an beinen Bater und Dich verschwendet und nun haft Du Alles Bir banten Gott, bag er Dein Lops in unfere Sand gelegt hat." Carrara hatte ermibern fonnen, fo lange Die Republit ihn nicht gefürchtet, habe fie fich für ihn erklart; wenn fie ihm Schut verliehen, fo fen es gefchehen, weil ihr ein Rachbar wie Johann Galeaggo minder angenehm gewesen ware. Sein Geist allein habe die Wunder vollbracht, daß Die Entführung ber Gena. bie Diebererhebung feines Baufes gelungen. toren und bie Berletung bes Bolferrechts anlangend, fo fen Dieg ein Berbrechen feines Baters.

Man ernannte eine Kommission von fünf Mitaliedern, um einzuleiten, Was man den Prozeß Franz Carrara's, Franz Terzo's und Jakob Carrara's nannte. Safeb bel Berme, in ben Schoof ber Rommiffion berufen,

die im Westen hinaus gingen. Jur Zeit der Solstitien schien sie durch die mittaglichen Definungen herein und durch die nördlichen hinaus. Noch ist zu bemerken, daß die Sonnenstrahten von Monat zu Monat die Zeichen des langs den Mauern des Saals abgebildeten Thierkreises trasen, über welche die Sonne regelmäßig hinging. Im Jahr 1818 hat man auch einen Gnykabbruck der Busche Bekoni's, des berühmten afrisausschen Reisenden, eines gebornen Paduaners, im Salone aufgeftellt.

gibt feine ber ebeln Gefinnungen zu erkennen, bie man fo gerne bei einem Arieger voraussegt. Drei Unsichten theilten bie Rommiffare. folag mar, die Prinzen nach Candia zu verbannen; ein zweiter lautete auf ewiges Befängniß in Benedig; ein britter auf ben Tob. Jafob bel Berme, offenbar eifersuchtig auf Franzens Rubm, unterftagte bie legtere Meinung burch Grunde, ahnlich benen des provengalischen Richters, ber bas Urtheil über Konradin aussprach, wenn er im Gingang fagte: "Konratins Tob ift Karls Leben." Del Berme, ber bas Schicksal Dieses schnöden Richters verdient hatte, stellte den Benetianern vor, sie sollten sich haten vor der Unbeständigkeit ber Paduaner, sie follten sich nicht ber Gefahr aussegen, biefe fürsten, furchtbar durch Talent, Geist und große erbliche Beispiele, ihre Staaten am Ende gum zweiten Male wieder erobern zu feben. Er fenne nur Ein sicheres Gefängniß für Carrara, schloß er, ben Kerker bes Grabes. In bem gangen Berfahren lag eine inquisitionsmäßige Grausamfeit. Bulet zog bas Tribunal ber Zehn die Sache vor seinen Richterstuhl. Das wir so gut wie ein Todesurtheil. Bon diesem Mugenblick ift jebe Spur

im gerichtlichen Prozedur verschwunden.

Um 16 Januar 1406 wird ber Rerfer geoffnet, in welchem ber herr von Padua eingesperrt ift: ein Monch tritt ein und ermahnt ihn, mit Muth ben Tod zu empfangen. Der erfte Ginbruck bei Frang ift cine Unwandlung von Buth und Entrustung; doch bald faßt er fich, wirft sich bem Mond ju Fugen, beichtet und erhalt Abfolution und Rommunion. Als der Priester sich entfernt hat, erscheinen Zwei vom Tribunal ber Behn und 3wei von bem Bierzigergericht, begleitet von henkern und ihren Gebulfen, 20 an ber Bahl. Carrara, außer fich, will fich vertheidigen, er bewaffnet fich mit einem hölzernen Schemel, schlägt die Ersten, Die ihm nahen. Ueberwältigt durch die Menge, gepackt an den Sanden, ben Armen, den Kleibern, niedergeworfen, wird er mit der Sehne einer Armbruft erbroffelt. Am Morgen begrabt man ihn ehrenvoll in ber St. Stephans-Gremitenfirche. franz war nach seinem Geschichtschreiber, Gataro, von mittlerer Größe, Sein Beficht mar gebraunt, wohlgewachsen, wiewohl stark beleibt. etwas finster, seine Sprache elegant, sein Charafter fanft und mitleidig; er besaß mannigfaltige und ausgebreitete Renntnisse und einen hervischen Muh. Tags darauf brachte derselbe Beichtvater Carrara's beiden Sohnen die Beifung, bag fie fich gefaßt halten follten zu fterben. Sie umarmten 16th zartlich, empfingen mit einander die Kommunion und umarmten sich 10th einmal. Franz Terzo, der rechtmäßige Erbe, wurde zuerst hingerichtet auf der Stelle, wo sein Vater umgekommen war. Dann murbe Jafob Er bat um die Erlaubnig, Gott Die Geele feines Baters und feines Bruders zu empfehlen und seiner Frau zu schreiben, um fie in ihrem Unglud zu troften. hierauf fredte er ben Ropf ber Schleife bin. Abend nahm man die überfluffige Muhe, bas Gerücht in ber Stadt zu Derbreiten, Die brei Fürsten sepen unvermuthet gestorben.

Noch waren in Florenz zwei rechtmäßige Sohne Franzens am Leben. Di ließ Benedig unter Trompetenschall bekannt machen, Wer den Einen der den Andern von ihnen lebend liefere, solle 4000 Goldgulden, und Wer sie ibdte, 3000 Gulden haben. Welche öffentliche Sitten! Und welche Macht, außer der Religion, vermochte Etwas gegen solche Verkehrtheit! Doch sand sich in Italien kein Meuchelmörder, der niederträchtig genug war, um dem gräuclvollen Aufruf zu entsprechen, wodurch man die edle Familie so grausam

- C000

versolgte. Florenz hörte nicht auf, Diejenigen zu schirmen, welche Franz in die treue Obhut der Republik gab. Ubertino, der Aeltere, starb indes, 18 Jahr Alt, an einer Krankheit in Toscana; der Jüngere, Marsiglio, machte einen Versuch zur Rücksehr nach Padua, wurde verrathen, sestgenommen und nach Venedig geführt, wo ihm der Rath der Zehn am 24 März 1435 den Kopf abschlagen ließ.

In Folge dieses Krieges ergriffen die Benetianer Besitz von Belluno, Feltre, Vicenza, Vervna, Padua und Rovigo, d. h. von dem ganzen kand zwischen der Piave, den Gebirgen, dem Po und den Lagunen. So sind nun die Venetianer in der Lage, die sie spiemlich bis auf unsere Tage

behalten werben.

Auch in der Levante hatten die Interessen Benedigs eine große Entwicklung gewonnen. Sie vervielfältigten ihre Ansiedlungen auf der Halbinsel des alten Griechenlands und mit einer Mischung von Berwegenheit
und etwas furchtsamer Mäßigung schlossen sie mit dem türkischen Kaiser
Soliman einen Bertrag, frast dessen ihnen gegen einen jährlichen Tribut
von 1600 Dukaten im Umkreis ihrer Komptoire das Herrenrecht blieb.

Um diese Epoche murde gegen bie Patrizier ein Kompfott geschmiedet ober vielmehr, wie Daru sich geistreich ausbruckt, ein gaut bes Murrens ausgestoßen. Zwei Burger, Frang Balbovini und Bartholomaus Unfelmi, famen in ungezwungener freundschaftlicher Unterhaltung eines Tags auf die Gefühle des Unwillens zu sprechen, welche das übermüthige Benehmen ber Mitglieder bes großen Raths in ihnen erregte. Baldovini magte gu fagen, es fen möglich, diesem Unfug zu steuern : "Die reichen Burger durf. ten nur ihre Leute versammeln, so konnte man sich die verhaßtesten Robili rom hals schaffen und bas Tribunal der 10 aufheben." Dieses Wort im Bertrauen beunruhigte Unselmi's Gemiffen: er hatte Richts eiliger zu thun, als hinzugehen und seinen Freund anzuklagen, welcher noch an demfelben Tag gehenkt wurde. Um folgenden Morgen war der Angeber bein Patriziat beigesellt. Das Patriziat war bas große Ziel, nach welchem alle Bur-Wenn aber die Geschichte die grausame Politif biefer stolzen ger ftrebten. Aristofratie meldet, fo darf sie ihre großartigen Besinnungen nicht vergeffen. Eben damals geschah es auch, daß ein Gesetzu Stande fam, welches im Fall bes Ausbruchs der Pest ben Senatoren verbot, die Stadt zu verlassen. Die Seuche stellte sich furze Zeit barauf ein und raffte 30,000 Menschen weg. Biele Bürger entflohen. Der gesammte Genat blieb und fah die Balfte seiner Mitglieder fterben.

Eine unverhoffte Begebenheit verbreitete gleichzeitig eine Bolksfreube in Benedig. Innocens VII, Bonifaz IX Nachfolger, war im Jahr 1406 gestorben. Da wurde ein venetianischer Kardinal, Angelo Corraro, zum Pontisikat erhoben. Es war das erste Mal, daß Benedig diese Shre widersuhr. Der neue Pabst nahm den Titel Gregor XII an, wurde aber nach kurzer Zeit von dem Konzil zu Pisa mit ieinem Gegenpabst abgeset. Einige Schriftsteller wollen nun behaupten, die venetianische Regierung, wie sie sterbe wenig geneigt gewesen, den Shrgeiz der Geistlichen zu begünstigen, so habe sie auch zu Gunsten Corraro's, eines Unterthans, von ihrem System der Gleichaultigkeit bei den Nebenbuhlerschaften der Pähste (denn es gab seit 1378 Pähste in Rom und Avignon zugleich und jezt war Benedist XIII Gegenpabst) keine Ausnahme gemacht. Allein Dieß ist ein Irrthum. Benedig empfand so viel Vergnügen darüber, einen seiner Bürger

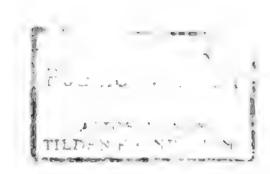





.





mit bem pubstlichen Mantel befleitet zu fehen, bag es ber Bahl feines Nadfolgers Alexanders V nicht fremd war. Auch diefer, vor feiner Erhebung Deter Philargi genannt und von der Insel Candia gebürtig, war ein Unterthan ber Republik und von ihr empfohlen worden. Auch zogerte Benebig nicht, fid unter bie Auspizien bes neuen Pabites zu begeben, in beffen

Person das Rongil Die Ginheit der Rirche herstellen wollte \*).

Jean le Meingre De Boucicault, Marschall von Frankreich, Befehls. haber der frangofischen Truppen in Genua, hatte baselbit bie Ruhe berge. stellt. Bei der Uchtung als Mann von Muth, in welcher ber Marschast stand, fand Gabriel Maria Bisconti, herr von Pisa, sich bewogen, franjösische Hulfe gegen die Florentiner anzurufen. Unter Boucicault's Bermittlung bewilligten die Florentiner einen Waffenftillstand. Je länger aber und je mehr Genua des fremden Juchs überdruffig wurde, befto mehr lag dem Marschall baran, sich auswärts mächtigere Freunde zu verschaffen als der Dynast von Pisa war. Daher überredete er ihn, daß der Besit bicfer

Dir haben bereits früher von dem Koftime ber ersten Souwerdne, die wor Alterst in verschiedenen kannen Tanican Tanican, Seigen (f. 201. as) mitgertieit. Im nun die Erichenung einiger der Sauppersonen, die vor und vorscherziehen oder und vor ink Ersten in eine Erichenung einiger der Sauppersonen, die vor und vorscherziehen oder und vor ink Ersten in Geren und auch ires Werten wir Such werten wir auch dier, wie immer, nach auchentischen Justerungen mit Geren und Bug and interferen in der immer, nach auchentischen Justerungen mit Geren und Bug and die eines Omninfaners, eines Karthünfer nach auchentischen Justerungen Schale der Sauppersonen der Verliche Verliche Freiher und das Buld des berühmten Waters Einnabue stigen. Auf Platt ist unter A ein Karthünfer der abzeitigte bereiber kräge dem Alen der Alen Karthünfer, dagegen in der Form dem schalen der verlich. Das Gewand dan nicht eine Sweizel das prächtigste, mit dem konten der Eschalen und finder eine Pominia VIII, welcher dem Karthünfer der Schalendmanktel verlich. Das Gewand dan nicht weiten Das haben der verlichtigere Auf der Verlichte der verlich Das herbeitigte, mit dem ein Mensch der first der finde der verliche Das gesten den der eine Auftrage und der keine der verlichtigere Schalen der weißer der prächtigere. Der Verlichtigere Geringert ist, Keipett einzufösen. Der Erzistäde folgert Geringeren gegenet ist, Keipett einzufösen. Der Erzistäde folgert. Des eine Dalmariach and die Geringere der Verlichten der Verlichten der Verlichten Schalen der weißer der Verlichten der Verlichten Schalen der weißer der weißer der Verlichten schalen der Verlichten der verlichten der Verlichten der verlichten der V 9 Wir haben bereits fruher von dem Roftume der erften Couverane, Die vor Alters in verfdiedenen nische Soldaten (A).

Stadt unsicher sey, daß er sie beim ersten Angriff verlieren konne, daß vielleicht in der Stunde der Gefahr Genua nicht im Stande seyn werde, ihm zu Hulfe zu kommen — mit einem Wort, daß es vortheilhafter ware, diese Herrschaft an die Florentiner zu verkaufen. Da Gabriel Maria sich in Pisa nur wenig unterstätt fühlte, so nahm er den Vorschlag an. Der handel wurde um die Summe von 206,000 Gulden abgeschlossen. Hievon erhielt vornweg Boucicault die Halfte und die Gelegenheit, sich auch der zweiten Hafte zu bemächtigen, wurde ihm zu Theil, als Gabriel Maria, der Verschwörung gegen die Franzosen angeklagt, im September 1408 das Schaffott bestieg. So waren die Florentiner den 31 August 1405 in den Besis der Stadt Pisa und ihrer Sitadelle gekommen. Ein Ausstand vertrieb sie. Allein am 9 Oktober 1406, nach einer langwierigen Belagerung, kehrten sie zurück und von da behaupteten sie sich in der Gewalt die zur Zeit, wo Karl VIII, auf dem Weg nach Reapel, zu Ende des 15ten Jahrhun-

berts durchzog.

Wir haben Neapel verlaffen, zappelnd zwischen zwei Weibern, die es im Namen von zwei Kindern beherrschen wollten. Endlich fah Labislaw, Karls III Sohn, die Partei von Durazzo aus ihrer tiefen Entmuthigung sich erheben. Im Jahr 1399 traten die großen Barone, Die sich als eifrigste Unhänger des erften Hauses Anjou benommen, unter Ladislam's Fahnen und Reapel öffnete ihm die Thore. Karl, Ludwigs II Bruder, hatte sich in das neue Schloß geflüchtet, wo er belagert wurde; seinerseits war König Ludwig in Tarent blockirt. Rach langem Widerftand und vergeblichen Unftrengungen, ben Neapolitanern zu beweisen, daß bie von ber Konigin Johanna verliehenen Rechte Die besfern sepen, maren Die beiben französischen Prinzen genöthigt, das Feld zu räumen und sich nach der Provence zurudzuziehen. Rach ber Weise ber Zeit behandelte Ladislaw Die Besiegten mit horte und ließ Mehrere hinrichten. Bald erging auch an ihn wie an seinen Bater Die Berufung auf den Thron von Ungarn, welchen Sigismund burch eine Berichwörung verloren hatte. Der abgesette Konig stellte jedoch feine Gewalt wieder ber, jagte seinen Nebenbuhler zum Land hinaus und dieser kam nach Iceapel zurück, nun von bem Verlangen beseelt, die Dependenzen des Konigsreichs zu vermehren, mit welchem er fich begnügen mußte. Bornehmlich wurde ber Rirchenstaat ein Gegenstand seiner Landergier. Der König ruckte gegen Rom und machte an einen Theil des Bolks, der gegen den Pabst Innocens VII im Aufstand begriffen war, bas Unfinnen, ihm die Oberherrlichfeit über bie Stadt zu übertragen. Die andern Römer aber, bie nichts weniger als die Reapolitaner zu Berren wollten, fielen über Ladislaw her und schlugen ihn in die Flucht. Bei seinem Abzug hatte er noch Zeit, vier Quartiere ber Stadt in Brand zu stecken. Im Jahr 1408 erschien Ladislaw abermals in der Rahe von Rom und durch den Verrath eines Orsini gelang es ihm, sich dessen zu Diese Gewaltthat erregte große Bestürzung in ber gangen Christenheit, alle Machte brangen jezt auf ein Rongil, bamit ben Streitigfeiten in der Rirche ein Biel gesegt wurde.

Zwei und zwanzig Kardinäle von der regelmäßigen und von der Obedienz des Gegenpabits, 4 Patriarchen, 12 Erzbischöfe, 80 Bischöfe, die Generale mehrerer Mönchsorden, 41 Privren und 87 Aebte von Klöstern hatten sich in Pisa versammelt. Die Gesandten der Könige von Frankreich, England, Polen, Portugal, Cypern, Böhmen, die von Wenzeslaw, der auf den Titel des

- Cal

Konigs ber Romer, und die Ludwigs II von Anjou, der auf den Thron von Reapel Anspruch machte, waren bereits angesommen. Ruprecht, der andere König der Römer, und Ladislaw, der andere König von Reapel, schicken gleichfalls ihre Botschafter; eben so die Könige von Kastissen und Aragonien. Auf diesem Konzil wurde der Kirche in der Person Alexanders V ein allgemeiner Pabst vorgesext; doch da die beiden abgesezten Pabste, Gregor XII und Benedift XIII, (Lezterer von Avignon am Ende nach Catalonien gestüchtet) ihre Anhänger behielten, so hatte man, statt 2, jest 3 Päbste. Erst im Jahr 1415 machte das Konzil zu Kostnis dem Schisma ein Ende, indem est einen Pabst zur Resignation bewegte, dem andern seine Anhänger abspenstig machte und den dritten endlich, den lastershasten Johann XXIII, Alexanders V Nachsolger, seierlichst entsete. Das esse wielt wirtliche allgemeine Oberhaupt der Kirche war wieder Martin V.

Es war Ladislaw, ber hauptsächlich Schuld hatte, daß Gregor XII mit seiner Abdankung zögerte. Dieser Fürst schien die Rolle Johann Galeazzo's inden zu wollen, und ba er gleich biefem voraus fühlte, bag fein furchtbanier Feind die Republik Floreng fenn murde, fo erflarte er ihr ben Rrieg. Sadislaw war in burgerlichen Zwistigkeiten aufgewachsen, ein Mann ohne Inue und Glauben, aber von Muth, der fich zutraute, Die Fehler, Die man bem Tyrannen von Mailand vorwerfen konnte, zu vermeiden und teffen Chrgeiz bis zum Glanz ber Kaiferkrone hinaufging, welchen ihn bie Krone von Ungarn, Die er eine Zeit lang auf seinem Haupt trug, hatte, wie tt fagte, in ber Rähe sehen laffen. Es galt, zwei schwache Mitbewerber, Dengestam und Ruprecht, zu fturgen; bie Aufgabe schien ihm nicht zu schwer. Gein Bahlspruch war: "Cafar oder Richts" - eine Prahlerei, Die wir lpitet, mit nicht glücklicherem Erfolg, von Cafar Borgia nachgeahmt sehen. Lidislam befegte Rom, wo er fich falben laffen wollte. Bas bedurfte er mit, als daß ber Ruhm feiner Groberungen die Rurfürsten von Deutschland erreichte? Bu bem Ende brauchte er fich ihnen nur zu nabern. bielam zieht gen Perugia, beleidigt die Florentiner, beren Klagen, wie er wiß, immer in die Beite getragen werben, befiehlt ihnen, fich unverzüglich wuterwerfen. "Welche Truppen habt Ihr mir entgegenzustellen?" fragt it ihren Gefandten. "Belche Truppen?" verfest Barthomaus Balori, Deine eigenen !" Wirklich waren die reichen Florentiner versichert, durch Anbietung eines beträchtlichen Solds bie Condottieri, die einen großen Theil des neapolitanischen Heers ausmachten, leicht zum Uebertritt in ihren Dienft zu bestimmen.

Die 10 des Kriegs zu Florenz ernannten zum Oberfeldherrn der Resublik Braccio di Montone, einen tapfern Patrizier aus Perugia, der sich in verschiedenen Kämpsen hervorgethan hatte. Er erhielt Befehl, keine Schlacht zu liefern, die Nachzügler zusammen zu hauen und den König an den Berproviantirung möglichst zu hindern. Diese Taktil schwächte Ladissius heer bergestalt, daß er sich zum Rückzug nach Rom genöthigt fand. diesus such die Florentiner Ludwig II von Anjou, der seine Rechte auf Aupel nicht aufgegeben, nach Italien; Ladislaw aber, statt fürder an die limite Krone densen zu können, mußte zur Vertheidigung seiner eigenen Aumtadt Anstalt treffen. Alexander V erkannte Ludwig II als rechtmäßigen Köng an und übergab ihm tie Standarte der Kirche, d. h. die Obersassischung der Truppen des heiligen Stuhls. Mit dem Beistand Braccio's im Montone zog Ludwig in Montesiascone und Viterbo ein. Paul Orsini,

Ladislaw's Befehlshaber in Rom, raumte dieses und aberlieferte den Florentinern die Engelsburg nebst der levninischen Stadt, wogegen der Gral von Troja, treuer als Orsini, die Vertheidigung des Tiberübergangs sort sezte. Für diese verwirrten Verhältnisse, wo oft Alles dem Mann von Genie gehört, der über die Hindernisse hinwegschreitet, besaß Ludwig nich die gehörige Thatfraft. Während er nach Pisa und von da, um ein neuer Hecce zu sammeln, nach der Provence zurücksehrte, beharrten die kühnen Florenti ner unter Braccio di Montone und Malatesta in ihrem Angriff auf Rom und am 2 Januar 1410 zog das florentinische Hecr, das Banner der goldener Litien voran, durch die geöffneten Thore. Die Besisnahme der Stadt gal zu keinerlei Unordnung Anlaß. Römische Gesandte gingen nach Florenz um der Signoria für das gute Benehmen ihrer Truppen zu danken.

So lange Boucicault im Namen von Franfreich Genua besezt hiell waren die Berbindungen zwischen Frankreich und Toscana leicht, ber Koni Ludwig konnte mit seinen Soldaten in aller Sicherheit das ligurische Mee durchschneiben. Im Jahr 1409 war den Genucsern das freiwillige Joch unter bas fie fich gebeugt, unerträglich geworben. Das Bolf lief gu bei Baffen, bie Frangofen wurden angegriffen, fast alle graufam niedergemegel und ber Markgraf von Montferrat jum haupt ber Republik erklärt, bit and er ein Gegenstand des öffentlichen Hasses ward. Sogleich schloß di Republik mit Ladislaw einen Bund und versprach bie Hulfssendunger welche die Florentiner von Marfeille befommen konnten, Ludwig war mit 12 Galceren unter Segel gegangen. Er führte auf biefe Flotte eine große Bahl Ritter mit ihren Baffen, Pferden und ben erfo berlichen Summen für ben Sold auf ein Jahr. Seine Machhut, Die au bie Genueser stieß, wurde weggenommen und nach Porto Benere gebrach Lutwig zwar entfam, suchte sich nach Reopel zu begeben, wurde aber 31 ruckgeschlagen. Dann ging er nach Bologna, mo Pabst Johann XXI fich aufhielt. Die Florentiner, verdrüßlich über die nachläffige Kriegestu rung ihrer Berbunveten, machten am 7 Januar 1411 mit Ladislaw Friede Trop biefer Losfagung wollte Ludwig von Anjou fich bem Gluck ber Be fen ferner vertrauen. Labislaw erlitt am Garigliano eine Rieberlag allein die Sieger verstanden ihren Bortheil nicht zu benuten. Tag war bas ganze Königrelch und Ladislaw felbst gleichsam in Ludwig Bewalt; am zweiten Tag war Ladislam's Person befreit; am britten Ti waren die Früchte des Siegs verloren. Die geldlüsternen Franzosen vi fauften um einige elende Mangen ben Gefangenen ihre Freiheit und ih Ladislam ichiette Agenten, Die mit großer Betriebsamfeit bie Beschäfte abmachten und in wenigen Stunden hatte er so fast sein gans Heer zurückgefauft. Balb nahm bie Sache bie Wenbung, bag feinersei Geine Truppen verlangten einen Gold, ben Ludwig eingeschlossen mar. nicht mehr verdienten. Ludwig fehrte nach Franfreich zurück, wo er, ob seine Bersuche zu Eroberung des Königreichs Neapel wiederholen zu könng mit hinterlaffung feiner Unspruche an feinen alteften Cohn, Ludwig II im Jahr 1417 starb.

Johann XXIII war von allen seinen Freunden verlassen. Die Freunden nahmen sich seiner an. Sie erboten sich zu Friedensvermittler Ladislaw erkannte in dem neuen Pabst das rechtmäßige Kirchenoberhau und derselbe ertheilte ihm dafür, im Einverständniß mit mehreren europschen Fürsten, die Belehnung mit dem Königreich Neapel. Der Frie

sollte von kurzer Dauer seyn. Im Jahr 1413 ruckte ber König gegen Rom und gab seinen Soldaten die Plünderung der Handelshäuser der florentinisiden Kausseute zum Besten. Zu Ansang des folgenden Jahrs sammelte er, tach Anhäufung ausehnlicher Summen mittelst gewaltsamer Erpressungen, Berlauft von Adelstiteln, Domänen und konfiszirten Lehngütern der Ansbänger Ludwigs, ein heer von 15,000 Mann, mit dem er in Rom einzog. Allein noch in demselben Jahr erlag er einer Krankheit, der Folge seines ausschweisenden Lebens. Ginen Theil des Einflusses, den er in Italien

besis, erbte bas haus von Mailand.

Johann Maria, Herzog von Mailand, hatte sich keinen Untheil an ten Regierungsgeschäften vorbehalten als ben, hinrichtungen anzuordnen. Bon Rindheit an aufgewachsen unter Graueln, hatte er fruhzeitig die wilbesten leidenschaften gezeigt. Diefer murbige Cohn Johann Galcazzo's Wofneffe Barnabos machte mit Treibhunden auf Berbreber Jagd. Gein Rubenmeister, Sgarcia Giramo, warf oft Stude Menideufteisch den Docken vor, um sie zur Menschenhan abzurichten. Gines Tags bet bergog feine Roppel auf ben 12jahrigen Gohn Johanns be Pound lod. Da der Knabe sich, Gnade flehend, auf die Knies warf, hielten bunde an, und, obgleich lebhaft gehegt, wollten fie nicht anpacten. Eine da schligt Squarcia Giramo mit seinem Waibmesser bem Kind ben Ind auf, aber bie hunde weigern fich fein Blut zu leden und feine Ginsmite zu verzehren. Diese Frevel find bezeugt von vier Schriftstellern, Ripamonti, Paul Jovius, Andreas Billi und Ludwig Cavitelli. Die hnjogs Mutter war burch eine Faktion festgenommen und vergiftet weiten. Er schwur sie zu rachen; boch soll er, wie man versichert, bem Betbrechen nicht fremd gewesen senn. Endlich griffen andere Verschwörer bergog selbst an und ermordeten ihn. Man glaubt, sie hatten Die Mit, auch seinen Bruder, Philipp Maria, Grafen von Pavia, umgubiligen und die Herrschaft ber Bisconti Barnabo's naturlichem Sohn, Defter, zurückzugeben. Heftor kam nach Mailand und wurde von einem idhreichen Unhang jum Herzog erflart. Allein Philipp Maria hatte auf lie Rachricht von seines Bruders Ermordung, da sein Vormund, Facino Gine, Inrann von Aleffandria, gleichzeitig farb, Die Wittme beffelben, Reaftir Tenda, obgleich sie 40 und er 20 Jahr alt war, geheirathet und taturch in ben Besit eines mächtigen heers und ber Schäpe gefezt, e jener hinterlassen hatte. Heftor mußte fliehen, am 16 Juni 1412 hielt Milipp Maria feinen Ginzug in Mailand, brachte Die Lombardei zum Chorfam und bestrafte Die Mörder feines Bruders. Raiser Sigismund Mannte ihn als Herzog an; Pabit Johann XXIII ließ seine Gefandten zu. Um diese Zeit geschah es, daß der Pabst und ber Kaiser eine Zusam-Mefunft hatten, um bie zu Beruhigung der Kirche Dienlichen Magregeln berabreden. Sie besuchten zusammen Parma, Piazenza und Eremona. a tiefer leztern Stadt, welche ftets guelfisch gefinnt gewesen war, erachtete Die Raiser angemessen, Gabrino Fondolo, der sich als Haupt berselben den ließ, durch einige Privilegien an fein Intereffe zu fetten. wie der Bertreter bes heiligen Stuhle, des alten Beschützers ber und ber Kaiser, ihr neuer Wohlthater, beinahe belohnt worden Beibe hatten Die Sohe Des Thurms vor Eremona erfliegen, von wo hanze Lombarbei mit bem majestätischen Lauf bes Po sich ben Blicken

Milt. hier stieg in Gabrino Fendolo's Seele ein Augenblick ber Gedanke

auf, die beiden Obersten der Christenheit vom Thurm hinabzustürzen, in der Hoffnung, daß durch, diese unerwartete Ratastrophe eine Revolution entstünde, die er benützen könnte. Als dieser Elende, der nur der Treustosigkeit seine erschlichene Herrschaft verdankte, 11 Jahre später auf Beschl des Herzogs Philipp Maria in Mailand enthauptet wurde, erklärte ersterbend, nur Eines bereue er, daß er jenen Gedanken seig wieder ausge-

geben habe.

Die Spezialgeschichte bes Konzils von Konstanz, die Anklage ber bohmischen Lehrer Johann Huß und Hieronymus von Prag und ihre Hinrich tung, welches Berfahren felbit fatholische Schriftsteller als graufam, übereilt und unpolitisch bezeichnet haben, bieg Alles gehört nicht zu Diesem Bericht. Indes muffen wir bemerken, daß bie Synode fich in funf Rammern, Die Deutsche, italienische, frangosische, englische und spanische eintheilte; baß fie ben Grundfag neu aufstellte, bag ber Pabft dem Ausspruch eines all. gemeinen Konzils unterworfen fep; daß fie, biefen Grundfat fogleich an wentend, einerseite gur Absetang ber brei Pabite, beren einer fegnete, Bas der andere verfluchte (wobei dem lasterhaften Johann XXIII formlich der Prozeg gemacht wurde), andererfeite gur Bahl eines neuen allgemeinen Pabstes schritt; daß sie biese Bahl zwei Kollegien anvertraute, von denen bas eine gebildet wurde aus 30 Abgeordneten ber 5 Rationen , 6 far jede Ration, das andere aus 23 Rardinalen von ben brei bamale bestehenden Der Bewählte mußte zwei Drittheile ber Stimmen beider Obedienzen. Kollegien vereinigen. Diese 53 Bahler murben am 7 Rovember 1417 in einem Lofgl eingeschlossen und am 11 begrüßte bie Rirche ben Rardinal Otto Colonna als neuen Pabst. Colonna hatte von Innocenz VII im Jahr 1405 ben Kardinalshut empfangen und fich bis zur Epoche von Pija ftets ben Pabften Roms zugethan bewiesen. Alsbann hatte er fich fur Alexander V und beffen rechtmäßigen Rachfolger Johann XXIII erflart. Die Bahl war also auf benjenigen von ben Karbinalen gefallen, ber am meiften Unhanglichkeit an bie regelmäßige Rirche und am meiften Abneigung gegen bie Ufterpabite an ben Tag gelegt hatte. Er nannte fich Martin V, zu Ehren des Pabits Martin's von Todi, jenes muthigen Friedensboten und beflagten Opfere bes Raifere Ronftans II.

Es ist das erste Mal, daß wir einen Kardinal aus dem in Rom oft allmächtigen Saufe Colonna auf bem heiligen Stuhl feben. Die Reben. buhler diefes Saufes, die Orfini, hatten in ber Perfon Rifolaus III im Jahr 1277 ber Rirche einen Pabit gefchenft. Difolaus verbiente ben Borwurf des Repotismus - eine ftrafbare Charafterschwäche, Die ben pabste lichen Stuhl fo oft zu Grunde gerichtet hat und bie man um fo ficherer jezt ohne Befürchtung eines Sfandals rügen darf, als seit 34 Jaaren kein Pabil berselben geziehen worden ift. Wenn man die zahllosen Revolutionen, die wir zu erzählen haben, näher ins Auge faßt, fo könnte man fragen, wie es benn fommt, daß in Mitten biefer lächerlichen Lufternheiten nach Große, wo bet gemeinfte Goldat und ber unbefanntefte Abenteurer fich überall um bit Herrschaft ber Städte ftreiten, nie von diesen erlauchten Familien ber Co lonna und Orfini Giner fich beifommen ließ, Die souverane Gewalt übe Rom an fich zu reißen? Diefe beiden Familien brachten Manner bervot ausgezeichnet durch Talent, Reichthum und Tapferfeit. Wenn fie grof reich und mächtig waren, so konnten sie auch ehrgeizig senn — und bot unter all diesen Intrifen, Angriffen, Meutereien aller Art, Aufftande

balb mit dem Boff, bath gegen bas Bolf, dem balb beschüzten, balb befampften Tribunat Rienzo's, erschien nie ein Colonna, nie ein Orfini in enter Linie als offener Bewerber um bie hochfte Bewalt. Ich nehme keinen Unftand, diefen Beift ber Buruchhaltung und Mäßigung einem unwandelbaren Refpett für Die Rechte des beiligen Ctuble auguschreiben. sonna waren perfonliche Feinde mehrerer Pabste. Wie gewaltthatig war nur Sciarra Colonnal Auch biefer andere Colonna, Der Ludwig bem Baier die Krone auf bas haupt feste, war gewiß bunfelhaft genug; aber wenn er auch baburch, bag er einen Raifer in Rom fronte, Johann XXII in Avignon beleidigte - einen Ghrgeiz, ber gerade auf bas Berrichen gerichtet gewesen ware, ann man ihm beswegen nicht vorwerfen. Die Orfini, bie fo vicle Macht befagen, bie bas Coliffeum befestigten, bie baselbst Alexander III eine Freistätte gaben, Die aufmerksam-alle Entwürfe ber Evlonna mfolgten, um fie zu vereiteln, überließen fich fo gang und gar biefer Fa= milimeifersucht und ben sefundaren Leidenschaften, Die fie nach fich zog, baß fie glichfalls jeber bireften Absicht, fich zu Konigen Roms zu machen, fremd blieben. bu man Uebles gethan ober Dienfte geleiftet, fo fichert man fich gerne be Bewalt, um Straftofigfeit zu erhalten ober nicht Undank fürchten zu muffen - nun, fein Mitglied Diefer beiben Familien hat je, wie es scheint, die Usurpation gewollt. Es lagt fich nicht leugnen, fie maren abwechselnd miutrische und treue Unterthanen, zuchtlos und gehorfam, von Born erfüllt gegen einige Pabite und knieend vor andern - Die Warden und Besitzungm bes heiligen Stuhls haben fie fiets geachtet; nur eines Vergrößerungs. prejefts von Sciten bes Bruders Martins V werden wir Erwähnung thun Endlich hat man auch in ben Unruhen zu Enbe des vorigen unb Anfang des jehigen Jahrhunderts weder die Colonna noch die Orfini in ben Reihen Derjenigen gesehen, welche bem Sturg bes Pabstthums Bei-Diefe Gerechtigkeit ift man biefen beiben ebeln Familien iduldig. Wir werden ihnen übrigens auch in ben italienischen Kriegen begignen, wo sie bedeutende Rollen spielten. Weder Kabricus Colonna, Machiavelle Mann in dessen Abhandlung über die Kriegefunft, noch Bartholomaus Orfini d'Alviano, ber tapfere Streiter in ber Schlacht bei Mas ngnano, foll von uns vergessen werden.

Es schien uns immer zweckmäßig, damit nicht die Aufmerksamkeit der Alfer durch Festhaltung der verwickelten Fäden der einzelnen Geschichten in sehr ermüde, ihnen von Zeit zu Zeit ein Gesammtbild der Lage Italiens darzulegen, das den methodischen Gang, den wir selbst befolgen, zu ihrer Anschauung bringen und in dem Labyrinth der seltsamen Revolutionen, welche all diese Staaten und Städte zu durchlaufen hatten, zum sichern

gibrer dienen foll.

Den Thron von Neapel bestieg nach Ladislaws Tod bessen Schwester, Ishanna II, Wittwe Wilhelms, Sohns Leopolds III, Herzogs von Destreich. Is Wittwe nach Neapel zurückgefehrt, überließ sie sich, obgleich schon 48 Ihr alt, ohne Rückhalt benselben Lastern, die ihres Bruders Tod beskunigt hatten. Johanna hatte ihren ersten Liebhaber, Pandolsello in, einen jungen Herrn von 25 Jahren, zum Seneschall, Grafen und Kimmerling erhoben. Zugleich glaubte sie sich in Frankreich eine Stücke siehen zu müssen: sie bot daher dem Grafen von der Mark, Jakob von Brutbon, ihre Hand, in der Hossmung, daß ein Bündniß mit einem französsichen Prinzen von so hohem Rang sie gegen neue Angrisse von Seiten

Merkmale ber Bahrscheinlichkeit; abrigens foll bie Feindschaft ber Orfini bewirft haben, daß die bereits angeknüpften Unterhandlungen wieder abgebrochen murden. hierauf erklart die Königin Alphons V von Aragonien, Ronig von Sigilien, zu ihrem Erben und Rachfolger. Auch biefe Bahl wurde balb bercut, als einige Barone wollten, ber Pring folle noch bei Lebzeiten der Königin den Thron besteigen. Endlich erkannte sie als Nachfolger — und dießmal unwiderruflich — Ludwig III von Anjou, Enkel Desjenigen, welchen Johanna I an Rindesflatt angenommen hatte und ber gerne feine bestrittenen Rechte gegen die Busicherung ber Berrichaft aufgab. Sforza unterftüzte bie lezten Entwurfe ber Konigin burch seinen Muth. Er fand ben Tod, ale er, ein Truppenfommando nach Aquila fuhrend, beim Uebergang über einen Fluß feinen Page retten wollte, ben det Strom fortrig. Umfonft wollten ihm feine Soldaten zu Gulfe eilen; man fab ibn einige Augenblice, in feine Ruftung verwickelt, mit über ber Bruft gefreugten Urmen auf der Fluth bahin getragen, ploplich verschwand et und nie hat man feinen Leichnam gefunden. Go ftarb einer ber unerschrockensten, tuchtigften, hochsinnigsten Manner, Die Stalien je erzeugt Er hatte von Lucie von Tresciano, mit ber aber nicht verheirathet war, einen Cohn, Franz Cforza, bem wir später als Herzog von Mailand

begegnen werben.

Seit etwa 20 Jahren erweiterte Benedig mit jedem Jahr seine Gren. gen. Ohne italienische Rebenbuhler auf ben Meeren, weil Die Pifaner, als Unterthanen von Florenz nur eine schwache Handelsmarine besagen und weil die Benueser bie Konfurreng nicht mehr bestehen fonnten, hatte bit sto'ze Republit in den Lagunen theils zahlreiche Kolonien erworben oder wieber erobert, theils hielt fie in Folge ihrer gewaltsamen Usurpationen mehrere Provinzen Oberitaliens besett. Dieses leztere Berhältniß führte freilich auch bas Widerwärtige mit sich, daß es sie zur Theilnahme an den Banbeln ber verschiebenen Staaten bes italienitchen Festlands nothigte. Den Benetlanern gehörten Corfu und Zura; fie konnten Uncona hinzufügen das sich der Republik ergeben wollte. Allein die 10, die die Freundschaf bes Pabste schonen wollten, schlugen ben Antrag ber Anconitaner aus Etatt beren herren zu werden, boten fie fich zu Bermittlern und entledig ten sich mit gewissenhafter Redlichfeit Diefer Pflicht. Richt eben fo vor theilhaft fanden Die Angelegenheiten ber Republit in ber Levante. Da Sultan von Babylon hatte ihre Comptoire in Damast zu Grunde gerich tet; die Turten hatten die Infel Regroponte verwüstet; Mohammed, ih neuer Raifer, bedrohte Candia. Die Republik ichiette eine Flotte nach ben Ardipel, welche Truppen und Gefandte an Bord hatte, um gu ichlaget ober zu unterhandeln. Ihr Abmiral Loredan follte Krieg bieten ober Frieden Die Turfen hoben felbft bie Feindfeligfeiten an. Rach einer langen Get schlacht blieben die Benetianer Sieger. Da fich auch hier tie fo oft grau fame Politif ind Mittel legen mußte, fo gaben fie ben Chriften, Die fie a' Bord ber türkischen Schiffe fanden, feine Gnade, sondern ließen alle gi fangenen Benueser, Ratalanen, Gigilier und Provençalen über Die Kling fpringen, die Kandioten aber, als Unterthanen ber Republit, viertheili und die Glieber ber Ungludlichen auf dem hinterkaftell ber Schiffe a hangen. Go beflectte einft Nifolaus Difani einen glanzenden Sieg it tie Genueser, so jest Loredan seinen Ruhm burch ein System ber Rad bas oft die barbarischesten Nationen verworfen haben. Das siegreic

Benedig ordnete eine Bolkszählung in der Hauptstadt an: sie enthielt 190,000 Einwohner, darunter 1000 Patrizier, mit einem Einkommen von 4000 bie 70,000 Dukaten. Drei tausend Handelsschiffe von 100 bis 250 Tonnen und 300 große Schiffe beschäftigten 25.000 Matrosen, 45 Galceren waren mit 11 000 Seesvoldaten bemannt. Bedenkt man, daß die Regierung vor kaum 40 Jahren sich in der Lage sah, einer genuesischen Flotte die Ginsahrten ihrer Hafen streitig machen und auf dem Glockenthurm spähen lassen zu müssen, ob nicht einige Hüsse konfe komme und daß sie damals keine 30 in gutem segelsertigem Zustand besindlichen Galeeren verwochte, so muß man mit Daru erkennen, daß diese Stadt, um so viel Hindernisse zu übersteigen und sich von so vielen Unfällen zu erholen, ein mächtiges Princip der Krast und des. Lebens in sich trug.

Ein Ladislaw's Tod genoß die Republik Florenz einer ununterbrochemen Rube. Längst hatte man aus Furcht vor den periodischen Erschüttetungen, welche die alle Monat wiederkehrende Wahl der Signoria verurindle, eine Veränderung dieses Systems als nothwendig angesehen. Man
beibest ungefähr alle 5 Jahr auf einmal die Prioren für die nächsten 42
Monate zu ernennen, d. h. 24 Prioren, die nach der Reihe ins Amt treten
inten. Die Namen der Erwählten wurden in einen Beutel verschlossen,
aus welchem sie nach dem Loos gezogen wurden, dis alle heraus waren.
Die Wahlförperschaft, welche die Namen bezeichnete, bestand aus den
auch dem Loos austretenden Prioren, den Buon-un mini, den Bannersetten der Companien und einer gewissen Anzahl Bürger aus jedem

Stattviertel.

Bihrend die Republik Benedig die Anwendung tes aristokratischen frincips übertrieb, gedachte man in Florenz, fich, mit Mäßigung, mehr im bemofratifchen Princip zu nahern. Jenes Berfahren ftellte einen hohen bet von Gleichheit zwischen ben Kandidaten her und bot bas Mittel, in größere Ungaht von Bürgern zu ben öffentlichen Geschäften zu berufen. Diffe leztere Umstand war dem Bolf besonders angenehm. Er diente zur Monidtigung ber geheimen Gifersucht mittelmäßiger Menschen, die ungern melben Perfonen wiederholt, weil fie Talent und ausgezeichnetes Berdienft, figen, zu ben Ehrenstellen ernannt fahen. Abgesehen hievon war aber & Bahlform eine Urt Lotterie. Doch bemerken wir, daß sie sich bis auf thre Tage in Lucca erhalten hat und eben so noch in Bezug auf viele mennungen in den Munizipalitäten Toscana's und des Kirchenstaats, 1. Bas man auch fagen mag, allerdings manche weife und nühliche Gin. dangen vorhanden find. Lagt uns Diefes Bahlspftem naher betrachten. Beutel ber drei obersten Behörden, ber Signoria, aus einem Bannerherrn Privren bestehend, des Kollegiums der 12 Buon'uomini und des Mijums ber 16 Bannerherren ber Kompanien, mußten für 42 Monate Amen von 735 Randidaten enthalten. Da über alle Stellen burch 900s entschieden wurde, so sah man später 136 verschiedene Magistrabiesem Berfahren unterworfen werben. Es blieb wenig Bahl übrig. Burger hatten die Gewißheit, eingebeutelt (imborsati), b. f. in ftelle gewählt zu werden. Die Bahler ließen felbst unfähige Personen nie eine Aussicht gehabt hatten, wenn sie gleich hatten bas Umt antreten Die Kabale wurde beseitigt, aber mit ter Kabale verschwanden amal der Wetteifer, die zur Geschäftsbildung geeigneten Studien, Die Wht vor einer öffentlichen Meinung, Die bas Laster verdammt, und endlich

vas Verlangen, durch Talente, Dienste, gute Belspiele und Tugenden Stimmen zu gewinnen. Indem Jeder seines Autheils an den Ehrenstellen gewiß war, so schlief er in dieser Sicherheit ein. Gleichwohl ist nicht zu leugnen, daß diese neuen Beamten, welche in ihre Stellen gelangten, fast wie um sie nur gleich wieder zu verlassen, oft einen Geist weiser Billigung und Beständigkeit zu den Entwürfen ihrer Borgänger mit brachten und bewiesen, daß Florenz allein mehr Männer von politischem Sinn und Berstand sein eigen nennen könne, als die größten Königreiche.

Bei diesem Zustand der Dinge mar Beri von Medici das Haupt seiner Familie geworden. Dieses Haus war schon so angesehen, daß man ihm rieth, sich der Regierung der Republik zu bemächtigen und dieses Wahlschem, das vielleicht bester als sein Ruf war, über den Hausen zu wersen. Da gab Beri einem seiner ehemaligen Feinde, der jezt, seinem Interesse ganz anhängend, ihm diesen Rath gegeben hatte, folgende schöne Antwort: "Deine Drohungen haben, als Du mein Feind warst, mir nicht bange gemacht. Sollte jezt, da Du mein Freund bist. Dein Rath mir Wöses thun?"

Johann Galeazzo's Leidenschaftlichkeit gegen die Florentiner plagte auch Philipp Maria. Wie sein Bater gerieth er mit ber Republik in Krieg. Damals war bes mailanbischen Berzogs Felbherr, Frang Busone, genannt Carmagnola, geburtig aus Carmagnola, einer Ctatt in Diemont, ein Cohn gemeiner Eltern. Gein erftes Gemerb mar bas eines Schweinehirten ge Frang mar von bem Bergog bemerft worden an bem Tag, an welchem er mit bem heer von Facino Canc's Bittme, Beatrix Tenba, gegen Beftor Bisconti ftritt. Gin junger Reiter hatte im fprudelnden Muth, wie ibn bas Berlangen eingibt, sich schnell empor zu schwingen, ben Gegenherzog bis mitten in bie feindlichen Reihen binein verfolgt und murbe ibn unichle bar getöbtet ober gefangen genommen haben, wenn nicht bas Pferb unter ihm gestürzt ware. Diese That belohnte Philipp nach ber Schlacht mit einem Kommando. Der Reiter, welcher fagte, er nenne fich Carmagnola, fuhr fort, fich folder Auszeichnung wurdig zu benehmen und wurde gulegt Oberanführer ber heere bes Fürsten. Glanzende Erfolge rechtfertigten Die fes Bertrauen. Franz unterwarf bem Bergog Piacenza, ben Lauf bes Po Diese Stadt hatte bei ber in ben Umgebungen und jog gegen Genua. Dogenwahl bas venetianische Spftem nachahmen wollen, aber biefe Form ftellte Die Ruhe nicht her. Die Benuefer hatten nicht jenen in Ginem Gifersuchteleien bewaffneten Die Familien und Sinn verbunbenen Abel. man bachte bereits au eine andere Macht, ber man bie Couveranitat alle bieten wollte: und doch hatte man eben erst das Joch ber Franzosen ab Die Genueser verstanden sich für ben Augenblick, wenn es galt, frei zu werben; am Tag nach bem Sicg aber waren bie Bankereien wieder ba, wie zur Beit, wo fle bie Freiheit barüber eingebußt hatten. Diegmal baten die Genueser Florenz um Gulfstruppen und Geld, und verfprachen zum Boraus fich jebe Bedingung gefallen zu laffen. Florenz ver langte ben hafen von Livorno, ber die Mundung des Urno beherrichte und bas Litoral von Pifa. Livorno war von Gabriel Maria Visconti, herre von Pifa, an Boucicault überliefert worden und als ber frangofische Mar schall aus Italien vertrieben murbe, war bie Stadt unter bie Berricaf ber Genuefer gerathen. Allein Floreng fürchtete fich eben fo fehr vo Philipp Maria, als es ben Besit von Livorno munschen konnte. Philipp, undankbar gegen seine Gattin, verwunscht von ben herren feine hofe, erregte allgemeinen Haß — einen Haß jedoch, der sich uicht vergleichen ließ mit dem Schrecken, den seine Treulosigkeiten einslößten. Man mußte daher bessere Zeitumstände abwarten, man verschob die Boltziehung der Uebereinkunst wegen des Ankaufs von Livorno, schloß einen Friedensvertrag mit dem Gedieter von Mailand. Später auf dieser Seite beruhigt, uahmen die Florentiner insgeheim die Unterhandlungen mit Genua wieder auf, und endlich kam im Jahr 1421 der Kauf von Livorno um 100,000 Gulden zu Stande. Diese Summe, von den Genuesern zu Rüstungen verwendet, vermochte den tapfern Sarmagnola nicht aufzuhalten. Im Berein mit Alsons von Aragonien griff er Genua an, nahm es und die Republik unterwarf sich unter denselben Bedingungen, wie früher dem französischen, so jest dem mailändischen Scepter. Carmagnola trat als Philipps Statthalter an die Stelle des Doge.

Rach einiger Zeit rief Philipp seinen Felbherrn ab, um ihn nach bem Gibin von Bellinzona zu schicken, bas er von Unton Rusca und bem Bann Johann von Sachsen, welche Erbansprüche auf baffelbe besagen, gelauft hatte. Die Bejatung der Stadt murde überrascht und jum Myug genöthigt. Da ein schweizerisches heer anructe, um die Stadt mieter zu nehmen, so lieferte Carmagnola eine Schlacht. Sein Sieg mare willständig gewesen, ohne eine ben Feinden zugekommene Berstärkung, die sich auf die italienische Nachhut warf. Ich führe hier eine Stelle aus Sismondi an, in welcher der Berfasser, indem er mit patriotischem Gefühl tie Ereignisse bes Tages schilbert, sich also außert: "Die Schweizer hatten 596 Mann verloren, Die Ztaliener bas Dreifache. Namentlich waren Die kiten in Schrecken gebracht, daß sie Männern gegenüber standen, die, ehe fie in Krieg zogen, eidlich gelobten, nie vom Schlachtfeld zu weichen, nie ich ju ergeben, nie ihren Sieg zu migbrauchen burch Entehrung ber Frauen der der Töchter ber Besiegten." Indeß ward das ganze levantinische That von Carmagnola erobert, und Philippi Maria Visconti, mächtiger als sein Bater und jeder Fürst, der seit dem Untergang bes lombardischen Reichs in Italien geherrscht hatte, sah alles Land unter seine Bormäßigkeit gebeugt vom Gipfel des St. Gottharts bis an das ligurische Meer und von der Vrenze Piemonts bis nach Toscana und dem Kirchenstaat.

Je mehr alle kriegerischen Unternehmungen zu Philipps Maria's Gunften und zur Erweiterung feiner Macht nach Außen ausschlugen, besto mehr facte er durch Konfiskationen und Verbannungen, benen bas an die eiferne hand ber Bisconti gewöhnte Bolf keinen Widerstand entgegengesezte, auch im Innern seine Gewalt zu befostigen. Wird Dieser barbarische Fürst nie tinem edeln Herzen begegnen, bas ihm feine Ungerechtigkeiten vorwirft? Bird fein Mann bes Kriegs, der Magistratur, ber Kirche, des öffentlichen Rechts seine Stimme erheben wider Die Berbrechen, worin ein Geist ber Imlörung jeden Tag neue Erfindungskunst zu erproben scheint? Me Stimme wird fich vernehmen lassen und diese Stimme wird ausgehen Ihron selbst — es wird die Stimme einer Frau seyn, die Stimme M Gattin bes Frevlers, ber Herzogin von Mailand. Beatrix Tenda muß es ausführlich melben) hatte bie Souveranitat von Tortona, Mura, Bercelli, Alessandria, ein zahlreiches tapferes Heer und 400,000 Omaten zur Mitgift gebracht. Können Sanftmuth, Abel des Charafters, Wohlwollen und Pflichttreue bei einem Weib die Reize des jugendlichen Alters ersegen, so verdiente Beatrix geliebt zu werden; allein fie war, wie

man weiß, zwanzig Jahr alter als ihr Mann und biefen verbroß es, fich immer an bie Bohlthaten feiner Frau erinnern zu muffen, biefer milbe Ginn, biefe geduldige Ergebung, mit ber fie feine Unregelmäßigfeiten ertrug, war ihm lästig — Gründe genug für den Herzog, um sich seiner Gattin zu entledigen. Er flagte fie eines Bruchs ber eheltchen Treue mit Michael Orombelli, einem feiner jungften Soflinge, an, bem er burch bie Die Furcht vor einer Mar-Tortur ein lügnerisches Geständniß entrig. ter, ähnlich berjenigen, welche Barnabo ersonnen (wovon die Archive bes Tyrannen das Formular aufbewahrten), die hoffnung, durch eine Berleumdung Die Begnadigung zu erkaufen, vermochten biefen herrn, fein Beständniß auf bem Blutgeruft, auf welches er mit ber Berzogin geführt wurde, in Gegenwart bes Sofs und bes Bolfs zu widerholen. "Sind wir an einem Ort," nahm nun Beatrix mit folgem Gelbstbewußtsenn bas Wort, "find wir an einem Ort, wo Menschenfurcht obsiegen muß über die Furcht vor einem lebendigen Gott, vor welchem wir im Begriff find zu erscheinen? 3ch habe wie Du, Michael Orombelli, Die Qualen ausgestanden, burch die man Dir biefes schändliche Bekenntnig erpreßt hat. Aber diefe entschlichen Schmerzen konnten meine Bunge nicht zwingen, mich zu verleumben. Gin gerechter Stolz hatte meine Keuscheit bewahrt, wenn meine Tugend nicht hingereicht hatte. Go groß aber ber Abstand ift, ben ich zwischen und febe, fo fonnte ich boch nicht glauben, Du sepest auf eine folche Stufe von Die berträchtigkeit herab gesunken und fo gang fahig, Dich zu entehren, in bem einzigen Augenblick, wo fich Dir bie Belegenheit Darbot, Ruhm zu erwerben. Die Welt verläßt mich. Gin Mann, ber meine Unschuld fennt, zeugt wiber So bist Du es, o Gott, zu bem ich mich wende. Du weißt, daß ich unschuldig bin und Deiner Grabe verdanke ich es, bag ich nie vom Pfad der Tugend abwich. Du hast meine Gedanken wie meinen Wantel bewahrt vor jeder Unreinheit. Heute ftrafft Du mich vielleicht, weil ich burch einen zweiten Bund bie Achtung verlezte, Die ich bem Andenken meis nes ersten Gatten schuldig war. Mit Demuth nehme ich bie Prufung, bie 3ch empfehle Deinem Erbarmen Den, beffen Deine hand mir auflegt. Broke nach Deinem Willen mein Werk senn follte, und ich vertraue gu Deiner Gute, bag, wie Du bie Unschuld meines Lebens erhalten haft, Du auch mein Gebächtniß rein und mafellos erhalten wirft in ben Augen ber Durch einen Rest von Alchtung für bie Fürstin hatten Die Menschen." Henfer ihre Rede nicht unterbrochen; faum aber hatte fie bie legten Worte vollendet, fo fielen fle über Orombelti her und ichlugen ihm im Augenblid ben Ropf ab. Dann naherten fie fich weniger ungeftum ber Bergogin und banden ihr die Sande: fie kniete nieber, betete und bas Saupt flog vom Mus folden Beispielen von Barbarei mag heinrich VIII von England, ber Gatte von feche Frauen, fich bie Lehre ausgezogen, bag ein euch hinrichten Fürst ein Weib, bas er auf ben Thron erhoben hat, laffen fann.

Es hat wohl nie ernste Nebenbuhlerschaft zwischen Benedig und florenz bestanden. Diese beiden Bölker, deren jedes ein verschiedenes System der innern Politik befolgte, hatten aus Anlaß Franzens von Carrara ein ander bekriegt, aber nie sich zu einer Eisersucht und. Erbitterung hinreißen lassen, wie sie zwischen Genua und Benedig entbrannt war. Philipp Maria war so mächtig geworden, daß die Florentiner, die den Herzog bereits in Genua sahen, ihn schon auch gegen Sarzana, Lucca, Pisa und Florenz marschsertig glaubten und beshalb den Benetianern ein Bündniß vorschlugen.

\_\_\_\_\_

Der Doge Mocenigo war diesem Bündniß entgegen. Dagegen nahm Franz Foscari, einer der Savi und Prokurator, mit Wärme Partei für Florenz. Mocenigo suchte ihn zu widerlegen und siel ihm oft in's Wort, indem er ihn einen jungen Prokurator nannte. Dieser junge Prokurator war beisnahe 50 Jahr alt, aber freilich Mocenigo 80. Dieser Zug allein gibt eine Idee von dem Einfluß und dem Respekt, dessen die im Rath der Republik ergrauten Personen genossen. Da die Florentiner eine Niederlage erfuhren, so erneuten sie ihre Vorstellungen. Noch widerstand Mocenigo; allein er starb nach einigen Tagen, nachdem er vor seinem Ende erklärt hatte, wenn man ihm Franz Foscari zum Nachfolger gäbe, so würde man den Krieg haben.

Raum hatte ber Doge die Augen geschlossen, so versammelten sich die 41 definitiven Wahlherren zur Dogenwahl. Die Bewerber, so viel man vermuthen konnte, waren Marin Cavallo, Anton Contarini, Franz Bembo, leenhard Mocenigo, Bruder bes verstorbenen Doge, Peter Loredan, ber Besieger der Türken, und berselbe Foscari, bessen Ausschließung Mocenigo Dieser Profurator verfolgte seit langer Zeit Die Dogenwurde als hin Ziel. Man wußte, daß er viele Rreaturen hatte, benn er hatte fichs 30,000 Dufaten fosten lassen, um arme Patrizier zu unterstützen und ihre Udter auszusteuern. Loreban galt jedoch fur Ginen von Denen, Die auf ten größten Unhang gablen zu konnen ichienen. Er war von biefen Charafteren ohne Erbarmen, Die, ichweigende Boltzicher gräßlicher Befehle, gefurchtet und angesehen find. Foscari's Freunde gingen mit Gewandtheit zu Werk: so mahr if, daß man troß ber Kombinationen dieses Wahlinstems boch dem Lous troßen und mit selbstsüchtigen Planen burchdringen konnte. Damit man nicht matte, daß es sich um eine abgemachte Sache handle, so gaben sie zuerst ihrem Kandibaten nur 3 Stimmen, und bann bei jeder Sfrutinirung eine mbr. Dabei trugen fie Gorge, daß Alles befannt wurde, was den andern Bewerbern nachtheilig senn konnte. Gegen Cavallo mandten sie fein febr hohes Alter ein, gegen Franz Bembo feine Gebrechlichkeiten (er war hinfend), gegen Leonhard Mocenigo ben Umstand, baß er bes verstorbenen Doge Bruder mar, Das leicht ein gefährlicher Vorgang werden mochte, gegen Contarini seine zahlreiche Familie und die Wahrscheinlichkeit eines Repotismus. Man hütete sich wohl, zu viel gegen Loredan zu fagen, um glauben zu machen, daß er es fen, dem man den Borzug gebe und den die Mitbewerber zu befämpfen hatten. Dieser Kandidat schadete sich übrigens am meisten selbst. Die Kandioten und die Fremden verabscheuten ihn. Abin Badover, Vorstand ber Versammlung und Foscari's Freund, schien ts auf sich zu nehmen, den furchtbaren Admiral zu beseitigen, welcher immer 10 beständig treue Stimmen hatte. Er fagte, er fen ein tuchtiger Mann, nur zu sehr ber Liebling ber Seeleute; als solchen muffe man ihn abte für ben Fall eines Unglucks in ben levantischen Besitzungen aufsparen. Herauf beging Loredan den Fehler, seine Berdienste aufzuzählen. ließ ihn reben und war erstaunt, bag, ob man gleich anfing, Bofce von au erzählen, ihm boch immer biefe 10 Stimmen blieben. Judef mußte ma auch von Foscari sprechen, da er durch mehrere Stimmen vorgeschlagen Deter Orio erinnerte ehrlich baran, dieser fünfzigjährige Kanditat litter junge Profurator, dem Mocenigo fo Biel zu entgegnen gehabt falt; fein Bermogen fen unter mittelmäßig; er fen mit bem Unterhalt tiner zahlreichen Familie belastet, zum zweiten Mal verheirathet mit einer jungen Frau, bie ihm jedes Jahr ein Kind schenke und habe sich als Wegner

- Cash

bes Friedens erklart. Foscari vertheibigte fich gelaffen : er fagte, sein Bermogen betrage 450,000 Dufaten; er bante Gott, Der feine Familie fegne; dazu konne Memand wissen, ob die Ansichten des Doge die des jungen Profurators waren. Die Versammlung mabrte 6 Tage. Die 10 Stimmen Loredans fingen an, Die zu erschrecken, Die nicht im Geheimniß waren. Es gab 9 Abstimmungen, ohne bag ein Randibat bie Mehrheit und Foscari mehr als 16 Stimmen erhielt. Man weiß, daß er wenigstens 25 brauchte. Endlich beim zehnten Strutinium schlossen fich bie 10 Stimmen Loreban's, die insgeheim im Interesse Foscari's waren, ben fo muhfam erworbenen 16 Stimmen an — er hatte mit Ginem Mal 26 Stimmen und mar folg. lich Doge. Staatsmanner, fo macht Gefete, um die Bosheit von Gured Gleie den zu zügeln! Bei ber Berfundigung bes neuen Fürsten nahm man eine Formel an, die auch die lezte Spur des Antheils, den sonft bas Bolf an diesen Wahlen hatte, vernichten follte. Die bisher übliche Formel war: "Wir haben Den und Den zum Doge ermablt, wenn es Guch gefällig ift." Der Großfanzler fragte: "Aber wenn bas Bolt nein fagte, Was wolltet Ihr thun?" Demnach beschloß man bloß zu fagen: "Wir haben Den und Den gum Doge erwählt." Die Dienste, welche Albin Babover bei Diefer Gelegenheit leiftete, murben burch seine Beforderung zu der erledigten Profuratur belohnt.

Foscari's Erhebung richtete die Hoffnung der Florentiner wieder auf. Sie wiederholten ihre Anträge; doch erst im Jahr 1426 erlangten sie den gewünschten Bertrag. Bis dahin hatte eine Uebereinkunft mit Philipp Maria, welche Foscari achten zu mussen glaubte. die Benetianer gebunden. Ueberdieß war noch die Pest, diese traurige Beigabe der Nothwendigkeit zu den Beziehungen mit dem Orient, dazwischen gekommen, und hatte in wenigen Tagen 15,000 Personen weggerafft. Wir haben schon früher erwähnt, daß, wenn in einer solchen Noth das Bolf und die Bürger die Stadt verstießen, die Patrizier allein blieben und ihre Familien gezehntet sahen. Man kann nicht müde werden, diesen Zug heldenmüthiger Auhänglichkeit

an ble Gesete bes Staats zu bewundern!

Auch die verschiedenen Bölker des Königsreichs Neapel suchten Florenz ins Intereffe zu ziehen; aber biefe waren in zwei Parteien zerfallen, beren eine fich zu Alfons hielt, die andere bem von Johanna II jum Bergog von Ralabrien und muthmaßlichen Thronfolger erklärten Ludwig III anhing. Alfons war, um Sulfstruppen zu holen, in Ratalonien gewesen, hatte auf bem Rudweg Marfeille, bas feinem Nebenbuhler Ludwig gehorte, angegrif fen und brei Tage plundern laffen. 3m Mugenblick feiner gandung in Italien erfuhr er, daß Philipp Maria sein Feind geworden, daß zwischen ihm, Ludwig III und Johanna ein Bunbesvertrag geschloffen war. Balb follten bie Florentiner von allen Seiten umgarnt fenn; feche mal nach einander hatte das Kriegsgluck ihnen ben Rücken gekehrt, boch ber Muth ber Republik hielt die Probe aus. Alfons erbot fich, fie bei einem Anschlag auf Genua zu unterstüten: allein Alfons mar gefürchtet und bie Genueser wollten lieber fich unter bem Joch ber Bisconti schleppen als einem Fürsten anvertrauen, ber eine Stadt in ber Provence vermuftet hatte, in welcher fie große Waarenniederlagen befaßen. Unf einer andern Seite hatten bie Benetianer noch die Pest auf bem Hals und waren baburch für friegerische Unternehmungen gelähmt. Die Florentiner mußen sich entschließen, ein siebentes heer auszurüsten. Unermüdlich in ihrem Widerstand, durchdrungen

von ber Ueberzeugung, bag bie Bisconti fie zu Grunde richten, befonders ihnen Pifa wieder abnehmen wollten, schickten fie Carfandte an Sigismund, an ben Pabft, empfingen einige fatalanische Goldaten. Da geschah es, baß einer jener Blige bes Rriegs, ein Feldherr und Seld, ben gur Belohnung seiner Berdienste Philipp Maria burch bas Geschent ber hand feiner naturlichen Tochter zum Gidam angenommen, nun aber verbannt hatte, in Benedig erschien und ein Asyl begehrte. Der ruhmvolle Carmagnola sah fich in die Lage bes Themistofles verfest. Diefen Umftand benugten Die florentiner zu neuen dringenden Bitten. Sie stellen vor, daß fle gegen ben gemeinschaftlichen Feind allein ben Krieg aussechten; baß fie in einem handel, der die gesammte Halbinfel angehe, 2000.000 Goldgulden vergeubet, die Edelfteine und Juwelen ihrer Frauen und Tochter, Die Perlen ihne Dörferinnen \*) burch Stalien zerstreut hatten; bag umsonst Benedig den Ruf seiner Macht in die Ferne trage; daß die mailandische Natter wie unter Johann Galeazzo nach Podua folicichen, Das Gold von Damast, die Giter von Candia, die Tribute von Corfu zu spät ankommen werden, um den Uebermuth des Siegers zu bezahlen; daß es sich davon handle, & Markus von einem wahrscheinlichen Einfall zu retten; daß Philipp Maria seinen bis dahin so glücklichen Feldheren verstoßen habe, man felbst also diese ausgezeichneten Talente zur Befriegung des Tyrannen gebrauchen inne. Was in der Lombardie erobert würde, schlugen sie vor, sollte den

Benetlanern, Was in der Romagna, den Florentinern gehören.

Neue Gefandte erfchienen vor bem Doge und bem großen Rath; fie brachten noch andere politische Grande vor, die Eindruck machten. Man hatte Carmagnola von Anfang mit Wohlwollen aufgenommen, aber nicht ohne daß man ihn überwachte und in seine Treue Zweifel zu sepen schien. Möglich zeigt fich, baß ein feiger Bandit, aus Mailand abgeschickt, ben Run zaubern bie 10 nicht fanger; Keldherrn zu vergiften gesucht hat. fotcari schurt das Feuer und es wird beschlossen, Carmagnola selbst zu hören. Er sprach als ein leidenschaftlicher Mann, der sich nach Rache sehnte; er bewies, daß Philipp Maria ein Chrgeiziger ohne Talent, daß Beatrix Tenda's Mörder ein Buftling fen, ber fich durch seine thorichte Elebhaberei für Feste wie burch seine Kriege zu Grund richte. Raum hatte er Beit hinzugusegen, bag ber Fürst, ber Benua besige, wenn es ihm gelänge auch Florenz zu plündern, mächtige Flotten bewaffnen könnte. Benetianer ließen ihn nicht ausreden. Gin Gemurmel, ermuntert burch Fescari's Beiftimmung, zeigte an, bag biefe wenigen Borte hinreichten. Carmagnola bestand darauf, ganz gehört zu werden und vor folden Mannem wollte er auch ein Wort von sich sagen. "Ich bin es, rief er voll Entruftung, ber ihm Bergamo, Bredcia, Parma, Piacenza erobert, ber den Besitz von Novara, Bercelli, Alessandria in seinen Händen befestigt hat. Ich bin es, ber für ihn ber Doge ber Stadt Genua gewesen ift, wovon Ihr nicht wollt, bag ich reben foll. Und nun? Zum Dank fur meine Dienste hat dieser Schurke meine Güter eingezogen und einen Giftmischer gen mich gebungen. Er, ber fein eigen Weib töbtete, halt mein Weib Mangen; sie ist Philipp Maria's Tochter, ich bin deswegen nicht mehr muhigt; auch meine Kinder halt er. Glücklich, ein neues Vaterland in

<sup>9</sup> Rech heut zu Tag tragen die Bauerinnen in der Gegend von Florenz sehr schone Salsschnure von feinen Berten. Dies ist ein unerlästliches Brautgeschenk. Ich habe Bauerinnen gesehen mit einem solchen Schmud, der wenigstens 200 spanische Thater werth war.

diesem gastlichen Land zu finden, begehre ich Richts als Baffen, bie Erlaubniß, meine Sache mit ber Gurigen zu vereinen und Gelegenheit, meine Danfbarfeit zu beweisen." Bare es möglich gewesen zu schwanken, so hatte man ber Ungeduld Balori's, eines ber 10 des Kriegs, ber als Befandter von Florenz in Benedig war, nicht widerstehen konnen. "Berren!" fprach er zu dem großen Rath, "Guer Zaudern hat Philipp zum Bergog. von Maitand gemacht und zum herrn von Genua, wo Ihr ihn nicht leiden Wenn Ihr uns preis gebt, fo macht Ihr ihn gum Ronig von Italien; aber wir unsererseits, wenn wir uns ihm unterwerfen muffen, werden ihn jum Raifer machen." Das Ergebniß Diefer Unterhandlungen war bie Uebereinkunft, bag bie Republiken Benedig und Florenz bem Bergog von Mailand ben Krieg erklären und daß fein Theil ohne ten andern Frieden schließen sollte. Der Konig von Aragonien, ber Berzog von Savoyen, Amadaus VIII, zu dem sich Carmagnola zuerst geflüchtet hatte, weil er sein Unterthan war, die Herren von Ferrara und Mantua, die Stadt Siena und einige migvergnügte genuesische Familien traten biefem Bund

bei und ber Krieg wurde feierlich erflärt am 27 Januar 1426.

Während die Florentiner sich in der Nothwendigkeit befanden, zur Rettung ihrer Stadt und Italiens gegen einen Treulosen zu fampfen, wo jeder Baffenstillstand eine verlorene Schlacht mar, ruhten die innern 3wi-Die Feststellung ber Kriegsbeisteuern war Diegmal die hier leistete nun Johann von Medici, der wegen feiner Boble thatigfeit und feines Almofengebens große Bolfsgunft genoß, ber Republif einen ansgezeichneten Dienft. Man hatte angemeffen gefunden, Die liegenden Buter zu besteuern, in ber Art, bag ein Burger, ber für 100 Bulben Werth befaß, einen halben Bulden entrichten follte. Diese bamals betracht Ploglich verlangte das Bolf, Diefes Steuer. liche Unflage hieß Kadaster. gefes folle ructwirfen, und ba bie Reichen bisher bem Anschen nach gu wenig bezahlt hatten, fo follten fie fünftig zahlen, Was fie fonft foultig gewesen waren, bermaßen, baß sie sich auf dem nämlichen Punkt befinden follten, wie Diejenigen, welche, um die alten Sieuern zu berichtigen, ihre Bater veräußern mußten. Diese Beschwerben wurden burch Johann von Medici beschwichtigt. Er belehrte bas Bolf, daß es nicht gut sen, vergangene Dinge wieder aufgurühren. Sepen die Steuern früher ungerecht vertheilt gewesen, so muffe man Gott banken, bag man jegt bas Mittel gefunten, sie gerecht zu vertheilen. Er machte geltenb, daß bas neue Berfahren bazu bienen fofte, bie Barger zu vereinen, nicht aber fie zu entzweien, Bas geschehen wurde, wenn man ben Unfat ber bezahlten Stenern untersuchen wollte, um ihn auf ben Belauf ber neuen zu erheben. "Ber mit einem halben Sieg zufrieden ift," schloß Johann, "thut wohl daran; Wer feinen Sieg übertreibt, verliert immer. Die Befege, welche bestimmt find, Die vergangenen Irrthumer gut zu machen, erstrecken sich nicht auf bie gegen. wartigen und fünftigen Grrthumer." Diese merfwurdige Grflarung gegen bas Rückwirken ber Gefete follte gefchrieben ftehen über ben Thuren aller Orte, wo man Gesethe erörtert. Es war berfelbe Johann von Medici, ber ben Plan Rinaldo's begli Albizzi, eines geheimen Unhangers einer ber venetianischen ähnlichen Aristofratie, vereitelte - einen Plan, der babin ging, die fleinern Bunfte bis auf 7 herabzuschen und überhaupt ben Ginfluß bes Bolfs auf die öffentlichen Angelegenheiten zu vermindern. fahrte jenem bas Benehmen seines Baters Maso begli Albizzi zu Gemath,

welcher einst unter ähnlichen Kriegsverhältnissen ben Salzpreis ermäßigte und erklären ließ, daß, Wer mit einem halben Gulden besteuert sen, diesen solle bezahlen können oder nicht, wie er wolle, und der endlich den Grundsahgliellte, daß an dem Tag, wo das Volk rathschlage, kein Bürger eine Verfolgung von Seiten seiner Gläubiger zu fürchten haben dürfe.

Amadaus VIII, Herzog von Savopen, war keiner der Lezten, die ins Feld ruckten. Gemäß der Berabredung mit den Florentinern sollte er dies jenigen Provinzen Philipp Maria's angreifen, an die er als Nachbar angrenzte.

Es ist hier ber Ort einige Bemerkungen über die Geschlechtsfolge bes hauses Savonen einzuschalten. Dieses haus murbe gegruntet burch hum. bett mit den weißen handen, geboren im Jahr 990. Man glaubt, daß er ein Sachse und Sprößling Otto's von Sachsen war, und daß so sein Stammbaum auf Wittefind zurückläuft. Diefer gemeinsame Ursprung wurde vom ibten Jahrhundert an von den Fürsten aus bem Sause Sachsen angenommen; fie betrachteten bie Bermandtichaft mit bem Saufe Cavonen als thenvoll und dieses lettere nahm um dieselbe Zeit das fächsische Wappen humbert, von König Rudolf III von Burgund, in kin Schildhaupt auf. gesannt der Richtsthuer, in ber Berwaltung feiner Staaten verwendet, verdanfte ber Erfenntlichfeit biefes Fürsten Die erfte Familienbesitzung in Gavonen und Maurienne. Der Grafentitel war damit verbunden, ohne bif er an eine bestimmte Proving gefnüpft war. Bu biefen ersten Schenlungen fügte Kaiser Konrad ber Salier neue Lehen in Faucigny, Bas-Chablais und dem Thal von Aosta. Humbert, der solcher Gestalt ein italienischer Fürst geworden, ftarb im Jahr 1048. Amadaus I, sein zweiter Cohn und Rachfolger, farb im Sahr 1078. Dodo, Humberts vierter Sehn, vereinigte die ganze Erbschaft des Hauses, die er noch vergrößerte burch eine Beirath mit Abelaide, ber Tochter und einzigen Erbin Oberich Manfreds, Markgrafen von Sufa und herrn mehrerer Schlöffer in Piemont. Man fieht, bag bas Saus bereits im Befit eines ber ficherften Alpenpaffe ift. Amadaus II, Oddo's und Abelaiden's Sohn, begleitete ben Raifer Seintid nach Canoffa, als er fich von Gregor VII vom Bann entbinden ließ. humbert II, Amadaus II Sohn und Nachfolger, farb im Jahr 4103: er hinterließ unter andern Kindern Amadaus III und Abelaide, vermählt im Juhr 1115 mit Ludwig dem Dicken, Konig von Frankreich, und nachmals mit Matthaus von Montmorency. Amadaus III wirkte von Heinrich V aus, daß die Lehen, fatt Graffchaften von Burgund und ber Lembarden, Grafichaften bes Reichs genannt werden follten. Sumbert III, Amadaus III Cohn, machte sich fraft einiger Unsprüche ber Grafen von Susa auf Turin im Jahr 1175 jum Meister Diefer Stadt, welche, nach tem Beispiel so vieler ihter italienischen Schwestern, fich hatte als Republik zu regieren angefangen. Thomas I, fein Sohn, erklarte fich für einen Gibellinen: er hatte 14 Kinber, barunter Umadaus IV und die berühmte Beatrix, Gemahlin bes Grafen Raymund Berengar von der Provence und Mutter von 4 Tochtern, Die bit den Königen von England, Frankreich, Rom und Neapel vermählt worden. Da Bonifaz, Amadaus IV Sohn, kinderlos starb, so kamen seine Ematen an feinen Oheim, Peter, mit bem Beinamen ber tleine Rarl du Große, und von ihm an Philipp I, das achte ber 14 Kinder Thomas 1. Amadaus V, ber zweite von Thomas Sohnen, Philipps Bruder, binterließ bas Land seinem altesten Sohne Eduard, mit bem Beinamen ber Frigebige. Wir verweilen nicht bei Anmon, zweitem Sohn Amadaus V,

welcher fich mit Jolande, Tochter bes Markgrafen Theodor Palaologus von Montferrat vermählt und babei ben Rachkommen biefer Pringeffin, im Fall die Mannslinie erlösche, bas Recht der Nachfolge in jener Markgrafschaft Diefe Chevertragsbestimmung hat die Unfpruche bes ausbedungen hatte. Hauses Savonen auf Montferrat im 16ten Jahrhundert im Widerspruch gegen bas Saus Gonzaga begrunbet. Man fann noch bemerken, baß Anmon, Bater Blanca's von Savoyen, ber Gemahlin Galeazzo Biscontis und ber Mutter Johann Galeazzo's, Grafen von Bertus, mar. baus VI, Anmon's altester Sohn, war Stifter des Ordens der Liebeskette jum Andenken an ein Bracelet von haaren in Gestalt eines Liebesknotens von einer Dame, die ihn liebte. Diefer Fürft, genannt ber grune Graf, befestigte seine Macht in Turin und erweiterte seine Staaten durch ben Erwerb von Baud, Ger, Faucigny, Valromei, Quiers, Biella, Coni, Cherasco und Berrua. Seine Gemahlin, Bonne von Burgund, gab ihm einen Sohn, Amadaus VII, genannt der rothe Graf, und dieser war Amadans VIII Bater. Lezterer erhielt 1416 von Raiser Sigismund den Titel eines Herzogs von Savoyen.

Da Amadäus VIII, wie wir bereits gemeldet, mit Florenz und Benedig gegen Philipp Maria in Bund getreten war, so brach er auf der Seite
von Bercelli, nach bessen Besitz sein Haus längst strebte, ins Mailändische
eiu, und Visconti sah sich in der Nähe seiner Hauptstadt selbst bedroht,
che er wußte, auf welchem Punkt er die Anstrengungen der Republiken und
die Talente seines ehemaligen Feldherrn zu fürchten hatte. Bier berühmte
Condottieri, denen Philipp die Bertheidigung seiner Staaten anvertraute,
sollten das sich zusammenziehende Gewitter beschwören: Nicolaus Piccininu,
Guido Torelli, Angelo della Pergola und Franz Sforza, Sohn des Bauers
von Cotignola und der Zweite eines vom Glück zum Thron bestimmten

Belbengeschlechts.

Die verbundeten heere zogen fich in der Romagna und auf ber oftlichen Grenze ber Lombardei zusammen. Bon ber einen und der andern Seite suchte man sich mit Artillerie zu versehen. Der Gebranch ber Kanonen war noch nicht vervollkommnet. Man behauptet indeß mit Unrecht, daß die ersten Kanonen, die man in ben Schlachten fah, von König Edward von England mitgebracht worden senen nach Erech im Jahr 1346. darf man nur die in Frankreich vorhandenen Urkunden befragen, so erfährt man aus einem Verzeichniß der Rechnungsfammer zu Paris, daß im Jahr 1328 der Kriegsschapmeister eine Geldsumme erwähnt, welche Heinrich Famechon zu Unschaffung von Schiegbedarf für die Ranonen (pour avoir pouldres et aultres engins ydoynes aux Canons etc.) erhielt. bei ber Belagerung von Ronda im Jahr 1305 hatten fich bie Mauren ber Kanonen bedient und es ist mahrscheinlich, daß die Erfindung ihnen von ben Tataren gufam. Wie Dem fen, Diefe Erfindung bes Schieggewehrs, welche für bas Menschengeschlecht von so unheilvollen Folgen war, weit fle die Menschenfraft bem Rafful unterwarf, welche ben Solbaten zur Rolle einer Maschine herabwürdigte, die Tapferfeit bes Ebelften beraubt, was fie hatte, die Macht aller bespotischen Willen vergrößerte, ben Städten ihre Sicherheit und ben Ballen bas Vertrauen nahm, bas fie einflößten biefe Erfindung follte fich nur langfam in ber gangen Bedeutung ihrer unvergänglichen Wirkungen entwickeln. Uebrigens waren bie Ranonen von Erecy, nach Biffani, eigentlich nur Bombarden, bestimmt Beschofe zu schleurbern, mobei fast ber gange Bortheil barin bestand, bag bie Pferbe burch bie Explosion und das Feuer schen wurden. Sie spien kleine eiserne Augeln (pallottole) mit Feuer aus. Daher auch die Beränderung, welche die Artillerie in der Kriegswissenschaft hervorrusen mußte, sich erst gegen Ende des 15ten Jahrhunderts sichtbar machte. Doch suchte man schon Kanonen in Masse auszustellen, wie denn die Mailänder in einem einzigen ihrer Lager, welches Carmagnola erstürmte, 178 Stück verloren. Damals wurden die Kanonen mit steinernen Kugeln geladen und man hielt im Allgemeinen, ehe man sich schlug, nur fünf Rugeln für jede Kanone in Bereisschaft. Ihr Feuer mußte natürlich so bald ersösschen. Sine Beränderung im Kriegswesen führten die Kanonen bereits herbei; der durch die Mailänder ausgestommene Gebrauch des Carroccio ), um welchen man sich sonst schlug, mußte ausgegeben werden. Nach mehreren Schlachten waren die von dem derzog ersochtenen Bortheile so, daß er Frieden vorschlug. Allein er konnte nicht lange ruhig bleiben und im Jahr 1427 hoben die Feindseligkeiten wieder an. Seine Truppen erlitten eine Niederlage, noch einmal war

Carmagnola Sieger und machte eine große Bahl Wcfangene.

Bir fprechen schonungslos von barbarischen Scenen bes Mittelalters; wir muffen auch einiger Brauche gebenfen, Die ber humanitat gu Statten famen. Das System ber Miethfoldaten hatte ein Resultat, bas wir noch nicht bezeichnet haben. Nach einer Schlacht bestand zwischen ben Soldaten feine Erbitterung. Die Sieger erblickten in ihren Gefangenen nur Baffen. bruber: Die meisten harten in fruhern Rriegen zusammen gedient und mit Mannern, die ihre Gegner geworden waren, Bande friegerischer Freund. ichaft und Baftfreiheit gefnupft. Fast Alle, Die Carmagnola gefangen nahm, waren seine alten Göldner. Er kannte fie, wie Mithridates alle seine Soldaten kannte; er wußte ihre Namen, ihre Zunamen; bei mehreren Gelegenheiten hatten fie gezeigt, daß ihre Liebe zu biefem Felbherrn noch nicht erfaltet mar. Bei biefer Bewandtniß fegten Carmagnola's Golbaten in ber Racht, die auf den Sieg folgte, die von ihnen festgenommenen feindlichen Soldaten in Freiheit. Um Morgen erschienen bie venetianischen Rommiffare Im Belt bes Felbherrn und machten ihm Borwurfe, bag er burch biefe Unvorsichtigfeit bie Frucht bes Giegs entwischen laffe. Carmagnola befahl, alle Befangene, Die fich noch in feinem Lager befanden, vor ihn zu fuhren. Es waren ihrer nur noch 400. "Weil meine Soldaten," fprach er zu ihnen, "Euren Waffenbrudern Die Freiheit geschenft haben, fo will ich nicht weniger großmuthig fenn. Geht, Ihr fend frei." Die Benetianer aufferten

Der Carroccio mar eine Erfindung der Lombarden, und die Erften, die fich deffelben bedienten, waren die Einwohner von Mailand. Dieser Wagen hatte eine Dede meift von rothem Luch, oder auch von weißer und rother Farbe, oder von der Farbe der Stadt, der er angehörte. Er war gezogen von drei Baar mit Inch von dersetben Farbe bedecken Ochsen. In der Mitte erhob sich ein Mack, an welchem eine Standarte nehlt Wappen beseichten Wurden. In Beath hingen Saile herab, die von kräftigen jungen Leuten gehalten wurden. Außerdem besand sich auf der Spige eine Glocke, Nola genannt. Dieser Carroccio hatte jur Bewachung eine ause erwählte Schaar von 1500 Mann, die, von Kopf zu Fuß gewachnet, reich verzierte Besebarden trugen. Die Kapitäne und vornehmiten Anschhere Briefter. um den Mestdienst zu verrichten und die Sakramente zu reichen. Führung und Obhut des Wagens, welche gleichsam der in Krieg ziehende Staatepalast war, wurde einem durch Tapferfeit und mitikarische Kenntnisse ausgezeichneten Rann anvertrant. In dem Ort, wo der Wagen kill hielt, sand die Rechtspssege Statt und versammelte man sich zum Kriegstath. Dieher brachte man auch die Berwunderen und flüchteren sich die Soldaten, die im Ramps ermider waren ober überlegenen Streitsräften weichen mußten. Aus den Wagen legte man die Militarkasse, die Feldapotheke, auch zum Theit, Was man Beute gewann. Der Berlust des Carroccio in einer Schacht war ber schlimmhe Unfall sür die Bestalten. Nach beendigtem Krieg sührte man den Carroccio. Da die Arkillerie eine Großer Iheil der unabhängigen Städte Italiens hatre einen Carroccio. Da die Arkillerie eine solche Maschine unnüt und gesährlich machte, so mußte man sie abschaffen; man bedient sich ihrer aber noch bei Festzügen nich ich felbst habe im Jahr 1807 bei dem in Gegenwart der regtes zenden Kdnissin von Errurien zu Floren; begangenen Puldigungssest einen Carroccio gaschen.

hieraber keine Empfindlichkeit und selbst der Rath ber 10 verdoppelte seine Aufmerksamkeiten gegen Carmagnola, dem er seit dem Widerausbruch der

Reindseligkeiten zu mißtrauen angefangen hatte.

Ein anderes Ereigniß war für Florenz und Benedig fehr unangenehm. Der Herzog Amadäus sagte sich von dem Bund los, ließ sich als Entschädigung für die Kriegskosten Bercelli abtreten und gab auf Bisconti's Anshalten ihm seine Tochter Maria zur Gemahlin. Im Jahr 1428 wurde
der allgemeine Friede unterzeichnet. Carmagnola bekam seine Familie mit
seinem Bermögen zurück, ohne jedoch nach Mailand zurückzusehren. Die Benetianer behielten alles Land bis an die Adda. Die Florentiner errangen
keinen Bortheil; gleichwohl hatten sie in diesen Kriegen 3 Millionen Duskaten aufgewendet; aber sie bewahrten, Was kostbarer war als das Geld

und bie Juwelen ihrer Frauen, ihre Unabhängigkeit.

Johann von Medici wurde im Jahr 1429 aufs Krankenlager gewor-Er berief seine Cosmus und Lorenz an sein Sterbebett und sprach zu ihnen: "Ich glaube, so lange Beit gelebt zu haben, als Gott und Die Ratur bei meiner Geburt festfesten. Ich fterbe zufrieden, weil ich Guch gesund, reich und mit folden Gigenschaften ausgestattet hinterlasse, bag Ihr, wenn Ihr in meine Fußstapfen tretet, geehrt und von jedem Gurer Mitburger gelicht in Florenz leben konnt. Es ift noch ein anderer Grund, ber mich zufrieden sterben läßt. Ich erinnere mich, daß ich nie Jemand beleidigt, fondern vielmehr Allen Gutes erwicsen habe. Ich fordere Guch auf, Daffelbe zu thun, wenn Ihr in Sicherheit leben wollt. Rehmet von ber Regierung Nichts, als wo Gesche und Menschen Euch heißen. werbet Ihr keinen Reib erregen, keine Gefahr laufen. Was verhaßt macht, ist Das, was ber Mensch für sich nimmt, und nicht Das, was ihm gegeben wird. Immer werdet Ihr mehr haben, als Die, welche, auch nach bem Theil ber Undern luftern, ben ihren verlieren, und noch ehe fie ihn verlieren, in steter Angst leben. Durch Dieses Mittel habe ich in Dieser Stadt, zwischen so vielen Feinden und Parteien, nicht allein meinen Ruf erhalten, Folgt Ihr mir, so werbet Ihr Euch erhalten fondern noch vergrößert. und Guer Unsehen wird steigen. Sandelt Ihr anders, fo benft, bag Guer Ende nicht glücklicher fenn barf, als das Ende Derjenigen, die zu Gurer Beit sich und ihr Haus ins Berberben gestürzt haben." Solche Rathschläge, wohl befolgt, grunden bie Große von Familien.

Im Jahr 1431 starb Martin V; Eugen IV folgte ihm. Der Krieg zwischen Philipp, Florenz und Benedig war wieder ausgebrochen. Der Feloherr Carmagnola, unkluger als je, dachte nicht einmal an Erhaltung seines militärischen Rufs. Er hatte fast die ganze venetianische Flotte versloren, die den Urno hinauf gefahren war. Doch ist gewiß, daß er die Republik nicht verrieth; nur kommandofähig war er nicht mehr. Er versdiente, verabschiedet zu werden; allein der Rath der 10 pflegte seine Feldherren nicht zu verabschieden. Loredan wurde beaustragt, die mailändische Flotte im Schach zu halten. Kurz darauf erging an Carmagnola die Einsladung, zur Berathung des nächsten Feldzugsplans nach Venedig zu kommen. Er machte sich, begleitet von Johann Franz Gonzaga, Herrn von Mantua, auf den Weg, und zwar arglos auf denselben Weg, den Franz Carrara genommen. Zu Mestre traf er die Nachtherren, die gekommen waren, ihn zu begrüßen. Ucht Patrizier empfingen ihn bei den ersten Außenwerken der Stadt und bildeten sein Gefolge nach dem herzoglichen Palast. Sobald

er eingetreten, murbe feinen Begleitern bebeutet, bag er mohl lange bei dem Doge zu thun haben werde. Die Thore des Palasts ichtigen fic. Der Abend war vorgeruckt, ber Felbherr plauberte vor feiner Ginführung bei dem Doge mit einigen Patriziern, als man ihm anzeigte, der Fürst Franz Foscari sen unwohl, könne ihn an diesem Abend nicht empfangen, sondern werde ihm am nächsten Morgen Gehor ichenken. Carmagnola ging die Treppe hinab, um sich nach haus zu begeben. Wie er über den Sof fdritt, fagte ihm einer ber Patrigier, Die ihn begleiteten: "herr, fommt nach dieser Scite." "Aber da ist nicht der Weg," erwiderte der Feldherr. "Beht, geht immerhin," verfezte ber Patrizier. Alsbald traten die Sbirren vor und umringten den General, eine Thur öffnete sich und er ward in einen Gang hineingestoßen, ber zu einem Rerker führte. hier brachte er drei Tage zu, ohne Rahrung zu sich nehmen zu wollen. Am 11 April 1432 murde er vor die Kommission bes Rathe der 10 in die Marterfam= mn gebracht und peinlich befragt; er wollte aber Nichts bekenn n. versuchte nun ihn die Tortur bes Schnellgalgens \*) erstehen zu laffen; allein ba er im Dienst der Republik einen Urm gebrochen hatte, so konnte er nicht durch das Seil gehalten werden und die Henker sezten ihm die füße über ein Kohlenbecken, bis er die Erklärungen gab, die man von ihm begehrte. Rach Erstehung dieser ersten Todespein schickte man ihn in bas Gefängniß zurück. Es war am 5 Merz Abends, d. h. 25 Tage nachher, als er zwischen die beiden Saulen in der Rabe des Markusplages, wo die öffentlichen hinrichtungen zu geschehen pflegen, mit einem Knebel im Mund geführt wurde: er hob die Augen empor und warf einen Blick auf ben Gomen, der eine der Säulen überragt; bann fiel unter brei Beilhieben ein Saupt.

Daru schließt biesen Bericht mit folgenden Betrachtungen: "Denkt man sich Personen von Würde, ergraut in den Geschäften des Friedens und des Kriegs, eingeschlossen mit Henkern und einem geknebelten Mann, auf die Folter spannend Den, dessen Urtheil seit 8 Monaten gefällt ift, ohne daß man ihn gehört hat — Den, der am Abend zuvor noch ihr Kollege war, der Gegenstand ihres Respekts, ihrer Schmeichelei und, wie sie sagten, ihrer Dankbarkeit — versteht man Laute des Schmerzes als Geständnisse, Geständnisse als Beweise, eigenen Argwohn als Berbrechen Anderer — und läßt man hierauf ein erlauchtes Haupt fallen vor den Augen eines erstaunten Bolks, ohne es nur für der Mühe werth zu halten, eine Anklage auszussprechen; so fragt man sich, wie hervorragende achtbare Männer einem solden Dienst sich unterziehen, die Sorge für ihren Ruf bis auf den Punkt Oreis geben, nur Henker zu Zeugen ihrer Unparteilichkeit nehmen mögen. Bo ist das öffentliche oder Privatinteresse, welches nach so gehässigen Berstichtungen wie denen des Henkers lüstern machen kann?"

Wir dürfen vielleicht nicht alle Magistrate Benedigs in einer so absoluten Berdammniß begreifen. Es scheint nach biesem Bericht nicht, daß

Der Schnell, oder Wippgalgen (la corda) wurde auf zweierlei Art angewendet: a campanella und a tratti. In beiden Fallen wurden dem Dulder die Hande auf den Rücken gebunden, an den so lusammengehaltenen Armen wurde ein Seit besestigt und mittelst dessen jener in eine große Böhe emporgezogen. Lautete der Spruch a campanella, so ließ man ihn wieder sanst auf die Erde sallen; aber der Schmerz war groß, weit die Arme das ganze Gewicht des Körpers tragen mußten. Lautete dagegen das lirtheil a tratti, so ließ man den Dulder schnell auf beide Füße zur Erde sallen, und nun konnte es geschehen, daß bei dem ersten Tratto die Arme ausgerenkt wurden: so bestig war der Stoß. In Frankreich nannte man diese Tortur extrapade; noch trägt ein öffents licher Blas und eine Straße in Paris diesen unheimlichen Ramen.

Sakmagnola vor den Doge kam. War vielleicht Franz Foscari entgegengesezter Ansicht als die 10? Carmagnola's Prozeß dauerte 8 Monate
und hatte begonnen, ehe man ihn in den Rath rief. Die Prozesse währten
sonst in Benedig nicht so lange und wir sehen im folgenden Jahr Foscari
unter einem seltsamen Borwand seine Entlassung einreichen. Er sagte, er
sen Einer von Denjenigen, die zum Krieg gerathen und obgleich nühliche Berträge erlangt worden sehen, so sinde doch der Krieg viele Gegner in Benedig und er bitte deßhalb den Rath, seine Abdankung zu genehmigen, um ihn durch ein Oberhaupt zu ersehen, das den Bürgern angenehmer wäre. Ich nehme somit Anstand, Foscari zu denjenigen Patriziern zu zählen, welche ein so grausames Urtheil an Carmagnola vollziehen ließen, ohne zu bedenken, daß diese politisch nuhlose Strase ein Sieg für Philipp Maria war.

Johanna II beschloß ihr Leben im Jahr 1435, nachdem sie René, Bruder bes im Jahr 1434 gestorbenen Ludwigs III von Anjou, zum Erben eingesezt hatte. Dem Königreich Neavel erwuchs badurch ein hartnäckiger

Rrieg zwischen René und Alfons von Aragonien.

Der Kirchenstaat war ber Anarchie der Faktionen preisgegeben. Zu Witerbo, zu Perugia, selbst zu Orvieto glichen sie in Erbitterung denen von Florenz und Genua. Eugen IV, früher Gabriel Condolmero, ein geborner venetianischer Unterthan, versammelte zu Ferrara ein Conzil, bei welchem sich der Kaiser Johann Manuel Palävlogus und ein große Zahl lateinischer und griechischer Bischöfe einfanden. Man untersuchte daselbst die Frage des Ausgehens des heiligen Geists und andere Punkte, die beide Kirchen trennten, und unterzeichnete zu Florenz einen Bereinigungsvertrag. Aber die Sache war von kurzer Dauer. Eugen IV, dem die Colonna viel zu schaffen machte, hatten eine Stühe an Benedig, das sich bei vielen Gelegens heiten seines Landsmanns annahm.

Philipp Maria hielt zahlreiche Heere unter ben Waffen, um selbst seiner Zweizungigkeit und seinen Verbrechen Achtung zu verschaffen; er mußte zudem täglich einen Aufstand in Genua erwarten. Der Herzog von Savonen, ungeachtet der neuen Verwandtschaft, und der Markgraf von Montferrat im Westen, im Osten die Markgrafen von Este und Gonzaga hörten nicht auf, vor der Macht des surchtbaren Philipp Maria zu zittern.

In Mittelitalien war Toscana stets von einem lebhaften und weisen Unabhängigkeitssinn beseelt. Unter allen Unruhen gedich der Ackerbau, der Reichthum wuchs und die Fortschritte des Geiftes waren noch größer als Die bes Wohlstands. In keinem Land von Europa, bemerkt Sismondi mit einem seines Beobachtungsgeistes würdigen Scharffinn, hatte bas Menschen geschlecht sich zu ebleren Entwicklungen erhoben. Das Ginbeutelungsfpstem (imborsamento) hatte seine Nachtheile; in anderer Beziehung hatte es aber Die Barger von gang Toscana in eine nutliche Schule genommen. Gin Beift, der ber Tiefe fähig und zugleich fein mar, ergriff alle Studien. Die Toscaner faben und wurdigten die Wefchichte ihrer Beit; Die andern Staliener (wir fprechen nicht von Benedig, einer - fo zu fagen - halb bitlichen, halb westlichen Macht) waren unmittelbar Opfer von Revolutionen und Nationalbrangfalen ober ber Frembe tam augenblicklich und mifchte feine Sabjucht und feinen falten Egoismus ein. Dagegen wußten Die Toscanet thre Händel selbst zu schlichten und die Ruhe ihres Beistes, tie Kraft ihrer Charafters, ihr Geiz, wenn man will, aber eine Urt von oft edelmathigen Geiz, der, wenn es daraus ankam, Alles was er besaß, zum Wohl bes Staats aufopfern konnte, diese Größe und dieser Hochstnn der ersten Medici, welche nie einen Patrizier, einen Plebejer zum Elend, zur Entwürdigung herabsinken ließen — dieß Alles gab stets das Mittel, die Revolutionen zu mildern und abzuwenden. Die Republik Florenz, Gebieterin von Pisa, erhaben über Siena und Lucca, stand als leitende Macht im Mittelpunkte Italiens.

Sigismund war, um sich die eiserne Krone aufzusehen, nach Mailand gekommen. Philipp Maria, der indeß den Kaiser eingeladen hatte und der mächtiger war, als die drei Nessen des Erzbischofs Visconti, hielt sich während der ganzen Zeit der Anwesenheit des Kaisers in der Lombarden in einem Schloß verborgen. Von dort begab sich der Kaiser zur Krönung nach Rom. Die Interessen Deutschlands nöthigten ihn jedoch bald, seine

Absichten auf Ginfluß in Italien aufzugeben.

Die Reformation nahm bei ben huffiten einen wilben Charafter an; fie glaubten fich berufen, bas Reich bes Teufels zu zerftoren, mit Feuer und Schwert die Ungerechtigkeiten auf Erben auszurotten. Alle menschliche Somachen, Bolluft, Bollerei, Dut ichienen ben Taboriten, ben ftrengften tiefer Geftirer, Tobfunden, und felbst über Dicjenigen, welche biefe Tobfunden an Andern dulbeten, sprachen sie bas Berdammungsurtheil. sten hatten sich überzeugt und bald überzeugten sie bas ganze heer, bas man ihnen entgegenstellte, baß fie Racher bes himmels, eine Beißel Bottes sepen. Ein panischer Schrecken ging vor ihren Schlachthaufen ber und zerstreute bei ihrem Anblick ben furchtbarsten Widerstand. Die Bölker, von der Tapferkeit der Sektirer überwältigt, baten bringend um Frieden. Die Bohmen, die fich nicht anmaßten, bei Untern zu herrschen und nur babeim frei senn wollten, bewilligten biesen Frieden ohne Schwierigkeit. Allein faum gelangte bie Nachricht nach Rom, so zerriß Eugen IV biefe unwillkommenen Berträge und befahl abermals einen unmöglichen Krieg. Rur die Lange ber Beit, welche jebe Begeisterung schwächt, konnte auch Diefer Bewegung Ginhalt thun.

Raiser Sigismund vermochte die Kirche nicht in der Nähe zu schühen, wie viel weniger in der Ferne? Das Bolf in Nom griff den Pabst an und rief von Neuem Rienzo's Republif auf. Eugen rettete sich verkleidet auf einer kleinen Barke nach Florenz, während in den pähstlichen Provingen Philipp Maria die Condottieri Franz Sforza und Forte Braccio hausen ließ. Mehr als je betrachtete man diese leztern als das wesentlich bose Prinzip der Hussiten, als den Teufel, die Matiere oder die Finsterniß.

Die Republik Florenz war, als Eugen sie um ein Usyl bat, von innern Zwistigkeiten zerrissen; aber beim Unblick des unglücklichen Pabsis lebte ein guelfischer Geist auf und alle Bürger bestrebten sich, dem Pabsi eine wohle wollende Aufnahme zu bereiten. Tags darauf überließen sie sich wieder

ihren Gehben.

Cosmus von Medici, Johanns ältester Sohn, war ein Mann von großer Klugheit; allein seine Tugenden schienen ihm heftige Feinde zuzuschen. Zu Denen, die nächst Cosmus am meisten Einstuß besaßen, gehörte, außer Rinaldo degli Albizzi, Nikolaus da Uzzano, dessen Anschen dem des Medizäers schaden konnte und der ein Freund der Albizzi war. Gin Pastizier, Namens Barbadoro, kam zu da Uzzano und suchte zu einer Verschwörung gegen Cosmus, auf dessen Sturz man es abgesehen, seine Mitwirkung

zu erlangen. Macchiavell hat uns die geistreichen Worte aufbewahrt, welche Nifolaus ba Uggano zur Antwort gab: "Wie fommt es, daß zu Deinem und Deines Saufes Besten, wie im Interesse ber Republif, Du, und Dic, wie Du benfen, nicht lieber einen Bart von Silber haben, als einen Bart von Gold (Wortspiel mit Barba d'oro, Goldbart), weil bann Gure Rathichlage aus einem gebleichten und fahlen Saupte famen und um fo verständiger und gemeinnütiger waren? Mich bunft, daß Die, welche Cosmus aus Florenz vertreiben wollen, bas Dag ihrer Krafte mit benen ihres Begners pergleichen muffen. Ihr habt unfere Partei mit bem Ramen: Partei bes Adels, Die Der Medigaer mit bem Ramen: Bolfspartei getauft. Selbst angenommen, die Bezeichnungen sepen gut gewählt, so wird der Sicg nicht weniger zweifelhaft fenn; denn allzeit hat bei uns bas Bolt über ben Abel gefiegt. Unfer einziger Grund gegen Cosmus ift, bag wir ihn im Berdacht haben, er wolle Souveran unserer Stadt werden. ift aber ein Berdacht, ben bloß wir kennen und ben die Andern nicht kennen, Die vielmehr fagen, nicht er fen gefährlich, fondern wir, Die wir die Herren werden wollten. Was und ihn verdächtig macht, ift, daß er fein Geld Jedermann leiht, nicht allein ben Privatleuten, fondern felbst ben Condottieri. Er ift bienstfertig gegen einen Burger, ber bie Behorben braucht, er erhebt feine Freunde; darum waren die Grande, die wir haben konnten, um ihn zu vertreiben: daß er mitleidig, gefällig, freigebig, allgemein beliebt Run sag mir, wo bas Geset ift, welches bas Mitleiden, Die Freigebigkeit, die Liebe an Menschen tadelt, verbietet vder verdammt? werdet ihn vertreiben als einen guten Mann und er wird zurückfehren als ein bofer Mann; sein gegenwärtiger Charafter wird verderbt werden burch Die, fo ihn zurudberufen und benen er Berbindlichkeiten schuldig fenn wird. Wollt Ihr, daß er sterben foll? Er hat zu viel Geld und Ihr fend Alle fähig, Guch bestechen zu laffen. Aber mag es fenn, bag er hingerichtet werden fann ober vertrieben, daß er nie gurucktommt, fo febe ich nicht ein, welchen Bortheil die Republif davon haben wurde. Sie befreit fich von Cosmus und fällt in Ringloo's Gewalt. Wo es fich um die Freiheit handelt, darfft Du unserer Partei fo fehr mißtrauen als ber andern."

Nifolaus ba Uzzano starb; Rinaldo fezte feine Umtriebe fort. Name Bernardo Guadagni's, ber für einen seiner Freunde galt, ging als der Erste aus dem Wahlbeutel hervor und derfelbe wurde folglich Gonfaloniere für Die Monate Ceptember und Oftober 1433. Auf Rinaldo's Unfinnen wird Cosmus vorgefordert, um von jeinem Betragen Rechenschaft zu geben. Er erscheint. Wie er in ben Sof bes alten Palaste ") tritt, fommt Rinaldo an der Spige feiner bemaffneten Unhanger baber, und lagt auf der Stelle, jum Behuf einer Berfaffungereform, eine Signoria von 200 Burgern er-In diefer Berfammlung wird über Leben und Tob bes Cosmus Die Ginen wollten Todesstrafe verhangen, Die Undern Ber-Biele, aus Mitleiden für ihn und aus Furcht für fich felbit, schwiegen. Unter ben 200 Bürgern gahlte man vielleicht 150, welche bes Gefangenen Schuldner maren. Man entschied Richts. Es war in dem Thurm bes Palasts ein Ort, ber nicht geräumiger war als der Thurm und ben man die Barberia nannte: hier sperrte man Cosmus unter Obhut Friedrich Malavolti's ein, von hier hörte man den Lärm bes Parlaments

<sup>\*)</sup> S. Blatt 28.

und bas Geräusch ber Waffen. Er fürchtete für sein Leben und weil er bachte, daß man ihn auch vergiften konnte, so hatte er in vier Tagen Nichts als ein Stück Brod gegessen. Da Friedrich Dieß bemerkte, so sagte er zu ihm: "Cosmus, Du fürchtest, vergiftet zu werden. Wenn Du deswegen Hungers stirbst, so thust Du nicht nur Dir, sondern mir Unrecht. Du glaubst, ich sen sahig, zu einer solchen Niederträchtigkeit die Hand zu bieten. Glaube mir, ich denke nicht daran, daß Du das Leben verlieren wirst, Du hast in und außer dem Palast zu viel Freunde. Wenn Du sterben sollst, so werden sie einen andern Mitschuldigen wählen als mich. Ich will meine Hand in Niemands Blut tauchen, am wenigsten in das Deinige; denn Du hast mir nie Uebels gethan. Sen guten Muths, nimm Rahrung zu Dir und erhalte Dich Deinen Freunden und dem Baterland. Nimm, ich will diese Speisen mit Dir essen." Diese Worte rührten Eosmus; mit Thränen in den Augen

umarmte er Friedrich und nahm bie Rahrung an.

Friedrich, felbitzufrieden mit feinem fconen Benehmen, führte hierauf ju Cosmus einen Domestifen, im Dienst ber Gonfalonieri, Ramens Farganaccio, einen Mann von munterem Charafter, ber geeignet war, einen Gefangenen zu troften. Cosmus bachte, ob ihm nicht vielleicht bas Gluck einen Vertrauten sende, ber ihm nühlicher senn könne. Nachdem er eine Zeit lang über Farganaccio's Spage gelacht hatte, bat er ihn, ein Billet ju bem Direktor des Hospitals ber Franziskaner von Santa Maria Novella zu tragen: berfelbe, fagte er, werbe ihm 1100 Dufaten in Gold geben, 100 solle er für sich behalten und die 1000 übrigen bem Gonfaloniere Bernardo Guadagni überbringen, mit ber Bitte, fich auf ein paar Worte zu ihm zu bemühen. Der Direftor becilte fich, bas Geld herzugeben. Der Abgefandte nahm feine 100 Dufaten und handigte ben Reft Bernardo ein, ber wirflich einer ber Männer war, von benen Nitolaus ba Uzzano ein so treffendes Das Resultat war, daß Cosmus verbannt wurde. Bild entwarf. Gonfalonicre nahm ihn mit fich in feinen Privatpalaft, ließ ihn bei fich speisen und geleitete ihn während ber Racht an bie Grenze. ichlug den Weg nach Benedig ein, wo ihn der große Rath chrenvoll aufnahm und nicht wie einen Berbannten, sonbern wie einen Fürsten von höherem' Rang behandelte.

Im folgenden Jahr gingen in Florenz aus dem Lovsbentel ein Gonfaloniere und sechs Signori hervor, die Freunde von Cosmus waren.
Die Lage der Dinge wendete sich. Rinaldo mußte fürchten, verhaftet zu
werden. Pahst Eugen IV, der sich noch in Florenz befand, rieth ihm vom
Biderstand ab, weil er zu viel Gefahr laufe, und selbst Nikolaus Barbadoro, der sich bereits aufgelehnt, legte auf pabsiliche Zurede die Wassen
wieder aus der Hard. Rinaldo verließ die Stadt, indem er sagte, er wolle
lieber ein ehrenwerther Rebell als ein knechtischer Bürger sonn. Cosmus
wurde zurückberusen. Friedrich Malavolti war nicht der Lezte, der ihm
entgegen ging. Selten konnte ein triumphirender General sich einer begeisterteren Aufnahme rühmen. Cosmus empfing bei seinem Einzug in
Florenz die Ramen: Wohlthäter des Bolks und Vater des Bater lands — Ramen, die auf sein Grabmal geschrieben sind, und die er

flets behalten wird in ber Beichichte.

Alfons und René stritten sich um das Königreich Neapel. Auf Renés Seite war Philipp Maria, welcher eine genucsische Flotte gegen Alfons ausschickte. Dieser Fürst verlor die Schlacht und wurde von den Senuesern, die sich mit Ruhm bebeckten, zum Gefangenen gemacht. Diese Nachricht war wie ein Donnerschlag für alle Mächte Italiens und schon sah man im Geist, wie der Mailänder das Königreich Neapel überzog. Allein es geschah das Gegentheil von Dem, was man glaubte. Alfons, ein tüchtiger, beredter Fürst, war kaum vor Philipp Maria geführt, so überredte er diesen, das Bündniß mit René sahren zu lassen, um sich nicht gegen Frankreich bloß zu geben. "Benn René," sagte er, "zu Neapel herrscht, so wird er alle seine Anstrengungen dahin richten, daß die Franzosen in Mailand einziehen." Diese Worte machten jenen betreten und Alsons wurde

in Freiheit gefegt. Die Genueser, mit Recht entruftet, Die Frucht ihres glanzenden Giegs vernichtet zu sehen, gedachten Philipp Maria's Joch abzuschütteln. Franz Spinola mar Giner von Denjenigen, Die ben Bergog nach Benua riefen und es hatte nicht lange angestanden, so war er ihm verdächtig geworden. Spinola befchloß eine That, um beren Willen feine Mitburger ihm fein Verbrechen verzeihen sollten. Zeuge bes allgemeinen Unwillens, zettelte er eine Verschwörung an. Gin neuer mailandischer Statthalter, Erasmus Trivulzio, mar ernaunt worden und hielt, von bem vorigen Statthalter Pacino Alciati begleitet, in Genua feinen Ginzug. Da zog Spinola mit Bewaffneten auf den großen Plat und rief: "Freiheit!" Es war ein merkwürdiges Schauspiel - Diese Schnelligfeit, mit welcher Bolf und Barger, obgleich nicht zuvor in Kenntniß gesest, zu Spinola herbei fromten. Die Wirfung bieses Rufes war so raich, bag feiner Derer, bie bem Bergog anhingen, und feiner Derer, Die in einer Revolution nur eine Stunde bes Erfolgs erwarten, um Partel zu mechseln, Beit hatte, fich zu waffnen ober Die Wechselfälle bes Unfftands zu berechnen. Erasmus rettete fich in Die Alleiati versuchte, in ben Regierungspalast zu fliehen, mo 2000 mailandische Soldaten lagen; ehe er aber dahin tam, ward er ergriffen, getobtet, zerftuckelt und fo feine Refte burch die Stadt geschleppt. wenigen Tagen kapitulirte die Citabelle und ble Genucfer fahen fich von Philipp Maria's Joch befreit. Sie brauftragten seche Burger mit einer Durchsicht ber vaterländischen Gefebe und ber neu zu fraftigenden alien Sagungen. Zugleich beeilten fie fich, Gefandte nach Benedig und Floreng zu ichicken, um Aufnahme in ben Bund ber beiben Republiken zu begehren und fich des Beiftands berfelben gegen ihren gemeinschaftlichen Feind, ben - Herzog von Mailand, zu versichern.

Franz Sforza war von Eugen IV zum Signort in der Mark Ancona und Gonfasniere der Kirche erstärt worden. Seinen Ehrgeiz befriedigten nicht, wie den der übrigen Condottieri, die Bortheile des Kriegs: er hegte die Hoffnung, eines Tags die Erbgüter des Herzogs von Mailand an sich zu bringen und die mehr als zweifelhaften Rechte Blanca's, der natürlichen Tochter dieses Herzogs und Schwester Marien's, der Gattin des unglicklichen Carmagnola, geltend zu machen, deren Hand ihm Philipp Maria nämlich seit langer Zeit versprach. Es bedurfte aber vieler Gewandtheit, um den Herzog zur Erfüllung seiner Zusage anzuhalten; es fam insbesondere darauf an, daß man sich gefürchtet machte, denn man richtete bei Philipp Maria mehr aus durch die Furcht, die man ihm einstößte, als durch die Dienste, die man ihm feistete. Da Sforza mit den Florentinern in autem Bernehmen stand, so nahmen ihn diese in ihre Dienste, ließen ihn über den Po rücken und zu Gunsten der Benetianer, welche ihre Staaten

auf bem feften Lande ju verlieren in Gefahr waren, eine Diverfion machen. Benedig hatte Die Florentiner oft mit einiger Ralte behandelt; aber fie erinnerten fich bei Diefer Gelegenheit nicht baran. Philipps beste Generale batten ben Plan entworfen, die Besatzungen ber Republik von ber Atta bis nach Meftre zu überrumpeln und bie Benetianer in die Lagunen gu-Die Florentiner, burch einen Rundschafter benachrichtigt, mitten zuerft ihre Berbandeten und bann ichieften fie Beri, Bino Capponi's Sohn, als Gefandten, ber sich also vernehmen ließ in dem großen Rath: "Auf ben erften Argwohn einer Gefahr zaudertet Ihr, Guch an uns ju wenden. Wift 3br boch aber nicht aus langer Erfahrung, wie wir allzeit jur Bertheitigung ber Freiheit bereit find? Richt Deffen, Euch zuweilen Bofes erwiesen haben, fondern ber guten Dienfte, die Ihr von und empfangen werdet, follt Ihr eingebent fenn. Man hat Guch angreifen wollen; bereits fend Ihr burch Cforga geracht. Zuerft benachrichtigt, haben wir querft ben Sturm beschworen." Diese Worte Capponi's und andere eben fo etle als uneigennutige Worte wurden mit Rabrung angebort. Die Senatoren hatten nicht die Gebuld zu marten, bis Roscari antwortete; alle ftebend, mit erhobener Sand, Die Augen feucht von Thra-

nen danften bem Befandten für biefen großen Dienft.

Sforza begann Piccinino zu beunruhigen, bann griff er ihn an und trug einen glanzenden Sica bavon. Piccinino mare felbit in Gefangenschaft gerathen, als er die fühne Entschloffenheit hatte, sich mitten burch bas gange Schlachtfelb und Die Quartiere bes Siegers ben Weg ter Rettung au bahnen. Auf seinen Befehl steckte ihn ein deutscher Anccht, ber seine Pferte beforgte, ein fehr ftarker Mann, in einen Sack und flieg mit ihm in ter auf ben Rampf folgenden Racht in Die Gbene binab. hier fich anstellend, als ob er Beute suche, burchschritt ber Knecht die Ebene, tie von stindlichen Soldaten angefüllt war, gleich ihnen beschäftigt, Kleider von Gefangenen und ichone Baffen aufzulesen. Rachbem er vor ben venetias nichen Bachtposten vorbei mar, feste er endlich am Ufer bes Garbafees feinen Herrn ab, wo ihn ein Nachen aufnahm und nach Peschiera über-Tags barauf erstieg Piccinino Verona. Sforza führte ben Rricg mit fortwährendem Glack. Da ließ ihn Philipp Maria burch Nikolaus von Gite bitten, er möchte ihn nicht unwiederbringlich zu Grund richten, weil ja doch ein Condottiero seine Feinde eben so nothig habe als seine Blanca's Sand murde wiederholt jugefagt und felbft die Berfiberung beigefügt, seine Braut folle nach Ferrara kommen, um ihm bort terabfolat zu werben, sobald ein Bertrag unterzeichnet fen. Sforza befand in einer peinlichen Verlegenheit: man fagte ibm, Benedig werde ihn verhaften, weil er habe Piccinino entwischen laffen, man fagte ibm, Blanca sen Lionel, bem Sohn bes Markgrafen Mikolaus von Efte, zuge-Frang fannte alle Treulosigkeiten Bieconti's; er fonnte barauf nonen, baß, wenn er fich vertächtig machte, Benetig ihn verfolgte; er wifte nicht, bis auf welchen Grad er bem Markgrafen von Este trauen duffit. Er fürchtete ben Feind, seine Regierung, ben Bermittler. Unter diesen Umftanden half er sich mit Berstellung und eröffnete, um Zeit zu gewinnen, einen neuen Feldzug. Dießmal war ihm bas Giuck nicht aunfig; ungeachtet seiner Geschicklichkeit sah er sich von Piccinino eingeschlossen und auf dem Punkt zu unterliegen und gefangen zu werden, ale Philipp Maria vermöze einer Seltsamfeit bes Charafters, Die man sich nicht gleich

erklären konnte, die aber nichts besto weniger ehrenhaft war, insgeheim einen ber Berren seines Hoses an Sforza sandte, um ihm zu erklären, daß er eine Wahl tresse, daß er sich Sforza, dem unglücklichen, dem bedrängten Sforza vertraue, daß er ihm die Festsehung der Friedensbedingungen anheimstelle. Er schlug ihm von Neuem seine Tochter Blanca zur Gattin vor, dazu Eremona als Mitgist und als Bürgschaft die Zurückgabe der von Piccinino genommenen Städte. Uebrigens solle er an der Spisse des Heers bleiben, das ihm gehöre und das er für den Dienst von Benedig und Florenz angeworben. Und auf einmal erschien Blanca in Franzens Lager. Die Hochzeit wurde geseiert am 14 Oktober 1441 und die Friedensbestimmungen von des Herzogs Sidam selbst entworsen. Ohne Zweisel muß Philipp Maria, die er sich zu einer seinem ganzen Wesen so fremden Handlungsweise verstand, von Stiten seiner Generale starke Besorgnisse ersahren haben; wirklich hatten tiese, weil er ohne männliche Erben war, von ihm gesordert, daß er zum Boraus seine Staaten in der Lombarden unter sie vertheilen soste.

Rach mancherlei Bechseln ber Gintracht und ber Entzweiung zwischen Sforza und bem Bergog von Mailand, unter welchen man ben Gibam bald in gutem Einverständniß mit dem Schwiegervater, bald gegen ihn aufgebracht, bald Sieger, bald in Cremona bedrängt fah, schlossen Alfons und Philipp Maria ein Bundnig, welches fest und bauerhaft schien. Diefer leztere hatte eine starke Unwandlung von Furcht vor den Benetianern bekommen — vielleicht wegen des Uebels, das er ihnen gethan oder hatte thun Folgendes ift das Pild, welches er in einem Schreiben an ben Aragonier von ihnen entwirft : "Der Genat von Benedig, mit größerer Beständigfeit in feiner ehrgeizigen Politif als ein Monarch, verfolgt ins geheim seit mehr als einem Jahrhundert ben Plan ber Unterwerfung ber Lombarden. Er gibt sich die Miene, als ob er mich fürchte, da boch ich es bin, bem es vor jenem bang seyn muß. Kommt es je einmal dahin daß sie von den Alpen bis zu den Appenninen herrscht — biese Berfamm lung, beren Entschließungen feine perfonliche Leibenschaft verrudt, Deret Schähe kein Luxus verschwendet, Die viel Rinder hat und keine Familie die nach Maggabe ihrer Interessen ihr Wort halt ober bricht, so wird et ihr leicht werden, vollends gang Stalien unter bas Joch zu bringen." De fluge Cosmus von Medici schenkte diesen Klagen Philipp Maria's ein ernste Aufmerksamkeit, und ber Herzog war im Begriff, ein innigeres un icheinbar aufrichtigeres Berhältniß mit Alfons und feinem neuen Berbunde te Eugen IV anzuknüpfen, ale biefer Pabst erfrankte. Zwar versicherte be Pabst, er werde nicht sterben und munschte, man folle die ber Rirche ver sprochene Hulfeleistung noch aufschieben, weil er, wie er sagte, sich noc fräftig genug fühle, um zu warten; allein nach wenigen Tagen farb ei Alfons fagte beghatb zu feinen Soflingen: "Ift es zum Bermunde er bag biefer Pabft im Lauf feiner Regierung es mit Sforga, mit ben Colonice mit mir, mit gang Italien, mit Ausnahme ber Florentiner und fei is Landsleute, ber Benetianer, aufnehmen wollte, cr, ber fich unterstanden i a mit bem Tod felbst zu fampfen und faum besiegt worden ift?"

Balb nach Eugen IV flarb auch Philipp Maria, welcher einem Richt anfall unterlag ben 3 August 1447. Dieser Lezte ber Bisconti, nicht Damens, sondern desjenigen Zweiges, der über Mailand herrschte, war e Mann von hoher Gestalt. Er hatte ein Gesicht von abschreckender & Elichteit, sehr große Augen mit unstetem Blick. Eleganz und Reinlich P

and the

to be true to

schienen ihm verhaßt. Bon basterer, angstlicher Gemathsart, fürchtete er sich vor Donner und Bliß, vor jedem Gedanken an den Tod. Er mißtraute beständig sich selbst und Andern. Er ergriff abwechselnd die entgegengesezztesten Parteien. Man gelangte schwer zu ihm; doch wenn er sich zeigte, konnte er sanft und freundlich seyn. Wie sein Vater verstand er es immer, tüchtige Männer anzustellen. Hierin leitete ihn ein eigener Takt, der ihn nie im Stich ließ. Als Souveran treulos und geneigt zu Grausamkeit und Tyrannei war er kein so schlechter Mensch als er ein schlechter Fürst war. Er kannte die Freundschaft und behandelte einige Personen, die zu ihm Zutritt hatten, mit Güte, Wohlwollen, Wohlthätigkeit und beständige Neigungen waren ihm, wo er mit Jemand auf vertrautem Fuße stand, nicht fremd.

Philipp Maria hatte vier Testamente gemacht. Im bem altesten fezte er feinen Reffen , Anton Bisconti , jum Erben feiner Staaten ein; fpater, durch ein zweites Testament, jog er einen anbern Berwandten, namens Durch eine britte Berfügung hatte er feine Tochter Blanca, Grang Sforza's Gattin, zur Erbin erflart. Endlich, wenige Tage vor feinem Tod, um die Zeit, als er sich mit Sforza aussohnte, hatte er ein viertes Teffament unterzeichnet, in welchem er seine Tochter Blanca enterbte und den regierenden König von Neapel, Alfons den Aragonier, zum Nachfolger ernænte. Aber es war keineswegs ausgemacht, daß ein Herzog von Mai-land testamentarisch, wie über ein Familiengut, über dieses Herzogthum verfügen konne; selbst über die Ordnung der Rachfolge war keine Regel festgeset und feit ber Usurpation ber Bisconti im Jahr 1276 hatte immer bet Stärkere mit ober ohne Rucksicht auf Erstgeburt sich auf ben Thron geigt. Dieß war nicht Alles; es gab noch Andere, die auf bas Recht, über die Nachfolge zu verfügen, Anspruch machten: so Kaifer Friedrich III, weil Mailand ein Reichslehen war; fo ber König von Franfreich wegen Batentinens heirath in das haus Orleans. Und die ehrgeizige Republik Benedig hatte Buft, an dem verwaisten herzogthum eine Groberung zu machen.

Mitten unter all diefen Unspruchen pflanzte bie Stadt Mailand, nur auf ihr eigenes Interesse hörend, die Fahne der Unabhängigkeit auf. Sie ließ ihr Wappen bei öffentlichen Geremonien wieder auf einem Carroccio ericheinen und wollte fich zur Oberherrin über alle andere Städte ber Lombarbei erklären. Aleffandria, Novara und Como erfannten fie in Diefer doppelten Beziehung an. Parma und Pavia bagegen fagten fich von jedem Unterthänigkeitsverhältniß gegen Mailand los. Piacenza, Lodi und San Colombano begaben sich unter Benedigs Schut, welches sich beeilte, Die Citadellen zu besetzen. Erema und Pizzighitone sprachen sich nicht aus. Diese Bersuche sammt und sonders zu vereiteln, erhob sich der Souvetan von Cremona, Sforza. Durch Gewalt und Unterhandlung brachte er ihnell Erema und Pizzighitone unter fich; ben Mailandern bot er an, ihr Berbundeter zu fenn, in Erwartung, bag er ihr herr werben fonnte. Schon hatte er sich auf Pavia geworfen und bas baselbst errichtete Fantom von Unabhängigfeit vernichtet. Piacenza ging im Sturm über. an 24 Marg 1450 bemächtigte er fich Mailands, fündigte feinen feierlichen Ginjug an und erschien, gefolgt von Blanca, seiner Gattin, und seinen Rindern. Die Mailander hatten ihm einen Wagen und einen Thronhimmel entgegen. Als Krieger hielt er seinen Ginzug zu Pferd. Er stieg vor ber Kathebrale o) ab, verrichtete fein Gebet, nahm bie berzogliche Krone,

<sup>9 6.</sup> Blatt 37.

Scepter und Schwert vom Altar, empfing den Hulbigungseid des gesammt Adels und bald sah er seinen Hof von Gesandten bevölfert. So lange Franz Sforza hieß, hatte man oft diesem Namen den Spisnamen: Bitard beigefügt; als er durch die Kraft seiner Waffen und seines Geist Herr der Lombardei geworden war, hieß er nur der Herzog von Mailan

Sforza begann die Ausübung der Gewalt mit einem Aft der Klughe Er befahl, den Statthalter bes Berzogs von Orleans in Uft nicht zu t unruhigen. Im Jahr 1452 erklarten ihm Die Benetianer ben Rrie Frang fuchte durch geschickte Manovers den feindlichen Befehlshaber, Be tile Leoniffa, zu nöthigen, daß er den Rampf annehme, umfouft. Da erlie er eine öffentliche Ausforderung. Zwei Trompeter überreichten Leonig einen blutigen Sanbichuh mit einem Schreiben, worin Franz eine allgemei Schlacht auf der Gbene von Monte. Chiaro vorschlug, Damit ber Gieg ! Streitfrage entschelbe. Die Benetianer erwiederten: "Wir haben De Schreiben empfangen und Deinen Sandichuh. Rächsten Montag werd wir und an dem Ort einfinden, ben Du gewählt haft. Wir überfend Dir zwei Lanzen und zwei blutige Handschuhe, Damit Du wissest, Dag m bereit find, die Tyrannen zu befämpfen, die unfer ichones Stalien verheere die Räuber, die sich auf Throne segen und die Wohlthaten unserer Republ zu Entwürfen ihres Ehrgeizes migbrauchen." Un bem bezeichneten To begab sich Leonissa nach den Sohen von Monte. Chiaro; Sforza entfalte feine Schaaren auf ter Gbene. Aber fen es Behutfamfeit, fen es Bebe fam gegen bie Befehle bes großen Raths ober ber Ctaatsinquisitoren, f es Furcht vor einem Gewitter, bas den Kampf ohne Nachtheil nicht zu lauben schien, Die Benetianer stiegen nicht in tie Gbene herab. Sfor errichtete bafelbit eine Gaule, an ber er Leoniffa's Langen und Sanbichu aufhängte. Rachher beschuldigten beide Theile einander der Wortbrüchigfe

Gin mit politischen Talenten begabter Krieger wird bes Rriege übe druffig, wenn ihm der Friede nütlicher senn kann. Der herzog von Mi land, ber größte Feldherr seiner Beit, hielt es für ersprießlich, eine 3 lang bie Segnungen bes Friedens zu verbreiten. Er machte baber b Medigaer Cosmus, ber bamals fo ziemlich herr von Florenz war, b Borfchlag zu einem allgemeinen italienischen Staatenbund, mit dem bopp ten Zweck, einen bauernden Frieden zu erhalten und den Fremden die & legenheit zu Ginmischungen abzuschneiden. Cosmus versprach biesen Pl zu unterftugen. Benedig, über feine morgenländischen Befigungen beunruhi schloß fich an; Alfons war einverstanden; Die Berzoge von Savoyen u Mobena, Die Markgrafen von Montferrat und Mantua, Siena, Lucca u alle andern fleinen Machte Staltens beeilten fich, ihre Beistimmung Rom enblich fegnete einen fo gludlichen Gebanten und fo foll wie Barillas fagt, bem Baftarb eines Bauers ber Ruhm werden, Stift und haupt bes italienischen Bundes zu fenn. Indeg wurde der Bertra über beffen Bedingungen man übereingekommen war, noch nicht befinit

unterzeichnet.

Ein für die Christenheit unheilvolles Ereigniß machte das Bedürfn des Friedens noch dringender und mußte den Vorwürfen von ganz Euro Diejenigen aussehen, die auf längerer Fortsehung des Kriegs hätt beharren wollen. Um 29 Mai 1453, gerade 1423 Jahr 18 Tage na der Einweihung durch den großen Konstantin war Konstantin opel die Hand Mohammeds II gefallen. Die Stadt war im Stud

.

erebert worden trop ber Bunber von Tapferkeit, welche ber Genuefer Johann Juftiniani an der Cvipe von 2000 Fremden verrichtet hatte. Raifer Konstantin XIV, ber Palaologe, mit bem Beinamen Dragafus, war mit 40000 Chriften erichlagen. Gine große Ungahl italienischer Raufleute, befonbere Benetianer, welche Diefe alte Sauptfladt bes Morgenlandes bewohnten, batten all ihr Eigenthum burch Plunderung verloren und befanden fich in Gefangenschaft. Die Turfen, deren llebermuth mit ihrem Gluck flieg, brohten tas übrige Guropa ber Herrschaft bes Halbmonde ju unterwerfen. Diese nieberichlagende Kunde ließ Denen, Die ben Rrieg gern verlangert hatten, feine Ausflicht: Der Friede wurde befannt gemacht zu Lodi am 9 April 1454.

Die orientalischen Christen flohen von allen Seiten nach Italien. Sie famen in Benedig in so großer Angahl an, bag fie bie Beforgniffe ber Regierung erregten. Gie fürchtete fast in Benedig mehr Fremde zu feben

als Unterthanen der Republik.

In Diese Beit fällt Die Erichtung tes Tribunale ber brei Staatsinguifitoren. Rurg nach ihrem Gintritt ins Umt erhielten

ste Bollmacht, insgeheim ihre eigenen Statuten zu entwerfen.

Bereits hatte Die Ginrichtung bes Raths ter 10 eine wesentliche Beranderung erlitten. Derfelbe bestand jest streng genommen (consiglio de dieci collagiunta) aus 17 Magistraten: 1) ben 10; 2) bem Doge; 3) aus 6 Rathen dis Doge. Gleichwohl war der Titel: Rath der 10 geblieben, weil ber wohlbegründete Schrecken Diefes Ramens ber Absicht Der Regierung entsprach. Diefer Rath follte nun eine noch furchtbarere Gewalt bes Schreckens werden. Dir Doge konnte keine andere Burde bekleiden: es blieben alfo 16 Magiffrate übrig. Unter biefen 16 Patriziern beschloß man 3wei aus ben 10 und Ginen aus den Rathen zu mahlen und biefe Drei follten die brei Staatsinquisitoren genannt werden. Die aus ben 10 genommenen 2 hi gen die Schwarzen, weil bie 10 schwarz gefleibet waren; ber aus ben Rathen Gemahlte hieß ber Rothe, weil bie Rathe Des Doge roth gefleibet gingen. Die Gewalt ber Staatsinquisitoren war auf ein Jahr.

Das Defret bes großen Raths, Die Errichtung ber brei Staats. inquifitoren betreffend, enthält folgende Bestimmungen, Die erft bekannt geworden find burch Daru's Geschichte von Benedig: "Die Erfahrung hat gelehrt, von welchem Rugen für bie Republit bie Permaneng bes Raths der 10 mar, in welchem bie Patrigier, bie nach und nach in benfelben gewählt werden, nicht allein über Die Bestrafung der Berbrechen, über die Bereitlung ber Entwürfe ber Uebelgefinnten und bie Erhaltung ber Staatsintereffen überhaupt machen. Gleichwohl ift bie Birtfamteit Diefes Raths zuweilen gehemmt burch bie Schwierigfeit, fich alle Tage zu versam? meln, ba feine Mitglieder bie Berpflichtung haben, ben Genatssitzungen anzuwohnen, fo daß manche wichtige Beschäfte, Die eine schnelle Erledigung erfordern, nothwendig barunter leiden. Um diesem Uebelstand abzuhelfen, beschließt der große Rath, daß ber Rath der 10 mit der Junta ermächtigt fin foll, aus seiner Mitte brei Mitglieber zu mahlen, um baraus ein gehimes Tribunal, unter bem Namen ber Staatsinquisitoren, zu bilden. Die hiezu Ernannten follen fo lange in bem Tribunal ber Staatsinquisito. en sigen, als sie Mitglieder des Raths der 10 sind. Sie dürfen dieses Umt nicht ablehnen, bei Strafe. Der Rath der 10 wird ein für allemal die ben Drei zu übertragende Gewalt bestimmen, welche biefe follen, ohne einer weitern Form unterworfen ju fenn, auszunden haben." Bu Bollzichung

tiefes Beschluffes erließ ber große Rath am folgenden 19 Juni ein anderes Defret, von welchem wir einige Bestimmungen ausziehen: "Der Rath ber 3 ift als mit der gangen Gewalt der 10 befleidet anzusehen, und fie follen verfahren können gegen jede Person, Wer sie sen, vb aus dem Privatstand, aus dem Patriziat ober in Umt und Burbe, ba feine Burbe bas Recht gibt, ihre Berichtsbarfeit abzulehnen. Gie follen felbst gegen ben Raih ber 10 mit ber Junta, überhaupt gegen Jeden, ber es verdient, jedwede Strafe, mit Ginschluß ber Todesftrafe, verhangen und Dieg geheim ober öffentlich können. Diesem Tribunal follen die Bleikammern und Brunnen \*) zur Verfügung ftehen; es fell Befehle erlaffen konnen an alle Rektoren ber Provinzen und ber Kolonien, an alle Generale, an Die Gefandten der Republif bei den gefronten Sauptern. Die 3 Staatsinquifitoren, welche man ernennen wird, werden felbit bie Statuten ober Rapitularien festseben, die ihren Rachfolgern zur Richtschnur bienen werden, Diese können Zufätze machen oder Abanderungen treffen nach Befinden der Umftande, nur muffen Diefelben einstimmig befchloffen fenn."

Um 23 Juni entwarfen die neuernannten Staatsinquisitoren ibre Statuten in 48 Artifeln. Ginige ber wichtigiten find folgende: "Alle Berfügungen und Befehle bes Tribunals follen von der Sand Gines von uns gefchrieben werben. Des gegenwärtige Statut ift in ein Raftchen gu verschließen, zu welchem jeder von uns abwechselnd einen Monat lang ben Schluffel führt, Damit er Belegenheit hat, bas Rapitular fich ins Bebachtnig einzuprägen. Die Form bes Berfahrens foll allzeit geheim fenn. Das Tribunal halt bie möglich größte Bahl von Beobachtern, sowohl unter ber Rlaffe bes Abels als unter ben Stadtburgern, unter ben Leuten vom Bolf und ben Geiftlichen. Man verspricht ihnen, zur Belohnnng ihrer Berichte, wenn diese von einiger Wichtigkeit find, bag fle einige Berbannte bezeichnen dürfen, deren Berbannung aufgehoben werben foll. Bier diefer Rundichafter werden ftete, ohne daß einer von bem andern weiß, ben Saufern ber in une ferer hauptstadt wohnenben fremben Befandten beigegeben, damit fie von Allem was vorgeht, wie über Diejenigen, die aus. und eingehen, Bericht erstatten. Wenn - Was Gott verhüten wolle! - es je geschähe, bag Giner von und Staatsinquisitoren selbst oder von unsern Rachfolgern etwas Pflichtwidriges thate und feine beiben Rollegen Abhulfe nothwendig erachteten, fo follen fie fich, ba bei wichtigen Sachen Ginftimmigkeit von 3 erforderlich ift, mit dem Doge vereinigen und gegen ben Schuldigen verfahren nad Gebühr." Ev wollten die mit biefer entsetlichen Magistratur befleibeten Manner fich nicht einmal gegen ben eigenen Schrecken fcuten, ben fie einflößten : mit einem Erfagmann, bem Doge, follten zwei Inquisitoren, wenn sie wollten, den dritten richten. Wir fahren fort: "Wenn das Tribunal

Die Brunnen und Bleikammern Benedigs werden sehr oft erwähnt. Die Brunnen waren ungesunde Kerkerlöcher, in benen man krank wurde, wenn man einige Zeit darin juzubringen hatte. Wahrscheinlich war es ein solcher Brunnen, in welchen Carmagnola geworsen wurde. Die Bleikammern, von späterer Entstehung als die Brunnen, weil diese Gefangnisse zu hart schienen, machten den obersten Theil des herzoglichen Palasks aus, dessen Dach von Plei ist. Der Ausenthalt unter diesen Bleidächern ist nicht ungezund, und man hat Beispiele, das zennjährige Einsperrung Gefangenen physich nicht geschadet hat. Ein hinreichender Lufzug mildert die Wirtung der Hing. Howard, ein stimmfähiger Richter, hat die gesunde Lage dieses Theils der Gessängnisse von Benedig anerkanut. In diesen sonst so fürchtbaren Bleikammern soll man jezt ziemtlich erträglich, sogar angenehm wohnen. Ein Präsident des Oberappellationsgerichts zu Benedig, der seichst droben sas, behanptete in einem Journal sindes wohl im Scherz), er wünsche vielem seiner Leser, daß sie in ihrem Leben nie übler wohnen möchten. Alles Dies ist in unsern Lagen wahr; allein unter den ersten Inquisitoren sperrte man einen Berurtheilten ohne Luft in diese Wielkammern und da mochte derselbe in so kurzer Zeit zu Grunde gehen als in den Brunnen.

glaubt, daß Jemands Tod nothwendig fen, so foll die hinrichtung nie of-Der Berurtheilte foll in bem Ranal Orfano insgeheim Die Beobachter aus bem Abel follen ipeziell angehalertränft werden. ten fenn, über Das, was in ben Gefellschaften ber Patrizier gesprochen wird, Rechenschaft zu geben und zwar zu guter Stunde Morgens, weil man dann Alle zwei Monate soll sich das Tribunal das Paket mit am freisten redet. den Briefen aus Rom bringen laffen und biefe Briefe eröffnen. den Oberbeschlehabern auf Candia alle icheinenden Aufschlüsse absordern. Wenn ein Sandwerfer jum Rachtheil ber Republik seine Kunft in ein fremdes Land verpftanzt, so soll er die Weisung Behorcht er nicht, fo foll man feine Berwandten erhalten, zurückzukommen. Weigert er sich beharrlich, so soll man Maßregeln ins Gefängniß werfen. treffen, ihn tödten zu lassen und nach seinem Tod soll man seine Bermanbten wieder in Freiheit fegen. Benn ein Patrigier wegen eines Bergebens im Palast eines fremben Ministers ein Alpl fucht, so foll man Corge tragen, ihn unverzüglich tobten zu laffen. Wenn ein Mitglied des Raths in der Versammlung über die Gewalt der 10 eine Discussion anfängt, so soll man ihn aussprechen lassen, ohne ihn zu unterbrechen, hernach aber verhaften, richten und hinrichten lassen. Wenn einer unserer Gesandten von einem fremden Sof andere Geschenke annimmt, als die, welche er angibt, so soll er vor das Tribunal gestellt und ihm der 3m Fall einer Rlage über einen Chef vom Projek \*) gemacht werden. Rath der 10 fost der Prozeß sogleich vor den 3 Inquisitoren mit Zuziehung von 3 von den 40 mit der Junta anhängig gemacht werden; im Fall der Bourtheilung soll man vorzugsweise Gift anwenden. Eben so soll man te halten, wenn es fich von dem Doge handelt. Der migvergnügte Patrijier, der von der Regierung übel spricht, soll zweimal gewarnt werden, daß te versichtiger sen; bei der dritten Anklage soll man ihm auf zwei Jahr das Erscheinen im großen Rath und auf den öffentlichen Plätzen verbieten. Wenn er nicht gehorcht und eine strenge Zuruchaltung bevbachtet ober wenn er neue Unbescheidenheiten begeht, so soll er als unverbesserlich ertränft werben."

Wir fügen einige Zusähe aus einem Supplement vom Anfang bes 16ten Jahrhunderts bei. Nach Artikel 4 dieses Supplements mar den Patriziern der Handel untersagt; eben so war ihnen untersagt, ihre Kapitalien im Ausland anzulegen, weil die Menschen meist für ein Laud Anhänglichkeit gewinnen, wo ihr Interesse ist, und die Auslagen die so entsernten Güter nicht erreichen können. Ferner war ihnen verboten, sich als herzogsliche, alte und neue Famlien zu elassisziern, dei Strase von 6 Monaten in den Bleikammern und im Fall der Hartnäckigkeit bei Todes strase; im leztern Falt wurde sie ausgehoben und ertränkt. Unter den Beobachtern sollten auch einige im Arsenaldienst stehende Meister seyn. In einem weiten Supplement vom Jahr 1565 erkennt der Rath der 3, daß die diplomatischen Agenten der Monarchien immer unter den Männern vom dachdringendsten Geist genommen werden, im Gegensatz gegen die Republiken, in welchen Faktionen und Familienansehen oft sehr mittelmäßigen

<sup>9 &</sup>amp; liegen eine Menge Berichte von venetianischen Gesandten in Frankreich und Nom vor mir, in welchen sie den Betrag der empfangenen Geschenke augeben. Es sind meist goldene Halbletten, und sie bitten den großen Rath, ihnen diese Halbletten zu verehren. Dieses weise Statut des Raths der 3 wurde bis zum Untergang der Republik treu befolgt.

Menschen zu solchen Stellen verhelfen. Dieses Supplement enthält noch sonst viele weise und gemilderte Bestimmungen. Die Drohung mit dem Tod ist nicht in jeder Zeile wiederholt, und man sieht, daß Benedig sich einer wohlwoltenden und besser gesicherten Civilisation näherte. Ungelegenheiten von hohem Belang waren dem Rath der 10 mit der Junta zugewiesen.

Wir werden diesen 3 Inquisitoren im Berlauf dieser Erzählung noch oft begegnen; dann werden wir die Handlungen des Tribunals prüsen und zu erkennen suchen, ob es noch manchmal das System des alten Schreckens und die Nechnungskunst der Doppelzüngigkeit übte oder ob es, mit seinem Ruf der Strenge zufrieden, außer einigen wichtigen Umständen, davon abgekommen war, durch Handhabung sinstrer Gewalt ein Bolf unnüß zu quälen, das, unterwürfig und fügsam geworden, in dem Mißbrauch der Vergnügungen den Gedanken an Verschwörungen und Ausständen zulezt verlernt hatte.

Rifolaus V, Nachfolger Eugens IV, ber Florenz ben Frieden gab, war ein hoher Beschützer von Biffenschaften und Runften. Er hatte zuerft Die Joee, in der Hauptstadt der Christenheit jenen Tempel zu bauen, deffen Herrlichkeit nie hat erreicht werden konnen. Schon wurden die ungeheuern Grundlagen gelegt und wir konnen anfangen, von der St. Petrusfirche gu fprechen; allein bes Pabits Tob brachte biefes Riefenwert ins Stocken und es verging über ein halbes Jahrhundert, bis Julins II und Bramante ben Bau fortsezten. Das Jubilaum von 1450 hatte eine Menge Undachtiger nach Rom gezogen, welche unermegliche Summen bagin brachten und Spenben, mittelft deren ber Pabst die Bibliothet bes Batifans anlegte, wo er gegen 5000 foftbare Manuscripte zusammenbrachte. Widrige Erfahrungen follten auch Rifolaus V gut verwaltende Regierung truben. Benige Monate vor der Ginnahme von Konstantinopel, beffen Gefahr die gange Chriftenheit in Angst sezte, brach in Rom ein Bolfsaufstand aus. Un ber Spitze ber Berschwornen fand Stephan Porcari, ein edler Romer, nebst feinem Reffen, Baptift Sciarra; jene wollten bem erstern die Regierung übertragen. Plöglich magte Porcari, wie Magnentius, mit bem Purpur angethan, im Bublifum zu erscheinen, und suchte Die Begeisterung wieder anzufachen, welche Cold bi Rienzo entzündet hatte; aber es waren feine Magregeln getroffen, um sich sicher zu stellen, bag bas ganze Unternehmen nicht burch die pabitliche Regierung unterdrückt würde. Auf Befehl des Pabits wirft: fich der Senator von Rom auf die Berschwornen, nimmt Porcari fest und läßt ihn mit neun seiner Mitschuldigen aufhängen. Scharf und streng urtheilt Machlavell über diese Begebenheit also: "Dieses Borhaben hatte bieses Ende. Zwar konnte Giner (dieser Gine ift Petrarcha) Porcari's Absicht loben, aber noch Jeder hat seine Unsicht getadelt. Wenn ähnliche Unternehmungen auch im Gedanken einen Schein von Ruhm haben, fo bringen fie in ber Ausführung fast immer Schaben." Raifer Friedrich III. ber aus Nikolaus V Hand die kaiserliche Krone ") empfangen, schickte Sulfe und bie Rube ftellte fich in Rom ber.

Auf Rikolaus V, gestorben 1455, folgte Alfons Borgia, Erzbischof von Balencia, als Pabst Calirt III. Und sogleich erklärte er sich zu Gunsten des Königs Alfons wider René von Anjou. Da René's Anhänger Anstalier:

<sup>9) 3</sup>u Bejug auf diesen Gegenstand bemerte ich, daß die Krone, womit Friedrich gefront murde, die Form einer dreifachen Arone hatte Go fieht man ibn auf einem von Bonnard aus Rom mitge- brachten Gemalbe.

machten, welche auf die Ervberung von Neapel abzielten, so suchte Alfons durch ein doppeltes Familienbundniß mit Franz Sforza diesen Anstrengungen zu begegnen. Ferdinand, des Königs natürlicher Sohn, dem er sein Reich hinterlassen wollte, hatte einen Sohn Namens Alsons und eine Tochter Namens Isabella Elevnora. Nun verlobte er seinen Enkel mit hippolyta-Maria Sforza, des Herzogs Tochter, und seine Enkelin versprach er dessen Tochtem Sohn. Cosmus von Medici betrachtete diese Verschwäsgerung nicht als vortheilhaft für Florenz, im Gegentheil, obgleich Sforza's

Berbundeter, hatte er gerne Rene's Intereffe unterftugt.

Benedig gab um bicfe Zeit bas Betspiel einer graufamen Berfolgung gegen seinen ersten Beamten, Franz Foscari, der seit 34 Jahren Doge war. Man flagte feinen Sohn unter verschiedenen Borwanden an, brachte ihn auf die Folter und verbannte ihn. Der Doge saß unter einem golde. uen Thronhimmel, vor ihm auf ben Knieen der Sefretar, ber ihm bas Erkmutnig überreichte, ju seinen Geiten Die Inquisitoren, Die es gefällt huten. Es war, sagte man, eine Rache Peter Loredan's, des Admirals. Es ift wahr, Foscari hatte die Dogenwurde durch Umtriebe erlangt; allein, war er schuldig in diesem Punkt, so hatten es Biele ver ihm eben so gemacht. Man warf ihm vor, tag er ben Krieg liebe; boch hatte er auch immer jur rechten Zeit zum Frieden gerathen. Ich glaube, daß er in Carmagno. la's Sache Gefühle ber Gerechtigfeit und Menschlichfeit zeigte; follte er durch unverdiente Leiden so chrenwerthe Gefinnungen buffen? jenn mag, bas Ende seines Lebens war ein Bewebe von Schmerzen, eine tindringliche Lehre der Warnung für Ehrgeizige. Jüngst war ein Mitglied der 10 ermordet worden; auch dieses Berbrechens wurde Jafob, des Doge's Sohn, angeflagt, obgleich er in ber Berbannung und anger Stand mar, es ju vollführen: neue Torturen, neues Gril. Er bat feinen Bater um einige Erleichterung seiner Pein. "Mein Sohn," fagte Der Doge, "achte Deine haft; gehorche ohne Murren der Republik." Ginige Zeit nachher entdedte man den wirklichen Urheber des Verbrechens. Wäre es zum Erstaunen, daß die 10 damals Feinde in Benedig hatten? Aber es war nicht mehr Beit - Jafob war im Gefängniß gestorben. Doch bas Unglud tes Baters follte nicht aufhören. Peter Loredan war plötslich gestorben. Der Doge fonnte biefen Tod munschen - barum hatte er ihn beschleunigt. Loredan, Peters Cohn, scheint nicht geglaubt zu haben, daß seine Ber-wandten ben Geschen der Ratur unterworfen sepen: denn in seinem Schuldbuch schrieb er mit eigener hand ben Doge unter bie Bahl seiner Schuldner mit ben Worten: "Frang Foscari für ben Tob meines Baters und meines Oheims," und auf ber andern Seite hatte er leeren Raum gelassen, um ben Empfang einzutragen. Und wirklich nach bes Doge's Tot schrieb er in fein Register: "bezahlt" (I'ha pagata).

Gewiß braucht man in einem Staat Strafen, um die Selbstucht von solden Häuptern zu zügeln, denen das ihnen vor ihrer Erhebuug wohl bekannte Geses nur bedingte und beschränkte Machtvollkommenheit einräumt und die sich leicht verführen lassen könnten, dieselbe auf unrechtmäßige Ant erweitern zu wollen; allein auch für Die sollten Züchtigungen da sein, die diese Häupter höhnen, sie und ihre Verwandten aller Verbrechen zeihen, ihre Familie auf die Folter bringen, und nicht beweisen können, daß eine Unschuldigung gerecht ist. Foscari, ein achtzigjähriger Greis, hatte sich in das Innere seines Palasts zurückgezogen; er beklagte sich

nicht, aber erschien nicht mehr in den Rathsversammlungen. Man fprach davon, ihn abzusehen. Er beging täglich hartnäckig das große Verbrechen, nicht zu sterden. Kein Geseth bestimmte, daß die Würde des Fürsten widerrustich sep. Dennoch wagte man, von ihm Abdankung zu verlangen. Er gab zur Antwort: als er zweimal wegen Krankheit und aus Mißstimmung, unter Umständen, deren man sich erinnern könne, sein Amt habe niederzulegen beabsichtigt, habe man ihn eidlich versprechen lassen, daß er dieses Begehren nicht mehr widerholen wolle. Diesem lezten Schwur werde er treu seyn. Um solgenden Tag wurde der Doge abgeset und Jakob Loredan war es, der ihm das Urtheil überbrachte. Foscari antwortete: "Ich werde gehorchen." Um 30 Oktober 1457 hatten die 41 definitiven Wähler Paul Malipier zum Doge ernannt. Die St. Markusglocke, die diese Ernennung ankündigte, traf Foscari's Ohr, seine Standhaftigkeit verließ ihn, er bekam eine Anwandlung von Beklemmung und verschied noch desselben Tags.

Undere Sittengemalde finden wir, wenn wir uns zu ber Geschichte von Toscana wenden. Cosmus hatte burch ben handel ein unermegliches Bermögen erworben. Er war ber berühmteste Burger von Floreng. Sein Prachtaufwand erscheint in ber Geschichte, wenn man bie Bebaube gablt, Die er errichtet hat, Die Klöster und Kirchen von St. Marfus und St. Loreng, bas Rlofter von Santa Berdiana, auf bem Berg von Fiefole St. Hieronymus und La Badia, in Mugelto eine Rirche für Die Minoriten; wenn man hinzufügt eine beträchtliche Anzahl von Rapellen, Gefchenke von herrlichen Ornamenten, seine Palafte in ber Stadt, vier andere Palafte in Alls ob für biefen Ruf Italien zu flein fen, hatte er ben Umgebungen. in Jerufalem ein Hofpital für arme und frante Pilger bauen laffen. Afte feine Werke konnten foniglich genannt werden. In Mitten fo vieler Denf. male ber Großmuth hielt ihn feine Klugheit fo auf ber Bahn ber Mäßigung fest, bag er in seinen Unterhaltungen, in ber Bahl feiner Diener, in seinen Cavalcaden, in seiner ganzen Urt zu leben, nie Die Schranken gewöhnlicher Bescheidenheit überschritt. In all biesen Dingen war er ahn-

lich ben schlichtesten unter ben Burgern.

Rach ben erften Jahren feines Lebens, mahrend beren er eine schwäch. liche Gefundheit hatte, nach bem Gefängniß, der Tobesgefahr, ber Berbannung war er so glucklich, daß er nicht allein Die, welche sich ihm in ben bffentlichen Angelegenheiten anschlossen, sonbern auch Die, welche in gang Guropa seine Schape vorwalteten, an feinem Bohlergehen Theil nehmen Gine Menge Familien in Florenz wurden burch ihn reich. Go Biel er im Bauen von Tempeln und Bertheilen von Ulmofen ausgab, fo konnte er manchmal zu seinen Freunden sagen: "Nie kann ich zur Ehre Gottes fo Biel aufwenden, als ich finde, wenn ich mein Rechnungsbuch lese, daß ich ihm schuldig bin!" Dieses war nicht das Rechnungsbuch Jafob Loreban's. Cosmus liebte bie Wiffenschaften. Er hatte Argiro-Pulo, einen griechischen Gelehrten und Ueberseger bes Aristoteles, ju fich gezogen; Marfil Bicin, ber zweite Bater ber platonischen Philosophie, lebte in seinem Saus. Der gefeierte Florentiner ftarb, indem er feinem Sohn Peter Unhänglichkeit an die Interessen ber Republik ans Berg legte. Kraft eines Defrets ber Signoria, welches das Bolf bestätigte, wurde ber ihm bei feiner Rudfehr von Benedig verlichene Titel eines Baters bes Baterlands auf feinem Grabstein eingegraben.

In der Romagna war zwischen den pabstlichen Truppen und dem Herrn von Rimini, Sigismund Malatesta, ein ziemlich blutiger Aricg ausgebrochen. Dieser leztere hatte das gute Recht nicht auf seiner Seite. Er behandelte seine Unterthanen und die seines Nachbars, des Grafen von Urbino, den Pabst Pius II, Calirts III Nachfolger, in Schutz nahm, mit tyrannischer Grausamkeit. Die pabstlichen Truppen hatten einige Unfälle erlitten, als man einen Hausen tapferer entschlossener Männer von einem Berg herabsteigen sah: sie sammelten die pablichen Truppen wieder und halsen Malatesta zurückschlagen.

Dieje fleine Schaar hatte bie Gemeinde San. Marino zu rechter Beit ju Gulfe geschickt. Diese Republit, beren Bevolkerung gegenmartig nicht über 7000 Scelen beträgt und welche fich einer Dauer von 13 Jahrhunderten rühmt, befand fich fast gang vereinigt auf ber Sohe eines Berges (bei Strabo Mons acer ober Titanus) ber Grafschaft Urbino. Die Stabt San- Marino, jegt mit 3000 Ginwohnern, mart gegründet burch einen Maurer, ber ums Jahr 520 als Ginsiedler sich ein großes Unsehen von Beiligkeit erworben und von einer Dame, Ramens Felicitas, ben Ort feiner Abgeschiedenheit zu eigen erhalten hatte. Rach und nach vermehrten fich bie Buzügler und es entstand ein fleiner Flecken, unter ber Berrschaft ber Grarchen. Im Jahr 1100 faufte Die Gemeinde bas in unbedeutender Entfernung gelegene Schloß Penna Rosta und im Jahr 1170 Casola. Um Die Zeit Des Bertrage von Konftang, im Jahr 1183, fonftituirten fich die Ginwohner, wie so viele andere Stadte Italiens, als Republik und regierten sich weise, blieben auf ihrem Berg und vermieden, bie Sitten ber Stadte anzunchmen. Im Jahr 1400 ließ Pabst Pius II sie um Hulfe ansuchen. Die Republik leistete gegen Malatesta Dienste und empfing nach Beendigung bes Kriegs gur Belohnung als ewiges Geschenf bie vier fleinen Schlösser Gerravalle. Fastano, Mongiardino und Fiorentino, gleichwie bas Dorf Pieggio. Dicg war die Epoche des größten Glanzes bieses Staats. Jezt ist San Marino freiwillig in seine alten Grenzen zurückgefehrt, in Die ber Nachfolger bes Maurer-Gremiten und ber Erwerbungen von 1100 und 1170. Das gegen. wärtige Gebiet hat nicht mehr als 2 Lieues im Umfang.

Die Genueser und Alfons lagen noch immer einander in den Haaren. Lezterer warf jenen vor, sie sepen die Ersten gewesen, welche die Osmanen in die Christenheit herein geführt hätten: "Gegen Guch," sagte der König, "gegen Guch, die Ihr die wahren Türken Guropa's send, werden zuvörderst unsere Anstrengungen gerichtet senn; nachher werden wir mit der Hülse Gottes einen Feldzug gegen die Türken Assens unternehmen." Die Antwort der Republik, von Bracelli, ihrem Kanzler, verfaßt, war so würdig als

angemeffen.

Der damalige Doge Fregoso bewies im Angesicht neuer Gefahren nicht gleich viel Anhänglichkeit an die Unabhängigkeit seines Baterlands. Er trat an Karl VII die Oberherrlichkeit über Genua ab, bloß mit Borbehalt der in dem Vertrag mit Karl VI der Republik verbürgten Rechte und Privilegien. Johann von Anjou, Sohn König René's, erschien in Folge lies Bertrags, um von dem Oberbefchl der Stadt Besitz zu nehmen. Mittlerweile kam die Nachricht von Alfons Tod. Dieser Fürst, im Augensblick seines Hingangs, 63 Jahr alt, regierte seit 1416 in Aragonien; aber test ber Adoption Johanna's II hatte er einen überwiegenden Einfluß in Italien erlangt. Nach seinem lezten Willen sollte das Königreich Neapel,

die Frucht seiner Eroberungen und Unterhandlungen, seinem natürlichen Sohn Ferdinand zufallen, seine Erbstaaten seinem Bruder Johann, König von Navarra, verbleiben. Dieses Bruders Sohn, Don Carlos, Graf von Viano, hatte wegen eines Zwiespalts mit seinem Vater sich zu seinem Oheim Alfons gestüchtet.

Atfons hat bei ber Rachwelt, fagt Sismondi, ben Beinamen bes Prächtigen erhalten, ben er feiner grenzenlofen Freigebigfeit verdanfte. In biefem Jahrhundert, mo die Fürsten Italiens in Liebe zu ben Biffenichaften wetteiferten, that er es Ullen gleich ober zuvor burch Begeisterung für das Alterthum, burch brennenden Gifer für Die Stutien und Bobl. thatigfeit gegen bie Belehrten. Er nahm zum Wappenschildchen offenes Buch; ben Titus Livius und Cafare Denkwurdigkeiten trug er immer bei fch. Es wird behauptet, man habe ihn von einer Krankheit geheilt baburch, bag man ihm bas leben Alexanders von Quintus Curtius vorlas. Als ber Konig eines Tages nach bem Bertrag von Lobi fich durch einen Mangel an Aufmertfamkeit beleidigt fühlte, befanftigte ihn Cosmus burch Berehrung eines schönen Manuscripts des Livius. Alfons Beredfam. feit, seine ebeln gefälligen Manieren, seine Buganglichkeit, feine spanische Tapferfeit bezauberten Jeben, ber ihm nahte; auch gefiel er burch eine Urt Sympathie, Die bei bem italienischen Bolf fo leicht gewonnen mird burch die Reigung zu gartlichen Gefühlen und huldigungen für Die Frauen, welche Diefer Konig bis an fein Ende bemahrte. Boshafte Leute fagten aus, ter jum Thron berufene Ferdinand fen ber Cohn einer gemeinen Caftilierin, Carlina Vilardone, tie ihn für Alphons Cohn unterschoben und mit einem Schuster aus Balencia erzeugt habe - einem Mohammebaner, wie tenn fast die gange Bevolkerung in Diesem Konigreich mohammedanisch mar; allein seine treuen Unhänger wollten nicht glauben, Was Alfons, der Ferdinand laut als Cohn erklärte, für falich hielt.

Das Parlament in Neapel, das aus zwei abgesonderten Abtheilungen bestand, wovon die eine zusammengesetzt war aus den vornehmsten Herren, den Baronen und einigen Prälaten, die andere aus den Abgeordneten der Städte, hatte Ferdinand noch bei Lebzeiten seines Baters als Erben anerkannt. Dieser Berein der gesetzlichen Bertreter der Interessen und Rechte des Königreichs zeigte in der Folge Gesinnungen eidgemäßer Treue. Pius II erkannte den neuen König gleichfalls an, ließ ihn durch den Kardinal Latino Orsini salben und benüzte zugleich die Umstände, um den seit langer Zeit nicht bezahlten Tribut, den die Könige beider Sizilien dem heiligen Stuhl schuldeten, sestzusesen und auf die Herausgabe von Benevent, Ponteeurvo und Terracina zu dringen. Auch vermählte er seinen Nessen Unton Piccolomini mit Maria, einer natürlichen Tochter Ferdinands.

Richts besto weniger bildete sich ein Buntniß gegen diesen Fürsten. Johann, René's Sohn, der in Genua war, wurde eingelaten, Ferdinand zu befämpfen und versuchte, Franz Sforza auf seine Seite zu ziehen. Allein dieser war Staatsmann genug, um die Ansprücke des Hauses Orleans auf Mailand nicht zu übersehen. Schon befand sich Asti im Besit dieses Hauses, schon waren die Franzosen Meister von Genua. Er hatte einen Feind nicht gerne so nahe bei seiner Hauptstadt. Als ehrenhafter Familienvater gab er zur Antwort, seine Tochter Hippospte sen Ferdinands Sohn zugesagt und er werde sein Versprechen erfüllen. Da die Genueser hörten, ihr Oberhaupt, Johann von Anjou, habe einen Ruf nach Neapel erhalten, so

erboten sie sich zu Hulfeleistung und Ausrustung von Galceren. Johann, mit Beistimmung seines Vaters René, landete in ter Nähe von Gaëta. Eine große Partei erkärte sich zu seinen Gunsten. Man hatte an Ferdinand einige Schelmereien entdeckt, wodurch er sich in der diffentlichen Meinung schadete. Die Florentiner, deren beständige Politik bis jezt gewesen war, sich im Ausland mit Frankreich, in Italien mit Benedig zu verbünden, traten auf die Seite des Hauses Anjou.

Frang Cforza blieb seiner Freundschaft für Ferdinand gleich. Er suchte den Florentinern ihre Vorurtheile für die Franzosen auszureden. Er zeigte ihnen, wie fie burch bie Befagungen in Ufti und Genua bie gugange Italiens inne hatten. Er erinnerte an ihre Frechheit, an ihren liebermuth im Blud, an ihre Verwegenheit vorwarts zu gehen, die viel Uebels verurfache, ob man wohl ber Gilfertigfeit ihrer Ruckzuge fast verfichert fenn fonne. Er ibilderte die Nachsicht ihrer Generale, welche keine Unart ihrer Untergebenen ju strafen wüßten. Er fragte, ob man noch einmal Die Berachtung ber Sillen, die fremden Gesetze, die Ruckfehr eines Gaultier von Brienne in Honnz erleben wolle. Er stellte vor, wenn auch die Spanier wie die Framposen Barbaren mären (die Italiener nannten ungerechter Weise, nach In der Römer, Alle Barbaren, die nicht ihre Sprache redeten), so habe Gerdinand in Italien bas Licht ber Welt erblickt, mabrend René und fein Cohn Johann, Herzog von Kalabrien, fern von Italien geboren sepen. Duselben Worte wurden an die Benetianer gerichtet. Nun glaubten Benetig und Florenz auch behutsam senn zu muffen und thaten fund, fie wurden neutral bleiben.

Ferdinand, zuerst geschlagen, wurde nachlässig verfolgt und stellte seine Angelegenheiten wieder her. Seine Gemahlin Isabelle zeigte einen hervissen Muth. Diese unerschrockene Neapolitanerin ließ ihre Kinder, sechst an der Zahl, wovon das älteste nicht über 12 Jahr alt war, auf die Straßen tragen, auf die öffentlichen Plätze, in die Tempel und mit einem Vertrauen, das nicht der Würde ermangelte, beschwur sie die Vorübergehenden, daß sie beitragen sollten, die Enkel des Großmüthigen zu vertheidigen — Prins

un, welche Staliener von Geburt, ihre Landsleute fenen.

Der Herzog von Mailand hatte in Genua einen Aufstand bewirkt und hielt die Franzosen in der Citabelle belagert. Zu gleicher Zeit brachte ein held bem König Ferdinand die Hulfe seines Arms. Skanderberg war an der Spike von 800 Albanesen gelandet und focht gegen Christen mit einer Taplerteit, von ber er beffer allein gegen bie Turfen Gebrauch gemacht batte. Sforza war frank geworden: da lag ihm seine Gemahlin Blanca mit Bitten au, mit dem Haus Aragonien zu brechen und Hippolytens hand, ftatt bem jungen Alfons, bem Herzog von Calabrien zu geben; boch Sjorga erflarte, er werte seinem Wort treu bleiben bis zum Tod. schol Jahren des Kampfes kehrten René und sein Sohn nach Frankreich wid und verließen ein Land, in welchem sie oft Proben ihrer Tapfertit und ritterlichen Gefinnung abgelegt, mo aber alle glanzenden Gigenihaften fie nicht vor einer Menge von Unfallen hatten bewahren konnen. lloterdessen hatten die Unruhen in Genua dem Herzog von Maisand Geligenheit verschafft, die Franzosen zu verjagen und sich die Herrschaft über die Stadt übertragen zu laffen.

Dir Pabft wunschte ben Derzog Philipp von Burgund und ben Doge von

---

Benebig zu Begleitern in biefem Rrieg und er ließ fich vor ten im Ronfiforium versammelten Kardinälen also vernehmen: "Jedes Jahr verwüsten bie Turfen eine Proving der Christenheit. Diegmal werden fie Europa in Deutschland angreifen; warum zögern wir, alle Konige aufzufordern, baß fie ben Christen zu Sulfe gieben? Man richtet wenig aus, wenn man fagt: Geht; follte bas Wort: Kommt vielleicht mehr Wirfung haben? Ich will es meines Theils probiren. Wenn die Könige sehen werden, daß ihr Bater, ber römische Pabst, ber Statthalter Jesu Christi, alt und frank, sich auf ben Kreuzzug begibt, so werden sie sich schämen, zu Hause zu bleiben, so werden sie zu den Waffen greifen. Gine furchtbare venetianische Flotte wird das Meer beherrschen, der Herzog von Burgund das Abend. land mit sich hinreissen." Allein Wer nicht erschien, war der Bergog von Burgund. Und Wer wegen seines hohen Alters nicht abreisen wollte, war ter Doge Christoph Moro, obgleich Bictor Cappello, Giner ber 10, zu ihm fagte: "Durchlauchtigster Fürft, wenn Gure Sobeit fich nicht von freien Studen einschiffen will, fo werben wir Gie zur Abreise zwingen, benn es liegt uns mehr an dem Wohl und ber Ehre bes Landes als an Ihrer Person." Pius verdoppelte seine Unstrengungen. Gin ander Mal schrieb er an ben Doge, ber gegen seine Bitten taub war: "Go fomm boch und unternimm mit mir den Krieg ber Greise." Moro ging endlich, weil man Gewalt brauchen wollte, zu Schiff; aber als er in Ancona ankam, fand er den Pabst leidend, das Uebel verschlimmerte sich und nach einigen Tagen starb Pius II.

Dieser Pabst war ein Mann von sehr richtigem Verstand und genauer Kenntniß der Menschen, der Ortsverhältnisse, der Staatsumwälzungen und der Regierungen. Man konnte von ihm sagen, daß er derjenige Fürst sein ner Zeit war, der am meisten gelehrte Bildung besaß und in seinen Sandlungen am meisten Treu und Glauben und edelmüthige Gesinnung an den Tag legte.

Galeazzo Sforza, Sohn des Herzogs von Mailand, befand sich in Frankreich an der Spisse eines Heers, das für Ludwig XI in dem sogenannten Krieg des öffentlichen Wohls kämpfte. Er verheerte Dauphiné, ein Besithum des Herzogs von Bourbon, als ein Gilbote mit der

Nachricht von seines Baters Tod eintraf.

Italien bedauerte Diefen Fürsten. Man denke sich einen Mann mit colem, geistvollem Ausbruck im Gesicht, von großer majestätischer Gestalt, von wenigen Menschen übertroffen im Lauf, im Ringen; ber mit bloßem haupt an ber Spige seines Beers, ber Sige und Ralte trogent, einherzog, der mit Geduld hunger, Durft und Schmerz ertrug. Er wurde fast nie verwundet. Mäßig in ben Benuffen ber Tafel, beobachtete er in Bezug auf die Frauen nicht bieselbe Enthaltsamfeit; doch behandelte er feine Gemahlin, Blanca Bisconti, flets mit Rucfficht und Achtung. gebig, vielleicht verschwenderisch, verwarf er einmal einen ziemlich vernunf: tigen Rath Peters von Medici mit ben Worten, er fühle fich nicht jum Er hatte eine große Gewalt über fich felbst und Raufmann geschaffen. ließ es nur felten offenbar werden, wenn Freude, Unruhe, Kummer ober Born sein Inneres bewegten. Er erfundigte fich mit vieler Corgfalt nach Dem, was man von ihm fprach; er erflärte biejenigen feiner Bandlungen. aber die man fich beschwerte. Er biente ben Frangosen in Frankreich, bielt fic aber von Italien entfernt. Man hat gefehen, wie treu er feinem Bort war.

Im Ganzen machte er die Lombardei glacklich; fie vergaß einen Theil ber Leiden, die jie unter ben Bisconti erfahren. Franz Eforza - um es furz

ju fagen — war ein großer Fürst.

Galeazzo Cforza hatte einige Borficht zu beobachten, wenn er ohne jein heer nach Mailand zurückfehren wollte. Ludwig, herzog von Savoyen, umadaus VIII Cohn, war gestorben zu Lyon im Jahr 1465. Sohn Amadaus IX, mit bem Beinamen ber Glackfelige, frank mar und unfähig, zu regieren, fo wollten feine Rathe, tros eines Gefeitsbriefes, den sie Galeazzo ausgestellt hatten, Diesen festnehmen; affein er entfam wohlbehalten ihren Schlingen und hielt am 20 März 1466 in Mailand feinen Ginzug. Sogleich schickte er an Peter von Medici eine Gefanbt. icaft, mit der Bitte um beffen Beistand. Nie, erwiederte Peter, werde er jeines Baters Cosmus Freundschaft für Franz Sforza und deffen Sohn vergeffen, aber er habe gegenwärtig felbit einige Dube, feinen Ginfluß in Loscana gegen den von Luca Pitti zu behaupten. Wirklich theilten Luca und der Medicaer sich so ziemtlich in die Gewalt in Florenz. Luca's Partei mes der Berg (il Poggio), weil ber Palaft Pitti auf einer fleinen Um tibe lag, und die medicaische Partei hies die Chene (il Piano), weil diefer Palait, seitbem Palait Riccardi genannt, in der niedern Gegend der Stadt erbaut war.

Galeazzo Eforza (wir werben ihn künftig nur schlechtweg Galeazzo dennen, wie er fich felbst am liebsten nannte, ba diefer Rame an die Familie Bisconti crinnerte, mit ber er übrigens nur burch feine Mutter wimmenhing), Galeazzo vermählte sich am 6 Juli 1468 mit Bonne von Savopen, Schwester Amadaus IX und ber Königin Charlotte von Frank. wich. Im Uebermuth über diese Berbindung, fing er an, seine Mutter Blanca zu mißhandeln, und man beschuldigte ihn, sie vergiftet zu haben; winigstens verrieth er keine Theilnahme, als die erlauchte Wittwe des

Moken Sforza unter heftigen Schmerzen den Geist aufgab.

Um diese Zeit vervollkommte man in Italien eine Entbedung, die für das Bohl der Meuschheit, den Flor Der Biffenschaften und Kunfte von mermeglichen Folgen fenn follte: die Entbeckung ber Buch bruderei. Wir haben die Staliener so oft als Erfinder geschen und werden ihnen noch oft in dieser Eigenschaft begegnen, dießmal gebührt die Ehre ber Erfindung ben Deutschen; aber in Italien zogerte man vicht, sich in biefer Runft duszuzeichnen, und sie wurde bald, namentlich für die Benetianer, eine neue Quelle des Ruhms und des Reichthums. Kaum waren acht Jahre verflogen, seit der unsterbliche Guttenberg in Deutschland im Jahr 1457 den Pjalter herausgegeben, als der große Rath auf Anliegen Pauls II, welcher jelbst Druckversuche in Subiaco hatte anstellen laffen, Wendelin ben Speier nach Benedig jog. Die Versuche in Subiaco find vom Jahr 1465. Man verdanfte fie ben Deutschen Konrad Schweinheim und Arnold Nannarz. Das Werk, das aus ihrer Presse in Dieser Abesi erschien, ift Die Mondling des Lactantins: "De divinis institutionibus adversus gentes." In dieser Ausgabe, ber erften von Lactantius, liest man am Ende Die "In venerabili monasterio sublacensi sub anno domini MCCCCLXV." Diefer wegen fo vieler Thatfachen in Bezug auf Die Religion, auf den politischen Zustand Italiens im Mittelalter, auf Kunste und Biffenschaften bemerkenswerthe Ort, fagt Ugircourt, murbe verdienen, burch eine eigene Geschichte befannt zu werden. Bu Benedig gab Beitelin feine ersten Ausgaben im Jahr 1469 heraus - in bemfelben Jahr, in welchem der große Machiavell, diefer fo unviverselle Geift, in Florenz das Licht ber Welt erblickt hat. Zu gleicher Zeit legten Johann von Köln und Nikolaus Janson in Benedig und Padua Druckereien an, wofür sie ein Privilegium erhielten. Man fah aus ben venetianischen Pressen bervorgehen: Cicero, Cafar, Quintilian, Curtius, Plautus, Birgil, Auszüge aus Tacitus, Plinius, Plutarch und einige andere weniger bekannte Um Zwanzig Jahre später begann ber berühmte Altus Manutius seine großen Arbeiten, erflärte den homer und horaz, und wurde der Stammvater mehrerer Benerationen arbeitfamer, uneigennütiger und gelehrter Buchdruder. Diese geschickten Meister, auf stete technische Bervollfommnung ber Runft bedacht, grundeten Officinen, beren Ginrichtungen man nach und nach im ganzen übrigen Italien und Europa nachahmte. Go maren Subiaco und bann Benedig bie ersten Stadte in Stalien, in welchen gedruckte Buchet erschienen. Diese Unerkennung ift man bem pabstlichen Stuhle und Det venetianischen Regierung schuldig: der Hauptveranlaffer war einer ber romischen Pabste, ein geborner venetianischer Unterthan.

Im Jahr 1471 beschloß Galeazzo, Herzog von Mailand, den Florentinern, den standhaften Feinden der Visconti und alten Freunden seines Vaters, einen Besuch zu niachen. Der Herzog, der seinen Völkern bereits verhaßt war, wollte den fremden Völkern seine Pracht und seine Schäft zeigen. Er reiste ab, begleitet von seiner Gemahlin Bonne von Savopen, die er überall als Schwester der Königin von Frankreich behandeln ließ. Iwölf Wagen, bedeckt mit Goldstoff, wurden auf dem Rücken von Maulthieren über die Apenninen getragen; 50 Zelter für die Herzogin, 50 Pserde für den Herzog, das Zeug ganz von Gold. 100 Reiter in voller Rüstung und 500 Mann zu Fuß als Leibwache, 50 Staffieri, gekleidet in Gold und Seide, 100 Rüdenknechte mit 500 Paar Jagdhunden und eine Unjahl von Falconniers mit ihrem Bogel auf ter Faust zogen vor dem Herzog von Mailand her. Er gedachte auf dieser Reise 200,000 Goldgulden aufgehen zu lassen. Mehr hätte man nicht gebraucht, um Negroponte gegen

bie Türfen zu vertheibigen.

Peter von Mediei war gestorben mit Hinterlassung von zwei Söhnen, Lorenz und Julian. Lorenz beherbergte den Herzog von Mailand in seinem Hause und entfaltete bei dieser Gelegenheit eine andere Art von Pracht. Man sah auf seinen Kleidern weniger Gold und Diamanten, aber der Pomp der Künste ersezte den Pomp des Reichthums. Antike Monumente, Gemälde, Statuen, gestochene Steine erregten die Bewunderung des Herzogs. Auch die Republik veranstaltete Feste zu Ehren ihres neuen Gastes. Die Toscaner führten zur Unterhaltung der Lombarden geistliche Schauspiele, Maria Verkündigung, Christi Himmelfahrt, die Ausgießung des heiligen Geistes, auf.

Auf Paul II war Sixtus IV gefolgt. Dieser Pabst erhob widerrechtslich seinen Nessen zu Würden: er vermählte ihn mit Johanna von Monstefeltro, Tochter Friedrichs, Grafen von Urbino, eines der angesehensten Lehenträger des heiligen Stuhles. Lezterem verlieh er den Titel eines her

joge von Urbino.

Wir sollen nun in eine entsetzliche Periode von Verschwörungen einstreten. Binnen drei Jahren zählte man eine zu Ferrara, zwei in Genud,

eine in Mailand und eine in Florenz. In Benedig waren brei Manner,

die diese Republik hievor bewahrten.

Die erste hatte Ferrara zum Schauplat. Nikolaus von Este lebte in ber Berbannung in Mantua, während sein Oheim Herkules die Gewalt in handen hielt. Nikolaus wagte es, während Herkules Abwesenheit, sich in der Stadt zu zeigen, die Einwohner zu den Wassen zu rufen. Seine Bemühungen wurden nicht unterstüzt. Er wurde gefangen genommen und enthauptet.

Die Genueser zahlten an Galeazzo 50,000 Dukaten Tribut: boch wünschten sie ihm bei seiner Rücksehr aus Florenz ein Fest zu geben. Der herzog stieß die Huldigungen der Stadt von sich und sezte Etwas darein, im elendesten Aufzug zu erscheinen: Genua empörte sich, jedoch nur vorübergehend, und kehrte zum Gehorsam zurück. Ein abermaliger Ausstand wurde ebenfalls unterdrückt, und dießmal kam es vor, daß der Verschwörer Genüle Ersat der Verschwörungskosten begehrte. Galeazzo erlaubte, sie zu bezahlen, weil, wie er irvnisch bemerkte, man sich in Genua empöre, wie mananderswo Nahrung zu sich nehme. Gleichwohl waren die beiden lezten Ausstände der Genueser vernünstig und gerecht. Man hatte Festungen, Mauern und Schanzen aussuhren wollen, damit man die Stadt nöthigen Falls unterdrücken könnte. Dieser Plan mochte gescheitz sehn, allein er war gegen den Unterwerfungsvertrag. Da somit Galeaze dem Groll des Bolles nicht Unrecht geben konnte, so fraß er seinen Verd. g in sich hinein.

Er machte fich mit übermuthigem Spotte über Die genutfischen Berichwötungen luftig; eine mailandische Berschwörung sollte ihn im Schoose seiner Sauptstadt selbst treffen. Unbefümmert um bie Pflicht ber ehelichen Treue gegen feine Gemahlin Bonne von Savoyen, eine tugenbhafte Prin-Biffin, gefiet er fich vielmehr darin, den Sitten und ben Gesetzen ber Ghr. barfeit zu tropen. Er weibete sich an der Verzweiflung der Bater und Gatten, deren Töchter und Weiber er entehrt hatte. Nicht lange, so ließ er seine Leibwache an seinen ehrlosen Vergnügungen Theil nehmen. So hatte er zwei jungen Mailandern, Karl Visconti, einem Verwandten ber lexten Fürsten, und Hieronymus Olgiati, schwere Beleidigungen zugefügt. Undreas Lampognani hatte er einer Erbschaft beraubt. Diese Drei besuchten früher die Schule eines in Mailand berühmten Professors der Beredsamfeit, Colà de Montani, bei welchem auch Galeazzo Unterricht Da Lezterer in seiner Kindheit fast immer ungelehrig war, so gab ihm der Lehrer — allerdings mit übertriebener schulmeisterlicher Strenge tines Tages die Ruthe. Dafür ließ der Andere, nachdem er Souveran geworden, unter einem nichtigten Vorwand den Lehrer auf dem öffentlichen Plate peitschen. Montani wartete indeg nicht auf Diefen Sohn, Galeazzo zu hassen und zu verabscheuen. Wie Rienzo, genährt von den hewischesten Erinnerungen des Alterthums, verlor er keine Gelegenheit, um seinen Schülern bemerklich zu machen, daß die von ihnen in Griechen. land bewunderten Revolutionen aus dem Haß gegen die Gewaltherrschaft mit Eipzelnen entsprungen, daß Tyrannen natürliche Feinde von Talenten, Berühmtheiten, hohen Charafteren seyen. Mittlerweile hatte Galeazzo, ber durhaus keinen andern Namen verdiente, weil ihm von dem edlen Sinn des Bauers von Evtignola Richts geblieben und er nur ber würdige Erbe der Barnabo, Johann Galeazzo und Philipp Maria war, die Unmenschlichkeit begangen, daß er Befehl gab, einige Opfer seiner Ausschweifungen,

unter anderen Hieronymus Olgiati's Tochter, lebendig zu begraben. Das Gefühl seines Schmerzes theklte Olgiati seinen Freunden Kael Bisconti und Lampognani mit, und diese Drei beschloßen, ben Tyrannen zu töbten.

Am Tage nach Weihnachten, den 26 Dezember 1476, waren sie im Hause toe Erzpriesters der Rathedrale verborgen. Ein verwirrter karm benachrichtigte sie von der Ankunft Galeazzo's, der sich in die Messe begab. Der Herzog trat in der Mitte zwischen dem Gesandten von Ferrara und dem von Mantua in die Kirche. Lampognani machte sich durch das Gedränge Platz, und als er bei dem Fürsten war, der sein Haupt entblöst hatte, führte er die linke Hand, wie aus Respekt, nach der Müße, während er sich in der Stellung eines Unterthans, der eine Bittschrift überreichen will, mit einem Knie auf die Erde niederließ, und im nämlichen Augenblicke mit der rechten Hand, in der er einen kurzen Dolch verborgen hielt, dem Fürsten von unten nach oben einen Stoß in den Bauch versezte. Olgiati traf ihn in den Hals und in die Brust, Karl Bisconti in die Schulter und mitten in den Rücken. Esveza sank den Gesandten in die Arme mit dem Austus: "ach Gott!" und gab den Gesist aus.

Die Wachen des Herzogs geriethen beim Unblick dieses Berbrechens in Wuth. Lampognani verwickelte sich auf der Flucht in den Gewändern der herumknieenden Frauen, wurde von einem Mauren, dem Stallmeister des Herzogs, erreicht und auf der Stelle gerödtet. Visconti wurde gleichfalls verfolgt und von einem Soldaten von den Garden niedergemacht. Olgiati, dem es gelungen war, zu entstiehen, wurde später festgenommen, auf die Folter gebracht und verurtheilt, mit glühenden Jangen gezwickt und lebendig in Stücke zerschnitten zu werden. Als ihm die Henker die Haut von der Brust wegrissen, entsuhr ihm ein Schrei, schnell faßte er sich aber und sagte: "Der Tod ist hart, der Ruhm dauernd; man wird dieser That ewig gedenken!"

Johann Galeazzo Sforza, Galeazzo's ältester achtjähriger Sohn, wurde ohne Hinderniß als Herzog anerkannt, und Bonne von Savoyen zur Reichst verweserin erklärt. Galeazzo hinterließ fünf Brüder: Sforza, Herzog von Bart, Ludwig, wegen seiner schwarzen Gesichtskarbe der Mohr genannt, Oktavian, Ascanius und Philipp. Genua machte sogleich einen Bersuch, das Joch abzuschütteln; allein es wurde im Gehorsam ober, wie die Regent-

schaft von Mailand fich ausdrudte, in ber Pflicht gehalten.

Machiavell macht über die mailändische Verschwörung folgende Beitrachtungen: "Diese Verschwörung wurde von diesen unglücklichen jungen Männern allein unternommen und fühn ausgeführt. Sie kamen um, weil Die, von denen sie hofften, daß sie ihnen beispringen und sie vertheidigen würden, müßige Zuschauer blieben. Mögen die Fürsten also zu leben let nen, daß, Wer sie tödtet, nicht erwarten darf, sich zu retten! Mögen die Andern sich überzeugen, wie eitel der Gedanke ist, daß die Menge, selbst wenn sie unzufrieden ist, alsbald auch bereit sey, ihnen in der Gesahr bei zustehen! Diese Katastrophe verbreitete Schrecken durch ganz Italien die folgenden Ereignisse, die vom Bruch eines zwölfjährigen Friedens be gleitet waren, sollten aber noch surchtbarer seyn."

Machiavell meint hier die Verschwörung ber Pazzi. Es galt bei gewaltsamen Sturz der Medicaer. Pabit Sixtus IV versprach, die Verschwörung zu unterstüzen, der Erzbischof Salviati von Pisa machte sich du

Mitwirkung anheischig.

Das haupt ber Familie Pazzi, Jatob, verbanfte bem Bolfe ben Rittertitel. Er hatte nur eine Tochter; allein seine Bruder, Unton und Peter, hatten fieben Reffen, Bilhelm , Frang, Renatus, Johann, Undreas, Difo. laus und Galeotto, hinterlaffen. Jafob be' Pazzi und seine Reffen, abgefehen von andern Beweggrunden zum Migvergnugen, erlangten den Rang nicht, wornach ihr Ehrgeiz strebte. Immer waren biese Medici, biese gludlichen Medici, den Pazzi voraus. Franz, muthiger, leidenschaftlicher als die Undern, war der Erfte, der seinen Sag merken ließ. Er verband sich mit dem Grafen Girolamo, herrn von Forli, Neffen Pabits Sixtus IV und Gemahl einer natürlichen Tochter von Franz Cforza. Die Kühnheit der Berschwornen stieg, als auch Konig Ferdinand von Reapet ihnen ganilige Zusicherungen gab. Much zog Franz be' Pazzi in die Berschwörung mei Jakob Salviati, Nerwandte bes Erzbischofe, herrn Poggio, einen ebrgeigigen, neuerungsfüchtigen jungen Mann, Rapoleon Frangeff und Benhard Bandini, einen verwegenen Charafter, durch die Bande der Dantbarfeit an die Pagi gefeffelt; unter ben Fremden Unton von Bolterra und ben Priefter Stephan, ber im haus von Jakob be' Pazzi beffen Tobter im Lateinischen unterrichtete. Dagegen wollte Renatus, ein wurtiger, befonnener Mann, ber bie im Gefolge folder Unternehmungen gewihnlich befindlichen Nebel kannte, an der Verschwörung keinen Theil nehmen; ja er verabschaute sie und suchte sie durch alle ehrbaren Mittel, dierohne Rachtheil für seine Bermandten anwenden fornte, zu hintertreiben.

Damals ernannte ber Pabst Girolamo Riario's Reffen, Raphaël, zum Kardinal, und es schien ben Pazzi nühlich, diesen Kardinal zu sich zu tufen. Raphaël begab sich bemnach von Pisa nach Florenz, und empfing vollfommene Kenntnig vom Plan der Berschwornen. Nun wurde verabmet, die briben Medici, Lorenz und Julian, auf Conntag ben 26 April 1478 zu einem Bankett einzuladen und mährend der Mahlzeit zu ermorden. Der Lag kam; aber am Morgen ließ Lovenz sagen, Julian sen verhindert, Da bie Berichmornen es für betenflich hielten, bie Ausfahrung eines Borhabens, bas fo viele Mitwisser hatte, länger aufzuschieben, beichloffen fie, an bemfelben Sonntag in ber Rirche Santa Reparata ), der Kathebrale, wu die beiden Brüder wegen der Anwesenheit des Kardinals Riario nicht fehlen durften, an's Werk zu schreiten. Man wünschte, daß Johann Baptift von Monte-Secco, Condottiero bes Pabites, Lorenz, Franz be' Paggi und Bernhard Bandini Julian auf fich nehmen follten. Aflein Johann Baptift weigerte fich megen ber vertrauten Freundschaft, in ber er mit lorenz gestanden; er fügte bei, er traue sich überdieß nicht ben Muh zu, ein so großes Berbrechen in einer Kirche zu begehen und mit bem Berrath die Helligthumsentweihung zu verbinden. Uebrigens sagte er für den Fall bes Gelingens ber That seine Sulfe zu. Diese Beigerung werde das Berderben des ganzen Planes. Weil die Zeit brängte, so sah man sich genöthigt, Herrn Unton be Volterra und ben Priester Stephan, mi burd Stand und Ratur wenig geeignete Manner, für biefen Ungriff wegeichnen. Wenn es je eines farken, zuversichtigen, auf Tob und Reben gefaßten Muthes bedarf, so ist solcher erforderlich in einer Lage, wo, wie die Erfahrung lehrt, oft in ben Baffen erprobten, bluttriefenben Mannern bie Entschlossenheit gemangelt hat.

<sup>9 6.</sup> Blatt 23.

Nachbem man so weit einig war, wurde ausgemacht, ber Augenblick ber Austührung follte berjenige fenn, mann ber Priefter bei ber Sauptmeffe bas Rachtmahl reichen wurde, und zu gleicher Zeit follte ber Erzbischof Salviati mit ben Seinigen und herr Poggio fich bes Palaftes bemachtigen, damit, nach bem Tobe der jungen Medicaer, Die Signoria gerne oder ungerne auf die Seite ber Berschwornen treten mußte. Run gingen fie gur Rirche, in welche bereits ber Karbinal mit Lorenz eintrat. Bolf angefüllt und bas hochamt hatte angefangen. Julian mar noch nicht da: beghalb verfügten sich Franz be' Pazzi und Bernhard Bandini, Die den Auftrag hatten, ihn niederzustoßen, in seine Wohnung, und bewogen ihn durch Bitten und Gewandtheit, bag er mit zur Rirche ging. Es ift ein mahrhaft bemerfenswerther Umftand, baß fo viel haß und ber Gebanke an einen fo großen Frevel fich in Franz und Bernhard mit fo viel Herzhaftigkeit und Starrsinn paaren konnten! Indem sie ihn nach bem Tempel führten, unterwegs und bei ber Ankunft in ber Rirche unterhielten fie ihn mit Spaffen und lustigen Weschichten im Geschmack junger Leute. Als ob er ihn liebkosen wollte, ermangelte Franz nicht, Julian mit handen und Urmen zu brucken, um fich zu überzeugen, bag berfelbe feinen Panger ober sonst Schutzwassen auf dem Leibe trage. Die beiden Medici kannten die abholde Gesinnung der Pazzi; sie wußten, daß sie an ihnen Nebenbuhler hatten, beren Beftreben bahin ging, fie ihres Unsehens im Staate zu berauben; allein sie fürchteten Nichts für ihr Leben, weil sie bachten, wenn Die Pazzi Etwas unternähmen, fo murben fie mit aller Artigfeit verfahren, etwa durch Berufung des Bolkes zu einem Parlamento und nicht mit so viel Gewalt und Bosheit. Da sie also in ber Hauptsache beruhigt maren, fo thaten auch sie freundlich gegen tie Pazzi.

Schon hatten die Mörder die hand am Dolch. Die, welche fich an Lorenz machen follten, konnten in feiner Rahe fenn: die durch den Tempel wogende Bolksmenge erlaubte ihnen, leicht und ohne Aufsehen unmittelbar an seiner Seite zu senn. Die Andern verloren Julian nicht aus ben Augen. Endlich fam Die bezeichnete Stunde. Da durchbohrte Bernhard Bandini mit einer kurzen Waffe Julians Berg; biefer wankte noch einige Schritte und fiel zur Erde. Dann warf fich Franz be' Pazzi auf ibn, bedeckte ihn mit Wunden und wüthete mit foldem blinden Grimm an feinem Leichnam, daß er sich selbst sehr schwer in den Fuß verwundete. Mittlerweile fielen herr Anton de Volterra und Stephan über Lorenz her, führten mehrere Stöße nach ihm, konnten ihm aber nur eine leichte Wunde arn Sals beibringen. Ulle andern Unstrengungen maren vergeblich, fen es, daß sie zu wenig Muth besaßen ober Lorenz, ber sich mit seinen Baffen gegen bie Angreifer vertheibigte, zu viel Starfe, ober bag bes Legtern Gefährten ihm zu Sulfe famen. hierüber verloren Unton und Stephan Die Fassung, ergriffen die Flucht und verstedten sich; aber seitbem ergrif. fen, wurden fie schimpflich getobtet und in Studen burch bie Stadt ge-Bernhard Bantini tobiete noch Franz Reri, einen Unhanger beit Medici, und nicht zufrieden, zwei Menschenleben geopfert zu haben, wollte er auch Loreng auffuchen, um burch fühne Raschheit gut zu machen, Bais durch die Schwäche und Langfamkeit der Andern verfehlt worden war; ba Diefer fich jedoch in die Safriftei gerettet und mehrere Priefter eilig hinter ihm die ehernen Thuren geschlossen hatten, so vermochte jener nicht, ju ihm zu gelangen. In Mitten Diefer graulichen, furmischen Auftritte

die man fich nicht ichrecklicher benfen konnte, wenn bie Rirche ben Ginfturg gedroht hatte, flüchtete fich ber Karbinal Raphael zum Altar, wo ihn Priefter mit großer Muhe beschüzten. Er mußte warten, bis ihn Die Signoria nach ihrem Palaste führen ließ, wo er bis zu seiner ganglichen Freilaffung unter ber Aufficht von Bachtern blieb, Die ihn feinen Augenblid aus bem Besichte verlieren burften.

Der Erzbischof hatte sich nach dem Palast der Signoria begeben; aber faum in den hof \*) eingetreten, wurde er festgenommen und auf der Stelle mit seinen beiben gleichnamigen Berwandten und herrn Poggio an dem Balfon des Palastes aufgefnüpft. Bernhard Bandini war so glücklich, zu entfommen, und fand einen Schlupfwinkel in ber Türkei. Der verwundete Franz be' Pazzi fehrte in sein Haus zurück und warf fich aufs Bett, da er sich zu jeder weitern Bewegung anger Stand fühlte. Der alte Jafob be' Dagi flieg zu Pferd und fuchte bas Bolf und bie Freiheit zur Sulfe aufgurufen; aber bas eine war burch bas Bermogen und bie Freigebigfeit ber Medicaer tanb geworden, und die andere, fagt Machiavell, war zu Florenz nicht befannt. Jafob fand feinen Unflang. Rur begrüßten ihn die Unhanger ber Signori aus ben Fenstern bes Palastes mit Steinen, wiesen auf den am Balkon mit seinen Verwandten aufgeknüpften Erzbischof und suchten ihn durch Drohungen zu schrecken. Wie nun Safob ben Palast feindlich gesinnt, Lorenz am Leben, Franz verwundet wußte, so bacte er an seine Rettung und zog mit Denen, die ihn auf ben Platz begleitet hatten, aus Florenz, Die Straße nach ber Romagna einschlagend.

Lorenz war in feine Wohnung zurückgefehrt. Durch bie gange Stadt horte man ben Ramen Medici und Palle, Palle! De rufen. Man begeg. nete den Reften der getodteten Berschworer, die auf der Spige der Picken getragen oder an Seilen burch die Stadt geschleppt wurden. Franz wurde nadt aus bem Bett geriffen, nach bem Palast geführt und neben bem Erzbischof von Pifa aufgehenft. Es war nicht möglich, ihm unterwegs nur eine Sylbe zu entlocken; mit festem Blick auf Die Menge, ohne Rlage, flillsenfzend ging er zur hinrichtung. Der alte Jakob, gleichwie Renatus, Derfelbe, der an der Berichwörung feinen Theil hatte nehmen wollen, wurben auf der Flucht ergriffen, nach Florenz gebracht und zum Tod verurtheilt; ber Leztere, ein verständiger Mann, ohne Stolz und ohne bie einigen ber Berschwornen vorgeworfenen Fehler hatte ein besferes Loos verdient: er starb bedauert vom Bolf. Jafobs Tod follte von ungewöhnlichen Umftanden begleitet fenn. Zuerst auf tem Begrabnigplat seiner Borcktern bestattet, wurde er wieder ausgegraben und in einen Graben an der Stadtmauer geworfen, bann noch einmal herausgeholt und an demfelben

<sup>9 6.</sup> Blatt 28.

Das Wappen der Medici waren fünf rothe Rugeln (palle) im Saum in goldenem Feld: unter Saum (orle) einen Faden oder Gürtel verstauden, von verhältnismäßiger Breite zum Schild, um den er so ziemlich herumläuft, dessen Rand er aber nicht berührt. Da Ludwig XI durch offenc Briese vom Monat Mai 1365 seinen geliebten und getreuen Nath Beter von Medici, Sohn des gwen Coemus, des Baters des Vaterlandes, Frlaubuiß gab, drei goldene Lissen im Wappen zu sübren, so sügen Gebeter noch zu oberst eine andere Balla hinzu, so daß die Rugeln im Saume lagen: eine zwei, zwei eine. So sieht man das Wappen noch abgebildet an der innern Façade der Bissa Medici zu Kom, die von der französsischen Academie der stönen Künste bewohnt ist. In dem Saal der Elemente, im zweiten Stockwert des alten Baastes zu Florenz ist der Beweis, daß diese Balle Rugeln waren: es ist hier ein Gemálde, welches den Neid darstellt, wie er eine Viper verzehrt und wie er in einer Anwandlung von Wuth die Kalle der Medici auf die Erde wirst. Diese Balle prallen zurück, und man liest auf der Seite die lateinischen Worte: perensaa resiliunt. Die Idee zu diesem Gemälde soll von Leo X sepn: er wollte damit auf die Berdaunung und Zurückberufung seiner Familie anspielen.

Strick, ber zur hinrichtung biente, burch Florenz geschleift und ba er feine Ruhestätte in ber Erbe finden konnte, in ben angeschwossenen Arno

gestürzt.

Es ist eine wahrhaft außerordentliche Erscheinung von Schickalsstädigen, einen Mann zu sehen, der so reiche Schäpe besizt, einer so gluctslichen Lage sich erfreut und mit Einem Mal in den furchtbaren Abgrund des Verderbens unter unfäglichem Hohn und Schmerz hinabstürzt! Man warf ihm kaiter vor, unter andern die Leidenschaft des Spiels und den Hang zur Blasphemie, und er verdiente vielleicht in dieser Beziehung hartere Vorwürfe als irgend ein anderer auf Abwege gerathener Mann. Allein diese Fehler machte er wieder gut durch ungemeine Mildethätigseit, durch herrliche Unterstühungen, die er Unglücklichen und frommen Anstalten angedeihen ließ. Auch kann man noch Das zu seinem Lobe anssühren, daß er, um Niemand ins Unglück zu bringen, am Sonnabend vor der That als rechtschassener Kausmann seine sämmtliche Schulden bezahlte, und jedem seiner Geschäftsfreunde, von welchen er Waaren in Handen hatte, die sich auf dem Zollhaus oder in seiner Wohnung befanden, mit strengster Sorgkalt Alles zurückseichtete.

Noch ist von den Berschwornen Johann Baptist Montesecco und Rapoleon Franzest zu erwähnen: ersterer, für sein Bersprechen des Beistands, wurde geföpst; lezterer entging der Todesstrafe durch die Flucht. Nachdem den Verschwornen ihr Recht widerfahren war, seierte man Julians Leichenbegängniß; viele Bürger weinten an seinem Grabe. Es überlebte ihn ein natürlicher Sohn, der bald nach seines Vaters Tod zur Welt kam, Julius hieß, und in der Kolge als Elemens VII den pabstlichen

Stuhl befticg.

Bas Ferdinand und Sirtus IV burch bie Berschwörung nicht erreichten, bazu follte ber vereinigte Blig bes Krieges und ber Kirche bas Mittel werben. Floreng wurde angegriffen, Bann und Fluch über Die Stadt verhangt. Geltsamer und verruchter Migbrauch ber geiftlichen Baffen ! Dier sucht man umsonft nach einer Erffarung, einer Entschuldigung. Doch versicherte Sixtus, bag es ihm nicht an Grunden gebreche, sein Benchmen zu rechtsertigen. Zuvörderst leugnete er jegliche Theilnahme an der Verfcwörung. Svbann berief er sich auf seine Pflicht, die Tyrannei zu vertilgen, bie Bofen nieberzubrucken und bie Guten aufzurichten. Weiter machte er bemerklich, daß es nicht Sache ber weltlichen Macht sen, Karbinale festzuhalten, Bischofe zu henken, Priefter in Stude zu zerreißen und herumquschleppen und so ohne Unterschied Unschuldige und Schuldige. ber heilige Bater mit biefer Zuversicht sprach, hatte er vor allen Dingen sein Nichtbetheiligtsenn an ber Verschwörung flar beweisen sollen. er das Berbrechen der Tempelentweihung nicht gut hieß, fann man baraus schließen, daß Dieß erft am Sonntag Morgen ausgemacht murbe, ohne bog man beswegen zuvor nach Rom schrieb. Diese Kirchenscene kommt allein auf Rechnung ber Pagi. Montefecco's Migbilligung lagt an ber Unficht bes Pabites, beffen Condottiero und Diener er war, nicht zweifeln. Das die Vermischung ber Schuldigen mit ben Unschuldigen betrifft, fo maren Girts Worte marbig und vaterlich.

Der Kricg wurde schrecklich. Mailand, in der Sand einer schwachen Fran, konnte den Florentinern keine Hulfe schicken. Benedig schien doktormäßig zu verstehen zu geben, daß es — Dank seinen Gesepen — solche

- Caroli

Greigniffe nicht zu farchten habe und es forien fich weber um ben Gieger noch um ben Befiegten viel zu kummern. Lorenz manbte fich an Luds mig XI, ber zur herztellung bes Friedens mit bem beiligen Stuhl behulf. lich senn zu wollen versprach. In ihren Briefen nannten die Florentiner Diesen Kurften ben beständigen Schuppatron und Bater ihrer Stadt. gingen bie frangofischen Gefandten gar bedachtlich ju Bert. Da entschloß sich Lorenz, da er die Florentiner schwankend, misvergnügt und aufgeregt iah, bei König Ferdinand von Reapel perfonlich Schritte zu thun, um ihn jum Freund zu gewinnen — bei bemfelben Mann, der einer der eifrigften Anstifter ber Berschwörung ber Pazzi mar. Gin ebler, hochfinniger Entfolig! Er überlieferte fich wehrlos Ginem von Denen, Die ihn hatten wellen ermorben laffen. Nachbem er bie Stadt und ben Staat seinem freunde Thomas Soberini empfohlen, reiste er zu Anfang Dezembers 1479 nach Pifa; von bort fezte er bie Signoria von bem Borhaben feiner Reife in Renntuiß und ging nach Meapel unter Segel. Bier angefommen, machte er bem Ronig fogleich einen Befuch, und biefer, überrascht burch die Größe seines Charafters, die Warde seiner Manieren und seine Beredsamfeit, nahm ihn auf eine ausgezeichnete Weise auf. Lorenz brachte ben werschnten Frieden nach Florenz zurück, und noch vor Sixts Tode (er hatte zum Nachfolger den Kardinal Cibo, Innocenz VIII, auf den nach acht Jahren Noderic Lenzuvli Borgia oder Alexander VI folgte) söhnten nd die Florentiner auch noch mit dem heiligen Stuhle aus.

foreng farb im Jahr 1492. Er war, fagt Machiavell, ein befonberer liebling Gottes und des Glucks. Alle feine Unternehmungen hatten den erwünschten Erfolg. Seine Klugheit erwarb ihm Unbanger in gang Italien. Der Sultan von Egypten fandte ihm Geschenke; ber Großherr ließ ihm Bernhard Bandini, den Mörber seines Bruders, ausliefern. Loreng zeigte spater eine übermäßige Reigung für die Frauen. Auch gab er fich zuweilen ter Gesellschaft poffenhafter und selbst schurkischer Sofieute bin und suchte mit ihnen Unterhaltung in findischen Spielen. Man fann baber in ihm wei Menschen unterscheiben: einen, ber ein wardiges, und einen andern, ber ein frivoles Leben führte. Allein ber ernfte Menfch gewann über ben utftreuten immer wieder die Oberhand. Er war ein kegeisterter Beschüher der Kunfte, ließ neue Patafte erbauen, kostbare Alterthumer famnieln, legte ein Rabinet für römische Münzen an, ehrte die berühmtesten Gelehrten, grunbete zu Difa eine Sochschule. Der Tob biefes erlauchten Burgers war ein Tag ber Trauer für gang Italien, bas feinen weisen Rathschlagen, feinen so gemäßigten als muthigen Entwürfen allzeit Beifall geschenft hatte. Lorenz hinterließ feine Autorität feinem Sohne Peter II. Seine Inderen Kinder waren Johann, nachmals Leo X, und Julian. Die Nachwelt bat ihn mit bem Beinamen: ber Prachtige bezeichnet. tin gewöhnticher Titel für bie höchsten Staatsbeamten. Der Gonfaloniere and bie Signori wurden: prachtiger herr! angerebet. Go nannte man in, wie die übrigen Signori, ben prächtigen Lorenz; die Geschichte aber ihnte bie Stellung ber Worte um und benannte ihn Loreng ben Pradie Diefer Rame ift eine Anerkennung bes ebeln und mahrhaft großattigen Sinnes, mit welchem korenz fich bei allen wichtigen Angelegenheiten seines öffentlichen Lebens benahm. Er ist auch ber Cinzige, bem in ben forentinischen Unnalen diefer Rame vorzugsweise geblieben ift. Wir schlie-Ben mit diefen Bemerkung: Bis auf Lorenz hatte bas haus ber Mebici

seine eigene Größe nur in jener bes Vaterlandes gesucht. Lorenz wollte durch sich selbst ohne die Republik groß senn. Indem er eine andere Richtung als Cosmus einschlug, bahnte er seinem Hause zur Oberherr-

schaft ben Weg.

Der alte König René war im Jahr 1480 mit Tob abgegangen, und hatte feine gesammte mannliche Rachkommenschaft überlebt. Sein ebelma thiger Sohn Johann, ber gleich Ferdinands Sohn den Titel eines herzogs von Calabrien führte (ein Titel, ber wie in unfern Tagen dem des muth maßlichen Thronfolgers im Königreich Reapel entsprach), hatte aus seiner Che mit Maria von Bourbon zwei Gohne, Johann und Nikolaus, die beide früh starben. Indes war eine Tochter René's, Yolande, mit dem Grafen Ferry von Vaudémont vermählt und wurde die Mutter René's II, herzogs von Lothringen, auf welchem mithin nach bem Tobe feiner Bettern fammtliche Ansprüche bes Sauses Anjou auf die neapolita nische Krone ruhten. Allein ber alte René glaubte mit Umgehung seines Enfels dieses Erbrecht auf einen Bruderssohn, Karl von Anjou, Grafen von Maine, übertragen zu muffen. Bon ihm schreiben sich bie Ansprüche ber, welche nun Rarl VIII, König von Franfreich, erheben wird; benn der Graf von Maine hatte seine Rechte Ludwig XI und beffen Nachkommen vermacht.

Diesen Ansprüchen hielten die Benetianer, die Florentiner, troß ihrer Borliebe für Frankreich, und fast ganz Italien entgegen, Reapel sep ein Runkellehen, und so lange von der lezten Dynastie ein Nachkomme in gerader Linie, selbst weiblichen Geschlechts, vorhanden sen, könne keinem Seitenverwandten ein Recht zustehen, und demnach beharrten sie darauf, die Gesehmäßigkeit der Nachfolge René's II anzuerkennen, den sein mütters licher Großvater, wie sie sagten, ungerechter Weise beraubt habe. Dagegen berief sich Ferdinand, Alfons des Großmüthigen Sohn, auf die von Johanna II unterzeichnete, wenn gleich später widerrusene Adoption und außerdem auf den wirklichen Besit als mächtige Beweismittel der Rechte des

aragonischen Saufes. Die Baffen allein konnten bier entscheiben.

Che wir mit diesem Gegenstand fortfahren, burfte es angemessen styn, kurz zu berichten, welches bas Verhältniß der Benetianer zu einem König reich in der Levante war, dem Königreich Eppern, bessen diese Republik sich bemächtigt hatte. Der Rath ber 40 behauptete, Jafob von Lusignan, bes lezten Königs Sohn, habe seinen Bater beerbt; da er jung gestorben, fo habe Katharina Cornaro, eine Benetianerin, seine Mutter, ihren Sohn beerbt; bie Republif aber fen die Erbin Diefer Konigin, benn fie habe bie felbe zu einer Tochter von St. Marfus erflärt. Es handelte fic barum, zu verhindern, daß sie sich wieder vermählte. In diesem Fall hate ten alle zum Besten bieser Prinzessin aufgebrachten Rechtsgrunde nur zur Befestigung ber Nechte eines zweiten Gemahls und neuer Kinder gebient. Georg Cornard, ber Königin Bruber, wurde von ben 10 beauftragt, seine Schwester zu besuchen. Diese hatte feine Luft, bem Unfinnen Folge gu leisten; allein ber Gedanke, ben er ihr an's herz legte, daß fie es nicht bloß mit den 10 zu thun habe, sondern daß die 3 fich noch furchtbarer 3u machen mußten, machte Eindruck, sie verließ die Jusel und die Admirale ber Republik nahmen von bem kleinen Königreich Besig. Das Schloß Afolo, im Trevifanischen, mit einem Ginfommen von 8000 Dufaten murbe ihr als Herrschaft zugetheilt. Der kleine Sof ber Königin von Eppern 30 Afolo, fagt Sismondi, ift burch bie Dialogen von Bembo zu einigem Ruf gelangt in ber Literatur. Die elegante Dichtung der Afolani stellte bas Leben an diesem Hof dar, und man kann glauben, kaß Ratharina mitten unter den Gesprächen von Liebe und Galanterie, den damaligen Modeunters haltungen über die Metaphysik der Gefühle, die Leiden, Sorgen und Des muthigungen ihrer königlichen Knechtschaft vergaß.

Die Venetianer besaßen damals auswärts außer dem Königreiche Eppern: auf der bstlichen Küste des Golfs Zara, Spalato und alle Inseln Dalmatiens; die Küste von Albanien; im jonischen Meer Zante und Corfu; in Griechenland Lepanto, Patras, Modon, Koron, Napoli di Romania

and Argos; endlich bie berühmte und fruchtbare Infel Canbia.

Um diese Zeit trat Dichem (Zizim), Mohammeds II Gohn, unter bem Schutz des Pabstes Innocenz VIII in Rom guf. Dieser Prinz hatte sein Recht zur Thronfolge im türkischen Reich auf einen Grund gebaut, ber früher unter ben griechischen Raisern geltend gemacht worden war. Er war ein Porphyrogenete, ein im Purpur Erzeugter, d. h. geboren, während sein Bater auf bem Thron faß und biefer Umstand follte ihm den Borzug vor seinem älteren Bruder geben, der, wie er sagte, der Sohn tines einfachen Rriegers, ein im Zelt Geborner fen. In einem bespotischen Staat, wo es fein Recht gibt, als bas in der Starfe begrundet ift, war diese wichtige Unterscheidung hinreichend gewesen, daß man zum Lovs der Waffen griff. Dichem unterlag und rettete fich zu ben Rittern nach Rhodus; diese schickten ihn nach Frankreich. Bon allen Seiten riß man fich um diefen Prinzen; alle Feinde Bajazets wollten ihn seinem Bruder mit einem heer entgegensehen; so Sait : Bei, Gultan von Egypten; Matthias Corvinus, König von Ungarn — Derfelbe, bem ber Ruhm gebührt, Mohammed II mitten auf ber Bahn feiner Groberungen aufgehalten gu haben; Ferdinand, König von Sizilien und Alragovien; Ferdinand, Alfons. bes Großmuthigen Sohn, wirklicher König von Neapel. Bajazet selbst schrieb an Rarl VIII und verlangte die Auslieferung seines Bruders. Karls Rath aber war ber Meinung, daß man den türkischen Prinzen bem Pobst schicken musse. Un bem Tage, an welchem Dichem in Rom einzog, ging ein Gesandter bes Gultans von Egypten, der sich gerade baselbst befand, bem Prinzen entgegen und kußte die Füße seines Pferdes. der Prinz dem Pabst vorgestellt wurde, drückte er seine Lippen auf die tichte Schulter bes heiligen Baters.

Seit dem ersten Karl von Anjou, dem Bruder des heiligen Ludwigs, seit Philipp und Karl von Balvis hatten die Pähste, die neapolitanischen Barone, die Toscaner, die Benetianer, die Lombarden, die Genueser ungesihr von 40 zu 40 Jahren die Franzosen nach Italien zu ziehen gesucht. Ludwig I, Ludwig II, Ludwig III vom zweiten Haus Anjou, der König René, sein Sohn der Herzog von Kalabricn, und René von Lothringen unternahmen in Person oder durch ihre Generale die Eroberung des Könige nichs Neapel mit französischen Hercen und italienischen Berbündeten. Zulezt hatte Junocenz VIII dem König Ferdinand von Neapel den Krieg erstärt und Karl VIII, der als Grbe aller französischen Prinzen mit diesen Unsprüchen noch die aus dem Bermächtniß des Grasen von Maine entsprungenen Rechte verband, zu Hüsse gerusen. Es gab Publizisten jener Beit, die ohne Kucksicht auf dieses Bermächtniß behaupteten, es sen hinteidend, daß die Familie Valvis, der Karl VIII angehörte, ihre Berwandtsichaft mit der ersten Familie Anjou nachweise, indem sie ihr Geschlicht auf

den gemeinschaftlichen Stammhalter, Ludwig den Lowen, Ludwigs des Beiligen und bes erften Karle von Anjou Bater, zuruckleite. Zwischen Ludwig dem Lowen und Karl VIII lag ein Zwischenraum von 257 Jahren (1226 bis 1483) mit 9 Generationen. Diese Publizisten fügten bingu: "Frankreich ift in biefer Beziehung gegen jeden Widerspruch geschütt geblieben, weil das salische Geset, das nur die mannlichen Rachkommen in gerader Linie und erft in Ermanglung ber geraden Linie Die von der Seltenlinie zur Rachfolge ruft, Die Frage über bas Recht ber Erbfolge ver einfacht hat. Reapel und Mailand, welche ber Wohlthat bes falischen Befetes entbehren, tonnen die von den Frauen bezeichneten Erben und in Folge biefer Erben eine vermirrte Reihe von Tochtern ober Gattinnen berufen, wogegen in Frankreich die heilsamen, genauen und ausbrudlichen Bestimmungen des falischen Gesepes, Die flar wie die Mittagesonne sind und Allen von Rindheit an eingeprägt werden, nur fehr beutlich bestimmte Personen bezeichnen, welche als Erben Diefer in auswärtigen ganbern nachgelaffenen Rechte auftreten tonnen. Run ift aber außer 3weifel, bas Kart VIII für's Erste jegliche von seinen Berwandten seit Ludwig bem Lowen erworbenen, D. h. Die burch bas falifche Gefet in Franfreich verburgten Rechte reprafentirt; und fur's Zweite auch Diejenigen Rechte in sich vereinigt, welche auswärts begründet worden sind burch Aften, die sich nicht gerade auf bas falische Befet ftuben muffen, wenn sie im Uebrigen nur gefetlich, national und regelmäßig maren."

Ludwig der Mohr, der mit der Absicht umging, seinen Rossen, den jungen Herzog Johann Galeazzo Sforza, aus dem Wege zu räumen, um sich an seinen Platzu sehen, benahm sich als Einer von Denjenigen, die sich's am meisten angelegen sehn ließen, Karl VIII nach Italien einzuladen. Er erinnerte sich nicht der weisen Politik seines Baters, Franz Sforza, welcher die Nähe der Franzosen bei Mailand scheute; allein das Herzogethum Mailand gehörte ihm noch nicht. Offenbar hosste er während der Berwicklungen des Kriegs dieses schöne Besitzthum sich in die Hand spielen zu lassen, mit dem Borbehalt, die Franzosen, wenn sie lästig würden, nach vollbrachter Usurpation wieder zu entsernen. Karls VIII Rath zog die Anträge des Pabsts und Ludwig des Mohren in Erwägung. Im Jahr 1493 hatte Frankreich mit dem neugewählten Kaiser Maximilian von Deutschland und dessen Sohn Philipp, Erzherzog von Desterreich, Frieden geschlußen. Da diese Nachbarn nicht zu sürchten waren, so stand dem Beschluß, den Feldzug zu unternehmen und Karl in der Hauptstadt dieses

Ronigreiche fronen zu laffen, fein weiteres Binbernig entgegen.

Dieser Feldzug, welcher ganz Jealien durchlaufen soll, wird und gelegentlich und fast bei jedem Nachtlager zeigen, welches die politische Ein-

theilung ber Salbinsel mar.

Ein so zahlreiches heer als das französische hätte Mühr gehabt, über die Alpen zu kommen, wenn es hätte auf einen Feind stoßen mussen. Doch damals waren Savopen nebst Piemont und Montferrat in einen Zustand von Schwäche versunken, wie er eine Regentschaft zu begleiten pflegt. Karl Johann Amadäus, als Herzog von Savopen Karl II, geboren den 24 Juni 1488, lag als neunmonatlicher Säugling in der Wiege, als er seinem Bater Karl I, mit dem Beinamen der Krieger, auf dem Thron folgte. (Dieser Lextere home beim Tod Charlottens von Lusignan, der Tochter Johanns III, Königs von Eppern, den cyprischen Königstitel er-

worben; diese Prinzessen hatte ihre Rechte auf diese Insel, welche seitem Benedig, in Katharina Cornaro's Namen, gewaltsam an sich brachte, an ihn abgetreten: daher später die Annahme der geschlossenen Krone von Seiten der Herzoge von Savoyen und ihr Titel: königliche Hoheit.) Blanca von Montferrat, Karls II Mutter, war Reichsverweserin. Sie empfing Karl VIII in Turin mit größter Pracht. Maria von Montscrat, Bormünderin des am 10 August 1486 gebornen Markgrasen Wilhelm Johann, befolgte die nämliche Politik. Da diese beiden Damen, die eine zu Turin, die andere zu Casale, mit vielen Diamanten geschmückt, vor Karl erschienen, so ließ sich der junge König, der bereits Geldmangel litt, dies Juwelen leihen, um sie zu verpfänden, und erhielt dasür von einigen Bucherern 24,000 Dukaten. Zu gleicher Zeit begann Alsons II, des so eben verstorbenen Ferdinands Nachsolger, seinz Vertheidigungsanstalten.

Täglich, erzählt Comines, unterhielt Ludwig Sforza, dem wenig daran lag, fein Bort ju halten, wenn er es nublich brechen konnte, Diefen Ronig von Franfreich mit ben schimmernden Dunftbildern und Glorien Italiens, zigte ihm feine Rechte auf bas Königreich Neapel und mahlte ihm Alles mit den schönsten Farben aus. Seine Freundschaft für Karl hielt ihn jedoch nicht ab, auch mit bem Kaifer Maximilian Unterhandlungen anzufaupfen: er ersuchte ihn um die Besehnung mit bem Berzogthum Mailand und bot ihm feine Nichte an. Die Prinzessin, beren er sich bediente, um ben Kaiser zu verführen, mar die Schwester bes Berzogs Johann Galeazzo, ben er seiner Staaten berauben wollte. In Pavia machte Karl im Borbeigehen bem jungen Johann Galeazzo einen Befuch. Da er ihn mit Rudsicht behandelte, so ließ ihn Ludwig am folgenden Tage vergiften und eillarte fich zum herzog von Mailand. Bon tiefem Augenblick an unterließ ber Konig nie, fo oft er fich mit bem Ufurpator zusammen befand, in der Urt Borfichtsmagregeln zu nehmen, daß er ein für diejen beleidigen. bes Migtrauen feinen Sohl hatte.

Florenz, damals unter dem Einfluß Peters II von Medici, schickte Gesandte an Karl, unter Andern Peter Soderini und Peter Capponi, damit sie über des Königs Borhaben Kunde einzögen. Einer dieser Gesandten, Capponi, welcher über Peter unzufrieden mar, hezte Karl und dessen Minister gegen ihn auf. Karl, immer unter dem Einfluß der geheimen Rathschläge Ludwigs des Mohren, rückte über Asti hinaus, und entsandte von da den Herrn von Aubigny nach der Romagna mit dem Auftrag, ein neapolitanisches Heer zurückzuweisen, das zu spät kam, um noch für Johann Galeazzo nütslich zu sehn, da dieser bereits aufgehört hatte, Herzog von

Mailand zu senn.

Ich werde hier dem Bericht Comines, der bei all diesen Unterhandlungen gebraucht wurde, folgen. Seine Arbeit ift so empfehlenswerth, daß
der historiser Franz Guicciardini ihn überall zum Führer genommen hat,
daß er oft seine Ansichten theilt und daß er überhaupt eine ausgezeschnete
Uchtung vor dem Urtheil, Freimuth und Talent des französischen Annalisten
an den Tag legt. "Aller Orten," sagt Comines, "hob das Bolt Italiens
an, sich ein Herz zu fassen, sintemal es voll Begehr nach Reuigkeiten war,
denn jezt gab es andere Dinge zu sehen, als sie ihr Lebtag gesehen hatten.
Daher hörten sie nicht den Donner der Artillerie: doch war er in Frankreich
nie so gut gehört worden. Als nun Don Ferrand (Ferdinand, der neue
Perzog von Kalabrien, Alspus II Sohn) gegen Cesena, in die Nähe des

Königreichs, zurückzog, beraubte bas Bolf die Saumthiere und habseligkeiten Ferrands, wo es sie neben braußen traf. In ganz Italien bachten sie an Richts, als sich zu empören, wenn die Sachen auf der Seite des Königs gut geführt würden, in Ordnung und ohne Plünderung. Mein Mies geschah im Gegentheil, was mir sehr leid that, um der Ehre und des guten Ruses willen, so die französische Ration auf dieser Fahrt erwerben konnte. Denn das Bolf achtete und wie Heilige, zu denen es sich nur des Lieben und Guten versah. Aber in diesem Sinn währte es nicht lange, sowohl wegen unserer Unordnung und Plünderung als auch weil die Feinde allenthalben den Leuten predigten, uns Schuld gebend, daß wir Weiber und Geld mit Gewalt nähmen und andere Güter, wo wir sie sinden könnten. Eines Mehreren konnten sie uns in Italien nicht zeihen: sind sie doch eifersüchtiger und geiziger als ein anderes Bolf. Was die Frauen anlangt, so logen sie; in der Herberge, da war Etwas daran."

Ohne auf ein Hinderniß zu stoßen, rückte Karl in Piacenza ein; von da zog er nach Toscana. Peter hatte in Erfahrung gebracht, daß man den König gegen ihn eingenommen habe; er hielt es deßhalb für angemeisen, ihm entgegen zu gehen. Der König verlangte von ihm die llebergabe von Pisa. Peter willigte ein. Nachdem die Franzosen in die Staddelle eine Besahung gelegt, sezten sie den Marsch nach Florenz sort. Im Bertrauen auf die Franzosen baten die Pisaner den König um herstellung ihrer Freiheit, deren die Stadt seit 87 Jahren verlustig war, und warsen den marmornen Löwen, das Abzeichen der herrschaft der florentinischen Signoria, in den Arno. Als Peter wieder in Florenz erschien, wurden ihm die unverholensten Bezeugungen des Unwillens und der Entrüstung zu Theil. Er wagte es, sich nach dem Palast der Signoria zu begeben. Fort mit den Medici! Fort mit den Palle!" schallte ihm eutgegen. Peter sah sich genöthigt, die Stadt zu verlassen und nach Benedig zu siehen.

Diefer Medigaer wurde nicht bedauert. Leidenschaftlicher Freund ber Bergnügungen ber Jugend, ber Weiber, ber Uebungen, wodurch er in ihren Augen glänzen konnte, beschäftigte er bie Republik mit Richts als Festen und Luftbarkeiten, benen seine ganze Zeit gewidmet mar. Gein Uebermuth brach auf beleidigende Weise hervor, so oft er Widerspruch ersuhr. Er verlangte, daß die Republik blindlings feine Befchle empfangen follte; und gleichwohl vernachläßigte er die Gorge für Die öffentlichen Angelegenheiten, Er hatte einen fezte aber feine Bertrauten über bie erften Magistrate. schweren Fehler begangen. Unter einem nichtigen Borwand ließ er fic eine Wache geben, und biefe Trabanten waren die unruhigsten Leute, die nur fein Unsehen migbrauchten. Gin Umftand hatte noch ben Samen der Zwietracht in seiner Familie ausgestreut. Je weniger er selbst zur Regierung geschickt war, besto mehr mißtraute er Denen von feinen Bermandten, die auf gleichen Rang mit ihm Unspruch machen konnten. Gin anderer Zweig bes Hauses Medici zog nachgerade die Aufmerksamfeit ber Florentiner auf fic. Es waren die Enkel von Lorenz, dem Bruder jenes Cosmus, des Baters des Baterlandes. Der jüngste von ihnen war 4 Jahre alter als Peter. Sie hatten von ihrem Ahn ben mit seines Bruders Beistand im Sandel angehäuften Reichthum geerbt; aber fen es, bag fein vorragendes Talent fich auch in Diesem Zweig des medicaischen Saufes entfaltet hatte, vber daß fie fich burch ihre Verwandtschaft mit ben Oberhauptern bes Staates bin länglich geehrt glaubten, weber Peter Franz, der Bater dieser jungen

Manner, nuch ihr Großvater hatten sich in bie politischen Händel ber Republik gemischt. Erst Peter II entbeckte in biefen wie in Reserve gehaltenen Medici Debenbuhler. Auf fein Geheiß hatte man fie im Monat August festgenommen, und er ging einen Augenblick bei sich zu Rath, ob er fie nicht hinrichten taffen fofe. "Mit Dube richteten feine Freunde bei ihm so viel aus, daß er sich begnügte, sie zu exiliren und ihnen zwei benachbarte Villa's als Berbannungsort anwies. Peters Bertreibung (bei welcher Gelegenheit auch tie Gemälde vertilgt wurden, auf welchen die Verurtheilungen von 1478 wegen der Verschwörung der Pazzi abgebildet waren) war bas Signal zur Zuruckberufung der beiden Medici, ber Sohne von Peter Frang, die in dem Augenblick Florenz wieder betra. ten, als ihr Better die Stadt verließ. Damals geschah es, daß, um, wie fie fagten, mit einer Familie Dichts gemein zu haben, die nach ber Iprannei getrachtet und sich mit Trabanten umgeben hatte, sie nicht allein tie sichs Rugeln aus ihrem Wappen herausnahmen und das silberne Kreuz ber Buelfen im rothen Feld an die Stelle fezten, sondern auch ihren

Ramen Medici in Popolani verwandelten.

"Der König Rarl," fährt Comines fort, "zog am folgenden Tage in ber Stadt Florenz ein, wo befagter Peter ihm fein haus in Miethe gab, und da war ber herr von Balaffat (Balzac), um diese Wohnung herzurichten, ber, als er Peters Flucht erfuhr, anhob zu plündern, Was er in bem hause fand, und fagte, ihre Bant in Lyon sen ihm eine große Summe Gelbes schuldig. Bas Peter Werthvolles besaß, hatte er in ein anderes haus ber Stadt gebracht: all Dieses raubte das Bolf. Die Signoria hatte Theil an ben reichsten Rostbarkeiten, als ba waren 20,000 Dukaten baar in feiner Bank in der Stadt und mehrere schöne Vasen von Ugat und so viele wundervoll geschnittene Kameen und wohl 3000 goldene und filberne Mänzen, 40 Pfund schwer; ich glaube nicht, daß es in Italien so viele icone Mungen gab. Was er an Diesem Tage in ber Stadt verlor, war werth 100,000 Thaler und mehr." Die Florentiner fragten Karl, warum er ben Pisanern die Unabhängigkeit bewilligt habe; der König leugnete, daß es so gemeint wäre, und da er Geld brauchte, so schlug er einen Subsidienvertrag vor. In dieser Lage zeigte Capponi die größte hingebung für bie Interessen seines Baterlandes. Der König, der vor Fortsetzung des Marsches seine Truppen zahlen mußte, machte beträchtliche Forderungen und zulezt follte Florenz unter gewissen Bedingungen fast noch die Oberherrschaft ber Franzosen anerkennen, wie diese sie so oft in Genua gehabt hatten. Guicciardini berichtet Diefen Fall also: "Diefe Schwierigkeiten, beren Entscheidung nur noch burch bie Baffen möglich ichien, murben überwunden burch ben Muth eines ber vier Bürger, Die mit den Unterhandlungen beauftragt waren. Dieser Bürger war Peter Capponi, ein Mann von Geist und starker Seele, hochgeachtet in Florenz son wegen seines Charafters, aus einer geehrten Familie entsprossen und Rachkomme von Männern, die großen Giufluß ausübten auf die Geschicke En Republik. Gin königlicher Sefretar fing an, bie Artikel einer schlechterdings unmäßigen Forderung zu verlesen, die man als zum lezten Mal im Ramen des Königs verlangte; da riß Capponi mit heftigen Geberben lenem das Papier aus der Hand und zerriß es vor den Augen des Fürsten, int'm er mit belebter Stimme ausrief: "Weil man fo unvernünftige Dinge begehrt, so laßt Ihr Gure Trompeten blasen und wir läuten

---

unfere Gloden."" Sein Benehmen wirfte auf feine Rollegen, daß fie mit ihm bas Gemach verließen" . Da Die Frangofen nicht glauben fonnten, daß fo viel Muth nicht durch die Waffen aufrecht erhalten werden wurde, fo fam man über Bedingungen überein, die allerdings noch läftig, aber boch milder waren als die ersten. Nach bem Bertrag fostee Karl 120,000 Dufaten befommen, Davon 50,000 baar, den Reft in zwei Zahlungen von kurzer Frist. Die Plate Pifa, Livorno, Sarzana und Librafatta sollten bem Ronig geliehen werden. Die Florentiner follten ihr Bappen verändern, ftatt der rothen Lilie die frangolische weiße Lilie annehmen. Dafür versprach der König, sie als seine liebsten Freunde anzusehen und zu vertheibigen gegen Manniglich. Auch schwur er auf bem Altar von St. 30. bann 66), Die geliehenen Plate vier Monate nach feinem Ginzuge in Reapel und por feiner Rudfehr nach Franfreich gurudzugeben.

Karl verfolgte seinen Triumphaug nach Rom, wo er am 31 Dezember

1494 eintraf.

Die Beschreibung bes französischen Heeres haben uns italienische Schriftsteller aufbewahrt. Wir theilen sie mit, weil von jezt an die Italiener ihre militärischen Einrichtungen nach den französischen gemodelt haben. Abgesehen davon, so gibt sie von dem Kriegswesen jener Zeit einen Begriff.

Die Erscheinung dieser Soldaten, welche seit langer Zeit zum ersten Mal die Römer mit der Stärke und bem neuen heerwesen der Ultramontaner befannt machten (es befanden fich im frangofichen Seere Schweizer, Schotten und Deutsche), flogte ein mit Schrecken vermischtes Die Borhut, aus Schweizern und Deutschen bestehend, Staunen cin. marschirte mit Trommelschlag bataillonsweise und unter eigenen Fahnen. Ihre Rleider waren turz, von mancherlei Farben und nach der Form bes Die Unführer trugen als Abzeichen hohe Kedernbuiche Leibes geschnitten. auf den helmen. Die Goldaten waren bewaffnet mit turgen Degen und 10 Ruß langen Langen von Eschenholz mit einem schmalen, gestählten Bum vierten Theil führten sie statt ber Lanzen Bellebarben. Das Gifen an den gangen glich einem icharfichneibenden Beil mit einer vieredigen Spihe. Sie handhabten bieje Baffen mit beiben Sanden und gebrauchten fie zu hieb und Stich. Bei je 1000 befand fich eine Rompanie von 100 mit Schießgewehren. Das erfte Stied jedes Bataillons trug ciferne helme und Bruftharnische. Dick war auch die Bewaffnung ber Kapitane. Undern hatten feine Schubwaffen. Rach ben Schweizern famen 5000 Gascogner, fast lauter Armbruftschüßen. Die Schnelligkeit, mit ber fie ihre eisernen Bogen spannten und abdrückten, mar bemerkenswerth. Uebrigens stachen sie durch die Kleinheit ihrer Gestalt und die Schmucklosigkeit ihre Anzugs unvortheilhaft ab gegen die Schweizer. Run fam Die Reiterei, bestehend aus der Bluthe des frangofischen Abels. Sie glangte burch ihre seidenen Mantel, ihre Helme und Colliers. Man gablte 5200 Karasure und doppelt so viel leichte Ravallerie. Die Ersten hielten, wie die italie nischen Geharnischten, eine tüchtige, gestreifte Lanze mit einer bauerhaften Spige und einen eisernen Streitfolben. Ihre Pferbe waren groß und

Lo strepito dell' armi e de' cavalli Non poté far, che non fosse sentita La voce d'un cappon fra cento galli,

<sup>&</sup>quot;) Auf diese Thatsache spielt Macchiavell in den drei hubschen Bersen in seinem Decennale primo an:

<sup>\*\*)</sup> G. in Blatt 28 Die Lauftapelle, linte.

ftarf; aber man hatte ihnen nach französischem Brauch Schweif und Ohren geflat. Die meisten waren nicht wie die der italienischen Geharnischten mit Schabraken von gesottenem Leber bedeckt, welche sie gegen Diebe ficherten. Jeder Ruraffir mar von brei Pferden gefolgt: bas eine ritt ein gleich bewaffneter Page; die beiden andern Schildknappen, (suxiliaires latéraux) genannt. Die leichten Reiter erkannte man an ihren großen hölzernen Bogen, womit man lange Pfeile ichoß. Sie hatten feine Schutwaffen als helm und Ruraß. Ginige trugen Salbpifen, um die auf der Erde Liegenden zu durchbohren, welche die schwere Reiterei niedergeworfen hatte. Ihre Mäntel waren mit Restelschnüren und filbernen Platten geziert, worauf man bas Wappen jedes Chefs abgezeichnet fab. Bierhundert Bogenschützen, barunter 100 Schotten, zogen zu ben Seiten Zweihundert frangosische Ritter, ausgewählt aus der ganzen Bluthe des Adels, umgaben ihn zu Fuß. Ihre Schuftern waren mit eifernen Streitfolben, ahnlich mächtigen Aerten, beschwert. Dieselben, wenn fie ju Pferde fliegen, nahmen Die Trug. und Schutwaffen ber Reiter in voller Ruftung; aber fie waren bemerflich burch bie Schönheit ihrer Pferbe, ibren Golds und Purpurschmuck. Die Kartinäle Julian de la Rovere und Ustanius Sforza (Ludwigs des Mohren Bruder) kamen rechts und links vom König auf Maulthieren geritten. Fabricius und Prosper Colonna, italienische Generale, befanden sich unter den frangosischen Großen. ten nach führte man 36 bespannte eherne Kanonen; ihre Länge war ungefibr 8 Fuß, ihr Gewicht 6000 Pfund und ihr Ratiber ungefähr wie ein Die um die Salfte langeren Felbschlangen folgten, bann tie falfonetten, wovon die fleinsten - Rugeln von der Größe einer Granate Die Laffetten maren gebildet aus zwei schweren Studen holy, verbunden durch Querbander und ruhend auf zwei Rädern; affein auf dem Marsch fügte man noch zwei andere Räder an mit einem Vordergestell, das sich von bem Geschütz trennte, wann es in ber Batterie aufgepflanzt wurde. Noch lefen wir bei Brantome hinfichtlich Diefes Gegenstandes folgende Bemerkung: "Paul Jovius gibt in seiner Geschichte von dem Dier des kleinen Königs Karl VIII bei feinem Einzug in Rom eine Shilderung, darin dasselbe dargestellt ift als das stattlichste und wildeste in Baffen, Gesichtern, Gang, haltung und Tracht, überhaupt sehr entsets. ich anzuschauen, sowohl Franzosen als Deutsche und Schweizer."

Seit dem Jahre 1492 saß auf dem heiligen Stuhle Alexander VI, Innocenz VIII Nachfolger; mit ihm schloß der König einen Bertrag und der Pahst mußte den Kardinal von Valencia, den wir sofort in dieser Erzählung unter dem Namen Cäsar Borgia eine Rolle spielen sehen werden, als Beisel stellen. Selbst eine Kriegssteuer in Gold wurde dem Pahst auserlegt; aber außerdem, daß sie nicht sehr beträchtlich war, ließ sie Karl sogleich dem nachmals von Leo X kanonisirten Franz von Paula einzhändigen, der mit dieser Summe das Grundstück erkaufte, auf welchem Mindigen, das seit langer Zeit von französischen Minimen ") bevölkerte

Aloster Der Dreifaltigfeit vom Berg erbant ift.

Auch verlangte Karl, daß Dichem, Bajazets Bruder, ihm überliefert

<sup>&#</sup>x27;) Alexander VI ertheilte diesem von Franz von Baula gestifteten Orden die pabstliche Sanktion. Stenfo dem von Johanna von Balvis gestifteten Orden der Berk und jaung, nicht zu verwechleln mit dem im Jahr 2604 in Genua von Maria Biktoria Fornari gestifteten Orden der himmelischen Berkundigungen.

werbe. Als der junge Tarke vor ben König gefährt wurde, kaßte er ihm, um seine Erkenntlichkeit zu bezeugen, die Hand und die rechte Schulter. Man behauptet, dieser Prinz sen schon vergiftet gewesen, ehe er zu dem König kam. Wenigstens starb er bald darauf. Der König zeigte hierüber

einen tiefen Schmerz.

Rarle Rathe brangen auf Beschleunigung bes Marsches. Um 24 Februar 1495 zogen bie Frangosen in Reapel ein. "Rarl", melbet Buicciarbini, "wurde hier mit foldem Beifall und öffentlichem Jubel aufgenommen, daß man umfonft versuchen wurde, es auszudruden. Mit unglaublicher Begeisterung fab man Personen von jedem Geschlecht, jedem Alter, jedem Stand, jedem Charafter, jeder Parcei zusammenlaufen, als ob er der Bater und ber Grunder biefer Stadt mare. Die Begrugung von Seiten Derer, Die selbst ober beren Boreltern Wohlthaten empfangen hatten von bem Sause Aragonien, mar nicht minder herzlich. Diefer Fürst hatte mit munderbarem und unerhörtem Glad, tas noch über bas von Cafar ging, ben Feind besiegt, ehe er ihn fab, und fo leicht, daß man auf diefem Feldzug fein Belt auffchlagen, feine Lange brechen mußte. Go loete fich durch innere Zwietracht, wodurch die fo berühmte Beisheit unserer Fürsten fich hatte verblenden laffen, zu Spott und Schande bes italienischen Rriegs. wesens, zu großer Schmach und großer Gefahr für Alle, ein ausgezeichneter und mächtiger Theil bes italienischen Reiches zu Bunften ber Ultramontaner ab; benn ber alte Ferdinand, obwohl in Spanien geboren, mar von Jugend auf italienischer Königssohn ober König gewesen, weil er fein anberes Fürstenthum befaß, und seine in Stalien gebornen Cohne und Enfel wurden mit gutem Recht als Staliener angesehen."

Die Fehler fangen oft am Tage nach einem Triumphe an. Rachbem Rarl VIII fich hatte fronen und felbst mit ben faiferlichen Gewändern befleiden lassen, fehlte Richts, als daß er auch das Land mit Weisheit regierte. Allein Diefes aus fo vielen nationen angeworbene heer brand. schazte und unterbruckte bas Bolt, und in bem Rathe bes Konigs wurde bie Rudfehr nach Umboife beschloffen. Bei Diefer Radricht fonnte bas Bult, bas jegt baran bachte, bag Reapel feinen Sof, beffen Lugus und Aufwand verlieren und eine französische Provinz werden solle, sein Mikvergnugen nicht verbergen. Man fuchte jedoch ben König nicht aufzuhalten; tiefer ließ Besagungen in ben Schloffern und brach an ber Spige von 9000 Mann nach Rom auf. Bon ba jog er. ohne Florenz zu berührem, burch Toscana. Bu Pifa fosten feine Rathe bas verpfandete Bort nicht. Die dargeliehene Stadt murde ben Florentinern nicht zurückgegeben: eine frangofische Besatzung blieb in ber Citabelle, und Die Pisaner fuhren fort, nach ihren alten Gefeten, die fie wieder in Rraft gefegt hatten, ihr Bemeinwesen zu verwalten. Bon ben brei andern gelicheren Statten murbe Livorno gurudgegeben; bagegen lieferte D'Entraques, Befehlshaber der Citadelle von Pisa, Sarzana ben Genuesern und Librafatta den Bene-Mit tiefem Bedauern erblickten die Florentiner die Benetianer tianern aus. fo nahe an ben Grengen von Toscana. Gie liebten bas Bundnig mit Benedig, aber diese Rahe konnte gefährlich werben. In diesem Punkte täuschten sich indes die Florentiner; benn bas Benchmen ber Venetianer in Librafatta war nie feinbselig.

Mittlerweile hatte sich ein Bund gebildet, um den Franzosen dem Rudweg nach Frankreich abzuschneiben. Das Haus Aragonien, der Pabit

Alexander, ber eine andere Politik befolgte als Innocenz VIII, bie Benetianer, bie bis bahin für niemand Partei genommen, Ludwig ber Mohr felbit, beffen Intereffe mit bem Befit bes Berzogthums ein anderes geworben, versuchten bem Konig alle Paffe zu versperren. Es fam nun barauf au, baf die Franzosen feine Unftrengung unterließen, um bem Bergog von Orleans (nachmaligen Ludwig XII), ber Afti inne hatte und bis novara vorgeruck. war, die hand zu reichen. Das heer, bas bem Marich bes Ronigs ent gegentreten follte, mar fast ganglich aus venetianischen Truppen zusammengelezt. Der Herzog von Mailand bot bem Herzog von Orleans die Stirn, Die Generale bes italienischen Bundes waren Franz Gonzaga, Marfgrai von Mantua, und der Graf von Cajazzo. Florenz, Montferrat und Savopen hatten an der Bewegung keinen Theil genommen.

Die Frangofen gablten nur 7000 Mann. Der Konig hatte fein beer gidwächt, indem er eine beträchtliche Abtheilung nach Genua ichictte, um bie mailandische Besatzung zu verjagen. Die Schwierigkeit, die Artisterie fortzubringen, verzögerte den Marsch. Dieser neue Kriegsapparat flößte aber bin Italienern nicht weniger Furcht ein als ben Franzosen Vertrauen. Doch hatten fie fich begnugt, Durchjug ju fordern; fie erhielten eine tropige Antwort. So wurden sie genothigt, zu siegen. Das Zeugniß, welches Comines bem Benehmen bes Ronigs gibt, tragt fein Geprage von Schmeidelei. Diefer Geschichtschreiber, Damals frangofischer Gefandter in Benedig, batte fich zu bem Ronig begeben und außerte fich bei Diefem Unlag alfo: "Ich fand ihn in voller Ruftung und bas schönste Pferd reitend, bas ich zu meiner Bit gesehen, und es schien dieser junge Mensch ein ganz Anderer zu sehn als feine Ratur, Beftalt und Befichtsbildung befagten. Er war febr suchtsam im Reden und ist es noch. Auch war er in großer Furchtsamfeit und mit kleinen Personen erzogen worden. Zu Pferd erschien er groß, und er hatte ein gutes Aussehen und gute Farbe und redete fuhn und verftandig." Damals wenigstens zeigte ber König, bag er es verstand, zu den Soldaten zu fprechen. Jatob von Bergamo berichtet Die eigenen Worte des Fürsten: "Ritter, Soldaten! Bedenft, daß Ihr Frangosen send, beren Ratur und Gigenthumlichfeit ift, baß fie gewaltige Dinge thun und ertragen wie die Gallier, und allzeit bafürhalten, baß es glorreicher sen, in ber Schlacht zu sterben als gefangen zu werden. Unsere Feinde verlassen sich auf ihre Zahl, wir auf unsere Stärke und Tugend. Siegen wir, so sind alle Italiener unfer, und werden wir befiegt, fo barfe Guch nicht anfechten, Frankreich nimmt uns auf, das sein Land schon zu vertheidigen wissen wird. Rurz, wenn Ihr einen andern Muth habt, als tapfer zu kampfen, und wenn Ihr es vorzöget, Guch schmählich zu retten und Euern König und natürlichen herrn betrübt und gefangen in den Banden feiner Feinde du sehen, so erklart es frisch heraus." Es handelte sich für Karl darum, auf das linke Ufer des Taro überzusegen, nicht sowohl im Angesicht, sondern unter ben Augen des Feindes, der fich wie die Franzosen auf dem rechten Ufer befand. Der Konig gab bas beste Beispiel, und bie Staliener vermochten nur ben rechten Flügel ber frangofischen Einte zu beunruhigen, ben Uebergang nicht zu verhindern. Gine Abtheilung bes königlichen Seeres bewachte die Nacht über das Schlachtfeld, wo man gefämpft hatte, und ber Rest legte sich ohne Belt und ohne Lebensmittel auf bem finken Ufer auf der blogen Erde zu Ruhe. Weil die Benetianer bas frangbfische Lager geplundert, fo schrieben fie fich den Sieg zu; allein ein charafteriftisches

Merkmal einer gewonnenen Schlacht ist es, daß man den vorgesezten Zweit erreicht, und Dieß war nicht der Fall. Die Franzosen vereinigten sich mit dem Herzog von Orleans in Asti: so war die Schlacht von Fornuovo von den Franzosen gewonnen, aber Italien verloren. Wir müssen hier zur Shre der Benetianer im Borbeigehen melden, daß am Ansang des Kriegs ein Herr aus Friaul, Graf Tristan von Savorgnano, dem Rath der 10 sich erbot, Karl VIII vergiften zu lassen, und daß diese Behörde den gehässigen Antrag verwarf. Nicht lange, so befreite der Tod dieses Fürsten, welcher eine zufällige Ursache hatte, die Venetianer von einem so gefähre

lichen Feinde.

3m Jahr 1496 ftarb Ferbinand II von Aragonien und hinterließ ben Thron seinem Sohn Friedrich. Mittlerweile glaubte Raifer Maximilian, bag ihm die Zeit gunftig fen, in Stalten zu erscheinen, um fich in ben Befit bes Ginfluffes ju feten, ber ben Frangofen entgangen mar. Er flieg in Genua zu Schiff und fuhr nach Pifa. Bei feiner Ankunft dafelbst wurde ber ju Ghren Karls VIII auf ber Arnobrucke aufgerichtete Bap. penschild mit den golbenen Lilien in ben Fluß gestürzt und bas Wappen bes Kaifers aufgepflanzt. Go hatte Frankreich zum Besten Undankbarer Die Florentiner beraubt. Diese waren jezt in taufend Streitigkeiten begrif. fen unt aufgeregt burch bie Prebigten Gavonarola's. Dieser ehemalige Dominifaner war ein Mann von unwiderstehlicher Beredfamfeit, ein Gife. rer für Sittlichkeit, und hatte fich baburch ben Sag ber Beiftlichkeit und ber Monche zugezogen. Giner feiner Freunde erbot fich zur Feuerprobe ober nach Andern war es ein Franziskaner, ber ihn herausforberte, jo bag fie mit einander über einen brennenden Solgftoß ichreiten follten. "Id weiß wohl," foll ber Franziskaner gesagt haben, "daß ich umkommen werde; aber die driftliche Liebe befiehlt mir, mein Leben für Richts zu achten, wenn ich um diesen Preis die Rirche von einem Regerhaupt befreien fann, bas ichon fo viele Seclen zur ewigen Verbammniß verfahrt hat und noch täglich verführt." Die Folge Dieser Herausforderung mar Savonarola's Berhaftung und grausame Verurtheilung mit zwei seiner Schuler zum Scheiterhaufen. Das Erkenntnig murbe vollzogen ben 23 Mai 1498. Man bemerkte, bag einer seiner personlichen Feinde bem henter in seinem Umt zuvorfam und bas Feuer anzunbete.

Ludwig XII, Karls VIII Rachfolger, versprach ben Florentinern, gur Wiebernahme von Pifa behülflich zu fenn. Der König wollte Ludwig ben Mohren aus seinem Herzogthum vertreiben. Es gelang so weit, daß die Franzosen im Jahr 1499 seierlich in Mailand einzogen; doch im folgenden Jahr hatten fie es schon wieder verloren. Im Jahr 1500 hatte Cforja zur Vertheidigung seiner hauptstadt Schweizer in Dienst genommen. nun die Franzosen, welche dem Herzog tuchtig zusezten, auch Schweizer in ihren Reihen zählten, so weigerten sich Sforza's Schweizer, sich wiber Ludwigs Schweizer zu schlagen und verlangten, bag man fich auf Rapitus lation ergeben folle; bem Bergog schlugen sie vor, sich verkleibet unter sie zu mischen, um jo ben Franzosen zu entkommen. Der alte, schwarzbraune, hagere Ludwig follte für einen diefer durch Jugend, blubende Gefichtefarbe und Starte ausgezeichneten Gebirgebewohner gelten. Das war fcmer! Er fleibete fich als Franzistaner und gab fich für einen ihrer Raplane aus; allein balb mar er verrathen. Erfannt, verhaftet, wurde er nach Frankreich abgeführt und in Loches eingesperrt, mo er nach einer gehn. jährigen Gefangenschaft, die jedoch durch die Erlaubniß, manchmal bis auf 5 und 6 Lieues Ausstüge zu machen, versüßt wurde, seine Tage beschloß. Ludwig der Mohr hatte Berbrechen verübt, um auf den Thron zu gelausgen; sie wurden streng bestraft. Uebrigens zeigte er sich als Beschüßer der Künste und Wissenschaften. Es scheint, daß Dieß eine an das Loos aller Souverane Italiens geknüpste Bedingung war. Während seiner Resgeutschaft ließ er zu Maitand nach dem Muster der Theater der Alten ein Schauspielhaus erbauen, und zum ersten Mal hatten die dramatischen Musen ihren sesten Wohnsis. Wir werden zwei Söhnen Ludwigs des Mohren begegnen, die in der Folge in Mailand regieren werden.

hier stehen wir am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Wir können von ihm nicht scheiden ohne den Ausdruck unserer lebhaften Bewunderung für diese große Epoche. Man hat sie uneigentlich die Periode der Wiedersgeburt genannt, sie sollte eher die Periode der Bervollkommnung heißen. Die Italiener nennen sie kurzweg das fünfte Jahrhundert (il einque

cento abgefürzt statt il mille cinque cento).

Der neapolitanische Staat sträubte sich noch unter den Kämpfen der Unhänger Friedrichs, des Nachfolgers Ferdinands II, und des Herzogs von Montpensier, Beschlöhabers für Frankreich. In Rom hauste Alexander VI. Eine aus aristofratischen und demokratischen Elementen gemischte Berkassung waltete in Florenz. Die Benetianer gehorchten den 10. Pisa, Siena, Lucca genoßen einige Unabhängigseit. Ferrara, Mantua, Montserrat, Diemont blieben ihren Fürsten treu. Genua gab jeden Tag Zeichen seines Berlangens nach Freiheit dem König von Frankreich, welcher die Sitadelle biset hielt und überdieß Asti und das ganze Herzogthum Mailand besaß.

Der Fürst, ber in Rom herrschte und ben man heutzutag nicht mehr Pabst zu nennen wagt, gebürtig aus Balencia in Spanien, Schwesterschn Salirts III, Roberich Borgia, hatte seinen Namen Lenzuoli gegen ben seiner Mutter vertauscht. Noch sehr jung, hatte er sich von seinem Oheim mit allen Gunsdezeugungen überhäuft gesehen, die dieser verleihen konnte. Dieser Pabst hatte ihm selbst sein Erzbisthum Balencia abgetreten. Lenzuoli-Borgia verdankte der Natur Bortheile, die geeignet waren, seinen Shrogiz verdankte der Natur Bortheile, die geeignet waren, seinen Shrogiz zu unterstüßen. Er besaß die Gabe leichter Beredsamkeit, wiewohl nur eine mittelmäßige wissenschaftliche Bildung. Sein ausgezeichnet diegesamer Geist leistete ihm für das Gelingen seiner Unternehmungen den glücklichen Borschub. Besonders war er ein geschickter Unterhändler und von unvergleichlicher Gewandtheit, wo es galt, Personen, mit denen er es zu thun hatte, für seine Zwecke zu gewinnen. Aber dieser so durch die Erhebung seiner Familie nach Italien gerusene Ausländer war der sittenloseste Mensch in der ganzen Ehristenheit. Kein Gesühl der Gerechtigkeit hielt seine Politik auf; kein Mitleiden mäßigte die Eingebungen seiner Rache.

Wenn es Etwas gibt, was diese bodenlose Unsittlichkeit erklären könnte, so wäre es die klägliche Zerrüttung des Landes, das seiner Regierung une terworsen war. Doch ist gewiß, daß Roderich mehr Laster mitbrachte, als in vorfand. Warum wurden diese Laster, die er mitbrachte, nicht, wie sie konnten, gezügelt? Rom — man muß es sagen — war nach seinem guten Zustand, seinen Spaltungen, seinen Berschwörungen, seinen Abelse Empörungen, Bolkstumulten, das schlechtest verwaltete Land geworden. Fälle von Räuberei, Verrätherei und Grausamkeit wiederholten sich täglich. Die Gewohnheit verminderte den Abscheu, den derlei Verbrechen sonst

---

hätten einflößen muffen, bergestalt, daß die öffentliche Moral einer ihrer strengsten Bürgschaften verlustig war. Un allen Orten, in allen Ständen, in den Palästen und den Hütten geschahen die unerhörtesten und schauder- haftesten Dinge und neben diesen Missethaten gab es keine Gerichte. Die

Grundlagen ber Gesittung waren wie vernichtet.

Die Orsini breiteten ihre Herrschaft über bas Erbe bes heiligen Petrus im Westen der Tiber aus; die Solonna über Sabinien und die römische Campagna im Osten und Süden des Flusses. Die Orsini waren damals Guelsen, die Solonna Gibellinen. Der übrige Adel folgte den Fahnen dieser beiden mächtigen Familien. Casar Borgia, einer der natürlichen Söhne Roderichs, wollte mit Hürzen: Gasar Borgia, einer der natürlichen Sohne Roderichs, wollte mit Hürzen: daher verzichtete er auf seinen Rardinalshut und das Erzbisthum Balencia, von welchem sich seiname Balentino herschrieb, zu dem er aber bloß ernannt worden war, wie denn überhaupt dieser Erzbischof nie Priesterweihe empfing, und wurde Condottiero. Wir werden unser besonderes Augenmerk auf Alexander VI und Säsar Borgia richten. Lezterer hatte wie Ladislaw den Wahlspruch: Cäsar oder Richts; nur verstand Ladislaw unter Säsar bescheiden Kaiser von Deutschland, der dünkelhaftere Borgia dachte sich aber offenbar als Julius Säsar. Wie Dem sey, diese beiden Personen erfordern unsere ganze Ausmerksamkeit, weil sie an der Spise aller Ereignisse Italiens seyn werden.

Ohne Zweisel sprach der Pabst mit zu vieler Willschrigkeit über die Sche Ludwigs XII mit einer Tochter Ludwig XI die Scheidung aus, und erlaubte dem König, sich mit Unna von Bretagne, der Wittwe Karls VIII, zu vermählen. Diese Gefälligkeit erheischte Dank. Casar Borgia, der sich nach Frankreich die Gefälligkeit erhielt die Hand der Schwester Johanns von Albret, Königs von Navarra, eines Verwandten des französischen Hauses durch seine Frau, Magdalena von Frankreich, Karls VII Tochter. Zu gleicher Zeit führte er den Besehl über ein französisches Truppenforps, das die in den Handen mehrerer vom heiligen Stuhl unabhängigen Tyrannen besindliche Romagna sollte ervbern helsen. Schon früher hatte ihn

Ludwig zum Herzog von Balentinvis ernannt.

Die Florentiner, Verbündete Frankreichs, verdroß es, daß man einen Mann, ten sie mit einigem Grund als ihren Feind betrachten durften, in Frankreich mit so viel Auszeichnung behandle. Der Ausstand Pisa's mit dem verderblichen Krieg, den er zur Folge hatte, socht sie sehr an. Sie unterließen nicht, Ludwig XII vorzustellen, daß es in seiner Pflicht wie

<sup>\*)</sup> Der in lateinischer Sprace auf Bapier von dem Pabst eigenhändig geschriebene Orginalbrief, in welchem er seinen Sohn Casar dem Rouig von Frankreich enwsiehte, liegt in diesem Augenbiide vor mir. Dier ist eine wörtliche liebersetzung: "Alexander VI, Babst, eigenhandig. Unserem vielgeliebten Sohn in Jesu Christo Deit und apostolischen Gruß! Da wir zumal Deinem Willen und dem unsteigen Genüge zu thun wünschen, so senden wir Deiner Majestat unser Perz, Das, wus und das Iheuerste ist, nämlich unsern getiebten Sohn, den Perzug von Batentinois, zum sichersten und sehr kostdoren Beweis unserer Juneigung für Deine Poheit, der wir ihn nicht anders empsehlen. Wir bitten Dich bloß, Du wollest ihn, der sich also Deiner könzlichen Ireue anvertraut, aut behandeln, damit Alle und wir selbst zu unserem Bergnügen inne werden, daß Deine Majestät ihn ausgenommen habe wie einen der Ihrigen. Gegeben in Rom zu St. Heter, den 28 September." Die Adresse lautete: "An unsern violaeliebten Sohn in Jesu Schristo, den 28 September." Die Adresse liesem Breve war Casar lieberbringer eines Schreibens an den Großtämmerer, Berrn von Vouchaige. Dieser Brief ist lateinisch auf Pergament, aber nicht von der Dand des Habsts geschrieben; er enthält gleichsals eine Empsehlung des edeln Mannes Schar Borgia, Verzogs von Balentinois, auf seiner Neise an den Dos des allerdristlichten Königs, und schießt mit den Worten: "Gegeben in Rom, zu St. Beter, unter dem Sigel des Fischerrings, den 29 September 1498, im siedenten Jahr unseres Pontistats. Unterzeichnet: L. Bococathatus. Die beiden Briefe sind auf der königlichen Bibliothef zu Paris: der erstere in Band 8465 der Ranuscripte, Seite 13; der andere Seite 14, Manuscripte von Bethune.

in seinem Interesse liege, ben Gehler seines Borgangers ober vielmehr ben feiner Minister, des Kardinals Briffonnet von Saint-Malo und bes Geneichalls von Beaucaire, Stephan von Besc, wieder gut zu machen. verstand fic ber Konig bagu, ben Florentinern Truppen gu fenden, bie ihnen zur Unterwerfung von Pifa behülflich senn sollten; er wußte nicht, wie übel insgeheim Cafar Borgia und ber Pabit zu Diefer Urt von fpater Genug. thuung sahen, Die man der Republif angedeihen ließ. Indeg langte Die frangofische Sulfe an, und man begann die Belagerung. Florenz fofte ten Sulfstruppen ben Gold bezahlen. Da das Beid fehlte, fo lehnten fich be Gascogner, Die einen Theil bes frangofischen Deeres ausmachten, auf, und ein für denselben Dienst angeworbenes Korps Schweizer verhöhnte und verhaftete den florentinischen Kommisfär, Lucas degli Alvizzi. Macchiavell wurde zu dem Leztern geschickt, um ihn mit feinem Rathe zu unterflüten, und er beschreibt die Gewaltthätigkeiten, welche die Franzosen begingen. Mit Unwiften erfährt Ludwig XII die Unbotmäßigkeit feiner Soldaten. Bourgues, als Haushofmeister am Spofe angestellt, ist der Ueberbringer Der königlichen Mißfallenebezeugung an die Truppen. Ludwigs Schreiben war gegenzeichnet von Florimond Robertet, ber schon unter Karl VIII Staats. selwiär war, und der diese Stelle zu bekleiden fortfuhr bis unter Franz I. Beil die Republif die uble Laune des Konigs fürchtete, fo ging eine Besandischaft nach Paris, die aus della Cafa und Macchiavell bestand, welche als Augenzeugen bei ben Greignissen von Pisa dem König die nothigen Erläuterungen geben konnten. Gin zu Mailand unterzeichneter fefter Bertrag band die beiden Machte. Die Republif follte zur Bertheidigung ber Ematen des Königs in Italien 400 Geharnischte und 4000 Infanteristen stellen und nöthigen Falls bei einem Feldzug nach Neapel' mit 500 Geharnischten und einem Geldbeitrag von 50,000 Goldgulden zur hand sehn. Dagegen machte sich ber König anheischig, Die Florentiner gegen alle ihre keinde und ihre Nachbarn zu vertheidigen, ben Pabst und Casar Borgia nicht ausgenommen, und verbürgte ihnen Pifa's Rückfehr unter die Autotitat ber Republik. Als geschickter und beredter Unterhandler befanftigt Machiavell den Born des Königs, der fich hatte genothigt gesehen, den Soweizern ihren bei den Florentinern rückständigen Gold aus seinem Beutel zu bezahlen. Er gibt fich Danhe, bem Kardinal von Umboife, Ergbischof von Rouen, erstem Minister des Königs, zu beweisen, daß man nicht recht thue, bas florentinische Bolf mit frankenben Reden zu überlbutten — ein Bolf, das gleichsam französisch geboren sen, das sich allzeit frangostich gehalten und fo viel für Frankreich gelitten habe; baß man dieses Bolf eher loben und unterstützen, als zurückstoßen und beugen sollte. Auch macht der Botschafter ben erhabenen Herren die Anzeige, daß Borgia's Jutriten fortbauern und bag ber Pabst bie Benetianer für seinen Balentin um den Kapitanstitel, um seine Aufnahme in bas venetianische Patriziat und um Berleihung eines Palastes in ihrer Stadt gebeten habe. In Klorenz wollte man auf die Soldzahlung ber Schweizer nicht eingehen: die Regierung glaubte, da man die Belagerung von Pisa unverrichteter Dinge aufgehoben, so wären sie Richts schuldig. Indeß ber König bestand auf feinem Willen und bie Republit mußte nachgeben.

Im November 1502 kamen Ludwig XII und Ferdinand, König von Aragonien und Kastisien, mit einander durch Vertrag überein, den König briedrich III von Neapel seines Reiches zu berauben. Ludwig sollte

---

Reapel, Terra di Lavoro und die Abruzzen mit bem Titel: Konig von Berufalem und Reapel, erhalten ; Ferdinand Apulien und Ralabrien mit ben Herzogstiteln dieser Provinzen. Demnach ward Gonfalvo von Corbova von Ferdinand abgeschickt, angeblich zum Beistand Friedrichs, in der That aber mit bem Auftrag, von dem feinem herrn burch jenen Bertrag jugeficherten Untheil Besit zu ergreifen. Konnte fich Friedrich zu Ferdinand einer folden Treulofigfeit verfeben - zu ihm, der fein nachfter Bermand ter war? Erft fehr fpat befam er Runde. Da übermachte er bem Raifer Maximilian 40,000 Dufaten für felerlich zugesagte Sulfe. Ihrerfeits fegten sich die Franzosen in Bewegung. Ihr Bundesgeno:Te, Cafar Borgia, wuthete in Capua. Die Stadt Reapel murde von den Frangofen angegriffen und genommen. Bald übergab Friedrich auch bas neue Schloß und behtelt fich nur die Insel Ischia vor, Die 6 Monate lang neutral fenn Diefe Infel barg mehrere erlauchte Opfer politischer Ummaljungen. Dafelbst fah man Friedrichs Schwester Beatrix von Aragonien, erft vermählt mit Matthias Corvinus, Konig von Ungarn, bann mit Uladislaw, ten fie jum Ronig gemacht und ber fie verftogen hatte; man fah bie Herzogin Fabella von Mailand, Gemahlin bes in Frankreich gefangenen Ludwigs bes Mohren; endlich Friedrich felbst mit feiner Frau und vier Rindern im garten Alter. Die Entruftung biefes Fürsten gegen seinen Better Ferdinand, für ben er vor Kurzem beim Pabit ben Titel eines fatholischen Königs ausgewirft, mar so heftig, daß, ehe er eine Gesandt schaft von ihm anhörte, er lieber fich einem Feinde in Die Arme warf, ter ihn wenigstens mit offener Gewalt befampfte. Friedrich schickte seine Beharnischten nach Tarent, das sich noch im Namen seines ältesten Sohnes hielt; er felbst floh nach Frankreich, wo ihm Ludwig bas Berzogthum Unjou und 30,000 Dufaten Ginfunfte verlieh, unter ber Bedingung, bag et Frankreich nie verlasse. Go fiel biefer Zweig bes Hauses Aragonien nach Friedrich ftarb in einer 65jährigen glanzenben herrschaft in Reapel. Unjon ben 9 September 1504. Seine Familie erlosch in manulicher Nachkommenschaft. Bloß seine Tochter Charlotte hinterließ eine Pringeffin, bie sich mit Nikolaus von Laval vermählte. Aus bicfer Ghe entsprang Unna von Laval, Gemahlin Franzens von la Tremouille, und biefe Seirath war es, auf welche bas haus la Tremouille Ansprüche auf bas König. reich Reapel gestügt hat.

Ferdinands Doppelzüngigkeit erregte den Haß der Italiener. Was follten sie von diesen habsüchtigen Fremden denken, die fort und sort sich in die Halbinsel theilten? Zudem schrieben sich diese Fremden Tugenden bei, die sie nur bei sich anerkennen wollten. Sismondi hat es mit bitterem Gefühl gerügt. Was machte man hier mit der französischen Siederkeit, der deutschen Treue und der kastilischen Rechtlichkeit und wie stimmte es dazu, daß d'Entragues den Florentinern Pisa entriß, daß die Schweizer Ludwig den Mohren auslieserten, daß Maximilian, ohne sich zu rühren, Friedrichs Gold einsteckte und daß Ferdinand

feinen eigenen Berwandten plunderte?

Urezzo hatte sich auf Anstisten Borgia's gegen Florenz aufgelehnt; die Franzosen nahmen die Stadt und gaben sie auf der Stelle den Florentinern zurück. Diese fingen an, die Rückfehr Peters von Medici zu bestürchten: darum gedachten sie, sich eine bessere Regierungsform zu schassen. Bis jezt ernannte die Stadt alle zwei Monate einen neuen Gonfaloniere;

affein biefe ophemere Magistratur gab ben Gefchaften, ben Bertragen nicht die in Tagen der Gefahr nothige Stetigfeit. Peter Soberini, Derseibe, den wir als Gesandten bei Rarl VIII fahen, murde zum Gonfaloniere auf lebensdauer gewählt. Was er fich zuerst angelegen senn ließ, war, daß er den gefährlichen Borgia zu überwachen suchte, bessen feindselige Gefinnung gegen die Republik bekannt war und der gegenwärtig feine Unstrengungen auf die Unterjochung der Romagna richtete, von wo aus ex seine Herrschaft über die benachbarten Provinzen auszudehnen Machiavell wurte bei bem Herzog beglaubigt. Man muß in den Depeschen bet florentinischen Sefretars lesen, wie Borgia, ber Kriegsmann ber Franjesen (armato di Francesi), die unter ihm dienenden Condottieri mittelft einer Einladung zu einer Berathung in seine Schlingen lockt und mit feiger Grausamfeit Paul Orfini, ben Herzog von Gravina, Bitellozzo und Oliverotto von Fermo hinrichten läßt. Ginige Geschichtschreiber haben die Kaltblutigfeit, mit welcher Machiavell diese Gräuel erzählte, fark angesocken. Der berühmte Kritifer Hoffmann hat ihnen geantwortet: "Macdiavelle Styl in seinen Depeschen ift, wie er senn sollte. Hatte er Abschen oder Misbilligung ausgesprochen, so hatte er sich eines Fehlers schuldig gemacht, da Florenz von Alexander VI und Borgia Alles zu fürchten hane." Lezterer war im Begriff, sich Siena's zu bemeistern und Pandolfo Petrucci zu vertreiben, ber sich bort im usurpatorischen Besit ber höchsten Gewalt befand. Bon Siena hatte er Pija bedroht; er konnte vielleicht der Gebieter von Florenz werden. Zubem hat man entbeckt, baß Cafar den Inhalt ber Briefe Machiavells las und bag er fich bei berieben Gelegenheit auch seiner entledigen wollte. Machiavelle Gattin war einige Zeit in folder Besorgniß, daß ber Gonfaloniere sie beruhigen gu mussen glaubte. Uebrigens gebührt das Verdienst solch ehrloser Verbrechen tingig und allein Diesem Borgia — Diesem Damon bes Busen — Diesem undurchbringlichen Menschen, ber, ba er sich immer allein verschwor, weber Unvorsichtigkeit noch Berrath zu scheuen hatte — diesem Tyrannen, der tie Brandfactel Italiens war, ein zweiter Patrizier Gregor, ein zweiter Barnabo, ein zweiter Johann Galeazzo, ber auf einem anbern Theil Des Bodens ber Halbinsel verrätherisch Blut vergoß.

Um 18 August 1503 starb Pabst Alexander VI, wie man behaupten wollte, an einem vergifteten Trunk, den er selbst für den Kardinal Adrian von Corncto hatte bereiten lassen. Wir sind Voltaire's Ansicht, der dieses Berbrechen leugnet. Es scheint erwiesen, daß der Pabst einer mehrtägigen Krankheit erlag. Aber es ist glaublich, daß Cäsar Borgia in dem Augenblick; als die Krankheit onsing, den Bersuch machte, den Kardinal von Corncto zu vergisten, um dessen Reichthümer an sich zu bringen, weil damals der Pabst alse Kardinale beerbte. Gewiß ist, daß dieser Kardinal Bist besam, aber nicht daran starb, und daß Cäsar, dem man zu gleicher Beit von dem für den Kardinal bestimmten Wein vorsezte, heftige Schmerzien verspürte, aber gleichfalls genas. Genug von solchen Schändlichkeiten t

Auf Alexander VI folgte Franz Piccolomini, als Dabst Pius III. Sin Pontificat währte nur 26 Tage. Der Kardinal d'Amboise befand sich damals in Rom; Casar Borgia machte ihm den Antrag, ihn mit Geswalt auf den heiligen Stuhl zu setzen. D'Amboise lehnte den Antrag ab. Es war Julian de la Rovere, den ganz Italien zum Pabst verlangte; dieser entschiedenen öffentlichen Meinung wollte sich nun Borgia nicht

widerseben. Machiaven, von der florentinischen Signoria gur Begrüßung bes neuen Pabites als Gefandter nach Rom geschieft, bemerkt in seinen Staatsbriefen, unter welchen Auspizien dieser Pabit gewählt wurde, und glaubt, daß berfelbe in diefer Erhebung die wurdige Belohnung feines schönen Charaftere und feiner Berdienfte empfange. "Man hat", schreibt er, "biefen Pabst bei offenem Konflave ernannt. Wer die Begunftigungen erwägt, die diesem Kardinal zu Theil geworden find, wird sie für wunderbar halten. Alle Faktionen des Konklave richteten ihre Blide auf ihn. Der Ronig von Spanien, der Ronig von Franfreich ichrieben um feinetwillen an das heilige Kollegium. Die Baronen der verschiedenen Parteien, Die Colonna und Orfini einmal einverstanden, liehen ihm ihren Beistand. St. Georg (Riario von Savona) war ihm hold; der Herzog von Balentinois war ihm hold. Man sieht, daß er große Freunde hatte, und bie Urfache baron ift, bag er immer ein guter Freund mar. Mithin hat er, wo er es brauchen konnte, auch gute Freunde gefunden." Diese einmuthige Beistimmung der ausgezeichnetsten Personen und selbst des ruchlosen Bergia mußte auf Julian de la Rovere, als Pabst Julius II, einen lebhaften Gindruck machen.

War die Erinnerung an den ruhmpollen Tag, an welchem Karl VIII an der Spipe seines siegreichen Heeres, den Kardinal Julian de la Rovere zur Seite, im Pomp in Rom einzog, von so machtiger Wirkung auf das Gemuth dieses Fürsten ber Kirche, daß er von da an immer fühne und friegerische Gefinnungen offenbarte? Diefes militarische Geprange, biefe aufregende Musik, Diese Beifallsbezengungen eines trunfnen Bolfes - hat ten sie in Julian Geschmack und Reigungen abnlicher Urt erweckt, wie sie den guten Pius II bescelten, als derselbe unkluger Weise in Person in den Krieg der Greise zog? In den ersten Augenblicken seiner Regio rung erflärt Julius II seinen Entschluß, nicht zuzugeben, bag bie Benttianer sich der Plage der Romagna bemächtigen, Die dem Herzog von Balentinvis gehören, und bag fie einen Proveditore nach San-Marino fenden, wo ber Bergog noch einen Stellvertreter hielt. Machiavell macht, um ben Pabft aufzumuntern, Die geschickte und geistreiche Bemerfung: "Wenn Die Benetianer in ber Romagna Fortgang haben, so handelt es sich nicht mehr um die Freiheit von Florenz; auch die Unabhangigkeit des Kirchenstaats ift verloren und ber Pabst wird ber Kaplan ber Benetianer." Julius II lächelt, ohne Etwas zu erwiedern, und biefes facheln gibt ben Florentinern wieder Muth. Der Pabft liebte ben Herzog nicht, konnte ihn nicht lieben; aber nach ber wohlwollenden Behandlung, die er von ihm erfuhr in dem Augenblick, mo er seines Beistands bedurfte, scheute er fich, gegen ihn wortbruchig zu erscheinen. Balentinvis entbect biefes Gefühl ber Ratte und ber Schonung; Dieß erbittert ihn, und er klagt bie Frangofen, Die Florentiner an. Er fagt zu Machiavell: "Gure Stadt foll meine Rache empfinden und muß ich mich mit Guren jesigen Feinden, ben Benetianern, und mit dem Teufel selbst verbinden. Ich werde nach Pifa gehen, bas Ihr nicht wieder befommt. Ich werde das Geld, die Truppen und Die Freundschaften, die mir übrig find, anwenden, um Gurer Republif jo viel Bofes zuzufügen, als ich nur immer fann."

Julius II hörte nicht auf, den Ausdruck der Ruhe zu zeigen, aber, mit einer Haltung voll Sicherheit, voll Stolz, die wichtige Ereignisse ahnen ließ. Zuvörderst gedachte er, sich auf Frankreich zu stützen, und schloß mit

tem Kaedinal d'Amboise, der noch in Rom war, eine Nebercinkunst ab, vermöge beren er den Schuch des Königs erhielt und dessen Unterstühung zur Zurücknahme der von Borgia dem heiligen Stuhle entfremdeten Besichungen. Dagegen sagte der Pabst dem König die Verwendung seines Einstusses gegen die Spanier zu, welche mit Verletzung des getroffenen Iheilungsvertrags und gegen ihr Versprechen, sich mit Kalabrien und Appliem zu begnügen, diese Grenze bereits zu überschreiten ansingen. Kürzslich batten sie die Franzosen aus Neapel verjagt und die Stadt besezt.

Bill man die damalige Lage Italiens kennen lernen, so darf man nur die leten Berse in Machiavells Decennale primo lesen. Der Dichter ist hin genau und treu. "Das Schicksal," redet er die Florentiner an, "ist nech nicht verschint; es hat den italienischen Bandeln noch kein Ziel gesteckt. Die Quelle so vieler Bedrängnisse ist noch nicht erschöpft. Die Mächte, das königreich Neapel, sind weit entsernt, einig zu seyn, sie können nicht ting seyn, weil der Pahst die Kirche von ihren Wunden heilen will. Der Kaite mit seinem einzigen Sprößling (Philipp, dem Bater Karls V) will sied im heiligen Vater vorstellen. Die Franzosen sühlen die Nachwehen der Schläge, die er erlitten hat. Spanien, das über Apulien herrscht, legt kinen Rachbarn Neche und Schlingen, damit sie es in seinen Unternehmung nicht aufhalten. Markus, voll Furcht und Durst, schwebt zwischen Kinz und Frieden, und Ihr, Ihr habt ein gerechtes Verlangen nach dem Witzugeninn von Pisa. Man begreift, daß der Brand die zum Simmel auslehm muß, wenn ein neues Feuer sich zwischen den Spaniern und

Frangoim entzünbet."

Die florentiner brangen mittlerweile angelegentlich auf bie Belagerung ton Dife. Selbit die Anhänger ber Medici, mit einer Selbstverleugnung, die man bermuthet hatte, schofen Geld zusammen zu diesem Krieg: benn fie Atheilten, so lange die von Peter bargeliehene Stadt nicht wieder florentiin, werbe ber Rame ber Palle ber gangen Republit verhaßt bleiben; miffe dieses große Ungluck gut gemacht werden, bevor man ihn wieder tufprechen burfe. Die Republik forberte ben Condottiero, Johann Paul Biglioni, Inrannen von Perugia, auf, daß er fein langst gegebenes Berbrechen, Pisa zu berennen, endlich erfülle. Machiavell sprach die in dem Nunde eines Gefandten merkwürdige Worte zu ihm: "Johann Paul! Ihr bi von ben Florentinern Gelb empfangen und Guch anheischig gemacht, om ju bienen. So geht benn ans Werk ober schickt Euern Sohn Ma-Mesta: sonst wird man Guch ber Undankbarkeit und ber Treulosigkeit zeis man wird Guch als ein Pferd betrachten, bas stolpert, als ein Pierd, le leinen Reiter findet, weil man ben Hals zu brechen fürchtet, wenn in is besteigt. hier burfen nicht Doftoren richten, fondern Fürsten. Ber auf ben Ruraß halt und ihn mit Ghren tragen will, kann keinen Mimmern Berluft erleiben als an Treu und Glauben und Diefer Berluft bei Euch auf bem Spiel. Ihr konnt Guch nicht rechtfertigen, weil Richtfertigung voraussezt, baß man im Irthum fen."

hler ist noch ein Schreiben von Nikolaus Machiavell vom Jahr 1506, worin er sich über die Lage Europa's und insbesondere Jtakiens lithkeitet. "Der Kaiser von Deutschland," sagt er, "hat mit dem König du Ungarn Frieden gemacht. Dieser Frieden erlaubt ihm jezt, sich nach Italien zu verfügen. Bereits hat er an Gonsalvo von Cordova, der das hanische Heer in Meapel besehligt, wo er als unumschränkter Herr gebietet,

Balfe abgehen laffen. Der König Ferdinand von Aragonien und ber Erz herzog, des Kaisers Sohn, haben in Galizien eine neue Uebereinkunst unterzeichnet. Borgia, den der Pabst festnehmen ließ, befindet sich in Spanien in haft und bittet ben allerchriftlichften Ronig um Berwenbung für seine Freilassung. Der Pabst will Schweizer anwerben. Er ersucht Frankreich um Hulfe, um Perugia und Bologna zu besetzen. Der König von Frankreich schickt einen Gesandten in die Schweiz, der sich von dort nach Benedig und Ungarn begeben foll. Die Schweizer foll er einladen, daß sie es fünftig nur mit bem König halten; die Benetianer soll er en mahnen, Franfreich anhänglich zu bleiben und ben Frieden zwischen bem Raifer und Ungarn zu foren." Machiavell schließt mit ben Worten: "Zwischen den Benetianern und bem Konige ift feine Harmonie; sie thun freundlich gegen einander, leben aber auf dem alten Fuß (stanno sul vecchio). Ginem Gefandten bes Pabsts, ber nach Stalien zurudfommi, hat der König von Frankreich aufgetragen, Ferrara, Mantua, Bologia und Floreng zu befuchen und von feiner Seite Meere und Bergt (maria et montes) zu versprechen. Er mochte Diese Stadte für Franfreich gunftig stimmen, für ten Fall bes Uebergangs bes Raifers über die Alpen. Machiavell kommt hierauf auf einige Prinzen im kleinsten Format gu sprechen, die er Schnipfel nennt. Go fah es also in jener Zeit aus, Die Thatsachen find mahr und Die ganze Erzählung ift in einem beißenden und popularen Styl, und beswegen boppelt anziehend. Es ichien mit paffend, ben Meifter, ben Augenzeugen, ben bedeutenben Mitspieler in ben Unterhandlungen jener Beit felbit fprechen zu laffen.

Derselbe Schriftsteller schildert die Unternehmungen Julius II. Det Pabit, Willens, Perugia und Bologna unter bie Berrichaft bes beiligen Stuhles zurückzuführen, brach ben 27 August 1506 von Rom nach Civite Den 13 September marschirte er an ber Spipe seines Se Castellana auf. res nach Perugia und jagte Johann Paul Baglioni aus ber Stadt, bil in tiefer Begebenheit eine Entschuldigung finden konnte, warum er nicht habe bei der Belagerung von Pifa feine Zeit verlieren wollen. Der Pabil fest seinen Marsch fort. Er geht nach San-Marino, sest ben Statthalin bes Herzogs ab und gibt ber Republit, zu beren Beschützer er sich erflatt bie Unabhängigfeit jurud. Dann verhängt er über Bologna ben Bann er erflart herrn Giovanni Bentivoglio mit den Seinigen, Die fich bajelbf hielten, für Rebellen ber Kirche. Bu Ende Oftobers gieht er triumphirent in Bologna ein, voraus die Truppen, unter Unführung bes herrn von Chaumont, eines Reffen des Kardinals d'Umboife, ber ben Bolonesen nut zwei Tage Frist gegeben hatte, um sich wegen ber Aufnahme Seiner Beilig

feit zu entscheiben.

Im Jahr 1506 besuchte Ferdinand ber Katholische bas Königreich Reapel. Gunfalvo von Cordova, genannt der große Rapitan, wurd von ihm mit Ehren überhäuft, aber bald nach Spanien guruckberufen, unt tiefes Opfer königlicher Gifersucht beschloß feine Tage in Ungnade.

Da im Jahr 1507 Genua fich emporte, fo tieß Ludwig XII es mili tarisch besethen. Der Doge Paul de Rovi wurde auf der Flucht ergriffen nach der Stadt zurückgeführt und geföpft. Sein Saupt blieb einige Beit auf dem pratorischen Thurme auf einer Pife aufgesteckt, seine geviertheilten Rein Grund Blicher auf ben Sauptthoren ber Stadt zur Schau ausgestellt.

dustland nur, wenn sie sich unter einander nicht mehr vertragen konnten. Ber sit als Unterthanen annahm, mußte wissen, daß sie sich bei der ersten günstigen Gelegenheit aussehnen würden. Er mußte heilsame Borsichtsmaßteneln treffen oder sich zum Boraus zurückziehen, um es zu vermeiden, seine Imppen angegriffen und sich zu Berfügung gehässiger und unnüher Etwien genöthigt zu sehen. Da man sich dießmal überzeugt hatte, daß kein meinens Blutvergießen von Nutzen wäre, so machte man Borkehrungen der klugheit, die besser von Nutzen wäre, so machte man Borkehrungen der klugheit, die besser berechnet schienen. Eine unüberwindliche Burg, die zugleich die Einfahrt des Hafens und einen der Eingänge in die Stadt beherricht, wurde in der Nähe der Laterne erbaut. Werden aber solche Maßnahmen die Macht eines Siegers sichern? Wenn bei einem Ausstand das Bolk dieser Festen Meister wird, so dienen sie dazu, den Widerstand lange zu beschien.

but kirche schuldigen jährlichen Tributs erwirkt. Allein Julius II, den kinchte schuldigen jährlichen Tributs erwirkt. Allein Julius II, den kindichen der Furcht unzugänglich, bestand auf der gänzlichen Bezahlung, wie die Belehnung Karls von Anjou sie seststee. Nachdem unterdessen Findinands Tochter Johanna, Erzherzog Philipps Wittwe, in Geisteskranks beit verfallen war, hielt es der katholische König für angemessen, nach Spinien zurückzukehren. Er sollte den Gefangenen, den er hingeschickt

hatte, nicht mehr finten.

Die Täsar Borgia von Ludwig XII feine Antwort erhielt, so hatte er sich aus der Citadelle von Medina del Campo, indem er sich an einem Sil haabließ, durch die Flucht gerettet und bei seinem Schwager, Johann von Albret, eine Freistätte gesucht. Ludwig XII hatte ihm seinen Gehalt und den Titel eines Herzogs von Balentinois entzogen. Der Unglückliche, in Gegenstand des Abscheues in der ganzen Schöpfung, verdammt, unter dim Fluch und ohne Titel zu sterben, stritt gleichwohl noch tapfer bei der Blagtrung von Viano im Heer seines Schwagers; er wurde durch einen Eduß getödtet, den 12 März 1507, und ohne Ehren vor dem Schloß ligsaben.

Fe ist Einem wohl, daß man von einem so schlechten und treulosen Mann nicht länger zu sprechen hat. Doch war er nicht ohne einige Borde. Dieser Elende, eine Art Räuber auf dem Thron, ohne Heimath, ihne Bater, weil er den seinigen nicht nennen konnte, war nicht ohne stigseiten und Talente. Eine gewisse Beredsamkeit, verschwenderische singebigkeit, die aber seine Einkünste nicht beeinträchtigte, Siser für die konspstege in seinen Staaten und geeignete Strenge sind ihm nicht abzuspschen. Einen seiner Räthe, Ramiro, der ohne Auftrag die abscheulicksten kernuchtheiten begangen, ließ er hinrichten. Man bemerkte, daß die Prostigen der Romagna ihm auch nach seinen Unfällen treu blieben: die Uebel, ihmen er sie entris, waren ärger als die er ihnen brachte. Allein diese knachtungen müssen ihn noch mehr anklagen, daß er ein Ansehen, das so im Mächte beschützen, nicht auf die Treue des Wortes — freilich ein klitnes Fürstenbeispiel in jener Zeit — zu gründen suchte.

Geit langer Zeit beabsichtigten der Kaiser Maximilian, die Könige von finkreich und Spanien, ganz Italien unter sich zu vertheilen. Ferdinand find Ludwig XII hatten sich bei einer Zusammenkunft in Savona persönlich diesen Anschlag besprochen. Seinerseits war Julius II über die

Die Trummer ber nach Mestre gefiohenen venetianischen Miethtruppen

hielten keine Ordnung und Mannezucht mehr.

In Benedig meinten die Einen, man folle auf den Punkten, wo man einigen Bortheil habe, sich zu vertheidigen fortfahren; Andere, man solle das ganze Festland aufgeben, und sich zu einer um so hartnäckigeren Bertheidigung in der Stadt auschicken, wobei man, wie die Umstände es heischten, weder Geldopfer sparen solle, weder Maßregeln der Milde noch der Strenge. "Unsere Feinde," sagten die Lezteren, "wären keine Meuschen, wenn sie nach so viel Erfolgen nur Einen Monat im Einklang bleiben könnten; wenn sie Götter sind, so muß man sich entschließen, zu Grunde zu gehen." Die zweite Ansicht drang durch.

Die Folge war, daß die Benetianer, weil sie an ihrem Heil nicht ver zweiselten, gerettet wurden. Es stand nicht lange an, so brachen zwischen den Verbündeten Mißverstände aus. Ludwig XII glaubte, seinen Sieg er zählen zu müssen, und kehrte zu Anna von Bretagne zurück. Julius II nahm, um Nichts mehr aufs Spiel zu setzen, sein Interdikt zurück, und Maximilian ließ merken, daß er besorge, Frankreich und Spanien zwiel

Macht in Stalien gegeben zu haben.

Die Benetianer bekamen nach und nach wieder einige ihrer Provinzen, die sich gegen die Sieger empörten. Durch geschickte Unterhändler knüpften sie Einverständnisse an mit dem König von Aragonien, mit Julius II, denen sich die Schweizer anschloßen. Ein Bundesvertrag gegen Ludwig XII

wurde unterzeichnet.

Der König, um sich an dem Pabst zu rächen, ließ denselben vor eine Kirchenversammlung zu Pisa laden. Die Florentiner hatten eingewistigt, die Väter, die das Koncil bilden sollten, in der Stadt aufzunehmen. Weil jedoch ein Theil der Kardinäle, die sich hatten gegen den Pabst erklären wollen, Bedenken trug, in diesem revolutionären Geist weiter vorzuschreiten,

fo löste bas Concil fich wieder auf.

Die Republik Florenz, vertreten von tem lebenslänglichen Gonfaloniere Soberini, hörte nicht auf, den Franzosen ihre Anhänglichkeit zu beweisen: daher sie sich auf dem Punkt sah, von den Verbündeten angegriffen zu werden. Einen so treuen Bundesgenossen durste Frankreich nicht im Stich lassen, und Gaston von Foix, Sohn Johanns von Foix, Vicomte von Narbonne, aus der Sche mit Maria von Orleans, der Schwester des Königs, zog nach Italien. Der junge Prinz übernahm die Statthalterschaft im Herzogthum Mailand mit dem Oberbesehl über die französischen und kaiserlichen Truppen, denen das vereinigte spanische, pähilliche und venetianische Heer entgegenstand. Bald befanden sich die streitenden Theile vor Ravenna. Dort kam es den 11 April, am Ostersest, zu einer furchtbaren Schlacht, welche die Franzosen gewannen.

Der Sieg war errungen; aber sie hatten ihn durch den Tod ihres Feldherrn, des Grafen von Foix, erkauft. Gegen den Rath des Ritters Bapard, der sich so schön benahm bei der Einnahme von Brescia, wo ihn die übrigen Franzosen nicht nachahmten, da sie die Stadt sieben Tage lang unwürdig plünderten, wollte Gaston ein spanisches Korps auf der Flucht verfolgen und erhielt einen Pikenstöß in die Seite. "Er starb," sagl Guicciardini, "in einem wenig vorgerückten Alter, mit einem außerordent lichen Ruf bei Jedermann, da er in weniger als drei Monaten und Anfangt mehr als Kapitan denn als Soldat mit unglaublicher Schnesligkeit unt

4.0

unwiderstehlichem Ungestüm Siege erfocht." An diesem werkwürdigen Tage machten die Franzosen zu Gesangenen den berühmten Fabriz Solonna, ter nicht mehr in ihren Reihen kämpste, den Jugenieur Peter Navarra, den Markgrafen von la Palud und den Markgrafen von Vescara und Johann von Medici, Sohn Lorenz des Prächtigen, Kardinal seit 1488 und Legat bei dem spanischen Heer (er sollte am nächsten 14 März unter dem Namen Lev X Pabst werden). Sine Menge Franzosen, unter Andern Undern Montmorenci, nachmaliger Connetable von Frankreich, verrichteten ihre ersten Wassenthaten.

Bu ungelegener Zeit für den Bortheil Frankreichs rief Maximilian aus furcht, dieser Sieg möchte die Franzosen aufblähen, daß sie zu übermüchig und anmaßend würden, seine Truppen aus dem Heer zurück. La Palice (Jakob de Chabannes), den die Spanier den Kapitän vieler Kriege und Siege nannten (el capitan de la Paliça de muchas guerras y viotorias) und der nach Gaston den Oberbeschl führte, dachte nun nur daran, das derzogthum Mailand zu decken, wohin ihn das verbündete Heer versolzte. Die Vertheidigung war schwer, denn die Franzosen hatten seit dem Abzug der kaiserlichen Truppen keine Infanterie mehr. Nach und nach verliert dieser General Mailand, Pavia und wird zum Kückzug nach Piemont genöthigt.

So gingen in kaum zwei Monaten nicht nur alle Früchte bes Siegs von Ravenna, sondern das Herzogthum Mailand selbst verloren. Fünfzehnhundert Franzosen, die ihre Angelegenheiten, Bergnügungen oder zärtliche Berhältnisse, die sich in Italien so leicht knüpfen, oder Nachlässigkeit oder Bunden in Mailand zurücksielten, wurden daselbst ermordet.
Traurige und verhängnisvolle Bergeltung für die in Brescia verübten
Gräuel! Genua empörte sich, und Florenz, das sich des Glücks der Franzisien so sehr gefreut hatte, sah sich seinen eigenen Kräften überlassen im

Ungeficht eines fiegreichen erbitterten Heeres.

Julius II gestel sich in der Rolle eines Herrschers und Schiedssichters über Italien. Zuvörderst wünschte er, Genua unter den Sinfluß
einer Faktion zu stellen, die ihren Haß gegen Frankreich ausgesprochen;
die Florentiner wollte er für ihre Anhänglichkeit an Ludwig XII und folglich den Gonfaloniere Soderini durch die Wiedereinsetzung der Medici züchtigen; die Venetianer, welche bereits wieder anfingen, furchtbar zu werden,
sollten gedemüthigt, der Herzog von Ferrara wegen der von ihm den Franwen geleisteten Hüste seiner Staaten beraubt werden; er suchte die Mittel
uszutreiben, um den König von Aragonien und Neapel im Zaum zu halten,
und Reggio, Parma und Piacenza mit dem heiligen Stuhl zu vereinigen.
Der Lod überraschte ihn mitten in seinen Entwürfen. Er verschied mit
den Worten: "Die Franzosen fern von Italien!"

laugier, in seiner Geschichte von Benedig, sagt von Julius II: "Er tatte von den Helden nur ihre Laster, von den Fürsten ihre Hoffart, von den Staatsmännern ihre Falschheit und seinem Namen gebührt eine Stelle wier Denen, welche nur Haß eingestößt haben und welchen man nur Brachtung schuldig ist." "Dieses Urtheil," erwiedert Daru mit Nachtund, "ist voll gehässiger Ungerechtigkeit." Allerdings besaß Julius nicht alle Tugenden des Priesterthums; aber er vermied es, in eine den Pähsten damals so gewöhnliche Schwäche zu verfallen. Er zeigte sich, ob-

wohl im Privatstand geboren, erhaben über bie Gitelkett Derjenigen, bie burch Erhebung ihrer Kamilien ihren Namen zu verherrlichen glaubten, Er beging ben Fehler, daß er die apostolischen Formen, die boch oft mächtiger find als friegerische Gewohnheiten, aus den Augen fezte. Er hatte sehr Unrecht, fich auf Mingen mit einem feltsamen Kontrast barftellen zu laffen, mit ber Tiare auf bem Saupte und ber Peitsche in ber Sand, bie Barbaren aus Stalien jagend (wie Turffanth ben Berbunbeten ber Byzantiner brohte) und bas Wappen von Franfreich unter bie Fuße tretend, bamit über bem Sinn fein Zweifel fenn konnte. Buicciardini fagt von Julius II.): er hatte sich mit unsterblichem Ruhme bedeckt, wenn er jede andere als die breifache Krone getragen hatte. Bergeffen wir endlich nicht, baß er ein leidenschaftlicher Freund ber Wiffenschaften, Literatur und Runft war. "Die iconen Runfte", fagte er, "find fur ben Burger Gilber, für ben Gbelmann Gold und für die Fürsten Diamanten." Er hatte fie noch mehr beschügt, wenn fein Pontifitat weniger unruhig gemefen mare.

Es war ber Sahrestag ber Schlacht von Ravenna, an welchem Karbinal Johann von Medici, Leo X 00), jum Pabit gefront murbe. Wirhaben ben Ramen Leo X ausgesprochen. Belche Fulle manigfaltiger Been, welche Menge merfwürdiger Berte, welche Maffe neuer Intercijen, welches wundervolle Gange neuer Entbedungen, wieder gefundener Reichthumer, fühner Unternehmungen, erhabener Schöpfungen, follten Diefes Pontinfat verherrlichen! Da Julius II stirbt, fo wird ein Michel Angelo acc) es fenn, ber sein Grabmal errrichtet. Leo X, von dieser hohen Beisheit der Pabste beseelt, welche jede Gifersucht gegen ben Borganger verschmaht, wird

<sup>\*\*)</sup> Blatt as, Ar. 1. gibt das Bitdniß Julius II, wie es Raphael hinterlassen hat. Julian wal Kovere, Reste Sirts IV, kam in dem Fieden Abisbal dei Savona, als ein Sohn armer stern von niederem Stand, jur Welt. Er wurde nach und nach Bildwig von Carpentras. Bolspan Koignon, Alfbano und Dilla. Er stard den 2 jebruar 1513, im 72sten Jahre seines Allius II war der erste Gestliche, der, um sich ein maiestätischer im zuren seines Kontisstats. Julius II war der erste Gestliche, der, um sich ein maiestätischer in imposansen führen zu geben, den Dart wochen i. Do. Beitipet murde nachgeabnt war Franz I und Kart V. Bon diesen Kürken ging die Sitte auf die Posseute und in der solls sing in aus Europa auf das Bolt über.

200 S. Blatt as, Nr. 2. Lev X war der zweite Sohn Lorenz des Präcktigen. Er wurde zum Asheren für den in Maglacio die Sitze, Alsons Condact legte das Werf fort und Baccio Basisische entwarf Michel Angelo die Sitze, Alsons Combardi sezt das Werf fort und Baccio Basisische entwarf Michel Angelo die Sitze, Alsons Evender deze Der Gittbulg, das wir hiet geben, ist von Raphael von Urbins.

200 Blatt as, Nr. 5. Wickelagniolo Buonarroti (wir gebrauchen dies Drihogravbite nach einer geken, ist von Raphael von Urbins.

201 Blatt as, Nr. 5. Wickelagniolo Buonarroti (wir gebrauchen dies Drihogravbite nach einer gebrauchen dies Drihogravbite nach einer gebrauchen dies Drihogravbite nach einer Februar 1583, vo Janre als. Er kannunte aus dem alten und erlaufern Aus der Grafen von Fredruch Isak der Februar 1583, vo Janre als. Ar kannunte aus dem alten und erlaufern Aus der Grafen der der Februar 1583, vo Janre als. Ar kannunte aus dem alten und erlaufern Aus der Grafen das über errichten. Das Hanken der Februar haben der Britander Grechen verbretten sollte und in einer Echograng bei in nie ken Gestelle der Grafen der Grafen der Grafen der Februar der Februar der Grafen der errichten. Das gleiche der Grafen der errichten, das gleiche Grafen der errichten hab der Grafen der Grafen der Erichtung der Grafen der Erichtung der

## ITALIEN



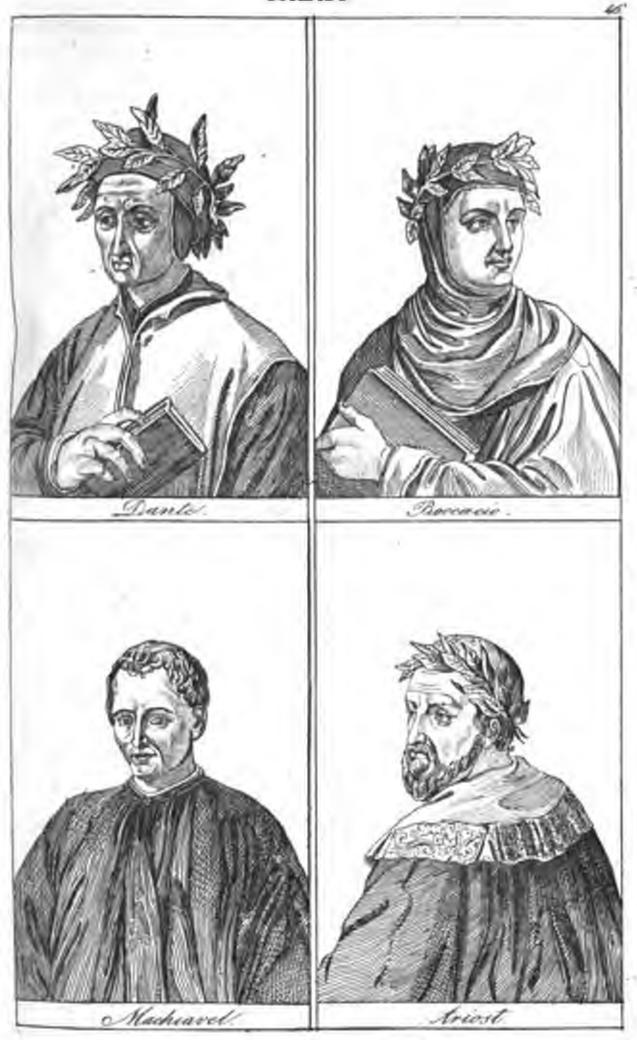



!

fortfahren, ben Batitan zu verschönern und Raphael \*) wird ihn mit feinen Meifterwerfen fcmuden.

Italien wunschte fich Glud zu Dante's 00) Ruhm; es lauschte ben harmonischen Gefängen Arioft's \*\*\*). Rach Boccacio +), der selbst in seinen Erzählungen so viel Muster jeder Art von Beredsamkeit gab, ersteht in Machiavell ++) ein Mann von unermeglichem Beift, der bercit ift,

in den Schattirungen hervorbrachte — ein llebessland, durch den einige seiner Gemätde wenigk Jahre nach seiner Mentalbe wenigke Jahre nach seiner Mentalbe verloren. Dienn man auch nicht behaupten will," sast Luackentere der Luiner, seenheit der Linien, Belldunkel und Magte der Kardung Littan und Correggio gleich fomme, so ware es hinreichend gewesen, daß er sich einen Iheil diese Bertheite angeeignet, daß er namentich die Wirfung aemissen, das er sich einen Iheil diese Bertheite angeeignet, daß er namentich die Wirfung aemissen, das er sich einen Iheil diese Bertheite angeeignet, daß er namentich die Wirfungen werdie, das er sich einen ich der Fähren Berteilt ausgeschaft zu Anland destst deren s., davon eine in der Vibliotheft von Brera, Benedig ko, Koren 20, Perugia 11, Neapel 1. Fadriand 1, Maris 11. Vondon, in verschiedenen Kadimetren, 27, Beterbäurg 1. In Modena sinder sich die stilt vollender Zeichung deren Katineten verdanke ich die beitlich vollender Zeichung der Berteum dung. Auch diese Eriteumdung ein das karl 33. Darmikatt 1, Maris 11, Varen 11, Varen 11, Varen 12, Varen 12, Varen 12, Varen 13, Varen 13, Varen 13, Varen 13, Varen 14, Varen 14, Varen 14, Varen 15, Vare

<sup>\*)</sup> S. Blatt 45. Mr. 4. Raphael Sanzio wurde geboren zu Urbino im Jahr 1483 und ftarb in seinem soften Jahre zu Kom am 7 April 1520, am Charfreitag, welcher sein Geburtstag war. Im Jahr 1833 wurde sein Grab zu Rom eröffnet, und man überzeugte sich, daß der Schadel, den man in der Akademie von St. Lucas als Raphaels Schädel zeigte, ihm nicht angehört hat. In den Trümmern des Grads sand man ziemlich gut erhaltene Reste des tannenen Sargs; Bruchsücke von Malerei, die den Deckel schmücken; eine eiserne Stelletta, eine Art Sporen, womit Leo X den Maler beehrte; leinige Haften, viele Annelli von Metall, einen Iheil der Knöpse des Rieides, Bolgendes sind die Wahrnehmungen, welche der Wundarzt Baron Trasmondi machte. Der Körver war von guten Verhältnissen und maß 5' 2" 3". Der vollkommen erhaltene Kopf hatte noch alle, sehr schwe Zähne, 31 an der Jaht. Der zeste in der untern Kinnlade links war nicht ans der Jahnhöhlte hervorgegangen. Man sah deutlich die Züge des Borträts auf der Schule von Atden schlichte hervorgegangen. Man sah deutlich die Züge des Borträts auf der Schule von Atden schleberbein des rechten Arms bezeichnete hohle Stelle scheint eine Folge einer größen liebung in der Zeichnungskunst gewesen zu senn. Die Beine und Küste waren ziemtich start gebuur. Was die Beobachter überraschte: man fand den Kehltopf unversehrt und noch biegiam. Er warmeit, und Dieß läßt glauben, daß Raphael eine weitreichende Stimme hatte. Um 18 Ottober des memeit, und Diestläst glauben, das Raphael eine weitreichende Stimme hatte. Um 18 Oktober defilien Jahrs fand die zweite Beerdigung der Reste Raphaels unter der Statue der Madonna del Sasso Statt. Das Bildnis, das wir geben, ist nach dem von Raphael selbst gemalten Porträt gestochen. "Einigen außerordentlichen Geistern," sagt Lugtremezeide-Luinen, "war es gegeben, die herrschaft einer dem Reid unzugänglichen lieberlegenheit auszuüben — einer lieberlegenheit, die, weit entkernt, den Stolf zu verlegen, vielmehr eines Isden Ettelkeit zu schmeichen scheint, die, weit entkernt, den Stolf zu verlegen, vielmehr eines Isden Ettelkeit zu schmeichen scheint, die, weit entkernt, den Groß zu verlegen, vielmehr eines Isden Katur schöpfen kann. Solche Menschen sind in der sittlichen Ordnung gleich jenen kühnen Denkmalern, den Wundern der Weisigkeit, lichen der sittlichen Ordnung gleich jenen kühnen Denkmalern, den Wundern der Geschickslichteit, die man nicht host sich wieder erzeugen zu sehn nach auf deren Erhaltung man so großen Werth legt. Der Berlust eines solchen Geistes, zumal wenn sich derselbe schnell und vor der Zeit zuträgt, erweckt eine allgemeine Irauer. Man sühlt sich gleichsam selbst betrossen von dem Schlag, der Jenen wegrafft, und empsindet in sich eine Leere, ahnlich der beim Berlust eines Freundes, den man nicht erschen kann. Dieß war der Eindruck von Raphaels Iod. Die Zeitgeunssen kazungen dier andern; 20 die Komposie in der Kunft zu vermeiden weiß; 5) den Ausdoruck, das seltenste aller aller Latente. Seine Zeichnung, immer rein und natürlich, ist nicht so geschände und kan Erkent sie au dem schonen Gleichzewicht der Anwendbarkeit auf viel mehr Gegenkande und man erkennt sie an dem schonen Gleichzewicht der Anwendbarkeit auf viel mehr Gegenkande und man erkennt sie an dem schonen Gleichzewicht der Anwendbarkeit auf viel mehr Gegenkande und man erkennt sie an dem schonen Gleichzewicht der Anwendbarkeit marmeit, und Dief lagt glauben, bag Raphael eine weitreichende Stimme hatte. Um 18 Oftober beiun uicht jo gelehrt und traftig als die Michel Angelo's; aber fie hat den Bortheil der Anwendbarkeit auf viel mehr Gegenstände und man erkennt sie an dem schinen Gleichgewicht der Linien, an der Darmonie in den Umrissen, an der Bräcision der Formen. Was die Bollkommenheit seines Lolorits anlangt, so sehlte ihm Nichts, als daß er nicht lang genng lebte, um aus den Lehren und Beispielen, welche seitdem die venetianische Schule in Italien wuchern ließ, Nutzen zu ziehen. Raphael hatte nicht Zeit, die üble Wirkung zu bemerken, welche der Nistbrauch der Druckerschmätze in den Schattirungen hervorbrachte — ein llebessland, durch den einige seiner Gemälde wenige Iahre nach seinem Lode die Ansangs so bewunderte Barmonie verloren. "Wenn man auch nicht behaupten will," sagt Quatremere der Quincy serner, "daß Raphael in Bezug auf Wahrheit der Carpation. Durchschtigteit der Linten Genneit der Linten.

alle Kampfe zu bestehen und alle Preise zu erringen, ber beite Geich schreiber von Florenz, ber erfte Lehrer des Rriegsmejens, ber Schöpfer neuen Luftspiels, ein fühner Meifter ber Staatsfunft, obne Zweifel me mal von gefährlichen und hochft tadelnewerthen Grundfagen, ber fich vor jedem unbefangenen Beobachter, welcher ihn mit Ruhe anhören fich in das Jahrhundert ber Borgia verseben will, oft zu seinem Bor ausnimmt.

Richt bleg für Diejenigen, welche murdig find, Die Baben bes Be ju bewundern, ftrahlt ber ben Runften von Julius II und von Lev X willigte Schut in vollem Glang. Die Menschen vom gewöhnlichften Ed bie nur mit ben Augen verstehen, konnen sich am Anblick ber ichoi Berte, Die in ber Belt eriftiren und tiefer Epoche angehoren, genuß Wir erwähnen hier vor Allen Mofes auf Julius II Grab. ein Monument, bas, vor bem Gartophag eines romischen Pabites aufgeft auf unauflößliche Weise bas alte und bas neue Testament verbinden follen scheint. Sicherlich ift es bas erfte Denfmal ber Cfulptur.

Das erfte Denfmal ber Malerei ift die Schule von Athen 40),



ife.
cmp
it 12
angea
foncy
inalies

Moses von Muchol . tryelo.





And the same of th



4







La Setonkerthe.

4

μ

noch unter Julius II entstandene Komposition voll Sinnigkeit, im erhabensten, poetischesten Styl — eine Komposition, die die Bewunderung der Alten erregen würde, wenn es ihnen vergönnt wäre, sich lebend in unsere Kreise zu mischen und uns zu fragen, wie wir sie studirt haben, wie begriffen, da unsere Scharfsichtigkeit den Rang so vieler ersinderischer Geister gerecht zu bestimmen und unser Takt die Orduung zu errathen gewußt hat, in welcher es verständig war, sie zu ehren und das Knie vor ihrer Größe zu beugen.

Ich bitte um Erlaubniß, Diese Boraussehung einen Augenblick zu verfolgen. Die Phantasie hat manchmal auch ihre ernste Seite, die dann ihre Berirrungen entschuldigt. "Und in welchem Land", wurden diese gefeierten Bafte fragen, wenn fie fich konnten einen Augenblick zu uns an unfern heerd fegen, "in welcher Stadt haben die Reuern die achtbarften Beugniffe ihres Ruhmes niedergelegt ?" Boll Stolz murben wir antworten: in Italien, in Rom, das für und die ewige Stadt ift. Wir zeigen zu Rom den Bejeggeber ber hebracr mit bem noch in bem Marmor guctenben Leben, wir haben auf einem Gemälde die Erinnerung ber edelsten Lehrer zurückgerufen. Das erfte Monument schmudt eine ber gablreichen Stätten bes Bebets, von denen das neue Rom voll ift, einen der ordentlichen Tempel, die unserem Apostel St. Peter in Bincoli gemeiht find." "Und das andere Denkmal," wurden die Gaite, begierig auf unsere Bunder, fragen, "bas andere Denkmal, bas uns unmittelbarer intereffirt, auf welchem Ihr, wie Ihr behauptet, uns so gut abgebildet habt, wo ift ce? Führt uns hin, daß wir uns wieder sehen und erkennen." "Das zweite schmuckt ben Palaft, der an einen andern Tempel beffelben Apostels anftogt, aber an einen glanzenderen, herrlicheren Tempel als der erfte, so erhaben, von so weiten Riumen, daß Ihr nie seines Gleichen gesehen habt. Ihr send bei ben Rerhaltniffen Gurer Götter stehen geblieben; unfer Tempel ift die Behaujung der imposanten Feierlichkeiten des katholischen Kultus, ber herrlich. kiten bes Christenthums: er heißt Basilica von St. Peter" .).

Jahrhunderten aufgefunden und wodurch den Erfindungen der Schule von Athen so viele und gesährliche Baralleten entgegengesest worden sind, hat diese Komposition in der Meinung der Künster sorwährend ihre Stelle behanptet. Ja, die Figuren vieler antisen Personen, die man daselbst dargestellt sicht, gelten noch immer für klassisch, sethst an der Seite dersenigen, welche und der gleichzeitige und treue Meissel der Griechen vermacht har — so sehr besaß Raphael das Lalent, das Alterthum zu errathen. Und bei diesen manchmal prophetischen Aehnlichkeiten, welche Korrestheit, welcher Ausdruck, welche Wahrheit in den Stellungen! Hören wir nicht die Lehren der weisesten dieser Philosophen wie aus ihrem Munde hervorgehen und zum Unterricht — uns, die wer und sur an geschickt batten?

ber weiseften dieser Philosophen wie aus ihrem Munde hervorgehen uns jum Unterricht — uns, die wir uns für so geschick halten?

'Se ichen uns angemeisen, auf Blatt do von dieser Bastlica, dem Wunder der neuen Jahrhunderte, juerst eine Ausicht des Neußern, dann auf Blatt so des Innern zu geben. Bor dem eigentlichen St. Beterschlat ist der segenannte Play Rusticucci, 246 römische Fußt lang, 204' breit. Der St. Beterschlat, von elliptischer Form, hat in seinem größten Durchmester 738', in seinem kleinsten Beslsz' weit. Alexander VII tieß sie durch den Ritter Bernin erbauen; der Pahft legte am 25 August 1661 den Grundstein. Sie wurde vollender unter Klemens IX. Die Säulen sind 284 an der Jahl. Außerdem zählt man 64 Pseiler von Travertin, sämmtlich von dorischer Drouung. Die Säulen und Pseiler sind im Dalbkreis aus ieder Seite des Plazes und in 4 Neihen ausgesellt, welche 3 Gäuse bilden: in dem mittlern Mang, welcher der geräumigste ust, können zwei Bagen neben einander durchsahren. Die Säulen mit ihrer Vasse und ihrem Kyaus sind sog 3' "hoch. Sie tragen ein Bessink von jonischer Ordnung, welches of mist. Darüber ist eine 3' 8" hoch. Sie tragen ein Gestink von jonischer Ordnung, welches of mist. Darüber ist eine 3' 8" hoch. Sie tragen ein Aessmallt mit 96 9\square 2/2' hochen Statuen von Traverten. In der Witte dieses Plazes erhebt sich ein engyptischer Obesiest von rothem Granit ans einem einzigen Stad und ohne Sieroglophen. Caliqula dat ihn aus Deliopetischen der und Sirtus view seiner heigen Blag angewiesen, den 10 September 1586. Rechts und Inte von dem Obesiesen bewinder man zwei ahnliche Brunnen. Die Spige läuft in ein Bündel von Röhren aus, wo beständig eine Mass angewiesen, den 10 September 1586. Das Gaser aus der Ceutraliöhre steit bie zur Söhe von 64' empor. Mehrere Meister haben am Et. Beter genebete; Berndard Rossellini, Leo Vaprisch von Urdine selbst, Batthasar Bernat, kluton von San Gallo, Bruder Joenden von Weben Deetischen Deminstaner, Raphabal von Urdine selbst, Batthasar Bernat, kluton von San Gall

Da ich nothwendig von ber Stulptur, ber Maleret und ber Archi tettur reden, in diesem engen Rahmen aber ben Ausdruck meines Bebanfens beschränken muß, so bin ich genöthigt, für jede dieser brei nüplichen Ranfte, ber Tochter ber Beichnung, benen bie Menfchen fo viel Luft, Empfindungen aller Urt, Sicherheit und geschmackvolle Wohnungen verdanken, einen Typus zu mahlen. Dazu bienen mir das Grabmal Julius II, Die Schule von Athen und die Petersfirche. Durch welche Folge von Beiten ; Ideen, Revolutionen, Studien, Fortschritte ift man nach so langer Unwissenheit und fpater nach fo vieler Barbarei zu diefen hohen Schopfungen gelangt? Die Bauwerke des Perikles in Athen, die Kompositionen des Phidias und Polyflet, bes Zeuris und Parrhaffus, feiner Zeitgenoffen, hatten Griechen. land die vollkommensten Muster der Architektur, Skulvtur und Malerei geliefert. Die Kunft mar zur Wiffenschaft geworden. Ihr folger, gedanfenvoller und erhabener Styl blieb fo bis zum Zeitalter Alcranders. Unterrichtet durch ben Ruf zogen Die Römer in Korinth, in Theben, in Athen Gine erfte Unordnung ließ Pindars, Epaminondas Bildfaulen nieder-Metellus, Mummius, sen es habsucht, fen es Inftinft bes Schonen, thaten ber Plunderung Ginhalt. Denkmaler aller Urt von Große wurden nach Rom gefandt. Die Runft, geboren in Griecheuland, schuf fic im Schoofe Roms ein zweites, nicht ruhmloses Baterland.

Besonders hatte die Baufunst das glücklichste Geschick. Casar August liebte und beschützte alle Künste. Adrian, beinahe selbst Künstler, gab ihnen einen edlen Schwung und brachte sie in Sicilien und Athen zu neuem

diese masenkätische, regelmösige Ginsachheit gegeben hat. Die erstaunenswerte Auppel wurde erk von Jakob della Borta unter Sirt V vollendet. Baul V, qus dem Dause Borgheie, hat die Form der Kirche bestimmt, die Karl Maderno auf ein lateinliche Kreuz zurückzesichet, hat die Form der Kirche bestimmt, die Karl Maderno auf ein lateinliche Kreuz zurückzesichet, hat die Form der Kirche des wurden im Jahr 1612 vollendet. Die im Jahr 1792 unter Pule VI nach Karl Wardsoni's Kissen ersdaute errichtet, wie die Istubbader und das Grissening der VIsikien. Die alten Komed haben ungeheure Gedaute errichtet, wie die Istubbader und das Evissening der Jakisien. Die alten Komed haben ungeheure Gedaute errichtet, wie die Istubbader und das Evissening der ein schoef gant bedektes Kobaulde war ohne Beripiel. Die großte Kopanibe Goplenen ist nur zu öhner. Koned wir und zum Innern des Tempels. Den 5 Leisuungen der Kaaade entsprechen zu große Inder, welche den Eingang in den Lennel bieben. Das Haubther ist gan, von Bronze. Richte hat 1872 kann der Erstauffelnung aus mit der unermessichen Ausbehnung, der Schönheit der Verhätung, dem Kreine Gegen der Unternehmung, die Geiang der Unternehmenstellen unterlüchen, um die Größe der Idee, die Minheit der Unternehmung, die Geiang der Unternehmung zu begreifen. Diese Kirche hat 1872 kann bei in teinen Einzelnderit der Ausküberung zu begreifen. Diese Kirche hat 1872 kann bei in teinen Schönlen dem Boden die Ausbertung der Erwertungschaften der Gestinden der Erwertungschaften der Ausküberung der Gehalten der Kochaltars hat eine Pohrerturde, der Teleerkung der Frechte filmte der Gestinden der Frechte Mehlungen erricht sich das der Er Keterkenung der größte ist. Man jahlt aus Mitarische Pallen Mehlungen erricht fich, daß der Schonlen gelomente der Kochaltars hat eine Gestigen Westen werden der Ausbert der Kochaltars hat eine Gestigen Westen der Keterkung der geste ist. Aus zu der Verlagen der geste gegen der Verlagen gegen der Verlagen gegen der Verlagen gegen der Verlagen der Verlagen der Verlagen

Flor. Diofletian verschonerte Rom und seine Baterstadt Galona. unter ben Grarchen begann bie Periode auch ber Entartung ber Ranfte. Montesquieu und Gibbon, ber eine mit bem burchbringenben Blick feines Beiftes, ber andere mit ben Beweisen ber Geschichte, haben erflart, warum in Jealien der Berluft der Unabhängigkeit, der politische Berfall auch ben Berfall ber Kunfte nach sich ziehen mußte. Die Conception des sinnigen Benius ber Architeftur, Die bilbungereichen Schöpfungen ber Stulptur, Die noch verführerischeren Scenen der Malerei — diese Blüthen der Einbildungs. fraft und bes Gemuthe, Diefe erhabenen Erfindungen, beren Glemente von weit garterer Ratur find als Wiffenschaften und Literatur - fie verderben unter ben Sanden von Fremden aus gemischten Nationen, Die fich unter ben in mörderischer Zwietracht gespaltenen Ginwohnern niedergelassen hatten. Bir haben gesehen, Was die Runfte unter den gothischen Königen hervorbrachten. Was das Gemeinwesen betrifft, so darf man nicht glauben, daß diefe Fürsten allein an bem moralischen Berberben Staliens Schuld sepen. Bielmehr haben wir gezeigt, baß sie nügliche Gesete, ehrenhafte Gewohnbeiten einführten. 3ch glaube felbit, fie haben ben Muth bes Bolfes wieder aufgerichtet. Die Wehrmanner mit ber Franziste flößten bas ftolze Bertrauen, Die Soffnung, die Uncrichrockenheit in ben Schlachten ben Gobnen Derer wieder ein, die man seit Gratian bas Pilum wegwerfen fah, mit welchem ihre Voreltern die Welt bezwungen. Aber die Gothen und nach ihnen Die Lombarben tamen aus einem Land, in welchem man Die Runfte nicht kannte. Doch schirmten sie oft ihre Trummer und Erhalten war so viel als Schaffen. Es ift begreiflich, daß in den Wirren des eilften und zwölften Jahrhunderts bie Runfte, Rinder bes Friedens und ber Die Schönheit, bas Streben nach funft-Tugend, nicht gebeihen konnten. lerischer Bollkommenheit scheint mit geistiger Beredlung hand in hand zu gehen. Die Griechen waren bavon so überzeugt, daß dasselbe Wort Kalon in ihrer Sprache das Schöne ausbrückte und das Gute. Im breizehnten, vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert fühlten bie Staliener, Diefes aus einem unermeglichen Berschmelzungsprozeß, aus ursprünglichen Glementen bes ausonischen Bodens und aus Elementen so vieler verschiedenen Länder ber Belt zusammengesezte Bolt, ben Geschmack ber Runfte in sich erwachfen, und sie pflegten sie mit Erfolg. Michel Angelo, der allein hier zwei derselben vertrat und ber, streng genommen, alle drei vertritt, Michel Ungelo und Raphael sind nicht als Riefen, wie man sie gesehen hat, auf einmal vom himmel gefallen. Schon hatten sie ausgezeichnete Künstler zu Michel Angelo und Raphael waren gleichsam die Summe aller dieser Talente ihrer Vorgänger und die Regierung der für alle Glorien leidenschaftlichen beiden Pabste ehrte biese vervollkommten Talente und verschaffte ihnen Gelegenheit, sich bewundern zu lassen. Wir find indeß nicht gemeint, einem Corregio, Titian, Bramante, namentlich bem großen Lenardo ba Binci, einem Dominichini, Guibo, ben Carraccio ihr Berdienst zu schmalern. Allein unser Raum ist zu beengt , und "wenn bas haus klein ist," sagt ein italienisches Sprüchwort, "können nicht alle Gaste geladen werden." Bostenben wir diese flüchtige Musterung der Arbeiten der drei Kunfte. Monumente der Architeftur von großer Schönheit ents standen in mehreren Theilen Italiens nach Planen, die aus dem Orient gefommen ober auf ber Salbinfel entworfen worden waren : fo bie Dome von Florenz, Mailand, Siena, Pisa, Orvieto, Reapel (lezterer auf ben

burch bie Portugiesen, Diejenige Amerifa's burch die Spanter (er hatte fagen follen burch einen Staliener), bie Erfindung und allmälige Bervollkommnung ber Buchbruckerei, bie Angriffe ber Reformation, ben Widerstand bes Katholicismus in sich begreift. Der Abbe Barthelemn beabsichtigte Unfange auch ein foldes Wert zu verfaffen, ehe er fich für feinen Una-Wie Dem fene Die Aufgabe war nütlich und fuhn. charsis entschied. Roscoe hat sie mit Erfolg ausgeführt. Es ist sehr wahr, daß eine Reigung ber Beifter ju Fortschritten ber Aufflarung fich bamals in Italien bemerklich machte. Neapel, Rom, Florenz, Ferrara, Bologna, Benedig, Benua, Mailand, Turin, Bercelli, Pavia und viele andere Stadte außer Italien besagen Manner von Genie. Lev X gebachte biese zerftreuten Lichter in einem Centralpunkt zu sammeln. Er berief aus allen Theilen Guropa's Professoren zu sich. Theologie, kanonisches Recht, burgerliches Recht, Heilfunde, Moralphilosophie, Logif, Rhetorif, mathematische Wiffen schaften erhielten reich botirte Lehrstühle. Die Dichtkunft murbe burch Lob und Auszeichnung angefeuert. Die griechische und lateinische Philosophie erfreute fich ber Freigebigkeit des Pabstes; unter seinen Auspicien lehrte Thefeus Ambrofio die orientalischen Sprachen, Agasto Guidacerio die hebraische. Reine neue Illustration entging ben Aufmunterungen Diefes Farften. Das Graviren mit dem Grabstichel und bas Megen famen zu gleicher Beit gur Lev X liebte die Musif; er beforderte bas Studium dieser Kunft. Welche Reihe von Berühmtheiten — Arivst, Vida, Sannazar, Machiavell, Guicciardini, Bembo, Sadolet! Welch ein glanzendes, herrliches Gedeihen verbreitet fich auf die Stimme bes eblen Wohlthaters, ber die hauptstadt ber driftlichen Welt zu einem Sammelplat aller beredten, liebenswürdigen und gelehrten Manner gemacht hatte! Gin Ginfluß, den man in ber Rud. wirkung auf die Staaten von Florenz fah, ichien in berfelben Sand diese erhabene Souveranität noch weiter auszudehnen. Ich schließe mit einer Stelle aus Pope, der einen Theil dieses Triumphes der Kunfte und Bif. fenschaften also schildert: "Sieh' ba! Das ift das goldene Zeitalter bes großen Lev. Jede Muse erstehet aus ihrem Todesschlaf und richtet ihren von iber Zeit verwelften Blumenkranz zurecht. Der alte Genius Roms schwebt über seinen Ruinen, schüttelt ben Staub von fich und erhebt fein majestätisches Haupt. O Sieg ber Kunfte! Die Bildhauerei und ihre Schwestern entsteigen ihren Grabern; ber Marmor athmet, ber Stein befleibet Formen; von lieblichen Weisen ertonen erhabene Tempel. Raphael hat seinen Pinsel ergriffen, Biba seine Lener. Unsterblicher Biba \*), um Deine Stirne windet fich ber Lorbeer des Dichters und ber Epheu bes Rritifers! Eremona ift folz auf Deinen Namen; an Starfe Die Zweite nach Mantua, wird sie tie Erste senn an Ruhm loo)"

Wir durfen den Faben der historischen Begebenheiten, die sich unter

biefer gefeierten Regierung entwickelten, nicht langer unterbrechen.

Da die Franzosen einen Theil ihrer Besitzungen in Italien verloren hatten, so griffen die Verbundeten Florenz an und stellten das Ansehen des Hauses Medici her. Der vertriebene Peter II, des Pabstes Bruder, war im Jahr 1503 beim Uebergang über den Garigliano, als er mit den

") Pope's Berfuch über die Krieit, Thi. 1

<sup>\*)</sup> Berfasser der Christiade, aus welcher Milton viele Bilder und Ideen entlehnt hat, einer Ars poetlea, die Scaliger nach der horazischen schätze, eines Gedichts über die Seidenwürmer ze. Eremona war durch Bida's Geburt wie Mantua durch die Birgils verherrlicht worden.

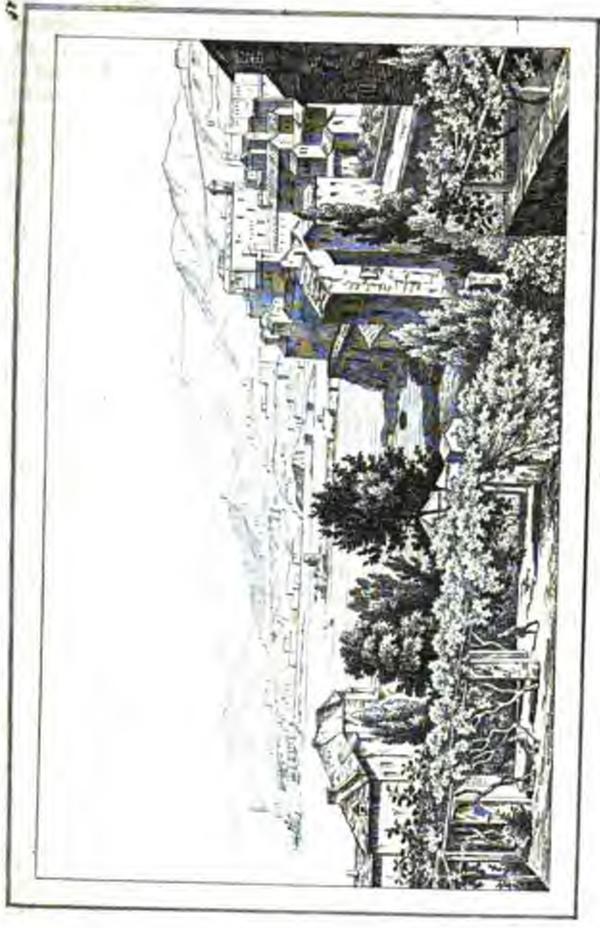

Genua.



Franzosen gegen die Spanier stritt, ertrunken. Julian, Leo's zweiter Bruder, regierte die Stadt fast als Herr, wiewohl noch immer unter der scheinbaren Antorität der an die Stelle des Gonfasoniere Soderini gesezen Magistrate. Lezterer war als Verbannter in Ragusa. Die Einzelnheiten dieser wichtigen Ereignisse muß man bei Macchiavell lesen. Eine der ersten handlungen der Medicaer war, daß sie diesem berühmten Mann, der wegen unversichtiger Reden, die aber keine den Zorn des Siegers heraussordernde Handlung begleitet hatte, verhaftet und selbst auf die Tortur gebracht worden

war, ben Rerter bffnen liegen.

Im Jahr 1513 erschien eine Flotte Ludwigs XII vor Genua .. Die Franzosen hatten diese Stadt im Jahr zuvor verloren, hielten aber noch immer bas Raftell ber Laterne befegt. Gin bereits gemachter Berfuch, te mit frifden Mund. und Kriege-Borrathen zu verforgen, mar miglungen, Ein normannisches Schiff wollte diese Sulfe bringen, aber Manuel Caballo, tiner jener tapfern Genueser, wie sie sich einst im Krieg des adriatischen Meres ausgezeichnet, legte fich mit einer Galeere zwischen die Citabelle griff bas Fahrzeug an, enterte und führte es im und das Schiff, Triumph in den Hafen. Bald darauf näherten sich die Brüder Antoniotto und Jeremias Adorno, verbannte Genueser, Freunde der Franzosen, mit 4000 Mann Fugvolf der Stadt. Um sich weder vor Feinden im Innern noch von Außen zu fürchten zu haben, ließ ber Doge Janus Fregoso beim herausgehen aus dem Senat Hieronymus de' Fieschi, der in Reden feine Unhänglichkeit an Frankreich hatte burchblicken laffen, tobten. Meuchelmord hatte bem Doge ein guter Staatsstreich geschienen, gereichte aber zu seinem Berberben. Denn der Senat und das Bolt wollten keine Mitschuld an diesem Berbrechen tragen. Prejean, ber Befehlshaber ber Flotte, war fo glacklich, die Ginfahrt der Rhede zu erzwingen, seine Trup-Ma ju landen und Antoniotto Aborno wurde, als Statthalter Ludwigs XII, vom Senat und Bolf zum Doge ausgerufen.

Da La Trémouille, der Feldherr der Franzosen, einer leichten Verbinsdung über Genua versichert war, so schritt er zur Belagerung von Rovara. Lasayette, Großmeister der Artisterie, pflanzte am hellen Mittag seine Batsterien gegen tie Stadt auf und er hätte sie genommen, wenn nicht Marismilian Sforza, Ludwigs des Mohren Sohn und jezt Herzog von Mailand, zu hülse geeilt wäre. Die Franzosen mußten die Belagerung ausheben, und da sie auf ihrem Rückzug nicht vorsichtig genug waren, so wurden sie in der ersten Racht von den Schweizern übersallen und dergestalt mitgenommen, daß sie

10,000 Mann einbüßten.

Inzwischen war Kaiser Maximilian Wittwer geworden, und trug sich wit dem Gedanken, die erste Erledigung des heiligen Stuhls zu benühen, um sich zum Pahst wählen zu lassen. Dieselbe Absicht hatte Amadäus VIII, herzog von Savoyen, es gelang ihm aber nur ein Sindringling zu werden unter dem Namen Felix V. Da geriethen alle politischen Fragen, die sich aus solchen Umständen entwickeln konnten, plöhlich durch den Tod Ludwigs XII in Stillstand. Er starb an Erschöpfung den 1 Januar 1515. Ludwig XII hatte durch die Vorzüge seines Charakters, durch das gerechte Vertrauen zu seinem würdigen Minister, dem Kardinal d'Amboise, durch seine unab-lässigen Bemühungen, Land und Städte vor den Mißhandlungen der Kriegs-

<sup>1 &</sup>amp;. Blatt st. Binte fieht man die Laterne, rechte die von Ludwig XII erbauten Festungewerfe.

knochte zu schühen, in Frankreich ben Namen eines Baters bes Bater-

Der Herzog von Angouleme, geboren den 12 September 1494, folgte als Franz I auf dem Thron. Er war ein Urenkel Ludwigs, Herzogs von Orleans, Sohnes Karls V, des Gemahl Balentinens von Mailand. Sofort nahm Franz, als Erbe seiner Urgroßmutter Balentine Bisconti, den Titel: Herzog von Mailand an.

"Diefer Fürst, lagt Daru, jung, feurig, voll bes übersprubelnben Muthe, ber bie Rriege biefer Epoche und feiner nation auszeichnete, eutfernt vom Heere mabrend Lubwigs XII Regierung, verfolgt in feines muffigen Stille burch bas Berausch ber Thaten Gaston's, gab fogleich ben Benetianern, mit welchen Frankreich verbunden mar, schriftlich Rachricht, bag er binnen 4 Monaten sich mit ihrem Feldherrn Alviano an der Adda vereinigen werde und er hielt Wort." Balb fand er in ben Felbern von Marignano, wo bie Schweizer aus Mailand gegen ihn jum Ungriff ructen. zog bei dem Ton der furchtbaren Hörner von Uri und Unterwald, die man an bem Tage ber Schlacht blies. Der Kampf währte zwei Tage. Alviano langte von seinem Heer, das bei Lobi war, in der Mitte des zweiten Schlacht tages an, aber nur mit 56 Reitern, tie ben venetianischen Ruf: Marco! erschasten ließen. Die beiben Beere glaubten, alle venetianischen Truppen Der Muth ber Frangosen verdoppelte sich; die fanden in ber Linie. Schweizer fingen an zu weichen, aber fie machten einen geschickten Rudzug. Rach ber Schlacht, welche von Trivulgio Die Riefenschlacht genannt murbe, fick fich Franz I von Banard D) zum Ritter schlagen, worauf er selbst Mehreren Die Ritterwarde ertheilte.

Ermüdet von acht Jahren des Kriegs, schlossen Franz und Karl, welscher bis jezt blos den Thron von Spanien besaß, den Frieden von Royon. Karl hatte seinen Großvater, ohne ihn zu fragen, einbegriffen. Dich war

das Ende ber Ligue von Cambray.

"Die Benetiauer, gegen welche ber Bund gerichtet mar, bemerkt Daru, bankten ihre Rettung nicht einzig ihrer Standhaftigkeit und ihrer Beie Es liegt nicht in der Gewalt der Menschen, daß nicht das Glud großen Theil an ben Greigniffen nimmt, aber man fann nicht umbin an zuerkennen, daß ber venetianische Senat immer mit Ruhe sich berathschlagte, und seine Feinde nicht erbitterte." Er verstand bie Thatfraft bes großen Moianv, Diefes ebelfinnigen, ungeftamen Orfini, Diefes mit einem fo machtigen militarischen Blick begabten Romers zu forbern. Die Feinde, Die nicht unverföhnlich waren, wurden begütigt; die andern fuchte man burd Go Der Senat hatte ben Tatt, Zeiten und Belegen. wandtheit zu trennen. heiten abzuwarten und zu benügen, er entwickelte unermegliche Gulfemittel und erfezte schnoll bie Unfalle in der Berwaltung. Burde Strenge gehand habt, so war es eine billige Strenge. Die 10, die 3 beunruhigten nicht unnüperweise ein Bolt, beffen Anstrengungen aufrecht erhalten und unter flagt werben mußten - ein Bott, welches fich emporen weber konnte noch

- in h

Danard, welchem der König diese ausgezeichnete Ghre erwies, war in der Nacht in außerster Gefahr gewesen. Sein Beerd, das den Jaum verloren, warf sich mitten unter die Schweizer, trans durch ihre Reihen und war im Begriff, auf ein zweites Varaillon einzurennen, als es durch eine Rebenpflanzung aufgehalten wurde. "Der wackere Ritter war wohl er chrecken, und zwar nicht ehne Ursache: er verlor aber den Kopf nicht, sondern flieg gang sachte ab, warf Pitethaube und Reult von sich und zog sich längs den Gräben, auf schnen Bieren, dahin nach seiner Reinung zurück, wo er Frankreich rusen konnte." (Bavards Leben.)

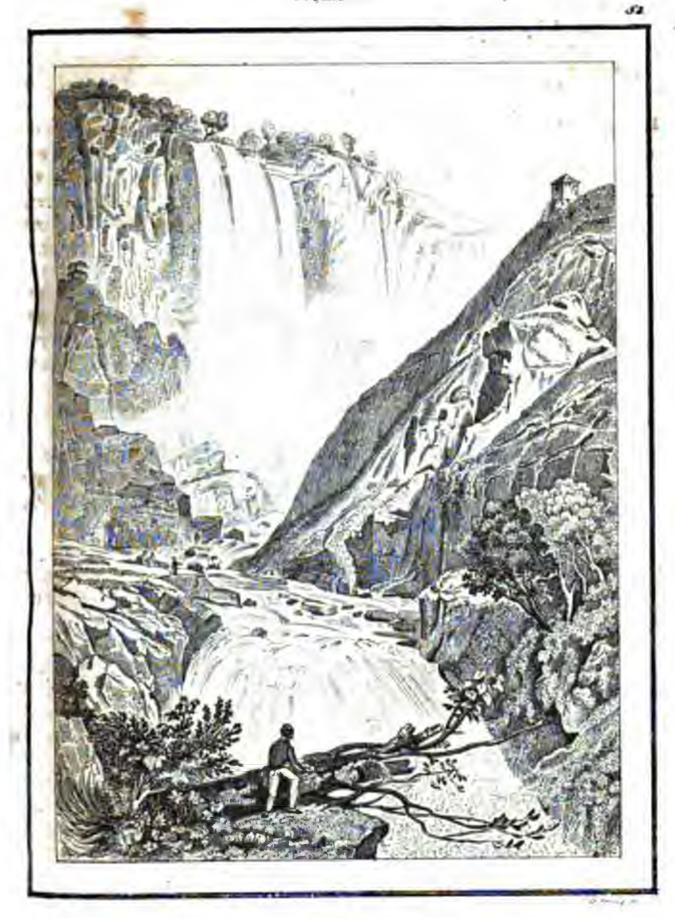

Hasserfall on Torni



wollte, aber welches als Entschädigung für tie nunmäßigen Abgaben, die ihm zugemuthet wurden, erwas mehr Freiheit begehrte. Die Geistlichkeit und der Adel schickten ihr Silber in die Münzen; man eröffnete Anlehen zur Bestreitung der Kriegskosten. Dieselben beliesen sich auf 5 Millionen Dukaten, damals 85 Millionen französischen Geldes und nach dem jezigen Werth wenigstens das Doppelte. Dieß hieß die Ehre, die Eisersucht aller Gouveräne erregt zu haben, etwas theuer bezahlen! Die venetianische Bestzungen in Italien anlangend, so erhielt die Republick mit Ausnahme von Eremona, der Romagna und Triest Alles zurück.

Um diese Zeit geschah es, daß Franz I und der Papst in Bologna eine Zusammenkunft hatten, wo man über die Grundlagen tes sogenannten Concordats Leo's X übereinkam. Wir werden erst davon sprechen, wenn is in Frankreich anerkannt wird. Der Pabst hatte auf seinem Weg nach Bologna mit großem Pomp mehrere der vornehmsten Städte seines Landes, Inni (wo er die auf seinen Befehl unternommenen Arbeiten an der Safade\*) in Augenschein nahm), Spoleto, Foligno und die ganze Romagna

duchjogen.

Im Jahr 1519 starb Maximilian und hinterlick seine deutschen Stade im seinem Eufel Karl, König von Spanien. In demselben Jahr war Benedig Zeuge eines denkwürdigen Ereignisses. Grimani, der im Jahr 1499 wegen des Verlusts von Lepanto nach Rom verbannt worden war, wurde wegen der von ihm während des Kriegs der Ligue von Cambray geleisteten Dienste zurückberusen und nachher, obgleich ein 87 jähriger Greis, zum Doge erwählt. Eine Vorkommenheit seltener Art, welche beweist, duß das Baterland nicht immer undankbar ist und daß es schön ist, sich duch Dienste zu rächen!

In demselben Jahr starb Lorenz II von Medick, Herzog von Urbino, die Sohn Peters II, des ältern Bruders Lev's X. Er hinterließ eine eine sigt Tochter, die nachmalige Königin Katharine von Medici. Damals waten von Cosmus keine Nachkommen am Leben, als Leo X, sein Urenkel, Katharina, Julius, der nachgeborne Sohn des von den Pazzi getödieten Julians, Alexander, ein natürlicher Sohn von Lorenz, Herzog von Urbino, und Hippolyt, ein natürlicher Sohn Julians, Herzogs von Nemours, Bruders Lev's X. Alexander und Hippolyt waren noch Kinder. Die Nachkommen von Lorenz, dem Bruder jenes Cosmus, der der Vater des Bater-

Das Waser fallt 1063 romische Fuß hoch berad durch einen Kanal, welchen Martus Autonins Curius Dentatus im Jahr Roms ans in den Kelsen graden ließ, um dem See Lucus einen Abstüg in eröffnen, da derselbe die Umgedungen von Riett oft überschwemmte. Man kann sagen, dieser Waserfall in einer der schönken in Europa. Er dietet einen finunenswerthen malerischen Anblied dar, besonders wenn man ihn von unten betrachtet, wo man gangdare Wege angelegt hat. Judest der besonders wenn man ihn von unten betrachtet, wo man gangdare Wege angelegt hat. Judest die meisten Reisenden sehn ihn von der Sohe, weil der Weg dert bequemer ist. Das Gertausch der Wasser kündigt auf eine weite Entscruung die Cascade an, die eigentlich aus dere verschiedenen Stützen besteht. Der erste hat zoo Fuß Side, und die Wasser sallen mit solcher Destusteil auf die seisen, das ein großer Theil sich in Dünste ausstöt, die die zur Spiede der Cascade emportengen. Der Kest dilbet einen zweiten Sturz, dann einen dritten: endlich vereinigen sich diese Wasser in der Nera und bespühlen mit weißem Schaum dieses ganze tiese Ihal. Das Wasser des Beitwo, der den Reitweit der Mera und bespühlen mit weißem Schaum dieses ganze tiese Ihal. Das Wasser des Beitwo, der den Reitweit der Mera seitzt einen Riederschlaßen. Dieser ilmkand hat dem Wasserschlassen und die Ben Felien, auf die es fällt, sondern nech in dem Beit der Nera seitzt einen Riederschlaßen. Dieser ihmkand hat dem Wasserschlassen als Grasserten der Schrifte gehen, und da sieht man das Wasser, wie es hinabstürzt. Es ist tmet der singe Schrifte gehen, und da sieht man das Wasser, wie es hinabstürzt. Es ist unes der singe Schrifte gehen, und da sieht man das Wasser, wie es hinabstürzt. Es ist une der fungsbarden Schauspiele der Natur. Wenn es gestrert, sp bleibt ein Ihril des Wassers als Grasserten der Adagen. Beim Ausgang der Sonne bilden diese eben so viel Nassen und der Reutweiden der Darkellung dieser Raturschlinieiten gearbitet; allein die Vewegung, das Raussen der Plutken, das Leben, die erhabenen Eindr

landes hieß. — Dieselben, die ben Namen Popolani angenommen, spätel aber wieder abgelegt hatten — waren in zwei Zweige getheilt: in det jüngern Linie begann Johann von Medici, Sohn von Katharine Sforza des großen Sforza Tochter, sich in den Wassen zu verherrlichen. In die sem selben Jahr wurde ihm ein Sohn geboren, welcher nachmals unter den Namen Cosmus den Titel eines Großherzogs von Toscana sühren sollte. Bei Lorenzens Tod schlug Leo X das Herzogshum Urbino wieder zu den Beschungen des heiligen Stuhls; St. Leo und Monteseltro trat er gegen die Summe von 150,000 Dufaten, welche der römische Staat den Florentinen schuldig war, an die Republik ab.

Geben. Aufmerksam hatte Italien den Blief auf die in Franksurt versam melten teutschen Kurfürsten geheftet. Die beiden Bewerber waren Kark König von Spanien, Moximilians Enkel, und Franz I, König von Frank reich. Auf jeden Fall sollte Italien einen Gebieter empfangen. Karl vereinigte die 4 Stimmen von Mainz, Köln, Sachsen und des Pfalzgrafen rom Rhein, nachdem der Kurfürst von Sachsen die ihm selbst angebotene Krone abgelehnt hatte; da später sich auch noch Böhmen anschloß, Brandenburg und Trier Franz verließen, so wurde Karl, der sich damals in Spanien befand, den 28 Juni 1519 zum Kaiser erklärt. Er nahm den Ramen

Rarl V an.

Auf Karls Aufforderung trat Leo X einem Vertrag bei, wodurch Franz Sforza, Ludwigs des Mohren zweiter Sohn, als Nachfolger seines Bruders Maximilian, der mit Ueberlassung seiner Rechte an Franz 1 sich hatte nach Frankreich zurückgezogen, als Herzog von Mailand eingesetzt worden.

Um 1 December 1521 ging ju Rom Leo X in einem Alter von 47 Jahren, nach einer Regierung von 8 Jahren 8 Monaten und 19 Tagen, mit Tod ab. Die Schäpe, die ihm Julius II hinterlassen, waren erschöpft. Man muß fich entschließen es zu fagen — wie auch ber Ruhm seiner Regierung war, die Romer sehnten fich nach einer Beränderung. Sie lern ten erft fpater einen Fürsten schätzen, ber fo viel Glanz auf bas Pontififal warf, um fo mehr als ber nachste Zeitraum für bas Pabitthum, bem bie Rei formation verberblich zu werben brobte, nicht weniger als glanzend war. Schrift steller haben Leo X die Verschwendung eines Emporfommlings vorgeworfen Welch ein Emporfommling - Diefer Sohn Lorenz des Prachtigen, Gufel Peters II, Urenfel jenes Cosmus, bes Baters bes Baterlandes! Ander haben ihm die Inkonsequenzen eines Mannes bes Bergnügens aufgerudt allein man hat beständig feine Sitten gelobt und in diefer Beziehung hal sein Ruf sich rein und vorwurfsfrei erhalten, trot ber Unklagen bes Pau Man hat ferner Lev X Sarte bes Charafters, Rachsucht gum Lovius. Vorwurf gemacht; boch hat er bei feiner Thronbesteigung an ben verbann ten Soberini in Ragusa, seinen persöhnlichen Feind, Worte bes Trofle gerichtet. Als er zu ber Unterredung mit Franz I nach Bologna reiste war es ber Kardinal Soderini, Bischof von Volterra, Bruder bes Gonfa toniere, bem er die Leitung ber Geschäfte in Rom übertrug. Dagegen habet viele Schriftsteller, selbst Protestanten, Die Wertheibigung Diefes Pabitet gegen einige Tabler unter ben Zeitgenoffen übernommen und affe verstän bigen Beurtheiler haben mit Vertrauen Die Geschichte bes Lebens und bei Pontifitats Lev's X von William Roscoe gelesen. Es ift mahr, bag biefer Pabft manchmal Possenreisser, leichtfertige Leute und Aftergelehrte it

seine Umgebungen zuließ. Man muß diese Schwäche gestehen; nichts desto weniger war er aber der Beschützer wahrer Talente. Wir haben zu dem kob, das ihm wegen der den Künsten und Wissenschaften ertheilten Aufmunterung gebührt, Nichts hinzuzusetzen. Als Staatsmann war er der
einzige Fürst, welcher mit weiser Umsicht die Schritte, Absichten und Ansprüche der beiden nebenbuhlerischen Monarchen Karl und Franz beobachtete
und für die Ruhe Europa's und besonders Italiens stets eine edle Sorgfalt bewies.

Bierzig Rardinale begaben fich zur Bahl bes Rachfolgers Lev's X in's Konflave. Um 9 Januar 1522 ernannten fle zum Pabit ben Karbinal Abrian Florent, Bischof von Tortosa, geboren zu Utrecht am 7 Mal 1458, eines Bierbrauers Sohn; er war Raifer Rarls V Lehrer gemesen und biefer hatte ihn vor Rurgem jum Borftand ber Regierung von Rafti-Die hatte er Stallen gefeben; er fprach nicht italienisch und fannt feinen von ben Karbinalen. Diefer Pabst nahm ben Ramen Adrian VI an. Die Römer warfen ihm vor, daß er die Künste nicht liebe. Er besaß die Lugenden und bas Wiffen eines Monche und verdankte feinen Ruf seinen Fortschritten im Studium ber Theologie und ber scholastischen Philo-Man fand ihn aufrichtig in feinem religiöfen Gifer, in feiner Rifigfeit, in feiner Demuth, in feinem Wiberwiffen gegen Prunt und Eimonie. Aber ber Rachfolger Leo's X betrachtete ben Lavcoon als ein Gogenbild; er nannte bie neuen Dichter profane Rachahmer ber Beiben, welche bas Christenthum beflectten. Satte er mehrere Sahre regiert, b hatte er vielleicht ben Angriffen der Reformation einige Zeit widerstanden. Sein Pontificat war von kurzer Dauer und bei feinem Tob forberten alle Stimmen einen Italiener. Ber follte biefer Begunftigte fenn ? Bweigleich ftarte Parteien im Conclave verfügten über Die Stimmen. wurde Julius von Medici, Sohn bes ermordeten Julians, erwählt. Geliebt von ben Florentinern, Leo's X erfter Minifter, erinnerte Klemens VII an ben Glang Diefes Medigaers, ben zu bedauern man Zeit gehabt hatte. Man warf ihm weder Berschwendung, noch Ginn für unedle Zerstrenungen und eitle Pruntsucht vor. Das römische Bolt bezeugte großen Jubel bei seiner Kronung. Diefer Pabst betrachtete fich, weil er geseplich anerkannt morben war, als ben lezten direften Sprößling von Cosmus, feinem Albn. der Stelle schickte er Hippolyt und Alexander nach Florenz, um daselbst die Regierung zu übernehmen.

Im Jahr 1524 währte der Krieg zwischen Franz I und Karl V fort. Die Franzosen hatten den Ritter Bayard verloren, der in dem Augenblick, als er einen Rückzug des Heeres deckte, tödtlich verwundet wurde. Damals war es, wo er mit Karl von Bourbon, chemaligem Connetable von Frankreich, der jezt in den kaiserlichen Truppen gegen sein Baterland diente, zusammentras. "Bayard, sagt der Verfasser seiner Denkwürdigkeiten, hatte sich durch seinen Haushosmeister vom Pferd heben und am Fuße eines Baums niederlegen lassen, als der Herzog von Bourbon, der in der Verfolgung unsers Heeres begriffen war, ihn fand, und zu ihm sagte, er habe großes Mitleid mit ihm, da er ihn in diesem Zustand sehe, da Bayard ein so tugendhafter Kitter gewesen sey. Der Kapitän Bayard gab darauf zur Antwort: "Herr, Ihr braucht mit mir kein Mitsleid zu haben, denn ich sterbe als ein rechtschaffener Mann; aber ich habe Mitleid mit Euch, da ich Euch gegen Euren Fürsten, Euer Vaterland und

Guern Gid dienen fehe. und Wenige Augenblicke nachher gab Bayart feinen Geift auf."

Gine fo ichneidende Burechtweisung eines Pringen von der foniglichen Familie von Geite des Ritters ohne Furcht und Tadel, der Ghre De frangöfischen Ritterschaft, heischt einige bistorische Aufschlüsse. Rari III, Graf von Montpenfier und Herzog von Bourbon, mar ber reichnie und angefeljenfte ber Pringen von koniglichem Geblut und Saupt ber Linu Bourbon : Montpensier, die in ihrem Recht auf die Krone den Bourbon Benbome, Abnherren heinrichs IV, vorgegangen ware. Er verband mit großer Tauferfeit und vielen glangenben Gigenschaften einen reizbaren Stulg einen maßlofen Chrgeiz und verschwenderische Bewohnheiten, wodurch ich fich eine ungeheure Schuldenlast aufburdete. Als Connetable fah er mit Erbitterung, daß der König dem Herzog von Alencon, seinem Schwager, den Oberbefehl eines gegen Flandern bestimmten Heeres gab. Auch hatu des Königs Mutter, Louise von Savoyen, gegen den Connetable einen Prozek anlängig gemacht und beraubte diefen Prinzen eines Theils der Erbschaft seiner Frau. In der Entrustung über diese Kräntungen hatte er ben Unträgen ber Feinde bes Staats bas Ohr geoffnet, von ihnen Gelb angenommen und da man ihm den Titel eines Königs der Provence versprach. so trat er in die Reihen der Feinde Frankreiche .).

Wir muffen uns auf das Schlachtfeld von Pavia versehen. Das faiferliche heer hatte fich dieser Stadt genähert. Um 1 Februar besezten fie Vistarino. Ein kleiner Fluß trennte die beiden Lager. Im kaiserlichen Heer unterschied man den Vicekönig Lannvy, den Markgrafen von Pescara,

<sup>&</sup>quot;Da frembe Historiker behauptet haben, es seinen keine schriftliche Beweise von Bourbons Berust vorhanden, so glaubte ich eine noch ungedruckte Denschrift mitthetten zu müssen, mede Deinrich VIII dem Derzog unkellen tieß: Da zwischen dem Raiser und dem Derzog von Bourbon inges aufen dem Breiberchen und kedorenischungen genacht ist vorgen eines Schuß, und Trusphindusger, so ist eine genehm, das ein kindiger Bund zund beische werde zwischen in mit dem Herrichten und kedorenischunken genehm, das ein kindiger Bund genacht werde zwischen in mit dem Herrichten und Ledunger, so ist es dem Brern König von Bourbon mit seinen Anhäuser, greunden und Berdichten Bestagten Bestagter Berzog von Bourbon mit seinem Inkänguren, Freunden und Berdichten werde bestagten Deren König von England beischen auß all ihrer Macht zur Wiederlangung zeitigter Berdagung der ihre Erlagten Deren König von England beischen auß all ihrer Macht zur Wiederlangung ersicher Rechte firt, Indexerten Bestigthen und beschaften und dem Deren König von England der seinen Brückter unt einem machtigen eine Geschusterten und einem machtigen Deren König von England der seinen Selfen unt dem Deren König von England der seinen Geschusterten und zu erachten beschaften gereich gestäuter und dem Beren Konig von England der seinen Geschusten und der gereichen und der seinen Brückten zu lasse feinen Geschusten und der gereich geschusten und der gereich geschusten und der gereich geschen geschlichen und bescheren gest werden gereich, inner des einem Anterenden und ab Bestagten beschaften beschaften wiede, alle einem Anterenden Bereich geschen der gereich, inner des leizen and möcktigen Derer, so verschen ist mit Artisten kont aufer einem Geschusten und der gereich, inner des leizen Lages gegenwärtigen Monats August, um zu überziehen beschaften wehre, anheiligt werden der gereich gereich geschaften der Bereibung der geschaften gereich, inner des leizen Konten den Bereibung der geschaften der Verlagen und der geschaften geschaften geschaften geschaften geschaften gescha



-



des kago Maggiore angelangt; sie befestigten bessen Inseln, unter anden tiesemige, welche seitebem als Jivla bella ') befannt ist. Auf der anden Seite kündigte man an, die Franzosen hätten gebieterisch von dem Kerzo von Savopen Erlaubnis zum Durchzug begehrt und sepen bereits is Turin . Dies war jedoch nicht wahr. Dagegen war ein seindliche Korps in Gilmärschen von Trient ) im Anzug. Ehe auf verschiedenen Punt ten angegriffen werden sollte, erwartete man Artisterie. Guiceiardini, In sührer des pabitlichen Seeres, ein Mann, der wie bei den Alten Kenopton Feltherr und Geschichtschreiber zumal ist, macht dem Herzog von Urbino Franz Maria von la Rovere, welcher das von Leo X seinem Nessen Lorenz im Jahr 1516 vertiebene Herzogthum vier Jahre nachher wieder gemann den Borwurf der Feigheit. Er behauptet, es habe dem Herzog an Mush gesehlt, obaleich er über alle Streitfräste der Berbündeten hatte verstan können. Nach Wegnahme von vier Falfonetten aus dem Arsenal wie Herzogs von Ferrara rückten die Deutschen über ten Po und lagerten mit

<sup>&</sup>quot;) E. Biaft 55. Frigendes ift bas Urrheit Rolands be la Platiere über Jiola Belle: "Go uit Rund Reidet umer ber Natur, fo viele Abilufungen und Abmedielungen im Berein mit fe met Rund und boja bas große, berriche Gemaite in ter Gerne und im Anblid ber gangen Busbebnung te tord Ediffigher und Girmiang, burd bie Durdichtigfeit biefer herrlichen Woffer und biefe tet jenten lier belibten Caar Mangiore - bief Alles macht biefen Ort ju einem bezaubernden Aufential murbig eines Gurfien fembit wegen feiner Lage ale negen feiner einzigen firt von Girau, Colof und farten nehmen Jiela Bella gang ein." Batern fpricht von zwei großen Lorbierbalt men, die man in biefem Ein ber Wonne bemertt: fie baben bie Dobe ber Baume ber etplaiffe. Beiber. Beitt : Rabet, in feiner Reifebeidreibung, iaat, bie Infel fen ein Frengorien, me me ein Siea ber Runft über bie Ratur bewundere, wenn mochtige Arftrengungen es verfuden, bie in unterjeden. Jiela Bella, tas man nicht idildern tann, obne von den jabelhaften Jufeln be Gelegie Beilen. Jiela Bella, tas man nicht idildern tann, obne von den jabelhaften Jufeln be Gelegie Belleniet, war bim die Mitte des irten Jabebunderte Richt all in einebes Felienneit, besucht von einigen ormen Fridern. Die den Ertrag ibres Fleises besitch ineilten Go konnten die Deutichen, wenn fie nach Iralien graen, leicht Borpoften debni inicht von fic von da uber die andern Inseln des Lage Maagiere zu verbreiten. Der urbringisch I-ben auf Iola Bella war ichieftriges Gestein, burd haitten von Fähen von Trapp (Baill Denstein) und Luarg. Das Baupt des borromeischen Haufes, ber Graf Biraktano, war entjustere ber Lage der Juiel, und beschlich, sie zu versichonern. Durch Behanen und Abrahmen ließ er ben Febel ter Lace ber Juiel, und beidlich, fie ju verichonern. Durch Behauen und Abraumen ließ er ben Bebel eben machen und jur Unterführung Lebumauern aufubren. Dann erbaute er eine ziemlich en fiche Wichtliche Jot Rordflige und begann, bie nordöftliche Seite regelmäßig anzurdange Seine Rockfliger tießen, um bas Land gegen Suboft zu erbobon, eine unermestiche Minge auf Erbe aus ben limgevungen berbeischaffen und durch die Art, wie sie die Schicken ber Mauflanien, die ben Boden bielten, entifanden und durch die Art, wie sie die Schicken ber Mauflanien, die ben Boden bielten, entifanden ungehenre Conternand. Dieser cante Ibeil wurd und Bemerangen: Baumen und Jasmin, die mit ihrer Binthe die Luft murgen, burd nicht bas lie ge eraniden. In ten Winteln jeder Terraffe erbeben fic auf Fungeftelen Deliste und Statuen in anmuthigen Berhaltniffen. Auf ieder Seite bat man Treppen angebracht, nich jur Berbindung dienen von einer Terraffe jur andern. In ben Mauereden der Sabieite ibeningen, welche Bl. 55 so ziemlich treu darftellt) siedt man zwei jedechtag Thurme mit Baluftele und diese mit Statuen in Lebensprüge vergert. Ju oberff auf einem fündlichen Berge, ber in und diese mit Statuen in Lebensgröße vergiert. Bu obern auf einem fünftlichen Berge, ber int warts liegt, ift eine große mit Graphiciaten belegte Plattform mit einer teichten Sentung alle Meitte, wo fich ein Behalter fur Regenwosser findet, das dort in einer großen Cisterne grind melt wird. Dieses Wasser, durch botraultiche Schrauben in Bewegung gesett, fällt auf mannt faltige Art und in Fulle zurud durch eine ungeheure Reiterflatue und durch vier andere Statut wann der Herr des Landsiges sein Bestribum in voller Bracht zeigen mill. Der südliche Theil ift. wann der herr bei Landiges fein Befinibum in voller Bracht zeigen will. Der füdliche Iheil iff Gratuen ber vier Jahreszeiten geschmucht. Die lieblichften Blumen glanzen in ben Quiffeld mit aller Friiche bes Laubwerts: ber arabische Jasmin, ber indische Mendi, die reiche Rapping Blume, die, wie man fagt, ihren mahrend der Nacht leicht geschlichfenen Reich mit einem fiele Ragt Morgens biffnet, schlangeln fich an dem Gelander bin Der ind bei bei bei bei bei geschlichfenen Reich mit einem fieln Rnall Morgens bfinet, schlängeln fich au dem Geländer bin. Die innern Garten enthalten schapellegte Pfanzungen von Abern. Bosfete von Orangen, Granaten, Lauben von Limonen und Cedrabaumen, zu gleicher Zeit mit Bluthen und Frückten. Unter einer Terraffe ift ein durch in Art der Mosait, die man auf dem Boden, an den Mauern und dem Gewölbe sieht, bemerkel werthes Souterrain. Alle Farbenschattirungen bes in der Tiefe der Mosait der moliten Gesten werthes Souterrain. Alle Farbenschattirungen bes in der Liefe der Baltbache gemälzten werten bie wie Golo und Silber glanzenden Glimmer, die Kreiel, die Granitfleine mußten milmiten um Muschein, Rosetten, Jirkel, Rauren, maandrische Krummungen und alle möglichen phanischen Formen zu bilden. Diese in Frankreich wenig bekannte Gattung von Mojail ift ver Lurgi daselbst durch Siult eingeführt worden. Ben diesem Romer Gattung von Mojail ift ver Lurgi bafeibft burch Ciuli eingeführt worden. Ben biefem Romer, weider in den Steinbruchen to Montmartre Schane biefer Art gefunden bat, murden für Richnung ber Prafeftur ju Parie ete fo angenehm ine Auge fallende, geschmachnelle ale bauerteite Gunng ber Prafeftur ju parie fo angenehm ine Muge fallende, geschmadvolle als dauerhafte Luruspflafterarbeiten unterrempte. Blatt 36, mit ber Annicht ber Saufer bed Manicht ber \*\*) S. Blatt 36, mit der Ansicht der Saufer des Bictor-Emanuel: Plages ju Zurin und ber im 322 ist von den Franzoien erbauten Bobrucke. 5. Blatt 57. Die Stadt Errent ift die erfte Stadt in Italien, wenn man von Deutschland bet femmt. Diese Stadt ift berühmt durch das 1545 begonnene und im Jahr 1565 beendigte Concil Trient liegt 27 Lieues von Benedig und eben so weit von Inebruid.

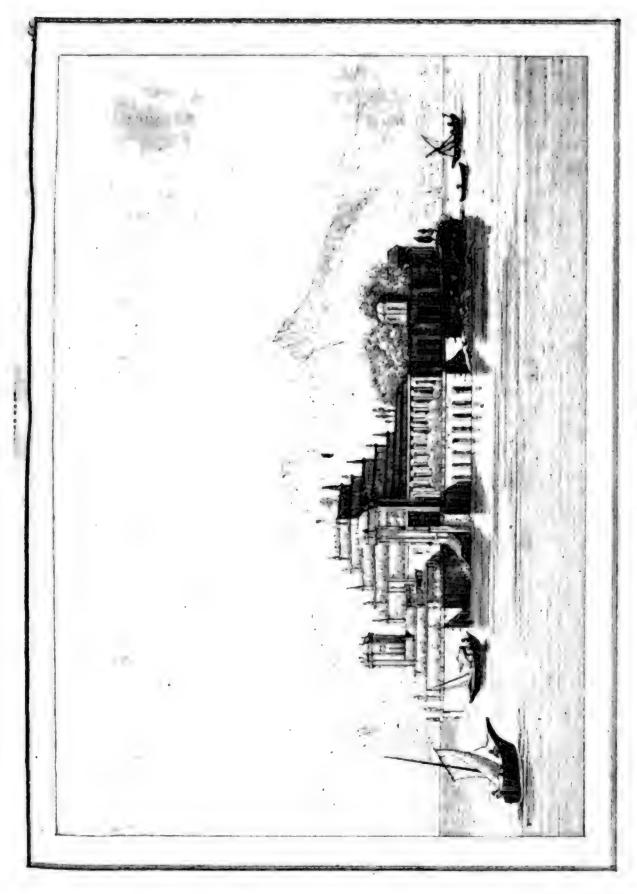

Sola Bella

1 000





Junin

\*



## ITALIEN.



Belogna.



ITALIEN.



· Terrara:

## PLORENZ



Zing havs

...

A Secretaria of the secretaria

Digitality - Digitality

dem Kranz der Berge Bologna's \*). Von dort schiekten sie eine Besapung nach Ferrara \*\*), da der Herzog daselbst sich gegen die Verbündeten erklärt hatte.

Renzo de Ceri 400) war von bem Pabst mit ber Bertheitigung Roms beauftragt. Die Florentiner mußten auf ihre Selbsterhaltung denken. Nie
hatte Florenz in größerer Gefahr geschwebt. Die Familie Salviati versuchte, um das Undenken des Erzbischofs von Pisa zu rächen, einen Aufstant.
Sie erschienen bewaffnet vor dem Palast und trieben eine vor der Loggia de'
kanzi †) aufgestellte Wache zurück. Doch die medicaische Partei ließ die

8. Blatt 59. Diefer Balaft ber alten Dorzoge von Ferrara wird gegenwärtig von bem Legaren

Er. Beiligfeit bewohnt. Ein tapferer Fürst aus dem Saus Orfini, er nannte sich Renzo. Dieser Rame ift ein Diminutiv wir borenzo. Dreses Diminutiv wird, nach den verschiedenen Dialekten des Landes, manchmal and Rienzo, wie bei dem berühmten Gotá di Rienzo der Fall war. Es ist zu bemerken, das der Lestere sich eigentlich Rikolaus, des Lorenz Sohn, nannte, und daß ihm, gegen den Gebrauch, der Lestere sich eigentlich Rikolaus, des Lorenz Sohn, nannte, und daß ihm, gegen den Gebrauch, der Laufname seines Baters gebtieben ist. Seine Nachkommen, die sich in der Brovence, in der Rabe von Avignon, niedergelassen haben, behielten Anfangs diesen Kamen bei, schrieben sich aber in der Folge, nach einer bei italienischen Familiennamen nicht ungewöhnlichen Biegung, mit der Gebung der Mehrheit: Rienzi. Sie genießen seit langer Zeit dieseuige Achtung, welche sich an die erlauchte Abkunft von einem Mann von großem Lalent und Senator Noms natürlich anknüpft. I. Blatt 60. In Städten, die unter ihren eigenen Gesen leben, ist es norhwendig, daß sich in der Rahe des Stipes der Regierung ein geeigneter Ort besindet, wo sich das Boll versammeln und über seine Augelogenheiten unterrichten kann. Alehen hatte in der Rähe des Areopags seine Säulenhallen, Rom seine Rostra, Florenz seine Kinghiera. Dier verfündete man Dekrete, sezze die Gonsalonieri und Fürsten ein, übergab den Feldherren den Commandostab. Da diese Kinghiera (Balkon) unbedeckt und dem lingemach der Witterung ausgeseit war, so kam man mandonal in den Kalkon) unbedeckt und dem lingemach der Witterung ausgeseit war, so kam man mandonal in den Kalkon) unbedeckt und dem lingemach der Lötterung ausgeseit war, so kam man mandonal in den Kalkon) unbedeckt und dem lingemach der Lötterung ausgeseit war, so kam man mandmat in den Fall, das iffentliche Befauntmachungen aufgeschoben werden mußten oder das bas Bergnigen, einer Eeremonie beizuwohnen, dem Bolf verloren ging. Ilm diesem lebetstand bindelsen, erachtete es die Regierung der Republik im Jahr 1355 für zweckdienlich, den Platzumeitern und ganz in der Nabe des Balasts eine unermestliche Loggia oder bedeckte Saulenhalle nkauen ju laffen. Die Baumerster wurden eingeladen, Plane verzulegen, und da erhielt Andreas Digagna den Borzug. Drei weite Bogen ruben majestätisch auf vier prachtvoll verzierten Pfeisten. Man kön ner es ein Monument aus Augusts Jeit neunen. Die drei theologischen Tugenden Ista. Man kön ner es ein Monument aus Augusts Jeit neunen. Die drei theologischen Tugenden Istaliabe, Liebe, Heften der Umb dab Aufer liche Die der neunen Jahr hatten die Florentiner wen glanzenden Sieg ersochten über die Budner, und das Seer hielt einen seierlichen Einzug. Die Gesangenen waren mit der Beute auf 4a Wagen ausgeladen. Die ungroßmürhige Rache segen diese Unglücklichen wurde so weit getrieben, daß man am Iber San Friano einen Joll von 18 Sous vom Kopf erheb, als ob sie zur Berproviantirung der Stadt bestimmte Thiere wären. Dann warf nan se ins Gestängung. Wirklich ein Jug von seiger, bei dem edlen sorenen Istell merklärlicher Leidenschaftlicheit! Dech nicht die ganze Bevölkerung hieß dieses volitische Serdrechen gut. Die Frauen von Florenz drängen sich an die Gesängunste, um den Gesangenen bedensmittel, Hulfe und Troft zu bringen. Später mußten sie Maurer werden und sich zur Erstauung des nech nicht vollenderen Ihris der Loggia verwenden sassen, Seitzem hat man diese Caulenhalle Loggia der Landsssiechte hießen, dassehn anschellt worden war. In der Mitte bes an die Münze (zecen) augrenzenden Bogen der Kruppe in Bronze, Jadith mit dem Lopf des Holosernes darkellend. Es ist ein sehr geschaztes Leert von Donatello. Unter dem Anfelt auf sehr geschaztes Leert von Donatello. Unter dem Kogen der Kaufter erzählt selbst aus febr aumuthige Weise, Lades am Lag der Ausschaufes Loven auf eine Gruppe in Bronze, "Es war am Kogen der Fagade bemerkt man den Ferfrus von Benvennto Cellini. Der Rünfter erzählt selbst auf sehr aumuthige Weise, Lades am Lag der Ausschaufes Lieber aumuthige Weise, Lades am Mauen ju laffen. Die Baumeifter murben eingelaben, Blane verzulegen, und ba erhielt Andreas Wogen der Fagade bemerkt man den Perfeus von Benvennty Cellini. Der Rünfter erzählt selbst auf sehr anmathige Weise, Was sich am Lag der Ausbechung des Vildes jurug. So war am 27 April 1552 — der Lag brach kaum an — das Bolk lief in Masse zusammen — Das war ein immermährendes Concert von Gluciwünschen! Der Derzog von Ferrara, hinter einem niedern Finste über der Leure des Palasts verborgen, hörte die Urtheile der Menge, war Zouge ihrer freude. Seinerseits schickte er zu Cellini, ihn zu begrüßen: der zeigte sich trunken vor Lust. Ramen zw. i Gesandte des Bieeknigs von Sieilien zum Derzog, ließen sich Cellini zeigen und gingen zu ihm. Die Rünge in der Band, richteten sie die eeremonivseste Rede an ihn, luden ihn Lach Siellen ein und versprachen, den Künster zu bereichern. Des Belk fland um Gellini und die Besandten. Er gab zur Antwort: Ich din verwundert, daß Ihr mich verantassen wollt, einen so greben Kürsten wie den meinigen, einen so edelstinnigen Weschuher der Lasente, zu verlassen. fo großen gurften wie den meinigen, einen fo edelsinnigen Beidutzer der Talente, zu verlassen. 3d bin in meinem Baterlaube, bas ift Die mahre Schule aller Berdienfte. Wenn es mich nach tinem ansehnlichen Geminnst gelüstete, so tonnte ich in Frankreich bleiben bei dem großen König franz, der mir 1000 Thaler Gold Wehalt gab und bei dem ich jahrlich über 4000 Ihaler Gold verbiente. Die Nachwelt hat bas urtheil der Florentiuer jener Zeit bestätigt. Der Berseus hat
eine ungezwungene und vatürliche Haltung; der Leib der Medusa, der zu seinen Füben liegt,
erscheine erfceine noch befeelt von der Unmuth, welche die Minerva jum Wettkampf ber Schönneit herands

18 \*

<sup>6)</sup> S Blatt 58. Dier sind die beiden berühmten Thürme von Bologna abgebildet. Der weniger hohe tichts, die Barisende, hat eine Sohe von 130' (römisch); er beißt so nach einem edeln Bologneser, der ihn auf der Biazza minore di Borta Ravegnana errichten liest. Dieser Thurm hat eine äußere Reigung von 9 Fuß, wahrend die innere Reigung nur einen Fußt beträat. Die Garisende, jezt Torte mozza oder der verstämmelte Thurm genannt, ist neben dem Afineslithurm erbaut. Dieser, wichen man links sieht, hat eine Höhe von 376'. Man steigt hinan auf 140 Stufen, worauf man ine spiralförmige, hölzerne Treppe gelangt. Auf der Hohe der Troppe findet man eine Glode, du zur bei größter Gesahr oder aus Anlas außerordentlicher Feierlichkeiten geläutet wird. Als is diesen Thurm besuchte', war die Obhur einem nachlässigen Schließer anvertraut, der in den Bauerecken eine Art Kloak hatte bilden lassen.

Emporung nicht auffommen. Bourbon aber, ber bas vereinigte fpanischdeutsche Seer auführte, fürchtete von Seiten ber Unhanger Sippolyts und Alexanders auf fraftigen Widerstand zu ftogen: darum zog er, obgleich ohne Geschut, ohne Fuhrwerf, ohne Munition, gegen Rom. fo viel Kühnheit nicht einer bessern Sache und edleren Entwürfen biente!

21m 4 Mai 1527 führte ber Herzog von Bourbon seine Soltaten aum Grurm. Wir laffen bier einen Augenzeugen fprechen, ben berühmten Benvenuto Cellini, ber felbst auf ben Ballen fampfte: "Die gange Ctatt griff zu ben Waffen. Wir schlugen die Richtung langs den Mauern von Campo Santo ein, und nun fahen wir dieses ungeheure Beer, bas alle seine Unstrengungen machte, um hereinzukommen. In ber Begend ber Mauer, der wir uns näherten, traf man viele Leichname von jungen Leuten, die von Denen braußen getobtet worben waren. Es war ein bichter Rebel. Ich manbte mich gegen Alexander bel Bene und fagte ju ihm: "Lagt und fo balb als möglich wieder nach Sause gehen, weil hier nicht zu helfen ist: Du siehst es ja, Jene sturmen und Diese fliehen. " Alexanter rief erschrocken: "Wollte Gott, wir waren nicht gekommen."" wollte er in aller Gile bavon laufen, ich hielt ihn aber und fagte: "Beil Du mich hieher geführt haft, so durfen wir nicht fort ohne eine Mannes that."" Und indem ich bie Mündung meines Gewehre einer Stelle zufehrte, wo ich einen Soldatenhaufen mehr geschlossen sah, zielte ich auf eine Perfon, die mir höher schien als die Andern. Der Rebel erlaubte mir nicht, mich zu vergewissern, ob der Mann zu Fuß war ober zu Pferd. Dann auf Alexander und Cecchino (einen andern Gefährten) guruckschauend, bief ich sie ihre Gewehre abfeuern und gab ihnen an, wie sie sich stellen follten damit sie von feinem feindlichen Geschoß getroffen werden konnten. Rach bem wir alle Drei geschossen, Jeder zwei Schüsse, blickte ich behutsam über bie Mauer hinaus und gewahrte einen großen Tumult. Denn einer unserer Schusse hatte ben Bourbon getobtet, und er war ber Erfte, ben Die Andern aufhoben, wie man nachher deutlich erfuhr. Wir gingen über Campo Santo und nahmen ben Weg burch Ct. Peter. Als wir hinten aus ber bei ligen Engelskirche hinauswaren, famen wir an das Thor des Schlosses, urd awar hatten wir große Schwierigkeit, weil Diejenigen, die dem Kampf an ben Mauern auswichen, befürchten mußten, von bem herrn Renzo di Ceri und bem herrn horaz Baglioni verwundet ober getobtet zu werden. Man ließ für uns aber doch die Zugbrücken nieder, denn die Feinde waren scholl in ber Stadt, und ich betrat die Burg in bem Augenblick, als ber Pabil Clemens durch die Corridors \*) fam."

\*) Es gibt Bange, die von dem Balaft bes Batifan nach ber Engeleburg führen: fie find wie eine Art Wafferleitungen gebaut. Wenn he hich langs einer Straße hinziehen, find he an Mauern angelehnt und empfangen das Licht aus dem erften Stodwert. Wenige Berfonen beite den diese Corridors, Die noch jest eriftiren. Es bedarf dazu einer ausbrucklichen Grlaubung; to ift aber eine merkwürdige Wanderung, die man nicht fo leicht vergift. In Florenz suhren abmitiche Gange vom Valaft Pieri nach dem alten Palast; sie durchscheiben ten Pouce Secchie und nehmen sich seltsam aus. Auch dort sind sie an die Mauern jedes Hauses der Straßen, durch bie sich bingiehen, regelmäßig angelehnt

fordern konnte. Weiter bewundert man die Gruppe Johanns von Bologna: ein kubner Jungling entführt einem Alten ein Madden. Der eitle Widerftand der hintalligkeit, die Kraft bes Entfuhrers, die Delikateffe des Weibes laffen sich beffer ausdrucken. Man redete dem Kunfter zu, biefe Gruppe die Entführung einer Sabinerin zunennen; er willigte ein. Aber man sieht nicht, Was ein Greis kann bei der Entführung einer Sabinerin zu thun haben, die, Tochter oder Gatris, von einer noch jungen Mutter oder einem Krieger vertheidigt werden mußte. Dem Größberich Leupold verdankt die Loggia eine Berschönerung. Auf seinen Beschl wurden die Bildsäulen sen seche Priesterinnen des Nomulus, die einen Iheil der Berzierung der Billa Medici zu Kom auss machten, dahin gebracht. Iwei schöne Löwen, am Eingang des Portikus aufgestellt, erhöhen nich den imposanten Eindruck des Ganzen.

Der Pabst hatte mit dem Vicekönig, der zu dem Ende besondere Bollmachten von Karl V vorzeigte, einen Wassenstillstand geschlossen: der Uebereinkunft gemäß sollte der Pabst neutral bleiben. Allein das von Bourbon besehligte Heer des Kaisers, das zu zwei Drittheilen aus Deutschen, darunter viele kutheraner, und zu einem Drittheil aus Spaniern bestand, wollte, da es seit langer Zeit keinen Sold empfing, von dem Wassenstillstand Richts wissen und erklärte meuterisch, man müsse die Stadt Rom plündern. Die Mauern wurden von allen Seiten überstiegen. Durch den Verlust ihred Feldherrn ergrimmt, vergönnten die Soldaten Anfangs keine Schonung: am ersten Tag wurden in einem einzigen Theil der Stadt mehr als 8000 Römer

niedergemacht, obgleich fie auf ben Anieen um ihr Leben baten.

Selten in der Geschichte ber Welt, sagt Sismondi, wurde eine große hauptstadt einem gräulicheren Mißbrauch bes Siegers überliefert; selten war ein mächtiges heer aus wilbern Soldaten zusammengesezt und hatte sondlicher alle Mannszucht von sich abgeschüttelt. Richt genug, bag man alle hiligen und profanen Schätze, welche die Frommigfeit der Bolfer oder de fleiß in der Hauptstadt der dristlichen Welt angehäuft hatte, der Raubsucht preisgab — selbst die Personen der unglücklichen Einwohner ficlen der Laune und Brutalität der Soldateska anheim, die Frauen aus allen Ständen wurden unersättlicher Unenthaltsamkeit zum Opfer. bei denen man Reichthumer vermuthete, wurden auf die Folter gespannt : man zwang sie durch Martern, Wechsel auf auswärtige Freunde zu unterzeichnen und teren Borfe zu erschöpfen. Biele Pralaten erlagen biefen Leiben. oder hatten sie sich losgekauft und glaubten sich baburch von jedem Angriff besteit, so wurden sie gezwungen, zum zweiten Mal Lösegeld zu bezahlen und starben unter Mißhandlung, Kummer, Entsehen. Man fah beutiche Soldaten, wie sie in der doppelten Trunkenheit des Blutes und des Weines Bischöfe in priesterlichen Gewändern, Kardinale auf Gseln turch die Stadt führten, mit Hohn und Schlägen überluten. Die Habgier erbrach die Tabernakel, verstümmelte die Meisterwerke der Kunft. Die Bibliothet Die Batikans wurde geplandert. Die öffentlichen Plage und die Kirchen Roms waren ein Markt, wo die Goldaten die jungen Frauen und die Pferde verkauften, und Diese abscheulichen Ausschweifungen, Die selbst in ben Basilifen von St. Paul und St. Peter, einem weiland von Alarich geachteten Mpl, begangen wurden, diese Scenen bes Raubs, die felbst unter Genserich nur vierzehn Tage währten, wurden unabläßig zwei Monate hindurch aufgeführt 3). Benvenuto Cellini versichert, man habe von der Sohe der Engelsburg ein Schanspiel bes Grauens gesehen, bas keine Feter zu beichteiben vermocht hätte.

Unter so vielen Abscheulichkeiten geschah es, daß man nicht einmal diese Klasse von Talenten verschonte, welche, da sie keine Reichthümer besizt, auch der Habgier keinen Spielraum darbietet. Im Vertrauen auf dieses Gesühl der Würde, das oft selbst die barbarischesten Nationen ehrten, ließen die Künstler aus allen Theilen Italiens, die in Rom wohnten, nachdem sie um Freiheit und Leben gebeten, Worte der Chre, des Muthes und des Mitleidens vernehmen. Was wolltet Ihr sagen, Unglückliche, zu diesen in Blut und

Id habe die Stizze eines großen Gemäldes von Granet gesehen, welches die den Mönchen des Aloftere der Dreifaltigkeit auf dem Berg von den kaiserlichen Soldaten mitten im Hentigkhum zusgesägten Mighandlungen darstellt. Dieses Gemälde ist von surchtbarem dramatischem Effekt. Ich weiß nicht, warum Granet es nicht vollendet hat.

Missethaten aufgewachsenen Unholden, die ohne Erbarmen fünf Jahre la andere Theile der Halbinsel beraubt und in Trübsal versezt hatten? A war Guer Befremden? Ihr schmücktet die Tempel geschmackvoll, Ihr is schönertet sie mit heiligen Bildern, Ihr stelltet auf die Gräber die erhaben Allegorien der Kirche — auch Guch ist der Krieg erklärt! Um Gu Werfe willen begehrt Ihr zu seben? Bedarf man Gurer und dieser Ftionen? Die der Offenbarung sich entwöhnende Bernunft kann auch nackten Tempeln anderen. Wenn Ihr nicht slicht, werdet Ihr wie andern Römer umkommen. In Ginem Augenblicke hatten die Hellebard Michel Angelo's und Raphaels gelehrte Schule zerstreut.

Anton Sangallo verläßt seine halb aufgerichteten Pfeiler zu E Peter, wo man seine Gerüste verbrannt hat. Er erblickt kaum, von der ho der Engelsburg, wohin er gestohen ist, unterscheidet kaum die lezten Sw

werfe des Batifans, den er vergrößern foll.

Polydor ergriff die Flucht und lief nach Salerno. Er wagte es, ble nach Neapel zurückzusehren. Julio Nomano nahm erst wieder in Mantifeinen Pinsel zur Hand. Pellegrino trug seinen Geschmack, seine Anmu und seine Frische nach Modena. Gaubenzio Ferrari theilte seine Borlesu gen der Loggie und der Stanze seinen Bewunderern zu Mailand mit Perino del Baga errichtete in Genua eine Afademie. Der italienische Gnius ist dergestalt verbreitet auf dem Boden, wo das Si ertönt, das dizahlreichen Hauptstädte überall Freistätten darbieten, wo sich glücklick Keime entwickeln, die reiche Früchte tragen. Ein Künstler, Rosso, de nachber die große Gasterie von Fontainebleau erbaute und mit Bilders schmäckte, verschmäht es, sich in Nom versteckt zu halten: er wird gepackt gebunden, geschlagen, gescsselt, ein Gottloser, ein Göhendiener gescholten Will er sich zu den Spaniern wenden — so erfährt er dieselben Gewalt thätigseiten, und er besitzt ja noch Gold, weil er sich wehrt und bat Leben liebt.

Die Zöglinge Deffen, ber in die Minervafirche ben Christ mit ben Kreuz im Urm feten ließ, werfen sich ihrem Meister Michel Angele

in die Arme, welcher bereit ift, Floreng zu vertheidigen.

So viele geseierte Flüchtlinge verbreiten aller Orten das Gefühl bed Grolls über erlittene Kränkung. In ihrer Sprache voll von Phantasse und dichterischem Feuer erzählen sie ihre Drangsale. Georg Basari hört viele Jahre lang zu Florenz diese Jammermähren und er kann, als er nach Rom kommt, bei jedem Schritt die Spuren jener unedlen Wuth erkennen.

So schön es ist, wenn die Künste an ihre Beschützer eine Danktar, feit verschwenden, welche Königreiche überlebt, eine so peinliche Empfindung erregt es, wo man weiß, daß sie, verlezt, maßlos der Leidenschaft der Rache fröhnen. Es kommt ein Tag der Wehen und des Grauens für Die, welche sich gegen tie Autorität der alten Kirche auslehnen (dieser unheile volle Tag, er wird kommen vor Ende des Jahrhunderts), und in Rom selbst werden die Künste, noch entrüstet, zu oft eingedenk sehn ihrer Mißgeschicke!

Der Herzog von Urbino, der vorgerückt war, angeblich um Rom zu befreien, hatte kein Herz oder keine Luft, diese Räuberbande anzugreisen, ob er sie gleich mit Erfolg bekämpft haben würde, da kein Offizier Gewalt über sie besaß und man selbst bei Lärmstgnalen die Leute nicht zusammenbringen konnte. Warum griff der Herzog den Batikan nicht an?

Er kannte bort alle Schlupfwinkel - er, ber oft hingegangen fenn mochte, das Glud zu genießen, fein eigenes Bild als eine ber Bierden ber groß= artigiten Schöpfungen Raphaels ) zu schauen. Aber ber eitle, junge Mann war jezt ein furchtsamer Feldoberster und entschuldigte seine Unthätigkeit nit feiner zu geringen Truppengahl. Allein bas eigentliche heer des Berzogs war in Rom selbst. Die Stadt enthielt noch 100,000 Ginwohner und bie Besagung bes Schlosses. Beim Erscheinen einer befreun. deten Schaar hatten alle diefe Ginwohner, die fo barbarisch mißhandelt worden, Grauen, Kinder, Greise unter bem breifachen Ruf: Francia, Palle und Marcy! fich erhoben — in einer Stunde ware ein furchtbares, unveribhuliches Deer dagestanden — fie hatten tie Steine in ben Ruinen ber Palaite zufammengelefen, hatten bie Glenben, bie fich ber Bollerei ergaben und wenn Graufamfeit Feigheit ift, gewiß auch feig maren, ohne Mahe entwaffnet - tie Befagung hatte einen Ausfall gemacht, und ber heigh, wenn er auch ein Codardo, wie ihn die Italiener in ihren Berfen nannten, ober eine Memme bleiben wollte, hatte feine Thaten barauf beidrinfen fonnen, zu verhindern, daß fo viele Bofewichte über die Bafte binaus entflohen wären.

Während dieser Zeit legte Karl V Trauer an wegen seines Siegs. Der Heuchter verordnete öffentliche Gebete für die Freiheit des heiligen Stuhls, für die Rückfehr des Friedens in der Christenheit, für die Erlösung Roms aus der Gewalt der keherischen Soldaten. Er, der — man weiß nicht zu welchem Gott — beten ließ, war der Herr und Meister dieses Heeres, das er durch neue Truppensendungen aus Deutschland verstärfte.

Durfte der Pabst im Angesicht solcher Gefahren, eines solchen undristlichen Feindes an Uebergabe denken? Für die Erlaubniß des Abzugs ans der Engelsdurg forderte man von ihm 400,000 Dukaten; er sollte, ohne daß über die künftige Zurückerstattung Etwas ausgemacht war, Ostia, Civita-Vecchia, Parma, Piacenza und Modena den Belagerern überliefern. Der Pabst war unschlüssig, Was er thun sollte.

Inzwischen war ber Karbinal Pompejus Colonna, ein anderer Feinb

Im Aufang des Mai 1835 wird Niemand in Baris fepn, der nicht selfst über Ersindung, Composition, Ausdruck und Zeichnung der Schule von Athen, ja über ihr Kolorit wird urtheilen kinnen. Brog niart, Mannisakturdirektor in Sevres, hat einen der ausgezeichnetsten Maler diese Andalt nach Rom geschickt. Son flant in, ein Freund von Gerard und gewispermäßen sein Jögling, da dieser Meister ihm mit schändarem Rath an die Hand gegangen ist, begab sich mit einer 95 Centimetres (2' 11") beeiten und Rom, und zichnete auf ihr die kinr die kinrige von Naphaels Schule von Athen ad. Diese Stizze mußte zur Vormahme des ersten Bronnprozesisch nach Sevres geschickt werden. Es war eine besondere, siddlickte Verpackung sichne, damit Richts zerbrocken oder verwischt würde. In Severes wurde die klistet Verpackung sichne, damit Richts zerbrocken oder verwischt würde. In Severes wurde die Kate in das erste Kener gebracht, Was mit der gewissenhaftesten Sorgsalt und ohne Unsall geschaft den dort nieder zurück nach Sevres. Kadden zu die Gesahr des wiedernleten Iransports slückind überklanden, empfing es ein zweites Feuer. Dieses lezte Feuer erkannte man ist unger nugend: daher entschloß man sich, trog der bennruhigendsken Beivranisse, ihm ein drittes Feuer zu geben, und die Platre ging trumphirend, bewunderungswürdig und vollender, aus dieser lezten Brode hervor. Gleichzeitzt sieß man es sich erben die angelegen senn, auf einer 65 sentimerres (2' 5' 6''') hohen Platre das W under von Volfena, tim, andere erhadene Komposition Raphaels, zu malen. Diese andere Platre müßte noch eine Reigen und kenne Kongenschen Kongenschen Kongenschen Schulender, aus dieser bei der üdsten Manusattur-Ausdellung erscheinen. Der Preis dieser Arbeiten, die zwei noch vollender, eingerangst und werden bei der üdsten Manusattur-Ausdellung erscheinen. Der Preis dieser Arbeiten, die zwei kein der Weiter werden der Schule von Arthen werde. Diese keinen der Keise werden bestehen Beispiel hat, ist und dieste Keinsten barf, welche der Künste am nicht, der Morten werden ke

Clemens VII, an der Spipe eines Haufens von Landleuten aus seinen Lebenbefigungen in Rom eingezogen: er hatte mit fehr unpriefterlichem Gifer bes Raifers Partei ergriffen. Wohl freute fich zuerft ber Kardinal ber Demuthigung des Pabstes und des Berdrusses bieses Renzo di Ceri, eines verhaßten Orfini; aber man muß schnell hinzufügen, bag diefer Fuch der Kirche, dieser Romer, den Anblick der Entweihung der Tempel, den Schmerz bes Baterlandes nicht lange ertragen fonnte. Was den Spaniern und den Deutschen entgangen, wollten Colonna's Bauern plundern. Das war ihm zu Biel. Sein Berg fühlte fich von tiefem Mitleid burchdrungen, er vergoß Thranen der Reue; er entließ die Rauber, die er herbeigeführ, und behielt nur eine treue und unterwürfige Schaar bei fich. Bald fand sein Palast Allen offen, Die eine Freistätte suchten; er löste mit seinem Gelb Die gefangenen Kartinale aus, ohne Unterschied, ob sie einer befreunden oder feindlichen Partei angehörten — in der edeln Offenheit seiner Rem hatte er einem Orfini die hand gereicht! Giner Menge Unglucklicher lich er Lebensmittel austheilen — fie hatten Alles verloren, ohne ihn waren fie hungers gestorben. Go haben oft große Berbrechen große Tugenden hervorgerrufen.

Als das spanisch-deutsche Heer einwistigte, wieder einen Feldherrn am querfennen, fo war es Philibert von Chalons, Pring von Dranien, ber Den Commandostab übernahm. Mit ter Zeit verschaffte er seiner Autorität Clemens VII lag bem Herzog von Urbino von Neuem an, boch Monte-Mario zu besetzen, welches eine fehr ftarke Stellung ift, von wo er hatte leicht Rom beunruhigen und angreifen konnen. Was hatte ber Gie ger befürchten fennen? Alles, was er nicht befürchtete. Rovere, Feind ber Medicaer bis zur gemeinsten Berftochtheit, hatte immer und immer die Auerede, daß fein heer nicht gerug Schießbedarf befige. Dieselbe Schwäche ließ ihn stets Dieselbe Albernheit wiederholen. Die Be netianer brangen in ihn, zu handeln; die in Italien zerstreuten Franzosen tiefen herbei, um sich mit ihm zu vereinigen. Dieß war eine unschänbare Berftarfung. Die Italiener hatten, als scharfsichtige Bevbachter, mahrge nommen, daß bie Franzosen als Nationalheer oft glorreiche Siege ersoch ten, manchmal auch verderbliche Riederlagen erlitten hatten, baß hingegen ein einzelnes Rorps Frangosen, wenn es bei einem verbundeten heer stand, nie mube warb, mit der helbenmuthigsten Stanthaftigfeit zu fampfen, und baß es, wenn das Gluck übel wollte, stets seinen Ruckzug mit Ehren ins Werk fezte; baß folche Schaaren von Abenteurern — man barf to fagen — auf bem rechten Flüget hatten Treffen gewinnen konnen, Die im Centrum und auf dem linken Flügel verloren waren. Gin frangofisches Heer konnte geschlagen feyn, und dieser Fall hatte fich in Italien zugetragen; aber ein Saufen Frangofen unter einem felbstgemablten Kapitan erade tete sich als solitarisch verpflichtet und ergab sich nie. Unaufhörlich sagte man zu la Rovere: "er folle in Die ben Pabften fo ergebene Borftatt Traftevere 1000 von tiesen Franzosen werfen, bie bei ihm sepen, und sie würden für sich allein für Pavia Genugthuung nehmen." La Rovere war unbeugsam: er zeigte eine Rachsucht und eine Riederträchtigkeit bes Charaf. ters, wofür er ber Geschichte verantwortlich ift.

Clemens VII mußte sich auf Die bereits erwähnten Bedingungen

Umsonst hatte Heinrich VIII an Karl einen Absagebrief geschrieben,

der folgende Borwurfe enthielt: "Neuerdings ist durch Eure Diener und Kriegsvolf und unter Euren Kapitänen die heilige Stadt Rom verwüstet und ausgeplündert worden. Die Person unseres heiligen Baters wurde gefangen genommen und von Euren Leuten bewacht, die Kardinäle wurden gleichfalls zu Gefangenen gemacht und Lösegeld von ihnen erpreßt, die Kirchen geplündert, Bischöfe, Priester und Religiosen mit dem Schwert geschlagen, und viel andere Missethaten, Grausamfeiten und Unmenschlichfeiten alter Art an ihnen verübt, daß Luft und Erde davon stinkend geworden sind, und es ist wahrscheinlich, daß Gottes Jorn und Grimm höchlich gereizt und herausgesordert ist, und wenn er nicht besänstigt wird durch Ersasteistung für so frevelhafte Unbilden, Uebel und Leiden sonder Zihl über die Shristenheit kommen werden." Worte konnten dem Willen des Siegers nicht Einhalt thun.

Durch die Einnahme Roms und die lange Gefangenschaft des Pabstes whielt das Glück der Medici einen harten Stoß. Die in Florenz aufgesstellten Vormünder, die im Namen Alexanders und Hippolyts regieren sollten, mußten die Stadt verlassen und man schickte sich an, so ziemlich die unter Soderini's Autorität dis zum Jahr 1512 bestandene Verfassung wieder in Kraft zu seizen. Nikosaus Cappeni wurde zum Gonfaloniere der Justiz gewählt auf 13 Monate; nach Ablauf dieser Zeit konnte er

bestätigt werben.

Da zog ein neues französisches Heer unter Lautrec nach Italien hinab. Die Nachricht von der Planderung Roms hatte mit Entsegen und Abscheu das fatholische Europa erfüllt. Man hörte Nichts als Aeußerungen des haffet gegen einen Kaiser, der der Katholische hieß und den Pabst zwang, fit mit den Diamanten der treifachen Krone loszukaufen, ter der Unüber= windliche hieß (wirklich hatte er einen König von Frankreich, einen König von Ravarra und ben Pabit zu Gefangenen gemacht), und gleichwohl nie an der Spige seiner Heere focht. Lautrec hatte keine Mahe, Die Beifter In Ginem Augenblick unterwarf er Genua und Aleffandria, 34 vereinen. etoberte, nachdem 3000 Venetianer zu ihm gestoßen, Pavia, wo er bie französische Tapferfeit rächte, nothigte Ferrara und Mantua jum Beitritt und drang in der Richtung von Rom vor. Allein ehe so viel Thaten bes Ruhms geschehen waren, hatte ber Pabst seine Loslassung erkauft. Run marschirte Lautrec auf Reapel und belagerte diese Statt. Der genuesische Admiral Andreas Doria haite bis dahin mit Frankreich gedient. beleidigte ihn: dafür ging er in Karls V Dienste über und führte ben Belagerten Vorrathe zu. Lautrec starb an ber Pest, bie Franzosen zer= ftrenten fich.

Im Jahr 1529 erschien Karl V in Italien; er wollte namentlich Genua wieder nehmen. "Es geschah nie für die eigenen Interessen des Staats," sagt Sismondi, "sondern nur für Rechte und Privilegien, um welche sich die verschiedenen Klassen der Bürger stritten, wenn die Faktionen in Genua zu den Wassen griffen. Seit der Mitte des 14ten Jahrhunderts dar die erste Würde einem gibelinischen Plebejer übertragen worden und die Partei der Guelsen und die Partei der Guelsen und die Patrizier hatten sich ohne Murren diese beständige Ausschließung gefalten lassen." Man zählte in Genua Guelsen und Gibellnen, Adelige und Stäcter, Große und Kleinbürger, Anhänger der Idveni, Unhänger der Fregost. Zeder Bürger hatte sich eine dieser Fahnen gewählt; man hatte kein Bereinigungsnort wie die Benetiauer

ihr Marco. Der Senat ward bamals zusammengefest aus 400 Mitgliebern Die nur ein Jahr im Umt blieben; fie wurden ohne Unterschied ber Bebar gewählt. Die neue Reform eröffnete Undreas Doria, einem ber berühm testen Abmirale jener Beit, den Weg zur herzoglichen Krone. Die Bifent liche Dankbarkeit schien ihn zu berufen; aber leidenschaftlicher Freund bes Ruhms, oftmaliger Ueberwinder ber Türken, Berbanbeter Franf reichs, Nebenbuhler Barbaroffa's II (Chair-Eddin), Konigs von Algier ) wollte Doria lieber fortsahren, zu fampfen unter den Farben Karls, de einen nachbrücklichen Krieg führte wiber Diesen Korfarenkönig. Er schlug den Thron aus, und bei den Gennesern that er wohl daran. Mach Dorio's Meinung wurde die Dauer ber Dogenwürde auf zwei Jahr bestimmt, ihn Befugnisse eingeschränkt. Ucht Berren bildeten ben bergoglichen Rath und überwachten Diese Fiftion von Gebieter. Noch mehr - fünf oberste ben foren oder Syndici, eine Art gemildertes Collegium der Zehn, beaufsichtigien alle Magistrate, hatten Acht auf ihre Beziehungen zu einander, ihre Kom flifte und fuchten fie zur Gintracht anzuhalten burch Worte Des Friedens, nie durch hinrichtungen. In Benua, bei dem jo mandelbaren Bolf, batte man ein Tribunal ber Drei, wie in Benedig, nicht auf Ginen Tag gu Stande gebracht.

Diese leztere Stadt blieb wie unbeweglich bei ihren aristokratischen Satzungen und Regierungsregeln, und diese waren es, benen sie augenscheinlich zur Zeit des Vertrags von Cambray ihre Rettung verdankte. Wir werden im Jahr 1542 seben, daß man die Nothwendigkeit einer stren-

gen Wachsamkeit nicht fo sehr leugnen barf.

Florenz war von der Pest heimgesucht worden: indem man um bas göttliche Erbarmen anflehte, wurde beschlossen, Jesus Christus solle zum immerwährenden König erklärt werden. Gine vom Bolk in seinem guebsischen Enthusiasmus auf das Thor des alten Palasis gesezte Juschist

enthielt die Urfunde biefer Bahl.

Machiavell's Bücher über die Kriegskunft, welche im Jahr 1521 im Druck erschienen und worin Fabricius Colonna, Gonfalvo's von Cordova Nachfolger in der Stelle eines Groß-Connetable von Neapel, als Derjenige redend eingeführt ist, der alle Geheimnisse dieser Kunst erklärt, hatten die Ausmerksamkeit der Toskaner erregt. Ein kriegerischer Geist erwachte in Florenz. In dieser Stadt geizte man nach allen Palmen. Wie man bereits in Handel und Künsten glänzte, so wollte man es auch in den Wassen. Man beschäftigte sich mit Vildung kriegerischer Männer; vadurch hosste man die Rekrutirung der berühmten schwarzen Banden Johannst von Merdici zu erleichtern. Man führte eine eigentliche Conscription ein, verwarf das Spstem der Miethtruppen und damit alle Bürger, ob gerne oder ungerne, zugleich Soldaten würden, beschloß man, Florenz zu befestigen. Die Erinnerung an Rems Drangsale unterstäzte ein solches Borhaben. Der große Michel Angelo gab die Plane zu den Thürmen, Mauern, Skarpen und Festen.

Es war nicht ohne Grund, wenn die Florentiner an ihre Vertheldigung dachten. Die Republik war wegen der Verweisung ihrer beiden jungen Medici in einem Friedenswerk, das allgemein schien, nicht mitbe

<sup>4)</sup> Gin arabischer Schriftsteller hat das Leben Arudsch's Barbaroffa's 1 und soines Arudere Chair Godins geschrieben. Benture Baradis hat davon eine Urbarschung geluciert, die sich auf ber ibmst itchen Bibliotvel zu Paris (manuscrits orlentaux, traductione) bestwert.

griffen. Aber indem Karl V dem Pabst, der selne Berwandten wieder eins jegen wollte, Florenz preisgab, mochte er nicht Zeuge seyn des Unglücks

biefer reichen und gewerbfleißigen Stadt.

Karl ließ sich zum König ber Lombarben am 14 Februar und am 24 Marz 1530 zum Kaiser fronen. Nikolaus V war der Erste gewesen, welcher, gegen das Privilegium der Erzbischöfe von Malland, an Friedrich III jenen Krönungsaft vollzog. Seit 78 Jahren hatte Italien keine Kaiferkidnung und diese Ceremonie überhaupt nicht mehr geschen. ber Pabit Clemens VII zu seinen Füßen schauen den Füriten, der ihn in einem Schloß belagert gehalten, die Rardinäle konnten einige ber Kriegs. obersten der beiden Nationen erkennen, welche sie hatten beschimpfen lassen burch robe Soldaten. Weter Karl der Große, noch Otto I, noch Friedrich II, noch Karl von Anjou, noch König Ladislaw hatten so unbegrenzte Macht in Italien ausgeübt wie Karl V. Er war unumschränkter Herr Roms Wunden waren noch nicht vernarbt. von Sieilien und Reapel; Ferrara, Mantua, Mailand, Piemont, Savoyen, Montferrat lebten blog tesmegen in einer Urt von Unabhängigkeit, weil es Rart V so gefiel. Bonua seufzte, Der castilischen Laune unterthan, weil Doria es nicht anders gewollt hatte; der Freiheit der Florentiner fand der Untergang bevor. Benedig war verhöhnt; aber es herrichte noch für sich allein auf dem St. Markusplatz.

Bahrend zur Strafe dafür, daß sie bie Folgen ihrer Politik nicht begriffen, daß sie zu fehr an Frankreich hingen, ober vielmehr, daß sie dies ser unglücklichen Halbinsel angehörten, die bazu verdammt scheint, ewig von einer Abhängigkeit in die andere zu gerathen — während, sagen wir, fast alle Staaten Italiens in dem Fall waren, zur Beglückwünschung Karls V Gefandte schicken zu muffen, machte bie Republik Florenz sich gefaßt, ben Rampf zu bestehen gegen fo viel Machte und bob ben Sandichub auf, welden ihr Karl bei feiner Abreise nach Deutschland hinwarf. Siemondi evel sich ausbrückt, Florenz, die Bewahrerin alles Glanzes, aller Tugenden, alles Wiffens ber Republifen Des Mittelalters, Diese fruchtbare Mutter vieler und fo mannigfaltiger Geister, nahm eine friegerische Haltung; allein es war nicht möglich, daß, wenn sie das Gedächtniß ihrer helben und großen Manner aufrief, nicht einige bankbaren Stimmen gu Gunsten ber Medici sich erhoben. Zwei Bastarde, Kinder ohne Talente, ohne Schönheit, durch die Ramen Hippolyt und Alexander den Giovanni, ben Cosmi, ben Lorengi fremd, hatten vertrieben werden fonnen; nimmermehr mochte eine hochsinnige Bevölkerung solcher Wohlthäter ober Lev's X vergessen. Clemens VII felbst, als er noch der glückliche Cardinal Julius war, ehe er ein unglücklicher Pabst wurde, war angebetet, gesegnet, schaltete and waltete in Florenz, das ihm mit Liebe folgte. Konnten alle Florentiner von ihm taffen? Satte er fie nicht wieder unter bie Autoritat ber Medici gestellt, fo mußten sie ja gewärtig fenn, einen Bicefonig zu emplangen wie Neapel oder einen Herzog wie Mailand, Beide Diener bes Diffens Rarls.

Es gab in Florenz warme, aber unkluge Freunde der Unabhängigkeit, die nicht einsahen, daß sie in jeziger Zeit unmöglich geworden; es gab aber auch treuc Freunde der Medici, die sich in das Unabwendbare zu ichicken wußten. Doch waren auch unter den Leztern Solche, die, wenn sie sich gleich eine ehrenvolle Unterhandlung hätten gefallen lassen mögen, verächtlichen

Bumuthungen, wie die Eröffnungen Karls waren, nicht ohne Weiteres Gehorsam leisten wollten. So ist es denn eine einzelne Stadt, die, ohne den Schutz eines zahlreichen Heeres, ohne die Wehrlinie eines großen Flusses, schlechterdings ohne Aussicht auf Hülfe, mit Bürgern, die nicht einmal einträchtig sind, Kraft genug aus sich schöpft, um der gegen dieses Sine Opfer vereinigten Streitmacht der Kirche, des Kaiserthums, Spaniens und Neapels und sast aller kleinen Fürsten Italiens Trop und Widerstand zu bieten. Frankreich hatte Ginigen dieser Tapfern, wie man sie in dieser Nation so häusig sindet, die überalt hineilen, wo es Kämpfe gibt, erlaubt, bei den Florentinern Dienst zu nehmen; aber sie waren in kleiner Anzahl und jene Zeit war vorbei, da 42 Ritter allein eine Stadt befreien konnten.

Ein Gesandter des Königs, Vicomte von Turenne, hielt den Muth der Belagerten aufrecht: denn bereits ftand Prinz Philibert von Oranien (er war nach dem Tod Hugo's von Moncada Vicefönig von Neapel gewedden) vor Florenz und berennte die Stadt. Zum Oberfeldherrn der Republik war Herkules von Este, Sohn des Herzogs Alfons von Ferrara (vermählt mit Madame Renée, Tochter Ludwigs XII und Schwägerin Franz i) ernaunt worden; da er sich nicht auf seinen Posten begab, so versah Maslatesta Baglioni seine Verichtungen. Das Heer, welches Kom geplündert hatte, hosste, auch Florenz zu plündern — die reichste Stadt Italiens, nachdem Kom zu Grunde gerichtet und Venedig nicht erreichbar war.

Die furchtbaren Opfer, welche die Noth gebeut, koften die Florentiner Sie beschließen, alle Ortschaften, alle Saufer im Umfreis einer Meile abzubrennen. Man macht mehrere Ausfälle nach einander, ber Feind wird geworfen und bie Coldaten fehren guruck, beladen mit Solgbuscheln für die Bertheidigungswerfe, die fie abgehauen und zusammengelefen haben aus ben Trummern ber Del-, Feigen-, Pomerangen- und Cebra-Bäumen ihrer Landsige. Philibert ersucht die Einwohner von Siena um Beschüt; mit Bedauern bewilligen fie es. Stephan Colonna Diente in ter Stadt; ein anderer Colonna, Sciarro, diente draußen. Obgleich Berwandte, verabscheuten fie sich wechselseitig. Stephan griff einen Posten Sciarra's an. Drei andere florentinische Abtheilungen fielen zu gleicher Zeit aus. Die Raiserlichen wurden auf Diesen verschiedenen Punkten völlig geschlagen: ungludlicher Weise blies man auf Seite ber Florentiner zu schnell zum Rudjug, wodurch fie die Gelegenheit verloren, diefen Krieg durch einen Sieg zu beenbigen.

Auf den Gonfaloniere Capponi war Carducci gefolgt; nach Carducci ernannte man Raphael Girolami, vormaligen Botschafter bei Karl V — Denselben, an welchen Macchiavell jene bewundernswürdige Verhaltungsregeln gerichtet hat \*).

Herkules von Efte dachte nicht daran, sich nach Florenz zu begeben; es war daher davon die Rede, einen Nachfolger zu ernennen. Die Wahl schwankte zwischen Malatesta Baglioni und Stephan Colonna. Lezterer erwiederte: "Ich bin hier als Soldat des allerchristlichsten Königs und verlange nach keiner andern Ehre." Da überreichte Girolami auf einer

<sup>\*)</sup> Diese zu wenig gekannten Instruktionen sind ein vollständiger Coder der praktischen Diplomatie. Der Gesandte, der sich mit diesen Lehren vertraut macht, kann seinem Dos nicht anders als anges nehme und nühliche Dienste leiften. Da ist Nichts, was Religion, Ehre und Lugend verlezt. Nichts von jenen gemeinen Spionerien, Angebereien und Gistmischereien aus dem Jahrhundert der Borgia. Es ist der Siährige Machiavell, der seinem Freund die Ausbeute seiner isingen Ersahrung, ieiner Kenntung der Menschan, der Hofe und die Unglude mittheilt.

Gstrade unter der Loggia de' Lanzi in die Hände Malatesta's die Standarte der Republik und den Kommandostab. Un die Zehn des Kriegs schrieb Franz I, so bald die Auswechslung der Söhne Frankreichs vor sich gegan-

gen ware, wurde er ber Stadt offene Sulfe fenden.

Die Spanier griffen jeden Freitag an, weil sie biefen Tag als einen für sie glücklichen Tag ansahen. Run war ein Florentiner, Ferrucci, als Befehlshaber zu Empoli, wo er sich tapfer vertheidigte. Dieser erhielt von den Zehn biktatorische Gewalt, bas Recht, Beisteuern zu erheben, über keben und Tod zu erkennen — kurz, die unumschränkteste Bollmacht, bazu die Deisung, um jeden Preis Florenz zu hulfe zu kommen mit einem beer, bas er, mo und wie er fonnte, bilben follte. Ferrucci wirbt Mannichaft zu Fuß und zu Pferd, erhebt in Pifa Geld, ohne bag er jeboch eine Familie in Trauer versezt, und zieht gegen Pistoja. Der Prinz von Ora= nien ruckt ihm mit einer beträchtlichen Abtheilung entgegen. Bu Gavinana auf tem Schlofplat flogen die beiden Heere auf einander. Der Diktator wirft sich auf ben Feind, welcher anfängt zu fliehen. Der Pring will feine Leute sammeln, gallopirt allein unter dem Feuer der Toskaner über einen fart abschüssigen Wiesengrund: sogleich finkt er todt zur Erde. Ferrneci's Soldaten finden bei bem Prinzen ein Schreiben von Malatesta: es enthält das Bersprechen, das kaiserliche Lager nicht anzugreifen. Ferrucci, ber sich Gieger glaubt, will feinen Truppen einige Erholung gonnen, als ploglich, wahrend feine Reiter zerftreut find, eine Schaar Lanzfnechte auf ihn einbringt. Er wehrt sich unerschrocken; balb hat er faum noch eine Stelle an feinem Leib, wo feine Bunbe ift. Endlich verlaffen ihn feine Rrafte; er wird entwaffnet, zu Maramaldo geführt, und von diesem feindlichen Unführer eigen handig erdolcht. Ferrucci flirbt mit ben Worten : "Du haft einen Mann gemordet, ber ichon tobt mar."

Florenz hatte zwar die Berrätherei seines Feldheren entdeckt; astein ist war auch alte Hoffnung auf Hülfe verschwunden, und es blieb keine Bahl, als sich zu ergeben. Der Bertrag, den man abschloß, bestimmte: die Regierungsform solle vor Berfluß von vier Monaten vom Kaiser sests werden, jedoch mit Vorbehalt der Freiheit; die Republif solle an das heer 80,000 Dukaten baar zahlen, 30,000 in Bechseln. Dagegen sollten die kaiserlichen Truppen unverzüglich entsernt, Pisa, Bolterra und kvorno einem pähilichen Commissär übergeben und über altes Geschehene ohne Ausnahme der Schleier der Vergessenheit geworfen werden. So hart diese Bertrag in einzelnen Theilen erscheinen mochte, eine seierliche Huldizung, dem unglücklichen Muthe dargebracht, läßt sich darin nicht verkennen. Man hütete sich wohl, eine solche Stadt zu plündern: bei einem einmüthissen Witchen datte den Angreisern der Spaß schlecht bekommen können. Benn die Trompeten schmetterten, läutete man in Florenz die Glocken. Mit welch energischer Antwort Peter Capponi im Jahr 1494 Karl VIII

entgegentrat, war noch in guter Erinnerung.

Karl V that in den vier Monaten keinen Spruch. Deshalb schickte Elemens VII den jungen Alexander von Medici an den Kaiser, um auf tine baldige Entscheidung zu dringen, worauf Dieser im Jahr 1532 ein Defret aussertigen ließ, vermöge dessen er den Florentinern ihre alten Borrechte bestätigte, unter der Bedingung, daß sie Alexander und nach ihm dessen Kinder nach der Ordnung der Erstgeburt und in Ermanglung derzselben den Aeltesten der übrigen Medici als Herzog anerkennten. Auch

- Smith

wurde ausgemacht, daß Alexander später sich mit Karls natürlicher Tochter, Margaretha von Desterreich, vermählen sollte. Die republikanische Form, welche den Königen damals keine Furcht einslößte, hielt dieser Freundschaftsvertrag aufrecht, und theilte dem Haus Medici nur die Vorzüge zu, die es vor 1527 genoß und die es in Rechte verwändelte. Diesen Rechten wurde freilich in der Folge eine Ausdehnung gegeben, die sich nicht hatte voraussehen lassen.

Hippolyt war Kardinal geworden. Da er, obgleich selbst nur ein natürlicher Sohn Julians II, Herzogs von Nemours, sich für edler geboren hielt als Alexander, der zudem der Jüngere von Beiden mar, so konnte er sich darüber nicht trojten, daß man ihm, wie er sagte, den Baffard eines unbekannten Baters porziehe: benn er versicherte, es fen nicht zu beweisen, tak Alexander ein Sohn Lorenz II, Herzogs von Urbino, und Allein Clemens VII ordnete Dieg Bruder Katharing's von Medici sen. Co war auch die Verbüntung Katharing's mit Heinrich, Herzog von Orleans, Franzens zweitem Gobn, sein Gedanke. In bemselben Jahr ftarb ber Pabit. Alexander, in ber Meinung, bag man am ficherften burch Furcht regiere, herrschte als Tyrann; seinen Bruder Hippolyt, vor beffen emporungstuftigen Freunden ihm bang war, ließ er burch Gift wegraumen. Trop dieser Berbrechen befam er Margarethen's Hand. Zmar forderte Karl von dem neuen Herzog die Zurückberufung der Verbannten und deren Ginsehung in ihre Guter; aber für die Abscheulichkeiten, burd welche Ale rander sich verhaßt gemacht hatte, murbe er nicht zur Rechenschaft gezogen.

Von Elemens VII ging bas Pabstthum in der Person Pauls III auf einen Farnese über. Diefer Pabst beschüzte die Feinde seines Vorgangers und frohnte ber Leibenschaft bes Repotismus. Er belehnte feinen Reffen oder eigentlich Sohn Peter Aloys Farnese mit dem Herzogthum Castro. Peter Alons, gleich einem andern Cafar Borgia, beging Verbrechen gegen ben Bischof von Berbrechen. Gein Benehmen Cosmus de' Gheri, verdient eine ewige Braudmarkung. Geit er burch ben Pabst auch Parma und Piacenza empfangen, reizte er bort zu grimmigen Saß gegen sich auf. Der Graf Anguiffola ermordete ihn mit mehreren Doldiftichen. Dem Pabst mußte diese Begebenheit doppelt nahe geben. als des Kaisers Statthalter, Ferdinand Gonzaga, sich sofort der Stadt Piacenza bemachtigte und fo mit Ginem Mal bas muhsam errichtete Gebaude seines Familienglucks einzustürzen drohte.

Franz Eforza II, Herzog von Mailand, war im Jahr 1535 gestorben. Sein natürlicher Bruder Johann Paul hoffte bas Herzogthum zu erhalten, starb aber zu Florenz den Tod des Kardinals Hippolyt. So viele Frevel sollten nicht ungestraft bleiben. Im Jahr 1537 wurde Alexander durch Lox renzino von Medici, den Aeltesten der jüngern Linie des Hauses, ermordet. Dieser Lorenzino ), ten mehrere Schriftseller den tossanischen Brutus nennen wollten, war von Karl V für den Fast, das Alexander ohne Nachstommenschaft stürbe, zu dessen Rachfolger bestimmt worden. Die Sinzelusheiten dieses Mords erregen Grauen und Ekel. Der Mörder entstoh

nach Benedig.

<sup>\*)</sup> Ein Senatorespruch hatte ihn aus Rom verbannt, weil er die Statue von Konstantine Triumphbegen is Bl. a die Statuen auf der Fagode gegen das Forum, abgebrochen und weggenommen hatte. Die Rücklehr mar ihm bei Lodesftrase ungersagt.

Der florentinische Senat, der damals aus 48 Mitgliedern bestand, schlug Alexanders natürlichen Sohn Julius zur herzoglichen Würde vor. Dagegen verlangten Franz Guicciardini und seine Freunde, daß man Sosmus, den Sohn Johanns, des berühmten Anführers der schwarzen Bande und Enkel eines andern Johanns, der wie Lorenzino's Bater den Namen Popolano angenommen hatte, auf den Thron erheben solle. Nach vielen Berhandlungen wurde die leztere Wahl mit großer Stimmenmehrheit im Senat beschlossen, und am 28 Februar durch Bernichtung der Ansprüche Lorenzino's vom Kaiser bestätigt. Lorenzino war von Benedig nach der Türsei gegangen und von da nach Frankreich; als er im Jahr 1547 nach Benedig zurücksam, wurde er, trop der Wachsamkeit der Zehn, auf seines

Betters Cosmus Befchl ermorbet.

Cobald Cosmus fich im Befit ber Gewalt fah, nahm er Die alten Bossichts und Vergrößerungsplane ber Republik wieder auf. Pija besestigen und wünschte, Lucca zu unterwerfen; da es ihm nicht gelang, so wantte er fein Auge auf ben Besit von Siena. Die Burger hum hier lange Zeit eine geachtete Aristofratie gebildet, bis sie unter Pandolfi Petrucci's Zwingherrschaft geriethen. Rarl hatte Alfons Piccolomini, Urgroßneffen Pius II, zum Oberhaupt ber Republik gesezt. glaubte Cosmus zu entdecken, daß zwischen den Salvi, Piccolomini's Rathen und Montluc, Geschäftsträger des Königs von Frankreich, ein Bertrag im Zwar wußte er nichts Bestimmtes, aber es war allerdings richtig, daß die Franzosen im Allgemeinen mit Stalien wieder anzuknüpfen ludien. Bon Diesem Berbacht gab er bem Raifer Rachricht und Dieser schidte eine spanische Besathung nach Siena, beren Betragen bald bie ganze Stadt migvergnügt machte. Rein Theil Italiens hatte so sehr wie Siena in ber alten gibelinischen Partei beharrt. Jezt waren aber Die Spanier die Reprasentanten Dieser Partei und ihre Sabsucht entfremdete Die Siener dergestalt, daß sie sich bald geneigt fühlten, im Ernst zu einem Bundniß mit Frankreich die Sand zu bieten.

Rachdem im Jahr 1540 Italien der Frieden gegeben war, ging die ganze Aufmerksamkeit Europa's hauptsächlich auf drei höchst beachtungsmenhe Gegenstände: die Fortschritte der Reformation, die Ausbreitung der
obmanischen Macht und die Kolonisation Amerika's. Unter den Italienern
maten nächst Rom die Benetianer Diejenigen, die sich mit diesen Fragen
am meisten beschäftigten. Wir reden nicht von Karl V, dem Beherrscher
des übrigen Italiens. Er hatte nach einer Art Universalmonarchie getrachmit: dieß Streben mußte ihm Berlegenheiten bereiten, brachte ihm aber
auch Bortheile. Die Flotten, die er unabläßig und — man muß es gesliehen — mit großmüthiger Uneigennühigkeit gegen die Türken ausrüsten
ließ, wurden durch die aus Amerika herbeigeführten Schäße unterhalten.
Bas die Anhänger Luthers betraf, denen er in Deutschland durch List und
Trugkünste Einhalt zu thun suchte, so liebte er es nicht, daß man in Italien davon viel redete, wo er übrigens dem Pabst als ehrenvolle Entschätigung für die in Rom vorgefallenen Ausschweifungen viel Macht einge-

raumt hatte.

Die Venetianer blieben, nach Daru, den Wirren Deutschlands fremd, ohne daß sie sie jetoch mit gleichgültigen Augen ansahen. Sie hätten nicht getuldet, daß das Schisma bei ihnen Eingang fände, aber sie hielten sich auch nicht für berusen, es wit Wassengewalt bei ten Andern ausrotten

- -

Unwandelbar wiberstanden sie baher aften Unfinnen ber Babite. zu helfen. die gar zu gern Kreuzzüge gegen die Lutheraner gepredigt hatten, und ihr Befandter durfte an den beghalb zu Bologna gepflogenen Unterhandlungen nicht den geringsten Theil nehmen. Wenn sie so verfuhren, geschah es nicht, um das Lutherthum zu begünstigen, bem sie keineswege hold maren, fondern weil fie, wenn fie fich von ihren boben politischen Intereffen abbringen ließen, besorgen mußten, daß die Turfen, die damals mit Desterreich im Krieg lagen, sich durch diese Vereinigung mehrerer Mächte bedroht glauben und das ganze Gewicht ihres Sabels auf die Besigungen ber Republik fallen laffen möchten. Go erklart fich bas von ben Benetianern der Reformation gegenüber befolgte Enstem aus ihren Befürchtungen vor bem Born des großen Soliman. Ueberdieß mußte ichon wegen ber Entdeckungen in der neuen Welt Benedig, da es durch diese erhabenen Be rechnungen der Kühnheit eines Genuesers einen Theil seiner vrientalischen Handelsvortheile einbufte, um fo mihr alle Krafte anstrengen gur Reb tung ber Trummer feines Ruhms und feines Reichthums.

Die andern Mächte Italiens waren in drei Lager getheilt: in dem einen, zu Nom, haßte, verfluchte man die Reformation; im andern, zu Florenz, wünschte man, ihre Angriffe und Streitigkeiten möchten dem Kaisfer hinlänglich zu schaffen machen und Karl selbst schien in Bezug auf seine italienischen Provinzen die Fehde mit Luther so ziemlich als Neben-

sache zu behandeln.

Die höchsten Gebirge.

Franz I bemühte sich mehr als Karl V, für einen Beschüher ber Künste zu gelten. Fürsten, die sich so dem Geschmack der Italiener nähern, sind ihnen lieb und werth. Die Wassen der Franzosen trangen nicht mehr leicht in die Halbinsel; aber durch geschickte Correspondenzen, freigebige Dienstancrbietungen an geseierte Künstler wurde in Ermanglung von Siegen eine den Interessen Frankreichs günstige Stimmung gepflegt. Waren die Ulpen den französischen Rittern verschlossen, so flog ein elegantes, mit einem weiß und grün seidenen Band umwundenes Papierblatt leicht über

Rom hatte sein Ungemach überstanden: man hatte die Paläste ausgebessert, ermuthigte von Neuem die Männer, welche die Künste ausbildeten. Michel Angelo, dessen Ruhm den Zeitraum eines Jahrhunderts umfassen sollte, sezte seine glorreichen Arbeiten fort, als er von Franz I ein Schreiben empfing, welches die Leser nicht ungerne hier sinden werden: "Signor Michel Angelo! Weil ich großes Berlangen trage, einige Werke von Eurer Arbeit zu besigen, so habe ich deshalb Auftrag ertheilt dem Abbé von Saint=Martin von Tropes ), dem Ueberbringer des Gegenwärtigen, den ich hiemit mit meinen Bestellungen absende, indem ich Euch bitte, so Ihr einiges Tressliche bei seiner Ankunst fertig habt, daß Ihr es ihm wollet zu kaufen geben, was er Euch gut bezahlen wird, wie er dazu von mit

Der Abbe von Saint. Martin ift Franz Primatice, der berühmte Künstler, dem man viele Mer matbe der Gallerie von Fontainebleau verdankt. Primatice ftarb zu Paris als ein sojabriger wereis im Jahr 1570.

Auftrag hat, und daß Ihr ferner aus Liebe zu mir es wollet zufrieden fenn, daß er den Christ in der Minervafirche od) und Unfere liebe Frau

L-condu

Greis im Jahr 1570.

26) Das auf der rechten Seite des Hauptaltars ber Minervafirche zu Rom noch vorhandene Christisch bild: es ift eines der schönsten Werfe Michel Angelo's. Christis ift dargestellt in aufrechtet Stellung, mit dem Kreuz und einigen Passonschuten, Rohr, Schwamm und Stricken in der Hand. Im Kopf scheint der Ausdruck etwas zu gereizt.

vom Fieber \*) für mich abforme, damit ich eine meiner Rapellen damit schmücken könne, da man mir versichert hat, daß diese Dinge von den ausgesuchtesten und vorzüglichsten Eurer Runst sepen. Bitte Gott, Signor Michel Angelo, daß er Euch in Ohut nehme. Geschrieben zu Saint-Germain:en-Laye, am sten Tag des Februars 1546 00). Unterzeichnet: Franz." Stwas weiter unten steht: L'Aubespine. Die Adresse ist: "An Signor Michel Angelo."

Franz I starb am 31 März 1547. Da er ben ältesten Sohn verloren, so bestieg der jungere, der mit Katharina von Medici vermählt war, den französischen Thron. Heinrich II ergriff schnell die Gelegenheit, seine Truppen in Mittelitalien eindringen zu lassen, indem er das altgemeine Mißvergnügen benüzte, um die Völker zur Abschüttlung des spanischen Jochs aufzufordern. Die Siener hatten sich gegen ihren Statthalter Mendoza aufgelehnt. Heinrich sandte ihnen französische Edelleute zur Leitung und einige Soldaten zur Vertheitigung, und bald war ein Bundesvertrag

abgeschlossen zwischen der Republik Siena und Frankreich.

Tosmus, von der jüngern Linie der Mcdici, welcher keine Verherrlichung aufzuweisen hatte als durch seinen Bater Johann, den Anführer
der schwarzen Banden, war von der Königin Katharina, dem einzigen
Sprößling der älteren Linic, nicht geliebt. Uebte auch diese Prinzessin auf
ihren Gattin, der sie immerhin mit Achtung behandelte, nicht den Einfluß,
den sie nachher über ihre Söhne gewann, so hatte doch Cosmus mehrere
Bründe, um über die Erscheinung der Franzosen vor seinen Thoren nicht
vergnägt zu seyn. Aber um ihnen den Krieg zu erklären, war er nicht

fark genug.

Karl V, welcher am 2 August 1552 ben Religionsvergleich zu Passau unterzeichnet hatte, beschloß (er hatte jezt Zeit), die Siener zu züchtigen. Ein herr unter Don Pedro von Toledo rückte bemnach vor Siena; sein Schwiegerschn Evsmus versprach, ihn zu unterstüßen. Da segelte eine Flotte der Türken, der Berbündeten Frankreichs, nach den Gewässern von Neapel und das spanische Heer sah sich genöthigt, zum Schut dieser Hauptstadt abzuziehen. Evsmus sezte nun die Belagerung für sich fort. Und obwohl er an dem Florentiner Peter Strozzi, Marschall von Frankreich, dem Sohn Philipp Strozzi's, den er hatte im Kerker umkommen lassen, einen furchtbaren Feind bekam, welcher, in der Hoffnung, daß er seines Baters Tod rächen könnte, den Sienern seinen tapsern Arm lieh, so kam doch bald mit der eingeschlossenen Stadt ein Uebergabsvertrag zu Stande, und einige Soldaten des Kaisers nahmen davon Besiß.

Cosmus hatte solchergestalt Siena durch seine eigenen Mittel erobert: daher forderte er es auch als ein ihm gebührendes Eigenthum. Dagegen wollte zwar Philipp II (Karl V hatte inzwischen zu seinen Gunssen abgedankt) zu festerer Begründung der spanischen Herrschaft in Tostana und Mittelitalien Anfangs diesen Staat für sich behalten, er begnügte sich jedoch mit den dieser Republik zugehörigen Häfen Orbetello, Porto-

- 4 ST - Va

Insere liebe Frau vom Fieber (della febbre) ift die schöne Gruppe, welche sich gegenwärtig auf dem Altar der ersten Kapelle in der Basilica von St. Peter, rechts vom Eingang, befinder. Michel Angelo hat diese Gruppe in einem Alter von 24 Jahren verfertigt: sie stellt die Jungfrau dar, wie sie den vom Kreuz abgenommenen Sohn auf den Knieen halt. Es ist ein wundervolles Stuck Skulptur: man nennt es jezt die Pietat.

<sup>5) 1517.</sup> In Frankreich rechnete man damals das neue Jahr vom Ofterfest an. Bei den Florentinern mar der 25 Mary der Jahresanfang.

Greole, Telamone. San Stefano und ben Dependenzen von Monte Argen taro, wo bis auf unsere Tage ber Zufluchtsort ber Kosaren und Dirates bes Mittelmeeres gewesen ift, und Siena selbst abergab er im Jahr 1557

an den Herzog von Florenz.

In bemselben Jahr erschienen bie Frangofen, welche feit Rarl VIII den Gebanken ber Rucklehr nach Reapel nie aufgegeben, abermals in Stalien, unter Unführung bes Bergogs Franz von Buife, Entels Rene's Il, Herzogs von Lothringen. Es existirt ein wichtiges Aftenftud, woburch viese historische Thatsache näher in's Licht gesezt wird — es ist eine In Aruftion des Kardinals Karl von Lothringen für seinen Bruder Frang ron Buife. Gie ift mit besonderer Geschicklichfeit abgefaßt; ber gang Beg von Epon nach Reapel ift wie von einem Mann von Fach militarif gezeichnet; auch bemerkt man bie Voraussichten eines Staatsmanns. Bus Diefer Urfunde, die noch nicht befannt ift, heben wir ein paar Stellen and Darin heißt es unter Anderem: "Ihr mußt zum Boraus darauf Betacht nehmen, welche Borschläge und Anerbieten Ihr den Republiken, Fürstta und Potentaten Italiens machen wollt. Das mahre Mittel, Guch an den Orten, wohin Ihr geht, Rredit zu verschaffen, besteht barin, bag die Schab ben der Bergangenheit befriedigt sind. Die fremden Kaufleute von kpon werden Euch ehren, weil sie bie Soffnung hegen, daß ihrem Baterland tie Ihr werdet ben Florentinern gute hoffnung Freiheit geschenkt werbe. geben megen ihrer Freiheit, ben Luckefern werbet Ihr Guch gefällig machen burch einen freundlichen Durchzug, wenn Ihr Guch zu ihnen verirtt, ben Deutschen baburch, bag Ihr ihnen fagt, Ihr urd Gure Vorfahren sepen in ihrem Baterland geboren, Allen, bag Ihr ihnen bie Zufriedenheit bei zeugt, die der König hat empfinden muffen über Das, was sie ihm in seinen Angelegenheiten gethan haben." Der Rarbinal gibt ben Weg burit Piemontesische, Piacentinische, Parmesanische an. Sier foll ber Berge eine Finte gegen Apulien machen, bann aber fich gegen Spoleto wenten und die Gegend von Rom. Weiterhin find fehr geiftreiche Portrate tet bamals in Rom einflugreichsten Rarbinale entworfen. Des Lothringers legte Worte find: "Ich schließe mit demselben Gebet zu Gott, bas ich am Ar fang that, baß es ihm gefallen moge, Guch die heiligen Fügungen seines Willens wohl vollziehen zu lassen, und ich so glücklich sen, Euch balb zu rucktehren zu feben, begleitet von bem Lob Aller, von der Zufriedenheit des Könige und ber Gewogenheit ber Furften und Bolfer, zu benen Ihr gebet und beladen mit den Spolien Gurer Feinde und geschmuckt mit ungabligen Trophaen, dazu mit guter Gefundheit, wie fie Guch von ganzem herzen wünscht nebst allem Frommen Guren guten großen Entwürfen Guer erge gebenfter Bruber Karl, Kardinal von Lothringen."

Wenn nun auch die Absicht, sich Neapels zu bemächtigen, mißlang, so zeigte boch der Herzog so außerordentliche Talente in Führung seines Heers und ohne daß der berühmte Herzog Alba, der tüchtigste Feldhert, welchen damals die Spanier besagen, ihm hatte beifommen fonnen, fehrte er gesund und wohlbehalten zurnt aus einem gand, bas man bas Grab ber Franzosen nannte. Man barf aber nicht zweifeln, baß, wenn bem Herzog von Guise bas Gluck hold gewesen ware, er die von seiner Uraros mutter Yolande, Konig René's Tochter, hergeleiteten Unspruche auf bas Königreich Neapel geltend gemacht hätte. In diesem Fall hatte er sich freilich gegen die Könige von Frankreich, die natürlichen Nachfolger in

in von bem Grafen von Maine an Ludwig XI überlassenen Rechten aufihnen mussen. Allein vor einem solchen Entschluß hatte ein Prinz aus em hause Guise eben nicht zurückgebebt!

Die Benetianer hüteten sich wohl, Franz von Lothringen zu

nterflögen,

Benn wir mit Leibmefen ber Sarte ber Regierung ber Behn Ermah. ung thun mußten, so dürfen wir hier billig nicht unbemerkt lassen, daß me fo firenge Bachsamfeit gleichwohl ein Berbrechen nicht verhindern unte, welches man in Benedig nicht hatte follen für möglich halten. n Jahr 1542 hatte man burch Berichte von Buhlerinnen herausgebracht, Aonitantin und Nifolaus Cavazza, ber Gine Sefretar ber 10, ber ibere Gefretar bes Senats, burch ben Bifchof von Montpellier, Gefandien m Frankreich, mit Gelb gewonnen, Die Geheimnisse des Staats verricthen. doch mehr — Matthäus Leoni, welcher einer ber 3 gewesen war, ließ sich on ten Turfen bestechen. Nifolaus Cavazza hatte fich auf die gegen ihn thobinn Beguchte ju bem Gefandten geflüchtet, Diefer ihn aber ausliefern Milea. Leoni entfam nach Frankreich, wo er, wie gewöhnlich verlassen von inen, um berenwillen er zum Berrather an seinem Baterland geworden, Chante und Glend ftarb. Beich ein Ende eines ber 3 von Benedig, er vielleicht ben Tod von mehr als einem Unschuldigen wegen angeblicher

Beifdworung gegen die Republik auf bem Gewissen hatte!

Benden wir und nach einer andern Ceite, fo feben wir, wie bie fortibritte ber Reformation Pabiten und Konigen bang machten. Die Luberaner beschworen jenen Geist Der Freiheit, Den ber Kardinal von Lothrinen selbft seinem Bruder anzurufen rieth, bamit er muchte in Italien twas ausrichten. Diefer Beift ber Bewegung war es, welcher bem oneil von Trient einen von ben frühern Rirchenversammlungen verbietenen Charafter gab. Auf wiederholtes, dringendes Anliegen Karls V, the hoffnung auf eine gutliche Beilegung ber Religionshandel in Deutschmt noch immer nicht aufgegeben hatte, war endlich Paul III nach langen hie freitigen Fragen der Lehre und Kirchenzucht burch bie höchste Miche Gewalt entschieden werden. Bergebliches Beginnen! Wie durfte in erwarten, daß die Protestanten sich dem Autoritätsglauben unterwerfen Arten, nachdem sie just im Gegensatz gegen benfelben bas Prinzip freien Forschung als Panier erhoben? Wie an Die Möglichkeit einer Arfohnung denken, wo die Ginen in den Andern nur Abtrunnige erblicken Maten, mit benen sie sich nicht vergleichen, sondern über bie sie zu Gericht ben wollten? Der Pabit felbst hatte burchaus keine Reigung, auch nur Brungste von feinen Anspruchen aufzugeben und um feinen unbedingten influß auf bas am 13 Dezember 1545 eröffnete Concil Desto sicherer zu haupten, hatte er es nach zwei Jahren unter bem Vorwand, bag die Trient hochft ungefund fen, in das bem heiligen Stuhl bequemer gele. Bologna verlegt, wodurch bie Berhandlungen ins Stocken geriethen. 3ahr 1551 williate Pabst Julius III zwar ein, das Concil nach dient zurud zu verlegen; allein die kriegerischen Erfolge des Kurfürsten Roris von Sachsen und ber Anzug bes protestantischen heeres schreckten Berfammlung im folgenden Jahr von Reuem aus einander, nachdem thits über bie Bulaffung ber Reprasentanten ber evangelischen Lehre bin her verhandelt war, sogar die jächsischen Theologer sich schon unter

Wegs befanden. Offenbar war es aber keinem von beiben Theilen Ernft. Dag die Protestanten zu dem Auskunftsmittel eines Concils fein Ber trauen hatten, war begreiflich; aber auch die Pabfte liebten Concilien vibl - die in ihren Augen unverzeihliche Anmagung bes Kostnizer Concils wur ihnen noch in zu frischem Undenken. Die Wiedereröffnung verzog fic baher bis jum 15 Januar 1562, ba benn Pius IV ben vereinigten Bin schen ber fatholischen Machte nicht langer widerstehen konnte. Run wihm es, nicht ohne neue Stillftanbe, fort bis zum Schluß: Die legte Sigung war am 3 Dezember 1563. Gegen das Ende fam es noch zu lebbaften Erörterungen zwischen mehreren Batern und bem Karbinal von Lothringen, welcher mit einer Reihe von Verbesserungsentwürfen auftrat, Die aus von bem Kaiser (Ferdinand I) gebilligt, indeß auf diplomatischem Weg wieder beseitigt wurden. Der Kardinal hatte unter Underem gedroht, mil ju boch auf diesem Concil nichts Förberliches geschehe, so werbe er un Frankreich zurückkehren, wo bann selbst eine Kirchenversammlung vind staltet werden folle, bei welcher auch die Englander und Deutschen ich einfinden murden. Das Urtheil eines fo angesehenen Rirchenfürsten ihr bie Leistungen bes Concils mag genagen. Das Concil follte bie Ginheit in Kirche herstellen, allein machte ben Bruch unheilbar. Die Protestantes, Die Die Ginheit ber Rirche mehr in geistigem Sinn verstanden, hielten to natürlich nicht für so bebentlich wie Boffuet, wenn bie außere Ginheit auf gehoben würde, konnten weuigstens diefer ihre Grundfate nicht jum Opiet bringen wollen.

Im Jahr 1570 hatte Cosmus, Herzog von Florenz, von Pabst Pius I den Titel eines Großherzogs von Toskana erlangt, nicht ohne duß Philipp II nachdrückliche Einsprache erhob. Der spanische Gesandte satt auseinander, daß Hetrurien von Rechtswegen dem Kaiser (Maximilian II) gehöre, daß der Herzog von Florenz auch nur als Lehenträger Karls V Siena besitze. Namentlich legte er Berwahrung ein gegen die Berleihung des Scepters und der königlichen Abzeichen an Cosmus, und verlangte daß die Protestation vor den versammelten Kardinälen verlesen merben sollte. Später wurde jedoch diese Angelegenheit zur völligen Zufriedenheit

bes Medicaers beigelegt.

Bon Benedig aus fah man sich nach allen Seiten um Gulfe um wegen Bertheidigung ber Infel Cypern gegen die Turfen. Man bemerfit. daß Emmanuel Philibert, Herzog von Savoyen, Karls III Sohn, im Benetiauern drei Galeeren schickte, ob er gleich felbst auf die Souveranitat ber Jusel Anspruch machte. Karl I, herzog von Savoyen, genannt bet Krieger, Rachfolger Philiberts I, genannt ber Baidmann und gleich ihm Sohn Amadaus IX, hatte im Jahr 1487, beim Ableben Charlotten's von Lusignan, der rechtmäßigen Tochter des lezten Königs Johanns III und kinderlosen Wittwe Ludwigs von Savoyen, den epprischen Königstitel !! worben, während die Anspruche der Republik Benedig nur auf Johanns Ill Bastardsohne Jakob von Lusignan beruhten, welcher sich hatte mit Umal: hung der Rechte seiner Schwester Charlotte zum Konig erklären laffen. Karl I hatte seine Rechte burch Urfunde vom 27 Februar 1485; sie wur ben bestätigt Karl II, seinem Cohn, burch andere Urfunden, ausgefertigt auf Befehl seiner Mutter Blanca von Montferrat, Regentin bes herzogthums. Auf Karl II folgte sein Großoheim Philipp II, Sohn Anna's von Eppern und Ludwigs von Savoyen und vermählt mit Charlotte von

Lusignan, und sein Sohn Philibert II beerbte ihn. Karl III, Philiberts II Sohn, ist derjenige Herzog von Savonen, der, um die Insel Eppern wieder zu erhalten und Famagusta zu entsetzen; der Lige von Cambray beitrat. Er war Derselbe, der durch die unkluge Art, wie er Oberheitsrechte über Genf ausüben wollte, die Ursache ward, daß diese Stadt die Reformation annahm.

Emmanuel Philiberts Galeeren waren unter benen, die sich in der Schlacht von Lepanto hervorthaten, in welcher Don Juan von Austria, Karls V natürlicher Sohn, einen glänzenden Sieg über die Türken erfockt. Unglücklicher Weise wurde diese Schlacht zu spät geliesert, als daß sie noch hätte Famagusta retten können; nicht aber zu spät, um die unerhörte Barbarei zu rächen, mit welcher der türkische Besehlshaber Mustapha den venetianischen Feldheren Bragadino behandelt hatte, obgleich die Uebergabe (am 1 August 1571) durch Vertrag geschehen war. Er sieß ihn nämlich lebendig schinden und in der Laune eines noch seigeren Hohns seine Haut mit Stroh füllen, und diese flägliche Frase wurde auf eine Kuh gesezt und unter Begleitung von zwei Türken, die gleichsam zur Schau herumgeführt. In Ottavio Varonio's Annalen lesen wir diese Züge roher Grausamkeit. Wie der Versasser im Beschmack des Aberglaubens des venetianischen Bolkes beifügte, so hätte Bragadino's Haupt einen lieblichen Wohlgeruch von sich gegeben und aus

feinen Augen ware Feuer ausgeströmt.

Diese Greuel wurden bei Lepanto gezüchtigt. Es gab seit ber Schlacht bei Actium, die vor 16 Jahrhunderten, 25 Lieues von bort, in der Rähe von Missolonghi, das Schicksal ber Weltherrschaft entschied, keine größere Ohne Zweifel gebührt ber Preis bieses Ceeschlacht als die bei Lepanto. Tages der Tapferfeit der Rämpfer, unter welchen Johann Unbreas Doria, der Prinz von Parma, Admiral von Savoyen, der Herzog von Urbino, Admiral von Genua, Querini, Abmiral ber Benetianer, und eine große Ungahl Ritter St. Johanns von Jerusalem und bes im Jahr 1554 von Cosmus gestifteten Ordens von St. Stephan hervorragten; boch trugen besonders die venetianischen Galeassen, obgleich bloß seche, durch die leberlegenheit ihre Artillerie und durch ihre redoutenartige Stellung im Borberfreffen, wodurch sie die Türken nöthigten, ihre Linien zu trennen, weil sie sonst nicht an die Verbundeten gelangen konnten, mächtig bei, die turfische Etreitmacht in Unordnung zu bringen. Dabei bestand ein bemerkenswerther Borzug in der Bauart der venetianischen Kriegsschiffe darin, daß ihr Bor= dertheil weniger hoch über den Basserspiegel reichte, daher ihre Schüsse in den Rumpf der feindlichen Fahrzeuge, die sich nicht mit hinlänglicher Geschwindigkeit bewegten, um so zuverläßiger einschlugen. Die Christen waren endlich auch dadurch im Bortheil, daß die Osmanen nur ein fehr schwaches Musketenfeuer hatten und ihr Pfeilschießen ermüdender und wetiger mörberisch war.

Dieser Sieg, die Frucht der vereinigten Unstrengungen einer Coalition, hatte für die Benetianer kein günstiges Resultat. Die Berbündeten zogen sich von der Bühne zurück und überließen die Andern der Rache der Türken.

Um diese Zeit machte Tasso, der bereits sein befreites Jerusalem angesangen, eine Reise nach Frankreich, wahrscheinlich, um daselbst die Modelle von Gottsrieds und Balduin's Heldengestalten mehr in der Nähe

- Comb

zu sehen, wiewohl Die, welche damals ben Ramen Bouiston trugen, nich mehr in der Bahn der Treue gegen den heiligen Stuhl wandelten.

Im Jahr 1572 starb Pins V und das Conclave versammelte sich u einer neuen Pabstowahl. Rach vielen Erörterungen herrichte eine Ma nungs. Berschiedenheit, welche Die gemäßigt Denkenden beurruhigte Gin verständiger Rardinal sprach ben Ramen bes 70jahrigen Kardinalt Buoncompagni aus. Sogleich wird ber Kardinal von Bercetti beauf tragt, ihn zu fragen, ob er den Muth habe, ohne Borbereitung, ohne fill schweigende Uebereinfunft in der Rapelle gu erscheinen, um fich adoriren b. h. burch Zuruf mablen zu laffen. Zuweilen gelingt ein so fühner Ednit. Die opponirenden Rardinale halten Die Sache für weiter gedichen, als fie es wirklich ift; Niemand will zurückbleiben und es erhebt fich fein Biter Manchmal begegnet aber auch ein faltes Schweigen der Etimme Derer, die von Adoration iprechen. Der so unversehens aufgesolitik "Sind hinlänglich Stimmen für Die Wahl beisammen!" Greis fragt: "Ja," versetzen der Kardinal von Vercelli und andere im Augenblick im zugekommene Kardinale, "wir find bereit." Da tritt Buoncompagni an feinen Tifch, nimmt einige Papiere von Wichtigfeit. zu fich und ruft: "Wohlan benn, mit Gottes Sulfe!" Und hochtragend bas Saupt und mit festem Schritt schreitet er auf die Kapelle zu mit jolcher Würde, das man hatte glauben fonnen, bergleichen Unternehmungen fenen fur ihn etwas Diese Zuversicht reißt die Unentichlossenen bin : ber einmit Gewöhnliches. thige Ruf, den man erwartete, erhebt fich aliwarts und Buoncompagni wird unbedenflich gewählt. Die gange Sache war in feche Stunden obge Man gablte in Dicfem Conclave Die 6 Kardına! vischofe, 42 Kar-Dinalpriester und 4 Kardinastiafone. Der Kardinal von Lothringen und die andern frangofischen Kardinale maren abwesend.

Um Anfang ber Regierung Gregors XIII hatte man in Rom die in den ersten Monaten nach einer Pabstswahl, besonders wenn sie durch Monation geschah, gewöhnliche Erscheinung, daß jeder Wähler versichen stönnen glaubt, er sey einer der Gescheidtesten gewesen, dessen Berdienkt sey, daß die Wahl auf den rechten Mann gefallen. Alle Parteien begehrtel Belohnungen. Die Leute rißen sich mit Gewalt um Stellen, griffen greitn die Souveränitätsrechte ein. Es verging mehr als ein Jahr, ehe du unbescheidene Fordern in die geziemenden Schranken gewiesen werden konnt

und Die Macht wieder auf eigenen Gugen fand.

Mittlerweile traf der Kardınal von Lothringen in Rom ein — imme glühend vor Durst nach Rache für seinen Bruder Franz, den berühmtet Vertheidiger von Mes im Jahr 1552, den tüchtigen Feldherrn, der die französischen Namen in den Augen Italiens im Jahr 1559 wieder il Ehren gebracht hatte, den staatsflugen General-Lieutenant des Königreick im Jahr 1563, der um diese selbe Zelt gefallen war, von drei vergistet Kugeln durchbohrt, ohne daß seine Wittwe, Anna von Ferrara, die Berührtheilung der Mitschuldigen des Mörders Poltrot de Méré erlangen konste der der protestantischen Partei angehörte. Der Kardinal war noch überdick ungehalten über den von Karl IX den Hugenotten im Jahr 1570 bewilligten Frieden. Auch verlangte er laut, daß ganz Italien dem Bündniß gegen die Türken, welches der lezte Pabst Pius V, gleichwie der König von Spänien und die Venetianer geschlossen, beitreten solle.

Plöhlich erfährt man das Gemech es der der Bartholomäus

1-000

nacht. Diefes grauenvolle Greigniß, Diefes blutige Blatt in ber Geschichte Kranfreichs gehört eigentlich zunächst nicht in den Raum Diefer Erzählung. Ich beschränke mich ouf einige Anführungen aus einem noch ungebruck. ten Werf\*) des herzogs von Saint-Simon, Titel führt: "Gehr furzer Inbegriff ber Geschichte Frankreichs und Des Auslands, so weit es mit jener zusammenhängt, nebst den betreffenden Altenfluden von hugo Capet an gerechnet." Diese Bemerkungen, gesammelt von einem jo icharffichtigen Mann, ber diesen Epochen naber fieht als wir und als freimüthig, streng und unbestechlich bekannt ift, sind von Interesse nicht nur wegen der neuen Thatsachen, die sie geben, sondern inobesondere wenn man sie zusammenhalt mit ben bei Belegenheit jener Rataftrophe in Rom stattgefundenen Auftritten, von benen hier Meldung geschehen muß. Es find Angaben, Erinnerungen ohne Redaftion, ohne Form, selbit ohne Sorge für den Styl, nichts besto weniger aber mit dem Gepräge tiefer und hochfinniger Forschung, wie man sie von den Schriften Dieses berebten Annalisten, ben man oft ben frangosischen Tacitus nennen fann, gewohnt ist: "1572. Geheime Berathschlagungen über die Mețelei. Die Guisen wollen den neuen König von Navarra, die Montmorency's und Diejenigen von den Katholifen, die ihre Gifersucht erregten, bei diefer Gelegenheit aus bem Weg räumen. Der Herzog von Unjou, der Marschall von Res find allein mit Katharina von Medici im Geheimniß. Die Guifen bestehen auf dem König von Navarra und dem jungen Ludwig von Conté. Die Königin fann sich nicht dazu entschließen, aus Furcht vor ganzlicher Abhängigkeit von den Guisen. Karl IX bewahrt das Geheimnis während dieser langen Rabalen, bringt sie aber in Berlegenheit durch seine Unschlusligkeit, besonders in Bezug auf den Admiral, der bei ihm wohl gelitten war, seitser, um die Sugenotten herbeizuziehen, mit ihnen allen freundlich that, unter dem Borwand bes niederländischen Kriegs zur Unterstützung des Aufflandes gegen die spanische Juquisition, in welchem Jener das Kommando führen sollte. Das rauhe Betragen bes Königs gegen seine Mutter ober feinen Bruder, als er gerade von einer langen Unterredung mit bem 200= miral herkam, worüber er sich nie äußern wollte, trieb sie an, schnell zu enden. Das Mordspiel beginnt mit der Verwundung des Admirals. Besuch des Königs und seiner Mutter mit den treulosesten Bezeugungen. Der Admiral wird zu gleicher Zeit umgebracht wie die Andern und ist nie bewunderns. würdiger, nie größer als in seinem Ende. Unwürdigkeiten, die der dritte herzog von Guise an dem Leichnam verübt. Gemezel, welches alle Katholifen, beren man fich gern entledigen mochte, mit einbegreift. morency's werden wegen der Abwesenheit Gines von ihnen und eines Cossé verschont. Der König von Navarra und ber Pring von Condé lassen fich, den Dold, auf der Bruft, katholisch machen. Die Mordgeschichte wird Unfangs verleugnet, bann eingestanden in einem öffentlichen Gdift auf Unstiften der Buisen, welche Diese ewige Schmach ber Nation nicht allein tragen wollten."

Bon solchen Greignissen sollte Frankreich Zeuge seyn. Unter der vorgesezten Pflicht, seinen Bater Franz zu rächen, hatte Heinrich von Guisc
einen Anaben auf dem Thron zu einer gräßlichen Reihe von Freveln hingetissen — einen Anaben, der indeß einmal seine Mutter oder seinen Bruder

---

<sup>\*)</sup> Das Manuseript ift niedergelegt auf dem Ministerium ber auswärtigen Angezegenheiten ju Parie.

nach einem Gespräch mit dem Admiral rauh anließ und sich über den Juhalt dieses Gesprächs nie äußern wollte. Heinrich von Guise konnte Ratharinen leicht überreden — sie, die den Marschall Saint-André hatte sagen gehört: "Wir werden nie glücklich senn, wenn wir nicht dieses Weib in einen Sack stecken und in die Seine wersen" — sie, bei der überhaupt ein unmäßiger Shrgeiz jedes menschliche Gesühl erstickte. Auch war es nicht schwer gewesen, den Herzog von Anjou zu Arglist und Verbrechen zu vermögen. Ein Mann, der später sich dazu hergab, deuselben Heinrich von Guise nach Blois locken, ihm die Ernennung zum Generallieutenant anzustünden, den Degen des Connetable zu versprechen und ihn dann durch einen Dolchstich von unten nach oben durchbohren zu lassen, aus Furcht, er möchte einen Panzer tragen — ein solcher Mann konnte kein zu zutes Gewissen haben.

Was wird nun dem Karbinal Karl von Lothringen, ber in großim Ansehen zu Rom stand, wo die neue pähstliche Autorität noch nicht so gang befestigt war, zu thun übrig bleiben? Um 6 September 1572 wurde ein Schreiben bes pabitlichen Befandten in Franfreich in einer Morgenversamm. lung ber Kardinäle in Gegenwart des Pabstes verlesen — es enthielt die Nachricht, daß nach den Erklärungen des Hofs der Admiral und die Huge notten sich verschworen hatten gegen ben Monarchen und bag fie mit ausbrudlichem Wiffen und Willen bes Königs getöbtet worben fegen. Dierauf beschloß man auf das in heftigen Ausdrücken vorgetragene Berlangen des Rardinals von Lothringen tie Feier eines Festes, das am folgenden Montag fattfinden und bem ber Pabst mit bem heiligen Collegium anwohnen Gine Menge Künftler boten zu Berzierung ber für Diesen Zwed bestimmten Et. Marcusfirche Dienstfertige Bulfe an. Der Kardinal madte tem Ueberbringer der ersehnten Kunde ein Geschenf von 1000 Thaten. So war also jener Tag der Wehen und bes Grauens für die Feinde ber Rirche endlich gefommen — man fostete aus bem Becher der Rache in vollen Zügen. Am 8 September zogen die Franzosen in großer Prozession nach der Kirche bes heiligen Ludwigs, welche durch die Stiftungen Katharinens von Mebici bereichert war. Die Mehrheit bes römischen Abels und eine große Menge Bolks liefen herbei zu diefer Ceremonie, um anguhören, wie man über die Protestanten feierlich den Fluch aussprach. Befandte bes Raifers," heißt es in einer Erzählung aus jener Beit, "trug den Schlepp des päbstlichen Talars wegen ber Ehre, die der Pabst vor allen Andern bem Kaiser erwiesen." Ueber ben brei Thuren ber Rirche hatte ber Kardinal eine Art Bekanntmachung anschlagen lassen: es war eine Buschrift an ben Pabst, Die Karbinale, Den Senat und Das romische Bolf, das Pariser Blutbad murbe barin gepriesen und an Alles erinnert, was Rom burch bie Protestanten Schlimmes erlitten. Der Kardinal sprach von ertheilten Rathschlägen, von gefandter Hute und Unterftugung, von ben Gebeten, Die er seit zwölf gangen Jahren gethan, von den Bunschen Gelübden, Thränen, Geufzern aller Christen. Auch versicherte er, bag er "sich höchlich freue, daß Die von seiner Familie vornehmlich bestimmt gewesen, die Bollzicher einer fo großen und benkwurdigen That gu fenn." Dieses ganze Aftenstück war eine Mischung von Prablerei, Wahnsinn und wilder herzlosigfeit. Soll man sich wundern, daß ber Kardinal so viel Anklang in Rom finden konnte? Keineswegs, hier fah man in der Ermordung der Sugenotten vor Allem einen Aft ber Bergeltung für bie

Greuel von 1527, die man, obwohl die fatholischen hinter ben protestanti= ichen Soldaten nicht zurückblieben, vorzugsweise auf Rechnung bes Lutherthums zu fegen pflegte. Fünf und vierzig Jahre nach ber Plünderung Roms waren noch Personen beiderlei Geschlechts übrig, welche Augenzeugen jener entsetzlichen Scenen, vielleicht Mitdulder waren, und fie hauptsächlich reizten ben blinden haß des Reftes der Bevölferung auf. Basari, 30g. ling des fo unmenschlich mighandelten Rosso, bem sein Meister oft seine Leiden erzählt hatte, beschloß, das Andenken an diese Greignisse durch ein Freefogemälde zu verewigen, und in kurzer Zeit (denn er starb zwei Jahre nachher) brachte er die Zeichnungen zu zwei Compositionen zu Stande, von denen die eine Karl IX im Schoof des Parlaments, die andere das Blutbad ber Barthylomäusnacht barftellt \*).

Gab es in jener Zeit keine öffentliche Moral mehr? Fast sollte man es glauben; Denn auch Emmanuel Philibert, Herzog von Savoyen, wurde aufgefordert, die Protestanten in seinen Staaten morden zu laffen (ein Ansinnen, bem er allerdings nicht Folge leiftete, indem er Jenen vielmehr die Mittel zur Flucht verschaffte), und nicht allein in Rom jubelte man über diese Abscheulichkeiten — auch Cosmus von Medici übermachte deß. wegen Gluckwünsche nach Paris. Der Großherzog drückte sein Vergnügen aus, daß ber König sein Reich gepuzt und gefegt habe und schloß ben Bunsch bei, Karl möchte bie Franzosen als eine bewegliche, neuigkeitslustige Nation durch einen Türkenkrieg beschäftigen. Ueberdieß war Cosmus Derjenige, auf Dessen Antrieb Bafari's Compositionen zum Andenken an diese flägliche Geschichte entworfen, und da derselbe sie unvollendet zu Rom hinterließ, von feinen Schülern in Freskomalerei ausgeführt wurden. Diefer Fürst hatte sich die Ginmischung in eine so gehässige Sache ersparen, oder sie wenigstens seinem Sohne Franz, an den er bereits fast alle Staats= forgen abgegeben, Werlaffen fonnen. Aus Franzens Mund fonnte ein solder Glückwunsch weniger befremden: war man doch überhaupt ein würtiges Betragen von ihm nicht gewohnt, wie feine Berbundung mit Bianca Capello, der Tochter eines venetianischen Nobile, beweist. Diese durch ihre Schönheit merkwürdige Frau war mit Peter Bonaventuri, einem Borfieher tines handlungscomptvirs, aus ihrem elterlichen hause nach Florenz entflohen und mit Einverständniß des Leztern knüpfte sich zwischen Franz und Bianca ein ärgerliches Berhältniß, beffen Folgen man bald sehen wird.

Es ist nicht ungeeignet, auch bie Frage zu beantworten, wie die Regierung von Benedig, die ja selbst den härtesten Ungerechtigkeiten bes Raths der Drei Beifall zu zollen pflegte, das Blutbad der Bartholomäusnacht beurtheilt habe. Die venetianischen Geschichtschreiber sind darüber zurückhaltend; allein in den französischen Annalen ist zu lesen, daß Karl IX im Jahr 1572 einem außerordentlichen Gefandten ber Republik, Ludwig Contarini, die Erlaubniß ertheilte, ein rothe Rose mit einer silbernen Rose darüber in seinem Wappen au führen 30). Durch welche Gefälligkeit hatte

<sup>9 65</sup> lst im Jahr 1816 die Beschreibung einer Reise nach Italien zu Brüssel im Druck erschienen. Indem der Berkasser eines dieser Fresten schildert, sagt er: "Wer int dieser andere König, der auf das Bolk schießt? Es ist Karl IX: er gibt das Signal zum Blutbad." Dieser Schriftsteller ist im Jerthum. Auf Basari's Bild wohnt dieser Fürst einer Parlamentssitzung an. Die Kostüme sind übrigens schlecht beobachtet, wie denn überhaupt beide Gemälde schlecht sind. Eben so ist es jest etwiesen, daß die Behauptung, daß Karl IX auf das Bolt geschossen habe, nicht wahr ist.

Additamenta quaedam ex insignibus postris regis decerpta. Der Umstand der Entschnung einer rothen und einer weißen Rose aus dem französischen Wappen ist eine Frage der Heraldit, welche sur Diesenigen von Interesse senn tann, die aus dieser Wissenschaft gerne Erklärungen historischer

Contarini dlese Gunst verdlent? Das Diplom ist in ziemlich gntem kanin geschrieben und in dem Borwort ist gesagt, es gezieme Königen, daß sie ausgezeichnete Männer belohnen. Sollte man schließen türsen, Contarin sey so bedacht worden, weil er das Berbrechen gut geheißen? Ich wage es nicht, zu behaupten, aber immerhin möchte man glauben, daß ein Staat welcher so surchtbare Maßregeln der Strenge, wie die Statuten der Zehn, in sein Gesesbuch aufgenommen hatte, die Ereignisse in Frankreich unds mit dem Abscheu ansah, den sie sonst einflößen mußten. Ueberhaupt hersichte damals das beste Bernehmen zwischen Frankreich und Benedig. Als im Jahr 1573 der Herzog von Ansou zum König von Polen ernannt worder war und den Rückweg nach Frankreich über Stalien nahm, ließ der doge Ludwig Mocenigo den neuen König durch Franz Morosini begrüßn und

ihm in Benedig ben prachtvollsten Empfang bereiten.

Um 21 April 1574 ging Cosmus, Großherzog von Toskana, wa einer 38jährigen Regierung in einem Alter von 54 Jahren 4 Monaten mit Tod ab. Er hinterließ fein haus in einem blühenden Buftande, benn aust seinem altesten Sohn Franz, welcher friedlicher Besiger Des Großberge geworden war, hatte er noch zwei andere Rinder, ben Rate binal Ferdinand und Don Peter. Stifter Des heiligen Stephansordens mit ber Bestimmung zu Kreuzfahrten nach ben afrifanischen Ruften und der Levante hatte er den Talenten und bem Muth des florentinischen Abels Die Richtung jum Geefrieg gegeben. In Pifa, für beffen gefüntere lage er Sorge getragen, war die Bevölkerung von 7000 auf 21,000 Ginwohner gestiegen. Livorno mar vergrößert und befestigt worden. Der gleichsalls gefünder gemachte Bezirf von Siena lieferte ber Stadt Florenz Allce, wob fie zum Leben bedurfte und bewirkte, bag Tosfana nicht von andern De len Staltens abhängig wurde. Unter allen Staaten ber Halbinsel mutte das Großherzogthum als dasjenige Land betrachtet, in welchem man am angenehmsten lebe, bas am leichtesten zu vertheibigen, bas reichste, bas mächtigste fen und wo man politische Umwälzungen eben fo schnell erregt als dampfe. Man fann nicht umbin, Cosmus als einen ber hervorragend ften Fürsten bes 16ten Jahrhunderts anzuerkennen. Der Bormurf, Daß er in einer Unwandlung von Born einen feiner Cohne, Don Gargia, ge tödtet, ift nicht erwiesen und ber neueste Geschichtschreiber Staliens, Botta, glaubt an Diefes Berbrechen nicht.

Später wußte Gregor XIII sich all das Ansehen zu verschaffen, bas ihm in seiner Hauptstadt gebührte und er war es, der sortan die Richtung der Politif des heiligen Stuhls nicht nur allein bestimmte, sondern der Solches mit Weisheit und Mäßigung that. Wenn man aus seinem jetigen Benehmen einen Schluß rückwärts machen darf, so scheint es, daß er zu jenen Freudenbezeugungen über eine blutige Unthat durch die stürmische Bewegung eines ungeordneten Hausens hingerissen worden sey. Seine Reden und Bullen geben eine bessere Gesinnung zu erkennen, die man gerne sur

bie mahre halt.

Unter seiner Regierung feierte man im Jahr 1575 zu Rom bas Ju

a\_correla-

Thatfacen ichopfen. Bir kennen keine Abzeichen, die wir hier auführen konnten, als das Collier bes Sofenbandorbens, das aus einer Reihe von Medaillons zusammengesett in, die von dem De fenband mit der Devise umgeben find und in deren Mitte abwechielnd weiße und roibe durch goldene Schleifen von einander getrennte Rosen fich befinden. Aber wie barte Karl IX Dieß eint Berteihung aus seinen koniglichen Infiguren nennen konnen?

bildum, welches 200,000 Pilger bahingog. Die beiben Religionsparteten ftanden fich jest in aufmertfamer Beobachtung gegenüber, fo bag jede begierig war, von ber andern Sfandale aufzuzeichnen; allein Die Protefanten in England und Deutschland zeigten Damale felbit häufig Ausbruche eines glubenden Fanarismus. Man fing um diese Zeit an, davon ju reben, daß die Berurtheilung ber Konigin Maria Stuart, einer Richte des Rardinals von Lothringen (die in England gefangen gehalten, indeß ent im Jahr 1587 hingerichtet wurde), jur Befestigung ber neuen Rirche Glisabeth hatte Unfangs Luft, fie ben protestantischen nothwendig fen. Schottländern auszuliefern. Die gerne den Katholifen ungebundene Sitten vorwarfen, waren feine besondern Mufter der fittlichen Etrenge mehr. Der fid aber aus folden Grunden bes Tabels trennt, hat Die Pflicht, fich um so sorgfältiger zu bewachen, damit er in feiner Beziehung eine Blöße barbiete, mahrend Derjenige, ber fich nicht trennt, genug thut, wenn er fich nur überhaupt beffert. Gregor XIII verfaumte feine Belegenheit, burch gutes Beispiel auf Die Berbreitung ber Liebe gu ben Wiffenschaften und Bornehmlich lag thm an daudhafter firchlicher Grundfäße zu wirken. Erhaltung eines freundschaftlichen Bernehmens mit ber Republif Benebig, Was nicht fo leicht war, da diese selbst die nichtigsten Borwände nicht verschmähte, wo es ihre Macht zu vergrößern galt.

Bir haben ben Nachfolger Cosmus I in Bianca Capello's Liebes. banden verstrickt geschen. So feig gegen ten Fürsten, so übermüthig war ihres Gatten Betragen gegen die Soflinge. Frang, ber Diesen Glenden noch nicht gefättig genug fand, ließ ihn ermorden. Je mehr nun folternde Geihm Zerstreuung nothwendig und desto weniger konnte er die Lebendigkeit der anmuthigen Benetianerin entbehren. Im Jahr 1378 murde Frang durch den Tod Johanna's von Ofterreich Wittwer. Weil von dieser Seite kein hinderniß im Bege ftand, fo befcblog er, fich mit Bianca zu vermählen. 3mar follte diese Berbundung vorläufig ein Gebeimniß bleiben; Doch fein Bruder Ferdinand schöpfte bald Berdacht. Auf Die Rachricht, bas ber Großherzog frank fen, reiste er baber aus Rom ab und fam ploplich in Bloreng an, wo er feinen Bruder und Bianca, die ihn verpflegte und zwar allein verpflegte, beisammen traf. Der Kardinal erlaubte sich die Bemerkung, daß es dem Großherzog nicht zieme, in dem Zustande, in welchem er sich befinde, eine folde Frau bei sich zu haben und daß es besfer mare, wenn berfelbe mehr auf Das, was Ghre und Bewiffen forbern, Bedacht nehmen Da bekannte ber burch förperliches Leiden gebeugte Frang feine Stirath, entschuldigte sie mit seiner Leidenschaft, einem feierlichen Berfpreden, der menschlichen Schwachheit und bat seinen Bruder, ihn nicht weiter ju betrüben.

Franz genas. Run bachte er, wenn der König von Spanien die beirath gut hieße, so würden dadurch alle fernere Einwendungen abgesichnitten seyn. Philipp II hatte in Toskana Nichts zu beschlen; aber die Autorität dieses Monarchen sollte der Schild seyn, unter welchem der Souveran des Großherzogthums seine Gattin in die Welt einführen wollte. Franz stellte also demathig vor, daß ihm Bianca einen Sohn geboren (wiewohl man behauptet, Bianca habe, da sie nicht hoffte Mutter zu werden, eine Schwangerschaft erdichtet und das in der Nacht des 29 Augusts 1576 dur Welt gekommene Kind sey nicht von ihr, sondern von einem

gemeinen Weib gewesen), und Philipp ermangelte nicht, bem florentinischen Abgesandten eine Antwort zu ertheilen, wie sie so sehnlich gewünscht wurde. Gine prunkvolle Gesandtschaft verfügte sich hierauf nach Benedig und machte dort die Anzeige von der neuen Vermählung. Der Großherzog schrieb an den Doge, Nikolaus da Ponte: "Ich betrachte diese Signora als die Tochter Eurer durchsauchtigsten Republik, deren Sohn ich durch diese Beibündung werden will, wie ich es bereits durch Reigung und Verehrung sür sie bin." Dabei pries er die gesegnete Fruchtbarkeit seiner Gemahlin.

Ware Benedig mit in dem großherzoglichen Rath gesessen, diese 3w schrift hatte nicht anders abgefaßt senn können. Man hatte nicht vergeffen, wie vortheilhaft es für die Republik war, daß sie die Königin von Eppen, Katharina Cornard, zur Tochter von St. Markus erflärt hatte. wurde eine öffentliche Erklärung erlassen, man habe Franzens Wünften Der bem florentinischen Botschafter gewidmete Empfang, m schönert durch alle Erfindungen des prientalischen Luxus, erinnerte beineht an die Festlichkeiten, welche zu Ehren Heinrich III im Jahr 1574 statt fanden. Bierzig Senatoren gingen dem Grafen Sforza di Santa Fiora entgegen und geleiteten ihn in feierlichem Bug nach bem Palaft Capello. Unter Der Thur erwartete ihn baselbit ber Patriarch Grimani von Aquiles. In der Audienz bei bem Doge wollte die Republik die außerordentlichste Pracht überbieten. Rach ber Audienz wurde der Gefandte unter noch aus gesuchteren Ehrenbezeugungen nach bem Palaft Capello guruckgeführt. Die merkwürdigste Thatsache bei dieser Festlichkeit war das Defret, durch welches Die Signoria rein ehrbar und rechtschaffen machen wollte, Was bis bahin in gang Italien für bas Gegentheil galt. Die früher beschimpfte Biance wurde am 16 Juni einstimmig in ben Pregadi ober bem Senat "zur mahr haften und besondern Tochter der Republif erklärt, in Betracht ber seltem und kostbaren Gigenschaften, wodurch sie sich bes höchsten Glücks in vorit lichem Grad wurdig gemacht und um ber Ghre zu entsprechen, Die bet Großherzog ber Republik burch seine sehr weise Entschließung habe ange beihen lassen." Bon ben Glocken bes St. Markusboms und aus allen Rirchen erschallte Freudengeläute; in allen Stadtvierteln bonnerten gabl. Der Buter und der Bruder der neuen reiche Salven bes Geschützes. Tochter von St. Markus wurden zu Rittern ernannt. Die Signoria in Masse, die 10, darunter die 3 Staatsinquisitoren, die Avogadori di Comun, Die Profuratoren statteten bem Gesandten ihren Besuch ab und ihre Gluds wünsche zu der Adoption ber Großherzogin. Man bente sich Bianca's des Großherzogs Vergnügen, als sie so viele Wunder erfuhren! Franz durfte nicht zuruckbleiben: er schickte feinen natürlichen Bruder Don Johann von Medici, um ber Republif feinen Dant zu fagen. zwölfiährige Gesandte hatte in seinem Gefolge bie Bluthe alles Abels und Reichthums von Florenz. Als er fich Benedig naherte, erschienen 40 Mil glieder ber Pregadi zu seiner Bewillkommnung. Bermoge eines Defreit, das in den Archiven aufbewahrt ist, erhielt Victorio Capello Bollmacht, ben jungen Medicaer auf Kosten ber Republif zu ehren, zu belustigen und zu unterhalten. Und als ber kleine Botschafter auf dem Ruckweg in Padua Die Pofen befam, beschloß Die Republik, Fabricius von Aquapendente, ein Adgling von Fallopius, und Mercuriali, ein bamals berühmter Meister ber Heilfunde, sollten ihm mit ihrer Runft bienen. Sodann ernannte ber Senat Gesandte, Die den Auftrag hatten, Bianca in den Besit Der

Privilegien einer Tochter von St. Markus zu sehen. Bon Seiten bes Großherzogs wechselten Bälle, Carrouselle, Komödien, Stier- und Büsselstämpse, Paretajopartien (eine Toskana eigenthümliche Jagd auf kleine Bögel), Spiele aller Art jeden Tag. Endlich ließ Franz, indem er selbst sich mit der herzoglichen Krone schmückte, seiner Gemahlin in seiner Gegenwart die königliche Krone aufs Haupt sehen. Man erkannte der Fürstin das vaterländische Wappen zu. Die von Toskana damals bestrittenen Kosten wurden auf 300,000 Dukaten geschätt. Diese Verbündung sollte nicht glücklich sehn. Bianca misbrauchte ihre Gewalt und Franz konnte nie wieder zu seinem Ansehen gelangen. Dieser Fürst, der sich mit Ehemie beschäftigte, starb an einem verderblichen Trank, den er statt Arzuei eingenommen hatte, und seltsamer Weise mußte es sich sügen, daß nach 35 Stunden auch Bianca den Geist aufgab. Ferdinand aber folgte seinem Bruder auf den Thron. Da er nicht Priester war, gedachte er Erden seiner Macht zu erzielen und gab seinen Kardinalshut zurück.

Inzwischen sezte Gregor XIII nach langer Ueberlegung eine Reform ins Wert, die burch ein zweifaches unerwartetes Berbienst um Kirche und Biffenschaft fein Pontififat verherrlichen follte - Die Berbefferung bes Kalenders. Das Jahr ift nach Beobachtung ber Physiker Die Zeit, welche bic Erbe zu einem ganzen Umlauf auf ihrer Bahn braucht. und dieser Periode scheint die Sonne die ganze Ekliptik oder die zwölf Beiden des Thierkreises zu durchlaufen. Bei ben Alten hatte man aber ursprünglich das Maß dieser Zeit nicht genau ermittelt. Die Egyptier berechneten bas Jahr nur zu 365 Tagen. Allein ba die Erbe, bis fie ben Umlauf auf ihrer Bahn vollendet, im Berhältniß zur Sonne ungefähr 3654mal um ihre Are freist, Was 365 Tage und 6 Stunden ausmacht, so nahm man in der Folge wahr, daß die Nachtgleichen alle 4 Jahre um einen Tag zurückwirhen. Um biefem Uebelstand abzuhelfen, vereinigte man diefen Ueberschuß von 6 Stunden jedesmal im vierten Jahr zu einem Tag, dergestalt bag bieses Jahr '366 Tage zählte und Bissertilis hieß, sofern die Romer den Zusattag als ben sechsten Tag vor die Kalenden bes Marz figten, das Schaltjahr mithin diesen fechsten Tag (bis sextus dies) boppelt hatte. Diese Anordnung geschah unter Julius Cafar. Man fam burch fie bem 3weck naher, erreichte ihn aber nicht gang. Denn hatte bie Rechnung richtig fenn follen, fo hatte bie Beit bes Umlaufs genau 365 Tage und 6 Stunden betragen muffen. Aber noch fehlte Die Rechnung um etwa 11 Minuten, und so flein Diese Differenz war, so wurde sie boch burch ihre Bieberholung in einer großen Bahl von Jahren fo bedeutend, baß zu Ende des 16ten Jahrhunderts die Rachtgleichen um 10 Tage verruckt waren. Rach Befragung ber berühmtesten Aftronomen gab daher Gregor XIII burch eine Buste vom 24 Februar 1582 Befehl, daß biese 10 Tage zuviel wegfallen und ber nachste 5 Oftober als ber 15 Dieses Monats gezählt Diese Reform wurde von bem größten Theil ber europäischen Etaaten angenommen. Es war jedoch nicht hinreichend, bag man nur ben bergangenen Jrrthumern abhalf, wenn bieselbe Ursache fortwährte. Die zu Rath gezogenen Aftronomen berechneten beswegen auf Veranlassung bes gelehrten Pabsts, daß der Ucberschuß von beiläufig 11 Minuten, die 365 Tage 6 Stunden voll angenommen, binnen 33 Jahren einen ganzen Tag ausmache, und schlugen dem Pabst, der diese Reform auch für die kommenden Jahrhunderte feststellen wollte, vor, im Berlauf von 400 Jahren drei

Bissexten anszulassen. Ihr Antrag ward genehmigt. Sonach sollten die Jahre 1700, 1800 und 1900 nicht bissextil senn und erst das Jahr 2000 sollte es wieder senn und so fort d. Das Ostersest von 1583 siel nun in dieselbe Zeit wie beim Concil zu Nicaa. Ludwig Lilio, ein calabresischer Arzt, Christoph Clavius aus Bamberg, der Euklid seines Jahrhunderte, und Peter Chacon aus Toledo, der Barro Spaniens genannt, hatten den Hauptantheil an dieser gelehrten Arbeit.

Gregor starb im Jahr 1585. Er vereinigte Wissenschaftlichkeit, Mäßigung mit einer gewissen Erhebung bes Charafters. Man macht ihm ben Borwurf, daß er zu wenig Polizei übte, worunter die öffentliche Sicherheit litt. Räuber verheerten die Umgebungen Roms während der

legten Jahre seines Pontififats.

Nach gehaltener Leichenfeier versammelte sich das Conklave zur Wallseines Nachfolgers. Der Zustand der Kirche, die in Rom überhand nehmenden Unordnungen spornten das heilige Collegium zur Eile. Man hatt noch nicht lang verhandelt, so verfügten sich plöhlich 16 Kardinäle in die Kapelle, umgaben den Kardinal Montalto und riefen: Pabst Montalto. Die andern Kardinäle fürchteten, sich bloß zu stellen und schricen den ersteren nach. In diesem Augenblick erschienen die Sänger des Kapitels: sie stimmten das Lied an: Eece sacerdos magnus. So wurde Montalto

gewählt am 24 April 1585.

Sirtus V - so nannte fich ber neue Pabst - hieg eigentlich nach feinem Geschlichtsnamen Peretti, von einer angesehenen Familie in Dalmatien, die aber, um ber Wuth ber Türken unter Amurat II zu entgehen, ausgewandert war und fich in Montalto, einem Dorf in ber Mark Ancons, niedergelaffen hatte. Geboren im Jahr 1521, trat ber junge Peretti frub zeitig in den Orden ber Franziskaner, wo er als Bruder Felix befannt Er lebte ums Jahr 1555 als Lehrer ber Philosophie in Floreng. Sein alter Freund Pius V verlieh ihm ben Karbinalshut. Raum gum Pabit erhoben, ertheilte Sixt ben Gefandten, ben Fürsten, ben Bürgern und felbit ben Bettlern, die fich melben ließen, Audlenz. Kurz, Wer ben Pabit gu Jebermann fegnete ben guten Pabil. feben begehrte, murbe vorgelaffen. Aber am Sonntag Morgen, ben 28 April, fand man auf einem großen Plat zu Rom vier Personen von guter Jamilie aufgebenkt. turze Buchfen bei ihnen gefunden, obwohl biefe Baffen feit langer Beit burch alle Gesehe und Tage zuvor noch burch ein erneutes itrengeres Gesen verboten waren. Die Behörde bewies ben Schuldigen nur, daß fie von tem legten Befeg Kenntniß gehabt haben mußten. Gleichwohl wurden Die Audienzen Die, welche noch zu erscheinen wagten, nahten bem nicht unterbrochen. Pabst mit einer Mischung von Furcht und Ergebenheit. Richt lange, fo mußte bie Zügellosigkeit aufhören, bie Banditen verschwanden — man Den leckeren Gib fonnte in aller Cicherheit burch bie Strafen manbeln. ten wurde gesteuert, ber Chebruch verbannt. Zugleich hatten Biffenschaften und Literatur an biefem Pabit einen Beschützer. Er widmete fich ber Auf munterung der Künfte; auf sein Gebot errichtete man in Rom 4 Obelisten,

Dir haben den Gelehrten Gregors XIII gefolgt. Die Jahre 1700 und 1800 waren nicht biefertil; unsere Enkel werden Sorge tragen, daß es auch das Jahr 1900 nicht sepu wird. The christiken Machte, mit Ausnahme Rußlands, find der Ratenderresorm beigetreten. Seit einiger Zeit gent das Gerücht, daß auch Raiser Nikolaus in Rustand diese Verbesserung einführen wolle. Alle Staaten Europa's würden dann auf dieseibe Weise die Lage zähien und die Russen micht mehr schreiben: 1 (12) Marz.

einen auf dem Plat von St. Peter, einen andern auf dem Plat von St. Johann, den dritten an dem Bolksthor und den vierten bei Santa Maria

Maggiore.

Bir muffen hier in Betreff ber Aufrichtung bes Obelisten, ben man jest auf bem St. Petersplat fieht, einige Ginzelnheiten ergablen. Derfelbe war nach einer ziemlich zweifelhaften Sage bem Cohn bes Sefofiris jugeeignet gewesen und unter Caligula nach Rom gebracht worben. Rero hatte ihn in Mitten seines Circus aufgestellt. Dieser Obelist, ein Monolith von rothem Granit aus den Gebirgen in der Rähe von Theben. hat, mit Inbegriff des Pyramidion, eine Hohe von 1112 Palmen \*) und eine Breite unten von 12, oben von 8 Palmen. Mehr als ein Pabit vor Eint V hatte ihn gerne auf dem Plat von St. Peter aufgestellt, die Schwierigkeit bes Transports schreckte aber Jeben ab. Der unter bem Schutt bes neronischen Circus halb begrabene Obelist fand fast noch aufrecht. Sirt V, welcher entschlossen war, alte Schwierigkeiten zu überwinden, icheufte dem Baumeifter Fontana fein Vertrauen. Der Pabft ließ sich von biesem Runftler eine Denkschrift vorlegen, worin biefer sein ganzes Berfahren auseinander setzen mußte, einmal wie er mollte das Denkmal von dem Plat, auf welchem es fich befand, wegschaffen und bann, wie er ce könnte vor St. Peter aufrichten, ohne daß für die Arbeiter ober für diest so beträchtliche Masse Gefahr zu befürchten wäre. Fontana hatte ben Plan seiner Maschinen dargethan. Geschickt vertheilte Seile sollten ben Obelist, fobald man ihn umgelegt hatte, allmälig in Bewegung fepen, emporheben und nach feinem Bestimmungsort bringen. Um Tag ber Auf. richtung verlangte ber Architekt allgemeine Stille, damit seine Befehle deutlich könnten vernommen werden. Daher ließ Sixt öffentlich verkunden, ce sollte sich kein Zuschauer, von welchem Rang oder Stand er ware, unterfteben, einen Laut von fich zu geben ober bas Geschäft zu ftoren, bei augmblidlicher Todesstrafe. Den 10 September 1586 feste man zu Bornahme bes Werkes fest. Niemand murbe in den Umfreis gelaffen, ohne bağ man ihn mit ber Strenge ter Berordnung zuvor befannt machte. Alle Unwesenden erfuhren, daß der Ton der Trompete zu Reglung der Bewegungen, der Ton der Cymbeln zu Bezeichnung ber Paufen tienen follte, wie 06 mit ben Arbeitern und Denen, welche bie an einen Theil ber Geile gispannten Pferde lenkten, verabredet mar. Die einzige Stimme bes leitenden Baumeisters fon allein die tiefe Stille unterbrechen. Zwang sollte einem Bolt, bas unter manden Umständen Etwas von der Große und Barbe bes alten romischen Bolfs fühlte, laftig feyn: in feiner Bigisterung für die Kunfte ließ es sich ihn gefallen. Jeder schickte sich an, bei biefer Ginweihungsscene, Die mit Recht ein Festag für Die ewige Stadt geworden mar, seine stumme Rolle zu spielen. Für den furz zuvor angefommenen Herzog von Pinen Luxemburg, Gefandten Heinrichs III, hatte man eine Ehrentribune erbaut. Bald erschien Sixt selbst mit seinem hof und sezte sich auf einer Estrade. Durch die angelegten Seile wird der Obelist, der in eine kleine Entfernung von dem bereit gehaltenen Sockel gijogen worden ift, aufgehoben, und diese Masse wie burch Zauber ihrem

Die römische Basme (der Architekten) beträgt etwas mehr als 8" 3" oder 0,223468 Millimetres. Die Palme der Architekten ist verschieden von dem römischen Fuß, welcher etwas mehr als 21 französsiche Joll oder 11/3 Batme ausmacht. Das Pyramidion ist der in Gestalt einer Pyramide ausgehauene oberfie Theil über dem Schaft des Obelisken. S. Blatt 49.

Bestimmungeort zugeführt. Der Pabst ermunterte bie Arbeiter burd Beichen mit bem Ropf und burch freubefunkelnden Blice. Man nabete dem Ziel. Fontana allein sprach. Er befahl eine lezte Anstrengung, Mit Einem Mal schreit ein Mann aus der Menge mit durchdringender Stimme: "Wasser an die Scile" (acqua alle corde) und alsbald überliesen er fich ben Bachen, bie ben in einem Bintel bes Plates aufgeschlagenen Galgen umfiehen. Fontana betrachtet mit Aufmertsamteit Die Geile. & fieht wirklich, daß fie zu gespannt find, daß Gefahr ift, bag fie brechen und ben Obelist fallen laffen. Er lagt fie fconell neten, fie gieben fic wieder zusammen und die Arbeit wird unter allgemeinem Beifall vollbeidt. Der Pabit ftredt bem Baumeifter Die Urme entgegen. Diefer lauf auf ben Mann zu, welcher nach Baffer geschrieen hat, umarmt benfelba ud führt ihn vor ben Pabst, ben er um Gnade für ihn bittet. "Es handt fich hier nicht um Gnade," erwiedert Girt, "es handelt fich um Belohnung! Der muthige Rathgeber erhielt einen ansehnlichen Behalt und am folgenten Tage verlieh ihm ber heilige Bater bas Borrecht, in beffen Befit feint Familie noch ift, die Palmen zu liefern und zu verkaufen, die man an Palmtag in den romischen Kirchen vertheilt. Gin Frestogemalte in in vatitanischen Bibliothet stellt Diese ungewöhnliche Scene bar. nen hier bie Uncrkennung bes Freundes ber Runfte - bas aufgeflatt, folgsame Bolf, ber verständige und muthige Unterbrecher, ber geniale Runft ler, ber bochfinnige Fürft.

Die Lage, in welcher ber romische Sof fich befand', hatte ihm gleich Unfangs eine Beurtheilung ber Auftritte von 1572 'nach ben Grundliften wahrer humanität, Religion und Politif nicht erlaubt. Gine Urt Bille gung war auf die Mauern eines Saals des Palastes gemacht und niemand hatte die Stimme erhoben, um laut zu befennen, daß unerfättliche Ghre geizige ohne Glauben und ohne Geset, Die es weder mit bem Bolf, noch mit bem König und seiner Familie, noch mit seinen redlichen Dienern aus allen Parteien, noch selbst mit den Interessen des Pabstthums wohl meinten, einzig Unruhen zu lieb, bie vielleicht nach ihrem Wunsch eine Usurpaties ober sonstige Gewaltthätigkeiten herbeiführen sollten, Diese schreckliche Bab Die Bicekonige von Reapel, tie von Opfern hingeschlachtet hatten. nicht würden geduldet haben, daß man ale Seitenstück zu Bafaris Freefen bie abscheulichen Greuel von 1527 abgebildet hatte, sorgten dagegen file Erhaltung ber Erinnerungen von 1572. Blut forbert Blut. Haupturheber ter Bartholomausnacht, Heinrich von Guije und ber herie von Anjou, nachmals Heinrich III (ich nenne sie in der Folge, in welchet sie das Berbrechen wollten und ausführten) — Dicfe beiden Mitschuldige erklärten bald beutlicher ihre Gefinnung. Der Erftere, ber Unterthall wollte unverholen seinen Herrn flurzen; ber Antere, ber König, ließ seine Unterhan ermorden und eben so am nächsten Tag beffen Bruder Ludwig! von Lothringen, Kardinal von Guise. Wie schlecht waren biese Zeiten, po man, um Emporer zu ftrafen, den Dold, anwenden mußte! Satte bet König nicht mehr Macht genug zu Erlangung eines gesetzlichen Spruches? Man hat behauptet — aber Dieg ift eine flägliche Ausrede — Die Beit habe ihm nicht erlaubt, Diesen Spruch zu erwarten und er hatte feint Richter gefunden, ihn zu fällen.

Es dürfte nicht unpassend seyn, Rechenschaft zu geben von dem Eindruck, den der Tod des Kardinals von Guise in Rom hervorrief. Wit

ebler Kaiser. Er hatte unter bem göttlichen Beistand hohe Slege erfocien über bie Tyrannei. Der Dichter Claudian, obgleich Seibe, hat von Im gesagt: "D Geliebter Gottes, Die Luft fampft fur Dich, Die vereinigten Winde helfen Deinen Flotten \*)!"" Theodosius war Kaiser ber Belt und nicht bloß Herr eines ober bes andern Königreichs, wie ber König wer Frankreich. Er schritt an der Spitze bes römischen Reichs. Er henschte über Gallien, Spanien, Germanien, Pannonien, Dalmatien, Brie chenland, Affen, Sprien, Egypten und Afrifa. Dieser Monarch nicht eines einzelnen Landes, sondern so vieler Königreiche, dieser Kaiser betwente gleichwohl seine Schuld und empfing Verzeihung von Umbrosius, micht nicht Pabst war, sondern Bischof. Theodosius gehorchte, demuthigt ich und gab den andern Königen ein Beispiel. Es haben einige Rardinkin Unferer Gegenwart biefes Berbrechen zu entschuldigen gewagt. mich höchlich verwundert, daß sie ihre Wurde so vergessen konnten. M wollen Wir keine Kardinale mehr ernennen, wenn fle ihrer Vorrechte be raubt werden fonnen. Ober durften Wir Deren ernennen, damit fie in Berachtung, bem Sohn, ber Erniedrigung, ber Plunberung, bem Tod prife gegeben waren? Wenn es schiene, daß Wir biese Ermordung eines far binals nicht sehen, nicht bavon Kunbe nehmen, so fonnte bas Gleiche din Rardinalen widerfahren. Wir üben Gerechtigkeit, weil es also Gott ange nehm ift. Wenn man fagt, bag lebel baraus entspringen, fo fagen Dit bag man Dieg nicht zu furchten hat, wenn man Gerechtigfeit ubt und Recht spricht. Gott ift gerecht, er liebt bie Gerechtigkeit, man foll Richts fürchten als die Gunde." Der Pabst mußte wieder eine Pause machen er schien muhsam zu athmen; nachbem er Fassung bekommen, vollendete et feinen Bortrag: "Gine von zu bittern Gefühlen verursachte Beflommens heit hindert Une, Mehr zu fagen, ba Wir noch fo Biel zu fagen bitten. Aber Wir werden einen Ausschuß von Kardinalen niederseten und mit biefen die Angelegenheit weiter verhandeln. Laßt Uns zu Gott beten, baf es ihm gefalle, zu forgen für bie Bedürfnisse seiner Rirche und abzumenten ihre Schmerzen!" Die ganze Phystognomie bes Jahrhunderts malt sich in biefen Worten Sirts. Karbinale, Die in Berhaltniffen zu Sofen fan ben, wie die tostanischen und venetianischen Kardinale, blinde Ergebene bi Interessen bes Konigs von Frankreich, meinten, man tonne einen Rarbind vhne Recht und Urtheil ungestraft tödten ober vielmehr, man folle be diesem Verbrechen ein Auge zudrücken. Auf ber andern Seite nahm bi Mehrzahl des heiligen Collegiums das Recht in Anspruch, über seine Mil glieder felbst zu richten. Ueber biese Unficht barf man fich in jener Beit un fo weniger wundern, als faft noch in unsern Tagen biefes Recht geltenb ge macht werben wollte, als Ludwig XVI ben Kardinal von Rohan verhaften lich

Der besondere Charafter des Pabsts — wir wiederholen es — sprich sin dieser beledten Erdrterung gleichfalls aus. Das Gewebe der Bei weise ist nach dem Muster der Schule der Logif, an welcher Peretti Prosessor war. In der so wohlgefällig ausgeführten Stelle über Theodossus verräth sid eine Borliebe des Schriftstellers. Sirt V hatte, ehe er Pabst wurde, ein vollständige Ausgabe der Werfe des heiligen Ambrossus besorgt und bei dieser Gelegenheit die katholischen und heidnischen Schriftsteller, welche die Großthaten jenes Monarchen priesen, gründlich kennen gelernt. Dahei

e) O nimium dilecte Deo, tibl militat aether!

ich bie Einmischung Claudian's in einer Anrebe an Rarbinale ber romi-Uebrigens muß bas völlige Stillschweigen über bas Loos. lalafre's, Herzogs von Guise, nothwendig bie Wirfung so vielen Aufwanes von Beredsamkeit für ben Kardinal von Rheims \*) schwächen. Bertheibigung ber Borrechte seines Standes konnte ein Pabst in heiligen

ilfer gerathen — eine gemeine Gerechtigfeit gab es bamals nicht!

Belde flägliche Zeit, wenn Worte, welche bloß bie Gewalt bes Gehed, die Unwendung der Regeln der Gerechtigfeit anriefen, im Schook nes religiösen Orbens gleich einen Meuchelmörder erwecken enn als Sirt über ben Werth eines Beschlusses ber Sorbonne, welcher einrich III bes Throns verlustig erklarte und feine Unterthanen bes Gibs r Trene entband, befragt murbe, war feine Untwort : biefer Beichluß fen Dennoch fiel 6 Monate nachher Seinrich ermessen und tabelnswerth.

urch die hand Jafob Clements.

heinrichs IV Regierung beginnt. Diefer Fürst wird wenig Macht iaben in Italien. Er besigt baselbit Michts als bie Markgrafschaft Salucci. ther durch seine Berbundung mit Benedig und Florenz, denen es nicht umer Bergnügen machte, Spanien zu gehorchen, durch seine geschickte olitif und kluge Kondescendenz gegen Sixts unmittelbare Nachfolger than VII, Gregor XIV, Innocenz IX, Clemens VIII, welcher Leztere is jum Jahr 1605 regiert, wird er bewirken, baß ber frangösische Rame il den Italienern in Ehren bleibt. Die Franzosen find in Italien nie wohl gerühmt, als wenn man fie ersehnt. Sind Eroberungen vollbracht, geschieht es nur gar zu oft, daß man die gestürzte Macht bedauert. ind überhaupt find die Franzosen seit dem unheisvollen Vorgange Karls on Anjou stets in Italien schlecht auf ihrer hut. Das Kabinet von Rabrib hatte ben Bicekönigen von Reapel und ben Statthaltern von Railand diesen Worwurf nicht immer zu machen. Wie langer Zeit beurfte es, bis die Folgen bes unglücklichen Tags von Pavia verwischt waren ! Philipp III, Philipps II Nachfolger, beherrichte Stalien burch feinen

influg ober burch seine Solbaten. Rur hatte er es nicht burchseben innen, daß Rom auf den Karl'n von Anjou auferlegten Tribut Berzicht lat. Man höre, Was fich im Jahr 1599 in Betreff biefes Gegenstantes itrug. Wir entnehmen biese Thatsache einer Depesche bes herrn von illern, Gesandten Heinrichs IV. Sie ist vom 29 Juni und es wird barin gahlt wie folgt: "Am Abend vor St. Peter sprach der Fotschafter "Seine Majestat Philipp III, König von Spanien, paniens knieend: leapel, Sicilien und Jerufalem, Herzog von Mailand, bietet Sciner Heigfeit den Zelter und 7000 Dukaten als schuldigen Lehenszins wegen bes onigreichs Reapel. Der König wünscht Seiner Heiligkeit langes Leben im Bohl ber Christenheit und moge es Gott gefallen, daß Seine Beilig= it befagten Lebenszins lange Beit empfange."" Dann erhob fich ber dmische Fiscalprofurator und erklärte in italienischer Sprache, daß biese ahlung angenommen werbe unbeschadet ber Rechte bes heiligen Stuhls mb Seiner Heiligkeit, sintemal die Königreiche Neapel und Sicilien ber tirche anheim gefallen zu vollem Eigenthum. Der Pabst antwortete in

Dir bemerken, daß angesehene Schriftsteller in dieser Beziehung einen Irrthum begangen, nämblich den Kardinal von Guise, von welchem hier die Rede ist, mit dem Kardinal Karl von Lothringen, seinem Oheim, verwechselt und geglaubt haben, daß er das Opser von Bivis sey. Der Karbinal von Lothringen ftarb ju Avignon im Jahr 1574 in seinem Bett.

including Comple, or employs game into one both Miles we first water for Abstractal Street introduction belonging, which has the and has Mingar, prints Streetly, when Milescophes and retain to Stopher for the Andread Stoppes and her funder Stricter.

These bettig Dightsbir pape has Sold Stoppesde blire, her
glidde pe maken, in these her bestigs Stoppesde may be the For first on the perion, but known prion. For employment tour decire and denic purious and delitants to find the rea Materia side. Serame logs models didge lower, of the low detectants, pripare by sim righ. Its nations and full No Maintenant auto-

Mailand, die Mäglichen Folgen der Berschwörung vor Augen, hittet sich wohl, das Beispiel nachzuahmen. Der Herzog von Savoyen, Karl Emmanuel, wußte, daß er die Spanier zu schonen habe, und seine im Söhne mußten dem Hof von Madrid ihre Hultigungen und Dimpt anbieten.

Wir stehen am Eingang eines neuen, des siebenzehnten Jahr hunderts. Wird es den Frieden, die Eintracht und das Glück herbei führen, wornach Italien so lange sich sehnt? Spanien hatte die Franzeien aus der Halbinsel entsernt, ihnen die Zugänge verschlossen und enseltete daselbst seine Allmacht. Als im Monat Juni 1603 der junge Fünsten Piom Die mbino, der Lezte des Hauses Applano, gestorben, ersuchte der Großerzeg Ferdinand den Kaiser um dieses Besitthum, das er als ein altes Busher der Stadt Pisa betrachtete, deren Rechte auf Florenz abergegangen wurd. Der Kaiser schiefte Kommissäre, um die Sache auseinander zu sehen. M

Spanier jagten fie verächtlich fort.

3m Jahr 1605 ftarb Clemens VIII. Der Karbinal Alexander 100 Medici, beffen Bahl bie Frangofen unterftagten, murbe Pabft und nahm ben Ramen Leo XI an. Er hatte zum Mitbewerber ben berühmten Baronius, Direftor ber Bibliothet bes Batitans, ber hier, wie einfi Die tina \*), neue Aufschluffe für feine Rirchengeschichte fcbopfte. Baroniat hatte sich ben Spaniern nicht angenehm gemacht, ba er ein Bert heraus gab, bas ihre Rechte auf Sizilien anfocht. Leo XI regierte nur furze Beit. Der Kardinal Borghese folgte ihm als Paul V. Unter ihm gerieth bie Rirche in einen verdruglichen handel mit Benedig. Scipio Saraceno pon Bicenza, Kanonifus aber nicht Priester, hatte eine vornehme Dame beleibigt. Die Republit Benedig ließ ihn verhaften und vor ben Rath ber 10 stellen. Paul V verlangte, ber Schuldige folle ber Gerichtbattit bes Benedig widersette fich. Bischofs von Vicenza überantwortet werben. Paul, ber fo eben über Lucca und Genua in Streitfragen firchlicher Anter ritat Bortheile errungen, hielt fich für machtig genug, um auch gegen Benedig nicht nachgiebig zu senn. Die Republik murbe mit bem Interdit belegt: Die Jesuiten, Die Rapuziner und Die Theatiner verließen ben vente tianischen Staat. Der spanische Gesandte zu Benedig sprach von Gim tracht; ber spanische Gesandte zu Rom hatte bazu beigetragen, ben heiligen Bater zu reizen. Heinrich IV erbot fich zum Bermittler ohne Reben Man fam überein, der Pabft folle feine Erfommunication, Benetig feine Protestation zurnichnehmen und Caraceno fo wie einige anbere gleich zeitig verhaftete Beistlichen bem König von Frankreich ausliefern. Die Sache wurde nach Rucksichten gegenseitiger Paglichfeit beigelegt burch bit Bemühungen bed Karbinals von Joycuse. Heinrich hatte biesen Ministe abwechselnd nach Benedig gefandt und nach Rom.

<sup>9</sup> S. Blatt 61, A enthält das Bildniß Blatina's, welcher knieet. Er hieß eigenklich Bartholomischen von Sachi, führte aber den Namen seines Geburtsorts Biadena bet Cremona, den er nach die Sitte iener Zeit latinisirte. Er ift Berfasser einer Lebensgeschichte der Babse bis al Hills IV. Dieses Wert ist bemerkenswerth durch einen eleganten, kräftigen Stol. Blatina rei sah die Stelle eines vatikanischen Bibliothekars mit Eiser: eine große Anjahl Bande, die noch Kisten gevackt waren, wurden durch ihn in Ordnung ausgestellt. Er flarb im Jahr 1481. Dassell Blatt stellt eine florentinische Magistratsperson des 1sten Jahrhunderts (B) dar; einen florentinischen Ebelmann (C): es ist das Bild Franz Lorna buon i's, Günstlings des Babse Sittly Man sinder auf demselben Blatt (D) Cos mus von Mediei, den Bater des Baterlandes, abgebilde Sodann (E) einen Soldaten mit einer Lanze und endlich (F) eine Frau mit einer großen Flaussfeder in der Hand. Diese Frau — sie beschwört bei diesem edeln Boget ein religibses, piedlich ein verliebtes Gelübde.



Google

.

+



Leonardo da Vinci.

Pattadio:



Den 7 Februar 1609 mar Ferdinand I, Großherzog von Tostana, mit Tob abgegangen. Seine Bolter beweinten ihn. sich als Fürst Achtung erworben wie einst als Kardinal. Eines Tages wollte ihn Sirt V verhaften laffen. Ferbinand, vom Pabft zu einer Mubieng berufen, erschien mit einem Panger unter ber rothen Robe und als er nieberkniete, schlug er sein Gewand etwas auseinander, baf ber Pabft ben Panzer sah. "Was ist das für ein Anzug?" fragte ber Pabst. liger Bater", erwiederte der Kardinal, "es ist bas Kleid eines römischen Rardinale; und Dieg", fegte er hingu, indem er auf feinen Panger fchlug, "ist das Kleid eines italienischen Fürsten." "Kardinal, Kardinal!" versezte Sirt, "ich werde machen, daß Euch der rothe hut vom Haupt fästt." "Wenn Gure Beiligkeit", war Ferdinands Antwort, "mir einen hut von Filz vom Saupt nimmt, so werde ich einen von Gifen barauf feten." Ferdinands Regierung war eines Sprößlings ber Mebici wardig: sie war nicht weniger schimmernd als bie Cosmus I. . Die schönen Runfte hatten an ihm einen freigebigen Beschüber. Sein Sohn Coomus II folgte ibm auf bem Thron.

In Piemont war man ben ehrgeizigen Absichten Spaniens auf ben Rest Italiens nicht hold, suchte sich aber mit biefer Macht auf guten Ruß zu stellen. Indeg obwohl ber Herzog seine brei Sohne an Philipps III Sof hatte, sogar einer Abmiral im spanischen Dienst war, so wurde boch bas haus Savoyen mit wenig Wohlwollen behandelt. Run schloß Karl Emmanuel einen Bertrag mit Beinrich IV. Franfreich foilte fein ganges Bewicht in Die Angelegenheiten Europa's, besonders Staliens werfen. rich hatte Schähe gehäuft, Truppen ausgehoben, bie Gintracht in ben Bemuthern befestigt. Der abscheuliche Ravaillac schnitt ben Faben biefes glorreichen Lebens entzwei am 14 Mai 1610. Philipp III ließ seine üble Laune gegen Savopen fortwährend unzweideutig merken: da brach ber herzog eines Tages in folgenbe bittere, nicht ungegrunbete Rlagen aus, ba er überdieß noch bie Aufforderung erhielt, zu entwaffnen: "Meine piemontesischen Truppen", fagte er, "find gegenwärtig bie Schutwache Italiens. Reapel und Mailand gehören, ohne eine ihrer Freiheiten gerettet zu haben, bem fatholischen König eigen. Die Berlegenheiten Benedigs 44) vervielfältigen sich. Toskana schmiegt sich und ist in seinen

a sameth

<sup>9)</sup> S. Blatt 62. Das erste Porträt ift bas von Cosmus I. Er trägt die Dekoration des von ihm gestifteten St. Stephansordens. Das zweite Porträt zeigt Alexander Farness, dritten Derzog von Barma, geboren im Jahr 1539, Enkel Peter Ludwigs und ditester Sohn von Ottavio Farness und Margaretha von Desterreich, Witten Alexanders von Medici, Derzogs von Loekana. Alexander farnesse begleitete seine Mutter als Statthalterin der Nicderlande nach Flandern. Er heirasthete Marie, Nichte des Königs von Portugal. Nachdem er sich im Jahr 1571 als Admiral von Savopen in der Schlacht von Lepauro ausgezeichnet, widmete er sich ausschließlich dem Studium des Ariegs, und da er einen glänzenden Muth und Beistesgegenwart mit Kraft, Gewandtheit und all den Eigenschaften verdand, welche den Soldaten gefallen, so machte er sich bald einen Ramen in den spanischen Heeren: sie erbaten sich ihn nach dem Hintitt Don Juans von Desterreich zum Oberstelberrn. In Flandern ersecht er viele Bortheile über die Franzosen. In Mitten der Freude eines Siegs ersuhr er den am 18 September 1586 in Porma ersolgten Iod seines Baters. Er dat Philipp II um Urlaub, konnte ihn aber nicht besommen. Daher sah auch dieser Füsst nie wieder das Land, dessen Sonverän er geworden wen. Im Jahr 1590 rückte er, um Deinrich IV zur Aussehung der Besagerung von Paris zu nücksen. Im Frantreich ein. Er erstichte seinen Ivers, obwohl er nicht sür gut sand, dem unerschrodenen Bearner eine Schlacht zu lustern. Eine vor Eaudebee erhaltene und vernachfäsigte Armwunde brachte ihm den Lod am 2 Desember 1592. Farnese ist sint für gut fand, dem unerschrodenen Bearner eine Schlacht zu lustern. Eine vor Eaudebee erhaltene und vernachfäsigte Armwunde brachte ihm den Lod am 2 Desember 1592. Farnese ih mit dem Orden des goldenen Bließes dargestellt.

197 im diese Zeit waren auch die Benetianer in Fehde mit den Ustere Staffen Meers unschlachen angerenzenden Theil des adriatischen Meers unschleren machten. Es waren Flüchtlinge aus den turksschen Provingen (der Name bedeutet Uederlauser), die

Besthungen wie belagert. Der Pabst entschelbet sich für Niemand. Ima empfängt bei der Rähe Barcelona's in etlichen Tagen die Beschle von Madrid. Kann man von dem Glanz der Unabhängigkeit sprechen, der noch fern und sern in Lucca und San Marino strahlt? Wenn ich die Wassen niederlege, so gibt es keine freien und edeln Menschen mehr auf der halb, insel: sie wird Nichts mehr enthalten als Verräther und Sklaven!"

Die Zeitfolge führt uns auf ein berühmtes Ereigniß, die Berschwörung gegen Benedig von 1618, in welcher angeblich brei Spanier, der Herzog von Ossuna, Vicekönig von Neapel, Don Pedro von Tolch, Statthalter in Mailand, und Don Alfonso de la Cueva, der spanische Ge

fandte in Benedig, bie Sand im Spiel gehabt haben.

Ich habe, um diese Sache genau zu kennen, nicht bloß Saint-Rail gelesen, der ein Romanschreiber ist, sondern Daru und Botta, welche woschiedener Ansicht sind, mit einander verglichen. Nach Daru wollten in Spanier den Herzog von Savoyen von der Berbündung mit Benetig trennen. Die Republik hatte ihr Mißtrauen gegen die Spanier keinen Hehrt, machte ihr Verhältniß mit den Hollandern noch inniger (worüber Spanien heftig aufgebracht wurde) und sicherte sich durch neue Hisgelder Karl Emmanuels Beistand. Nach Botta ruhte Benedig in argloim Bertrauen auf das Bölkerrecht. Man war in tiesem Frieden. Nur die Berschwörer wachten. Der Frühling war gekommen: sie wollten ein blutiges Trauerspiel nicht ausschieben.

Um Mitte Mai's 1618 sah man auf dem St. Markusplatz mehrere unbekannte Leute aufgehenkt. Es waren lauter Fremde. Man hörte von Berhaftungen. Man sprach von Hunderten, die auf Befehl der drei Staatstinquisitoren in die Kerker des Raths der 10 geworfen, von Franzosen, im Dienst der Flotte, die erdolcht, gehenkt oder ins Meer gestürzt worden sepn sollten. Es hieß, in mehreren festen Plätzen senen Hinrichtungen ge-

fchehen. Man nannte ben Tob nicht eines einzigen Spaniers.

Das Gerücht verbreitete sich, Benedig sen einer Berschwörung ents gangen. Die Stadt war in Entrüstung und Schrecken. Der Rath, und burchdringlich und stumm, seiner Stärfe bewußt, ließ sich nicht herab, ein Wort des Aufschlusses von sich zu geben. Die Einbildungskraft der Benedtianer mochte die Zahl der Opfer vergrößern, die Ursachen errathen.

Es ist zu bemerken, daß der französische Gesandte, Leon Bruslart, auf einer Pilgerfahrt nach Loretto abwesend, sich im Augenblick der him richtungen nicht in Benedig befand. Sein Bruder und Stellvertreter, Bruslart de Broussin, erstattete daher unterm 22 Mai an den französischen Minister Punsseulx Bericht. Nach Erwähnung der bekannten Thatsachen und der öffentlichen Gerüchte fügte er hinzu: "Biele halten die ganze Gesschichte für nichtsbedeutend." Am 6 Juni schried der inzwischen zurückzestehrte Gesandte selbst: "Seit Dem, was Ihnen geschrieden worden ist haben die Benetianer den Kapitän Jacques Pierre und einen Andern, Namens Langsade, welche in der Armee dienten und Beide zugleich aus dem Dienst des Herzogs von Ossuna geschieden waren, um sich dem Dienst der Nepublick zu widmen, ins Meer stürzen lassen. Damit sie diesen baribarischen Tod beschönigten, haben sie dann ausgestreut: diese Leute hätten

ihnen Zeng angewiesen. Sie lebten bald nur vom Ranb, ohne daß sie zwischen driftlichem ober muselmannischem Eigenthum ftreng unterschieden. Die Republik ließ hierauf formlich auf sie Jagd machen und Jeden, der ihr in die Pande fiel, durch den Strang hinrichten.

einen Anschlag auf die Stadt im Schilbe geführt; sie hätten das Arsenal verbrennen, sich des St. Markus und ihres Schapes bemächtigen, die Stadt an mehreren Orten anzünden und während einer Sitzung des großen Raths die ganze Signoria durch eine Mine in die Luft sprengen wollen; mehr als 700 Menschen sepen unmittelbar nach der Festnahme dieser Elenden durchgegangen; der spanische Gesandte habe seit 6 Monaten 80,000 Thaler bezogen und für dieses Kompsott verwendet; zwei Spanier sepen zu Chivzza mit 25,000 Pistolen in ihren Koffern ergriffen worden. Darüber wurde das Bolf dermaßen gegen die Spanier erbittert, daß das Haus des Gesandten, seine Person und all die Seinigen in augenscheinlicher Gesahr schwebten. Ich kann Sie aber bester als Jemand versichern, daß an diesen Gerüchten kein wahres Wort ist."

Eine Depesche vom 19ten in Zissern, in welcher folglich der Gesandte seine Bedanken unverholen ausdrücken mußte, enthält folgende Aeußerung: "Bas sie auch sagen, man wird kein Merkmal von Wahrscheinlichkeit weder in noch außer der Stadt gewahr, daß die Sache irgend einen Grund habe." Undunterm 3 Juli, wieder in Zissernschrift, heißt cs: "Je mehr wir die Augen des Leibes und der Seele öffnen, desto weniger will es uns in dieser großen Verschwörung heller Tag werden. Im Gegentheil wir finden deutslicher und auffallender ihre gänzliche Nichtigkeit, und kein Mensch von Urtheil hat von Anfang an das Mindeste davon gehalten." Der übrige Theil der Correspondenz bezeugt gleichfalls die Ungläubigkeit des Gesandten.

Die Werkzeuge der Verschwörung oder die man als solche bezeichnete, waten Franzosen. Jacques Pierre, vormaliger Corsar, hatte der venetianisschen Regierung enthüllt, Was er ein Projekt des Herzogs von Ossuna nannte: er hatte später alle Angaben gemacht. Man zählte noch unter den Verschwornen die Franzosen Jassier, Langlade, Baltasar Juven, Monscassen, Regnault, Brainville, Berard, Oripe, Arzt, Lacombe, Desbouleaux. In Vertesse dieses Umstands schrieb Leon Bruslart an Punsseulr: "Der Doge hat uns am 45 Juni sein erstes Fest gegeben. Er nahm Veranlassung, mit mir von diesen Ungsücklichen zu sprechen, die gehenkt worden sind, und sagte, sie seine Franzosen mehr, da sie seit so langer Zeit ihr Baterland verlassen hätten und Vagabunden wären. Ich pflichtete ihm darin bei."

Am 19 Juli schrieb ber Gesandte an den Minister: "Was diese Republik anlangt, so kann sie, wie Sie sehr weise bemerken, weder Freundschaft noch Achtung einstößen, und wenn sie auch mehr einstößen könnte, so ist sie jeden Falls ein unnüherer Freund und ein schwächerer Feind als man sich vorstellt. Sie hat in 40 Jahren des Friedens und des Wohletegehens einen solchen Grad von Uebermuth erreicht, daß sie ihn noch nicht ablegen kann, obgleich sie seit dem Verlauf jener Unruhen in der Verminderung ihres Schahes, welcher die einzige Ursache ihres Dünkels ist, eine empsindliche Züchtigung empfangen hat. Sie glaubt nicht anders, als daß alke Fürsten verbunden sepen, für alle Interessen Benedigs zu wachen und, um dieselben zu befördern, die eigenen vergessen müssen, und Diejenigen, die ihren Leidenschaften nicht anhängen, werden von ihr verschrieen und versläftert als wahre Spanier. Ueber alse Maßen argwöhnisch, liebt sie seinen Fürsten, noch zeigt sie Einem Vertrauen, als so lange sie ihn braucht. Aurz, da ist eine verworrene Menge von Privatleuten, die öffentlich das Bild eines Fürsten darstellen, aber keine der Tugenden haben, die diese

Warbe begleiten, vielmehr in allen Fehlern und Unvollkommenheiten bes Privatlebens ftecken."

Botta scheint zu glauben, bag die brei Staatsinquifitoren ben Avogabor Nikolaus Balier und einige Mitglieder bes Rathe ber 10 in ben Palaft bes fpanischen Gefandten schickten, um Rachsuchungen anstellen ju laffen und daß man baselbit Waffen versteckt fand. Mue Berichte ter fremben Gefandten in Benedig thun biefes Umftandes feine Erwähnung. Man mußte wiffen, bag im Fall eine folche Bewaltthatigkeit gegen einen Gesandten in seiner Wohnung, der sich bort gleichsam in ben Staaten feines herrn befindet, unter fraend welchem Bormand ausgenbt wurde, afte fremben Minister sich gegenseitig Schut und Beistand schuldig maren und ihr Stimme vereinigen mußten, um bem Bolferrecht Achtung zu verschaffen. Bloß der Fall des Betroffenwerdens auf frischer That an einem Offentlichen Ort ober außer bem Haus bes Gesandten, b. h. nach ber biplomatifce Fiftion außer ben Staaten seines herrn, macht eine Ausnahme. Ift t daheim, so sind es einzig die Befehle seines Souverans, die ihn bort to Die Thatsache ber hausaussuchung ift schlechterbings falle reichen fonnen. obwohl viele Theile der Anklage darauf beruhen. Ueberhaupt scheint in Bezug auf La Cueva nur fo Biel mahr, bag ber Abenteurer Jacques Pinne mit ihm von einer Berfchwörung bes Bergogs von Offuna gegen Benetig fprach, aber vor 10 Monaten, benn die Unterredung hatte am 14 Juli 1617 Statt, und ohne bag er biefen Menfchen, bem er migtraute, 34 feinem Borhaben aufgemuntert, freilich aber auch ohne bag er ihm einen Abscheu zu erfennen gegeben ober abzurathen versucht hatte. Darin fehlte La Cueva, bag er ihn glauben ließ, bie Spanier feben Berfchworungen gegen bie Benefianer, bie bamals ihre Berbundeten waren, gleichgultig wo nicht mit geheimem Bergnagen.

La Cueva, befannt unter bem Ramen bes Marquis von Bebmar, bielt fich nicht für schuldig, weil er einem Abenteurer, ber in biefem Sandel in einer Doppelrolle erscheint, Gehor schenkte. Aber in Benedig vergaß man ihm biese feindselige Gesinnung nicht. Es ist eine von biesem spanischen Befandten für feinen Rachfolger verfaßte Instruktion vorhanden. intereffanten Aftenfluct außert Bedmar aus Unlag ber Berschwörung: "Ge liegt mir wenig an meinem Ruf, wenn biefes Opfer fur Spanien nuglich Man muß ben Benetianern Die Freude laffen, mir fo viel Es ift genug, bab Boses nachzusagen, als sie bazu Lust haben mogen. ber König weiß, daß ber Herzog von Offuna und ich unsere Pflicht erfüllt haben." Bon ber venetianischen Regierung fagt er: "Der Berwaltung bet Republik stehen hundert Charaftere vor (cento umori), meist von wunter lichem, unbegreiflichem Schlag. Die Benetianer behaupten, Die neuern Franzosen seyen nicht mehr so tapfer und politisch tuchtig, wie man stete von ihren Vorfahrern ruhmte. Gie haben die zwei erften Nationen der Belt, die spanische und die frangosische, burch ein Geschrei von einer, ich weiß nicht welcher, Berschwörung beleidigt. Gie haben Franfreich als Bebel von Berruchtheiten (ribalderie) ber anbern bargesteft. Der Ramt Seiner allerdriftlichsten Majestät und ber spanischen Nation ist ber gehässigfte in ben Augen ber Republik. Jemand einen Spanier heißen, ift bas größte Schimpfwort, bas bas Bolt kennt, gerabe wie wenn man fonft Dieb ober Morber fagt. Sie find nicht fo blind, bag fie verkennen, bag unfere Ration mit besonderem Talent und ausnehmender Staatsklugheit (soprafina) geleitet

wird. Wenn es anbers seyn konnte, warben wir uns selbst untreu werben und ber und von Gott verliehenen Leichtigkeit, unfere Monarchie auszubehnen und zu vergrößern. Unsere Geschicklichkeit im Erhalten unserer Errungenschaft (woran Nichts zu rügen und zu tabeln ist) lassen ihre Lästerzungen unangefochten." Schließlich zeigt er an, als die Behn einen seiner Diener hatten verhaften laffen, ba habe er gleich nach Reapel und Mailand geschrieben, bag man einen Diener ber venetianischen Residenten verhaften solle, worauf sein Diener auf der Stelle in Freiheit gesezt murbe. "Batte ich mich in eine Berschwörung eingelassen, erflart Bedmar, so hatte ich meine Ration und meinen König entehrt. Rur wollte ich nicht leiden, daß der Senat das Haus Desterreich, meine Königin (mia regina), mit

Küßen trete."

Ihrerseits machte bie Republit mehrere Schriften bekannt, unter andern eine, worin es heißt, Bedmar habe vor bem Rath, ber ihn zur Audienz vorließ, mit Bewegung gesprochen, sich empfohlen, bamit er nicht bas leben verliere, und gethan, als wolle er sich ben Senatoren an bie Aermel ihrer Roben hangen, mit ben Worten: "Non est addenda afflictio afflictis" (Betrübte muß man nicht noch mehr betrüben). Gewiß ift, bag er biefe Worte sagte und baß er noch ferner sagte: "Die Gefahr ist für mich zu Ich werbe nicht von der Stelle weichen, wo ich unter ben Fittigen Eurer herrlichkeiten bin, wenn Gie mir nicht Ihren Schut gufichern." Rach ben Angaben bes Raths hatte Jacques Pierre ben Mitverschwornen Moncassin auf die Hohe bes St. Markusthurms geführt und ihm von ba bie Bange gezeigt und als ein erfahrener Mann auseinandergefezt, wie bie Sache anzugreifen sep. Noch mehr — er hatte mit bem Finger auf bas Manggebaube gewiesen und ausgerufen: "Bit es nicht Schabe, baß bieg Alles nicht einem König gehort? Die Kriegsleute wurden ba ganz

anders besohnt werden!"

Es ift möglich, baß Jacques Pierre biefe Meußerungen gegen Moncassin that, aber Dieg war für ben Rath ber 10 eine alte Geschichte, bie er schon seit bem Monat Juli vorigen Jahrs mußte, wie es benn auch von langher war, daß Jacques Pierre ihn von ben Anschlägen des Herjogs von Offuna unterhielt. Diese vermeintlichen Unschläge felbit, will man behaupten, hatten nur eine wirkliche Berschwörung bes herzogs gegen ben Madriber Sof, nämlich seinen Plan, sich in Reapel zum Konig fronen ju laffen, mastiren follen. Wir burfen jeboch beswegen nicht weniger Das scharf prufen, was sich auf bie Berschwörung von Benedig insbesonbere bezieht. Die ersten Angriffes und Drohungsworte, Die allmälig, wenn fich Gelegenheit zeigte, zur Ausführung fommen, im entgegengesezten Fall aber nur als Finten bienen sollten, sind zuverläßig von dem Herzog von-Ossuna ausgesprochen worden. La Sueva hat sie aus dem Musid von Jacques Pierre gehört, weder zurückgewiesen, noch ihnen eine Folge gegeben. Fassen wir noch andere Thatsachen ins Auge, die Daru nicht erwähnt. Iohann Baptist Bembo war noch am 16 Marz 1618 Doge, wie aus Originalurfunden erhellt, die feine Unterschrift tragen. Sein Rachfolger, Mifolaus Donato, regierte nur einige Tage und am 14 Mai gab es keinen Doge mehr. Un eben diesem Tag haben bie brei Inquisitoren, ohne bie Behn zu Rathe zu ziehen, die Verhaftungen und die ersten Hinrichtungen verfügt. Die Drei, die aus eigener Machtvollkommenheit so verfuhren, waren Bincenz Danbolo, Benetto di Malipier und Franz Correr. Am

6 Juni kam ber von ben 41 Schluswählern neu ernannte Doge, Anton Priuli, von Terra-firma in Benedig an. Er mußte entweder die Berschweitung annehmen oder die Drei henken lassen. Priuli sezte die angesangenen Maßregeln fort. Bedmar sagt aus Anlaß seiner Audienz vom 25 Mai ausdrücklich, es sen nur ein Bice-Doge da gewesen, um ihn zu empfangen, und als er am 13 Juni aus freiem Entschluß abreiste, hatte Priuli bereits das Amt angetreten. Demnach war es eine Zwischenregierung, während deren alle diese Gewaltthaten vorsielen, und man hat Grund zur Annahme, daß sie inner weniger Tage verabredet, beschlossen und vollzogen wurden. In einer Zwischenregierung war aber schlossen Riemand, dem man

Rechenschaft zu geben schuldig mar.

Man hat versichert, Paul Sarpi, ber Theolog ber Republit, ben schon bas Berücht als Berfasser ber Geschichte bes tribentinischen Concils bezeichnete, in welcher ber römische Sof ohne sonderlichen Respett behm belt wird, habe auch ben Auftrag erhalten, Die Beschichte ber Berschwörung zu schreiben. Allein in der Sammlung seiner Werke findet sich bavon Richts. Im Jahr 1615 hatte er für die 10 ein Werk herausgegeben um ter bem Titel: Unficht für bie immerwährende herrschaft Benedigs. Man vernehme, wie er über Spanien urtheilt: "Bei einer Dynastie, Die, abge feben von Dem, was ihr in beiden Indien gehört, aus dem fleinen und armen Grafen von Habsburg durch Heirathen Inhaberin von zwölf Königreichen und unterschiedlichen Herzogthümern in Europa geworden ift, ftellt fich flar heraus, bag fie mit ber Gunft bes Glucks ein großes Er werbstalent verbunden hat, bermagen, bag, wenn ihr bas Schickfal nicht Ginhalt thut, fie zur Universalmonarchie gelangen fann. Satte Karl V in seiner Jugend die Klugheit gehabt, die man ihn in seinem reiferen Aller an den Tag legen fal, fo hatte er seine Erbstaaten nicht getheilt und barauf hingearbeitet, daß statt seines Bruders Ferdinand sein Sohn Philipp jum romischen Ronig gewählt worden mare. Spater erfannte und bereute er seinen Fehler. Die spanische Größe muß Guch verdächtig fenn. Es ift wahr, dieses Wild hat zwei Giftgeschoße hinter sich, die es verfolgen: zur See den Turken und zu Land Frankreich und dazu das hollandische Behat Philipp nicht bie Kronen von Frankreich und Spanien ver einigen wollen, indem er eine Infantin zur Königin von Frankreich machte? Da hat er nicht allein seine unmäßige Machtliebe, sondern auch eine ichlecht überlegte Begierbe verrathen. Denn er wollte fich bes Stamms bemachtle gen vor ben Mesten! Bunschen wir Stalien Gluck, bag es seit einem halben Jahrhundert ber Gefahr entgangen ift! Richts besto weniger liegt Alles daran, daß die italienischen Fürsten und felbst die Ultramontaner mit Ginschluß bes Raisers ber weitern Vergrößerung Spaniens widerstehen. Sie ware ein großer Nachtheil, ber burch alle geheimen Mittel vets hindert werden muß und follte man felbit bahin gebracht werden, baf Einem bie Maste abgeriffen wurde." Diese Worte burfen nie vergeffen werden, wenn man bie Geschichte ber Berschwörung von Benedig ftudirt. Wenn indeß berfelbe Sarpi fagt: "Wenn Philipp nicht Meer und himmel Bu Feinden gehabt hatte, fo hatte er Ufrifa und England in Retten gelegt und Paris mare ein Dorf geworden;" fo fonnte er in Sinficht Ufrifa's Recht haben. Aber England und Frankreich? Collte er nicht wissen, daß die Hauptstädte von Bölkern, die gewohnt find, als große Nationals gemeinden zu leben, nicht so leicht zu Dörfern herabsinken ?

Galluggi, ber in unfern Tagen eine Geschichte von Tostana herausgegeben hat, urtheilt über die Verschwörung von Benedig alfo: "Während man alle Dinge zum Frieden zu lenken suchte, unterbruckte bie Republik eine Berschwörung, angezettelt, um bie Stadt zu überrumpeln, anzugunden, ben Senat zu erwürgen und einen Staat zu zerstören, ber ein Feind bes Lauses Desterreich war. Man gieh bie spanischen Minister ber Urheberichaft. Ginige Unglucklichen, Die man nicht fur Die hauptwerkzeuge hielt, wurden hingerichtet. Es ericien ein fehr umftanblicher Bericht über Diefe Greigniffe und man stellte in Benedig feierliche Danffeste an. Die Gescheidtesten betrachteten aber biese Berschwörung als erdichtet. Der König von Frankreich, der babei mehr interessirt war als irgend Jemand, war der Erste, der ihre Unwahrscheinlichkeit heraushob. Sein Gesandter hatte selbst einen lebhaften Wortwechsel mit bem Doge. Philipp III warf bem venetianischen Gefandten Gritti bas verleumberische und gehäsfige Beneh. men der Republik vor und litt, das ber Herzog von Offuna ihr die herrschaft des Golfs streitig machte. Die Venetianer sind jedoch darauf beharrt, daß es mit ber Berschwörung seine Richtigkeit habe und haben die nothigen Beweise geliefert. Die nachwelt ift über Dicfes Greigniß in Ungewißheit geblieben." Salluzzi schrieb mit Erlanbniß bes Großherzogs von Tostana, ber bamals mit Benedig Frieden hatte — er wollte, er durfte nicht Mehr fagen.

Wir haben ben Leser in Stand gesezt, um sich selbst eine Meinung zu bilden über den Werth dieser Anklage gegen die Spanier so wie die Verstheidigungsgründe des Madrider Kabinets. Wir werden bald die Venetianer selbst einen Theil des Schleiers, der die Wahrheit verdirgt, lüsten sehen. Nicht immer darf man die Ausschlüsse bloß in den unmittelbar begleitenden Umständen suchen, wenn man den richtigen Gesichtspunkt für das Verständwis einer Begebenheit gewinnen will. Der Angeklagte vertheidigt sich leidenschaftlich und im Ton der Gegenanschuldigung. Der Ankläger ist außer sich. Er wendet sich an das Volk, das Alles glaubt, an Menschen, deren Vortheil es ist, nicht zu widersprechen. Oft aber geschieht es, daß nach der ersten Hise der Verhandlungen ein Zufälliger Umstand die Leuchte

ber Bahrheit erhebt, die die Finsterniß zerstreut.

Den 16 Marg 1622 gab es in Rom unter Gregor XV, Paule V Rachfolger, zwischen bem Ritter Renier Beno, Gefandten ber Republif Benedig, und bem Rammerherrn (maestro di camera) Seiner, Beiligfeit einen berühmten biplomatischen Etifetteftreit. Man feierte eine Ranonis Beno, ber in ber Prozession eine Rerze trug, wollte fich ber Person Seiner Heiligkelt möglichst nähern und nahm es übel, daß der Rammerherr noch näher ging als er. Der Kammerherr erwiederte: bin da nicht aus einem Grund des Vortritts, sondern als Assistent. will mich übrigens ein Wenig entfernen." Beno, ein Mann von barichem und hochfahrendem Wesen, versezte: "Ihr habt wohlgethan, daß Ihr vor einer Person Unserer Art zurücktretet." "Mäßigt Guch", hatte ber Kam-merherr gesagt, "Ihr send hier Richts als ein Leuchter." Da war Zeno in Born gerathen und hatte ben Kammerherrn mit einem Namen beehrt, ber sich immer zuerst einem Benetianer barbot: "Ihr seyd ein Spanier, tin Feind ber Republik." Rach vollendetem Gebet verlangte Zeno eine glanzende Genugthuung und brohte dem heiligen Stuhl mit der Feindschaft von St. Martus. Gin Ceremonienmeister unternahm es, ihn zu besäuftigen.

Er begab sich in seine Wohnung und sezte ihm auseinander, daß es Brauch sep, in Mitten der Menge von Lichtern, die in der Kirche strahlen, noch drei besondere Kerzen anzuzünden in der Umgebung des Pabsic, wenn dieser den großen Spruch thut und die hohe Heiligsprechung der Diener Gottes verfündigt; daß diese drei Kerzen von den ausgezeichnetsten Personen, die der Pabsit um sich sehe, gehalten würden; daß die Gesandten von Desterreich Spanien und Frankreich sich um diese Ehre bewerben; daß man Diesenigen, welchen sie bewistigt werden, in der Eeremoniensprache als die goldenen Leuchter (aurei candelabri) bezeichne; daß in Abwesenheit jener Gesandten Seine Herrlichseit erforen worden sep, da die Gesandten von Benedig auf Rangesgleichheit mit den Gesandten der Könige Anspruch machten. In Begunügte sich mit dieser Erstärung, beunruhigte aber stets den römische

Sof burch feinen oft unvernünftigen Stolz.

Der herzog von Offuna hatte Reapel verlaffen muffit Wenn er keine Verschwörung gegen Benedig angefangen, so hatte er wenig stens seinen eigenen Fürsten aufgebracht. Aus Anlag ber Bermablung seines Sohnes Don Juan mit ber Tochter bes herzogs von Uzeba, be erften Ministers und Gunftlings Philipps, hatte ber Vicefonig in Regel prächtige Feite gegeben, Wein, Brod und Geld unter bas Bolf ausgetheilt Much gedachte er, die angesehensten Personen ber Stadt bei einem Ouft mahl zu empfangen. Die Gefellschaft versammelte fich in bem toniglichen Palast, in welchem die Juwelen der Krone aufbewahrt wurden. Dahrend bes Festes schlug er seiner Schwiegertochter vor, diese Kostbarkeiten in Augenschein zu nehmen. Der Balfon ber Gallerie hatte Die Aussicht auf einen Plat, der mit einer unermeglichen Bevölferung bedeckt war, Die bem Herzog jedesmal Beifall flatschte, so oft er auf bem Balton erschien. Die Ebelsteine waren auf Tischen zur Schau gelegt: hier funkelte bas Be schmeibe ber alten Könige, ber Scepter Karls I, die Rrone Roberts, 300 hanna's 1, Ladislaw's, Johanna's II, des großmuthigen Alfons, mahr. scheinlich bie, welche Rarl VIII bei feinem Ructzug vergeffen. in bas Zimmer bes Schapes jurudgefehrt, nahm in einem Anflug von Luftigkeit eine Krone, fezte fie lachend auf und fragte: ob fie ihm gul stehe? Er hatte sogar, immer bie Krone auf bem haupt, einige Schritte gegen ben Balfon gemacht, ale ber Fürst von Bisignano ihn mit ben Worten aufhielt: "Diese Krone steht fehr gut, aber nur auf dem haupt bes Königs." Der Herzog nahm bie Antwort mit unbefangener Mient hin, als ob fie nur die Folge eines Scherzes gewesen ware. Aber Mabrid fah Alles burch die Augen seiner Späher, wußte Alles burch die Inqui sition und entschied, ob nicht Derfelbe, welcher ben Urm gegen Benedig ju erheben schien, insgeheim vielleicht beabsichtigt habe, sich zum herrn von Reapel zu machen. Eines Tages wurde ber Berzog ploglich abberufen.

In Benedig war um Tiese Zeit eine ungewöhnliche Erscheinung. Der Prinz von Condé (Heinrich II von Bourbon), Bater des großen Conté, der sich aus seiner Kindheit der Feste erinnerte, mit welchen die Stadt Benedig vor mehreren Jahren Heinrich III unterhalten hatte, bekam Lust, in der Zwischenzeit nach seinem zweiten Ausstand gegen den König, Benedig zu besuchen. Er ging zuerst nach Mailand, wo die Werke Le nar do's de Vinei de, wegen Franz I Vorliebe für diesen großen Künstler, ihn

<sup>.)</sup> G. Blatt 62. Lenardo be Binci murde geboren im Jahr 1959 ju Binel, einem Dorf im Bafbarno

anzogen. Von ba reiste er nach Benedig: hier wünschte er Paul Sarpt tennen zu lernen. Doch dieser kluge, umsichtige Mouch, welcher sich vor unbescheibenen Fragen scheute, schloß sich in seine Zelle ein und vermied gestissentlich die Blicke des Prinzen, so daß dieser zulezt ärgerlich ausriesz. "So ist es also schwerer, zu Sarpi zu kommen als zum Pabst selbst !"

sei fieren. Er war ber natürliche Sohn eines Notars. Die Natur hatte ihm einen erhabenen, bundeingenben Geift verlichen. Er war nicht bioß vorzigalich in den berte Afinden der Jeichnung, sowern auch als Auchrematiere, Wechantere, Dobrechafter, Muster und Didter, wenn man won seiner Geschiedlichten als zeichte Wechantere, Dobrechafter, Muster und Didter, wenn man won seiner Geschiedlichten als zeichte geschen und Langer Nichts sagen will. Alle er unter grichnet er teiter, als er milte. Alls indiriger Biolidauer hat ein den den der eine Product eine Geschiedlichten als geschen und Langer Richtstellen. Der Meter der Erfehre die er milte. Alls indiriger Biolidauer hat ein den der und ben der Erführet er teiter, als eine milte Mist sichtstellen Diebauer hat eine den Schöhnletz der Erfehre der er milte Mist sichtstellen der und Verlagen der eine Geschiedlich der Erfehre der Erfehre der Erfehre kreiben der Erfehre der Erfehre kreiben der Erfehre kreibe er final nach Gebrunkerte feinen Gemälten in Kohne der Erfehre kreibe er flichen nach der Geschiedlich der Verlagen von der Erfehre kreibe er flichen nach geschiedlich der Verlagen der eine Geschiedlich der Verlagen der Geschiedlich der Verlagen der Geschiedlich der Verlagen der Verlagen der Geschiedlich der Verlagen der Verlagen der Geschiedlich der Verlagen der Verla fei Floreng. Er mar der natürliche Sohn eines Motars. Die Ratur hatte ihm einen erhabenen, vor diesem Komma, als man es hinzusügen zu muffen glaubte. Das Komma (virgule) wurde nach suft hundert Abzügen wieder weggenommen, so daß man bei den Abzügen, die diesek Komma nicht haben, nicht welß, ob sie vor ober nach dem Komma genommen worden sind. Bei den lezten Abzügen hat man einen kleinen Punkt entdeck, der sich gebildet hat unter dem Namen Morghen, welcher der nächste ist vom Rand des Aupferstichs. Dieser kleine Punkt zeigt die spätesten und folglich mittelmäßigsten Abzüge an. Ich habe diese merkwürdigen Ausschliche von einem durch Lalente und Lunstenntniß wie durch ehrenwerthen Charakter ausgezeichneten Mann, Fabre aus Woutvellier. Moutpellier.

and the state of

"Nein," erwieberte ein Benetianer, ber aus Auftrag ber Regierung ben Prinzen begleitete, "aber ber Pater fann als Rathgeber bes Staats feinen fremden Prinzen noch Meinister bei fich feben, ohne bag bie gange Stadt Davon unterrichtet ift." Run befahlen bie brei Inquisitoren dem Pater, fich nicht länger zu verbergen. Er willigte ein, aber unter ber Bedingung, daß tie Unterredung außer bem Kloster und in Gegenwart einer großen Angahl Zeugen Statt finden solle. Der Ritter Angelo Contarini gab sein nen Palast her. Der Pater hatte Urfache zu vermuthen, bag man gingen an ihn richten werbe. Der Pring verband mit ben eleganten und annuthigen Manieren bes hohen Standes, in welchem er geboren war, eine bemerfenswerthe Lebendigfeit bes Beiftes. Er unterhielt ben Monch win ben Seften, Die damals mehrere Staaten veruneinigten, von ben fort schritten der reformirten Religion, Die er als verderblich betrachtete für Frankreich. Er fragte, ob Sarpi glaube, daß die Concilien über im Pabften ftehen und vb er die gallicanischen Freiheiten fenne. Dann, fic unterbrechend, feste er rafd, bingu: "Kann man Fürsten in Bann thun? Rann man fich ber Waffen Derjenigen bebienen, Die nicht von unferer Religion sind? Wer ist der Verfasser der Geschichte des tridentinischen Concile?" Diese mit großer Geläufigkeit in Gagen und Sprüngen vorge brachten Reden, die nicht auf die Antwort warteten — Diese Fluth von Fragen mußte fich an ben ernsten, furzen und berechneten Entgegnungen eines Raths ber Zehn brechen. Sarpi tadelte bas Betragen ber hugenot ten, berührte aber die Lehre mit keinem Bort. Er führte die Unterhale tung auf die Tapferfeit und Klugheit bes Baters bes Pringen, heinrichst. Gr umging die Frage in Betreff bes Pabftes baburch, bag er von ber alten Sorbonne sprach als berjenigen, die weiser gewesen sen als bie neue. Ueber die gallicanischen Freiheiten fagte er: "Gure Parlamente und Gute Es sind allerlings Sorbonne erkennen fie als Rechte aller Rirchen. Rechte, auf die man bei Guch mehr Ucht gehabt hat." Begen Unwendung andersgläubiger Truppen gab er zur Antwort: "Julius II gebrauchte 311 Bologna die Türken, Paul zu Rom die Graubunder." In Bezug auf bab Buch über das tribentinische Concil sagte er: "In Rom weiß man, Ber ber Berfasser ift." Der Pring und ber Mondy schieden, Jeder mit tet Meinung von fich, bag er in biefem Zweigefprach über ben Unbern ten Sieg davon getragen. Gine Frage, scheint es, habe ber Pring, obwohl er seine Reugierde nicht zügelte, boch vergeffen - Die: "Saben nicht bie brei Staatsinquisitoren die Verschwörung von Benedig erfunden ?" Der Pring ließ sich von einigen Gebänden Pallabio's ") bie Riffe verfertigen, bamit er

<sup>(\*)</sup> S. Blatt 62. Andreas Balladio, ein Baumeister von großem Ruf, kam zu Bicenza im Jahr 1518 zur Welt. Er besuchte frühzeitig die Alterthümer von Niemes. Er war beim Bau der St. Beterekirche angestellt, als Pauls III Tod die ihm anvertrauten Arbeiten unterbrach. Man verdankt ihm die Façade des Palasts des Großberzogs von Toskana zu Campo Marzo. Bab erbeiter er einen Ruf nach Benedig, wo das Kest zu Ehren Heinrich III im Jahr 1575 unter seiner des tung veranstaltet wurde. Seine präcktigen Anverdnungen lassen sich wicht wohl beschreiben. Beisonders gestel eine Art Bolonaise, die er erfunden: alle junge venetianischen Edein zogen au der Dame in einem leicht cabenzirten Schritt vor dem König und dem Doge auf. In Augenblick, wo die ersten Kaare erschienen, nahm der König seine Müge ab, um sie zu begrußen, dann bedeckte er sich wieder. Da sein Gesandter ibm ins Ohr sagte, daß auch die Belgenden, mehr als avo an der Jahl. Nobilt seyen, d. h. von der soweränen Kaste der Republik, so sante habe, so werde er von Neuem seine Müge abnehmen, um sie zu begrüßen, und se nicht cher ach seben, als bis sie vorbei seven. Beim Absche machte der Fürst dem Künster sein Jahrundert. Bon Palladio ist auch die hölzerne Brüse von Basiano, die bis zum Ende des 17ten Jahrhunderts gedauert hat. Im Jahr 1575 erschienen von ihm Edsars Commentare nach Kaldeli's lieberschung mit 41 Aupsern. Auch schrieb dieser gelehrte Baumeister über Polyb. Die von ihm exbauten

fle in Frankreich ausführen laffen konnte. Man fab fle lange Beit auf

ber Bibliothet ber Pringen von Conbé, benügt wurden fie nicht.

In Tostana hatte am 28 Februar 1621 Cosmus II Tob beffen alteften Sohn Ferbinanb auf ben großherzoglichen Thron erhoben. Da Lezterer erst 10 Jahr alt war, so hatte das väterliche Testament die Groß. herzogin Christine, Ferdinands I Wittme, und des neuen Großherzogs Mutter, die Erzherzogin Maria Magdalena von Desterreich, Schwester ber Königin von Spanien und ber herzogin von Savonen, mit ber Vormund. schastsregierung beauftragt. Die beiben Prinzessinnen hatten die volle Ausübung ber höchsten Gewalt. Obwohl diese Damen, ziemlich einverftanben unter fich, Alles thaten, was in ihren Rraften ftanb, um bie Sofe Europa's und Staliens wie ihre Unterthanen zufrieben zu ftellen und bie öffentliche Rube aufrecht zu halten : fo war boch ein gewisser Charakter zaghafter Schwäche und Unentschlossenheit über ihre Handlungen verbreitet, so daß bas Bolk sich nach bem Augenblick sehnte, wo ber Berzog selbst bas Ruber bes Staats ergreifen wurde. Der hof von Toskana gahlte viele ausgezeichnete und einflugreiche Manner. Galilei glänzte als ein Licht erfter Große und während ber Reid ihm Berfolgungen bereitete, freute fich ber junge Ferdinand der Unterweisung des großen Mannes. Erziehung hatte die natürlichen Anlagen dieses Prinzen noch gehoben und in ihm ein riche tiges Urtheil sowohl über seine eigenen Interessen als die ber Souverane feiner Zeitgenoffen entwickelt. Er hatte vor Augen bas Beispiel breier ber vornehmsten Machte mit unfähigen Königen an ber Spige, in beren Namen mit mehr ober weniger Ghre Gunftlinge herrschten. Philipp IV, Ludwig XIII und Karl I waren weniger bekannt als ber Graf . Herzog von Olivarez, der Kardinal Richelieu und der Herzog von Buckingham, die nach Belieben schalten und walten durften. Die Angelegenheiten Italiens, fagt Galluzzi, wurden um so verwickelter, je feindseliger bie Beziehungen Spaniens und Frankreichs fich gestalteten. Der Herzog von Savonen, über Frankreich misvergnügt, warf sich ben Spaniern in die Arme und diese unvorhergese. hene Berbundung bedrohte Tostana. Man faßte wieder Muth, als man erfuhr, bag Richelieu sich ernstlich zur Aufgabe machen wolle, ben anmabenden Eingriffen ber Spanier in die Unabhängigkeit der Staaten Italiens lu fleuern.

Benedig rüstete sich zum Krieg. Gine Begebenheit von lebhaftem Interesse für die innere Politik richtete jedoch die Aufmerksamkeit des

Senate auf einen anbern Gegenstand.

Renier Zeno — Derselbe, der in Rom jenes Aufsehen gemacht hatte, war in den Rath der 40 gewählt worden. Da die Reihe an ihn kam, daß er Einer der Obern wurde, hielt er es für angemessen, gegen den Doge Renier Corner, von dessen Söhnen einer Kardinal geworden war, auf einen unmittelbaren Verweis anzutragen. Wir haben die Einzelheiten,

Balaste, Rirchen, Façaden, Brüden, Brivathäuser sind ungählig. Balladio starb zu Vicenza den 19 August 1580. Er war ein trefficher Zeichner und man begreist, daß der Prinz von Condosich einige Risse von diesem Meister verschassen wollte. Balladio machte, wie Castellan bemerkt, nach und nach von fünf Ordnungen Gebrauch, hatte aber eine Art Borliebe für die dvrische Ordzwang. Er war sehr geneigt zu Nachahmung der Alten in ihren Backsteinbauten. Er vervolls kommte die archimedische Schraube. Eine von ihm versaste Abhandlung über Architektur hatte einen solchen Ersolg, daß binnen 72 Jahren secht Ausgaben zu Benedig und Uebersetzungen davon in allen europäischen Sprachen erschienen sind. Sehr schne moderne Gebäude in Schweden sind nach Zeichnungen von Balladio ausgesührt worden.

bie wir ergahlen werben, aus einer im Jahr 1628 verfaßten ungebrudie

Panbichrift bes Genatore Johann Unton Beniet geschöpft.

Renier Beno, unermublich in feinem Bestreben, ben Doge gu bemuti gen, tritt eines Tages in ben Rath, fniet nieber und richtet unter chut bietiger Form die hartesten Wormurfe an ben burchlauchtigsten Fürsten Der Fürst verbirgt seinen Unmuth, indem er in allgemeinen Ausbruch versichert, daß ihm jeder Zeit das Wohl der Republik theuer sen. In 30 December 1622 kehrte das Oberhaupt ber 10 in seinen Palast zurud. Da ftargen Morter auf ihn und verfegen ihm mehme Es war Nacht. Doldfliche. Er fällt, verwidelt in fein Rleib. Die Banditen vertigein ihre Buth. Er will bie Ctope pariren. Die icharfgeschliffenen Rifter burchschneiben ihm zwei Finger ber rechten Sant, ben Ring - und balle nen Finger. Er wird halbtodt, mitten unter allgemeiner Bestürzung it feinen Palaft gurudgetragen. Unter bem Bolf hieß es: "Bie! Ginet in 10 ermordet! Giner ber Obern getroffen von Banbiten! 2Bo ift furchtbare Gerechtigkeit Benedigs? So flogen also bie 10 nicht mehr bei gewohnten Schrecken ein! Die 10 haben feine Rundschafter mehr!" ber Stelle verfammelt fich ber große Rath. Reue Meußerungen ber Ulte rafdung. Die hat man eine folde Bermeffenheit gefeben. haupt bes oberften Tribunals, angegriffen und in Tobesgefahr! Berichin bene Umftande und bie Entbedung eines Beile, mit welchem man auf nach Renier Beno gehauen hat, laffen vermuthen, bag ber Schuldige be Beiftand bes Doge gehabt haben muffe. Der große Rath theilt fich in Bent ften und Corneriften. Die Corneriften rufen, bas Tribunal ber 10 ff eine greuliche Institution. Man erinnert an ben Tob Anton Foscarinit Diefer vermalige Betschafter in Frankreich mar nachtlicher Beile vertleibt in bas haus einer Dame gegangen, bie in ber Rabe eines Gefandtet wohnte, und ba Bevbachter angaben, bag er mit Auslanbern in geheimen Einverftanbniß ftehe und er bas Frauenzimmer nicht nennen wollte, fo ma Rach einige Dieg Berbachts genug, um ihn zum Strick zu verurtheilen. Beit war Foscarini's Unschuld zu Tage gefommen. Die Benisten, Die i ziemlich großer Anzahl waren und überbieß bas Ansehen ber 10 für fil hatten, wollten die Urheber bes mörberischen Ungriffs unerbittlich verfolget Richt allein wurden bie üblichen Mittel und Wege angewandt, sondern if Einbilbungefraft war erfinderisch in Magregeln, wovon man sich Birtun versprechen fonnte. Gin Defret bestellte außer ben orbentlichen brei 3 quisitoren für ben besondern Fall, Inquisitoren bes Blutes Renier Benog Man sicherte Demjenigen, ber ben Schulbigen ber Juftig in bie Band liefern warbe, 10,000 Dufaten in Golb gu, 3000 Dufaten foute befommen Ber bie helfer nennte. Außerbem wurbe bem Angeber bie Begnabigual eines lebenslänglich Berbaunten, welches Berbrechen berfelbe begaugen habit mochte, felbst eines Staatsverbrechers jugefagt.

Den Corneristen schien es um so weniger angemessen, sich bieser Ber kanntmachung zu widersehen, als kein Zweisel mehr war, Wer ber Schuldigt sen — nämlich Georg Corner, des Dogen Sohn, und bereits auf stücktigen Fuß besindlich in Ferrara. Unter immerwährender Berufung auf die ungerechte Verursheilung Foscarini's beschränkten sie sich auf das Begehren, man solle Correstoren des Raths der 10 ernennen. Der Vorschlag wurde von der Signoria genehmigt.

Inzwischen war Renier Zeno von seinen Wunden genesen und als ob

Straffthen by, best to the constraint from Store, unlike the Stationar but benchmark Laborated practice. In Station, market and belle regarded Streets, and in. their, the Ciris ton Darman, Stice, Stice, Stick, S Not be Book, Smith, break, in you Sinder printer in six feet way in and Broader and Windholm and in Dourne in "Die Ger Brenen ber Haufige ber Richten. "ibr i The State of the Spinish of the Color of the Spinish of Spinish of the Spinish of or to bullet Parent line belle o

Ein Sohn Renier Zeno's ging noch wetter als fein Bater, ber wenie ftens vor seinem Borne warnte — er billigte bie rechtlose Hinrichtung bes Marschalls von Aucre und bes spanischen Infanten Don Karlos. Com tarini ergreift bas Wort und fpricht: "Die feinen Ropfe find nicht gut Die florentinische Republit ift gefallen. Benedig muf für Republifen. großes Unheil fürchten." Diefe ichwantenbe und unbestimmte Unficht ge borte benjenigen Botanten an, Die man bie Unaufrichtigen nannte, b. & Solchen, Die weber ja noch nein fagten und Die auch eine britte Urne bate ten, in ber fie ihre Stimmzettel nieberlegten. Gin anberer Senater mer langt weniger Strenge in Erfenntniffen gegen leichte Bergeben ber Butie gier: "man tobtet Die Suhner nicht mit Bellebarben:" Er flagt uber bie "Sefretare ber 10 und bes Senats, Die, ba fie nicht wechfelten, Trabitio nen von Barte, Graufamfeit fortpflanzen und beren Ropf angefüllt ift mit Anetboten von Spionieren, Ronfiscationen, Torturen, Strick, Gift, Galga Ginfactung und ber wunderbarften Mannigfaltigfeit fconell befordernte Tobesftrafen." Gin Unberer erflart: "3ch habe Gure Correctionen gepruft. Die 10 hatten por Alters 4 bezeichnete Falle, in welchen fie handelten. In bicfem Augenblick find es 22 Falle. Ich bin es zufrieben, baf man Dabei flehen bleibt. Die usurpirenben 10 werben weniger fchlimm im, als bie corrigirten 10. Man foll bie gerechte Strenge nicht corrigiren.

Ein Senator unterstüzt Sarpi's Ansicht, welcher bafür ist, daß man die Gewalt der 10 vermehren und sie dann einer kleinern Anzahl über tragen solle, damit die weniger mitgetheilte und weniger tief herabsteigente Würde geachteter sey, "in Betracht, sagte Sarpi, daß die Strahlen, welcht in der Sonne von Gold sind, von Silber werden, wenn sie der Mend

borgt."

Der Correttor Johann Baptist Nani faßt die Debatten als 3usammen: "Ihr habt den 40 in Euren früheren Verhandlungen die Ertheilung sicheren Geleits, das Recht der Begnadigung genommen. Ihr
habt in lezterer Hinsicht wohlgethan, weil man leicht das Böse begeht,
wenn man glaubt, man habe ja Zeit, es wieder zu vergüten. Ihr habt
ihnen die Ernennung von Magistraten, das Recht, um Geld zu strafen,
die unerbittlichen, immerwährenden Sekretäre genommen. Ihr habt ihnen, diesen 10, eingeschärft, sich nicht in die Angelegenheiten des großen
Raths zu mischen. Es ist genug. Ihr habt Viel genommen, ich werde
vertheidigen, Was übrig ist."

Die bemerkenswertheste Berbesserung bes Dekrets von 1628 war bie Abschaffung der immerwährenden Sekretäre. Sie waren nicht aus dem Patriziat und auf das Patriziat sielen alle Borwürfe der Bürger der Republik zurück. Man hat stets wahrgenommen, daß, wenn Menschen aus einner niedern Kaste der einer höhern Kaste angehörigen Gewalt beigesellt werden, sie die Maximen, die geringschähenden Formen überbieten, und oft fremd den Tugenden dieser hochgestellten Kaste nicht immer genau die Pflichten erfällen, welche dieselbe sich gefallen läßt. Von 1415 Botanten waren 1307 für die Abschaffung dieser ungerechten Sekretäre und nut 108 dagegen. Die Einwohner Benedigs, jezt milber regiert, richteten rushiger ihre Blicke auf die Interessen der Halbinsel.

Das Jahr 1630 sah in Italien in Folge ber Ansprüche mehreret Fürsten auf die Staaten bes Herzogs Bincenz von Mantud Reinbseligkeiten ausbrechen. Rarl Emanuel treibt bie Frangofen im Braitathal zuruck, vernichtet ihnen ein Korps von 3000 Mann und erwirbt fich ben Ruhm eines tapfern Feldherrn. Gin bfterreichifches heer gicht ben Spaniern und bem Bergog von Savonen aber die Alpen zu Sulfe. Dieses heer erobert und plundert Mantua. Der herzogliche Palaft, bie toftbarften Gegenstände ber Gallerie \*), ber Gonzaga fallen ben Siegern in bie hande. Man erneute die Scenen ber Eroberung Roms. Ginen Augenblick übertraf man fe. Unglückliche Mantuaner murben getobtet, gebraten und von Rasenden verzehrt. Beiber, die bem heer gefolgt, verabten gräßliche Ausschweifungen. Die Barbarei schonte selbst ber Steine nicht. Ein von Bignola 00) erbauter zierlicher Palast wurde ben Flam. men überliefert. Endlich that Kaifer Ferdinand burch strenge Befehle dieien Buthereien Ginhalt ..

Die Beschichte von Mailand ift in solchen Zeiten wenig fruchtbar an politischen Greigniffen. In ber Lombarbei wiberftand Richts bem Billen der Spanier. Der eiserne Scepter ber Bisconti hatte nicht mehr Unterwerfung verlangt. In Reapel feben wir ben Fürsten von Bifignano. eines Berweises fich vermessen gegen einen Vicefonig, aber im Interesse des Fremben, ber bieses Land so schlecht regierte aus ber Ferne. wird Reapel nicht immer so gehorsam fenn. Richt viel glücklicher war Tostana, einerseits wegen bes zu oft vorherrschenden Ginfluffes ber spaniiden Politik, andererfeits weil der hollandische oder englische Handel in einigen Theilen von Stalien ben Markt an fich zu reißen anfing. Wie es manch. mal geschieht, fo fügt zu traurigen Begebenheiten noch bie Natur ihre Die Pest, ber eine Hungerenoth vorausgegangen, erschien aus dem verheerten Mailand an ben Grenzen der Lombardei und Bolog. na's. Man traf eiligft Borsichtsmaßregeln in Florenz. Trop ber Erschöpfung des Schapes burch die unaufhörlichen Forderungen der Spanier sparte man feine Rosten um die Theurung zu heben: baburch hoffte man Die Birfungen ber Seuche zu verscheuchen. Aus ber Levante famen Bor-Richts besto weniger wuthete bie Pest fort. Die Bevolferung ganzer Dörfer wurde hülflos weggerafft. Ferdinand, muthig genug, Flomit zu verlassen, errichtete mitten in der Stadt ein Lazareth. Peilanstalt wurde verberblich, indem unter ben eng zusammen gehäuften

Damals geschah es, daß ein Soldat den prächtigen Sarder, auf welchem eine alte Pauegoris ab, gebildet ift, aus dem herzoglichen Museum entwand und nach Deutschland brachte. Diese Arbeit aus den beiten Zeiten Uthens, vielleicht ein Sigenthum von Berities, ist von der herreichsten Bollendung. Durch den Perzog Ract uon Braunschweiz ist dieses Meisterwerf nach Paris gekommen, und von dem Besitzer mehreren Freunden der ichdnen Künste gezeigt worden.

"I Jatod Bardzie, gebürtig aus Blanda, einem Städtchen des Herzogthums Modena, den meichem er den Namen annahm, kam zur Welt im Jahr 1507. Seine Neigung sührte ihn zum Studium der Architectur und noch jung versaste er ein Wert über die stüg Ordnungen, das klassich geworden ist. Bignola brachte zwei Jahre in Baris zu, baute aber daselbst Nichts. Man dewundert noch jezt von ihm in Italien das schöne Schloß von Caprarola. Leider ist es in einigen Iheiten zerfallen. Ich habe jedoch zu Bagnala, der Vieretso, ein sehr eut erhaltenes Fresbeges mälbe geschen, welches es in seinem ursprünglichen Zustand darkellt. Dieses prächtige Gebäude sicht auf dem Ripfel eines von Wagnünden ungebenen Dügels. Der Kardinal Alexander Farnese, was der Unternehmer dieses großen Monuments. Die allgemeine Form ist die eines Funseck, des unten von sins Basteien stantier ist, die ihm das Ansehen einer Feste geben. Aus dieser von Arast und Bröße. Eine Art geböschtes Stockwert dient der mit kesender Charatere von Arast und Bröße. Eine Art geböschtes Stockwert dient der mit gesendhumlicher Charatere von Arast und Bröße. Eine Art geböschtes Stockwert dient der mit zwei Ordnungen geschmudze Balak. Das Jancee sind Säulenhalten im dorischen Geschmad; eine Holge früh und die Ihne einbegrissen. Das Jancee sind Säulenhalten im dorischen Geschmad; eine Holge forinthischer Peieler mit dopselter Alles die geben der Vollkändigen Werte Bilgnola's in Folio mit Figuren wurde von Lebat und Dedret im Jahr 18613 angefaugen. Sahr 1815 angefangen ..

When your recibils for England for their Section . Er if Sid ter Bellete Brugt sebreten mebe





in seiner Macht, in seinen Schähen alle Mittel zu Besänftigung bes Grimms ber Feinde Galilei's. Besonders legte er bem tostanischen Gesandten in Rom sein Berlangen, Galilei um jeden Preis zu schützen und zu retten, 2m 20 Januar 1633 mußte Galilei abreifen. nachdradlich ans herz. Da schrieb er an ben Karbinal von Medici, Cosmus II Bruber: weiß es, bag Gure Emineng mit meinem Unglud Mitleiben haben unb daß Sie bie Bosheit meiner Feinde fennen. Gewiß werben Sie meine Rechtfertigung ober vielmehr ben Beweis ber schurtischen Unschwärzung Ferbinand hörte nicht auf, burch ebeln Troft mit Bergnugen feben." das Schicksat seines alten Lehrers zu erleichtern. Er wurde zum Kerker verurtheilt auf unbestimmte Beit. Es ift behauptet worden, Galilei habe bie Wippe erstehen muffen. Obwohl aber bie Vorladung ablicher Beise mit ber Folter broht, fo erhellt boch aus Galilei's Briefen, bag er bamit verschont worben ift. Man behandelte ihn fogar mit einiger Milbe : benn er wurde in haft gesezt in ber Villa Medici (ter jetigen Schule ber icho. nen Runfte von Frankreich), die er felbst als ben "herrlichen Palast ber Dreieinigfelt vom Berg, bie gewöhnliche Behaufung ber großherzoglichen Befandten" bezeichnet. Er mußte schworen, bag er funftig nicht mehr glaube, baß bie Erbe fich brehe. Schriftsteller versichern, er habe nach diesem Wieberruf gesagt: "und Doch breht sie sich," Bas beweisen wurde , daß man sich mit einer zum Voraus abgefaßten Erklarung begnagte und daß man ihn bann sagen ließ , Was er wollte. Soll man ben Beobachter ber Werte Gottes ber Gottlofigfeit zeihen, weil fein Munb ichwach genug mar, auszusprechen, Was seine Vernunft nicht glauben fonnte? Uebrigens bewegt fich bie Erbe, und biefe Anficht ift gegenwartig bie allgemeine und unantaftbare Ueberzeugung ber aufgeklärteften Danner und eine Menge Theologen und Mathematiker aus ben Orben ber Dominifaner, Jesuiten und Minimen haben fich zu ihr bekannt. wegung ber Erbe und die Unbeweglichkeit ber Sonne find auch ber heiligen Schrift nicht entgegen, welche zu ben Menschen jener Beit bie Sprache reben mußte, bie sie verstanden. Galilei hatte im Jahr 1597 bas Thermometer erfunden und ben Proportionalzirkel, von ihm ber Militärzirkel genannt, weil er ihn hauptfachlich jum Gebrauch ber Ingenfeure bestimmt wiffen wollte. Auch ftellte er verschiebene Forschungen an über bie natur. lichen Magnete und entbectte bas Mittel, fie burch Bewaffnung zu verstärfen. Dir Pater Mersenne hat zuerst Galilei's Mechanik-herausgegeben. Dieser berühmte Toskaner \*) beschloß seine Tage am 9 Januar 1642, im Jahr ber Geburt Remtons.

Da die Trachten Italiens ihre Form ganzlich verändern, so mussen wir furz bemerken, daß im Krieg nicht mehr die Bewassnung war wie bei

Dahrt 6x. Galilei mar geboren in Bisa im Jahr 1563. Er war der Sohn einer edeln, aber saulreichen und armen Familte. Im Jahr 1609 entdedte er mit Hilfe des von ihm ersundenen Telestops die Trabanten Jupiters und nannte sie die medicalischen Sterne. Er sah, sant Biot, "Bas vor ihm kein sterblich Auge geschen: die Oberstäche des Monds, abnisch einem unt hohen Bergen bedeckten und von tiesen Thalern durchschuittenen Land; Benus, Phasen darstele lend mie der Mond, ein Beweis ihrer runden Gestalt; Jupiter umgeben von vier Trabanten, den Begleitern auf seiner Bahn; die Mildstraße; die Nebelsteden: en ganzen Himmel überschet von labilosen Sternen, die zu klein sind für das unbewassnete Gesicht. Welche Ueberraschung, welche Wonne mußte der erste Anblick so vieler Wunder in seiner Seele erweden! Ginige Tage reichten sitr ihn hun, um sie zu mustern, und er verkündigte sie der Welt in einer den Medici zugeeigneten Schrist: Nuntius sidereus." Das Porträt Galisel's ist nach einem Gemälde aus der Schule des Walers Christosand dell' Aleissne. Wir haben dieses Gemälde, welches mit viel Ausdruck und Wahrheit den sein Fernglas in der Pand haltenden Galisei wieder gibt, aus Florenz mitgebracht.

ben Rittern. Nur auf Turnieren, womit zuweilen Hochzeiten und die Bekanntmachung von Friedensverträgen gefeiert wurden, erschienen noch Streiter im alten Kostüme als Ritter von der Blandschleise, Geharnischte und Knappen \*). Die Stadt Florenz hatte Gelegenheit, ein solches Ritterfest zu sehen bei der Vermählung des Großherzogs Ferdinands II mit Viktorie, der Tochter des Herzogs von Urbino.

Nach dem Ableben des tapfern Karl Emanuel ließ sein Sohn Biktor Amadäus, der die spanische Politik hatte, den Protestanten in der Mark Saluzzo bedeuten, sie sollten binnen zwei Monaten katholisch werden. Die Antwort auf diesen befremdlichen Akt von Unduldsamkeit war, daß sie alle

feine Staaten verließen.

Im Jahr 1637 starb fast zu gleicher Zeit Victor Amadaus und der Kaiser Ferdinand II. Dem Herzog folgte sein ältester fünfjähriger Sehn Franz Hyacinth. Seine Mutter, Christine von Frankreich, Heinrichs IV Tochter, wurde Regentin. Da Franz Hyacinth bald starb, so erklärte man seinen Bruder Karl Emanuel II zum Herzog. Christine blieb Regentin bis zum Jahr 1642.

Das unter bem Druck ber Eroberung seufzende Italien hoffte, bie fremden Erschütterungen würden ihm einen Theil seiner verlornen Sicher heit zurückgeben. Schon war es den weisen Vorkehrungen der Benetianer

noch biefelbe in ben alten Schibffern bei Florens.



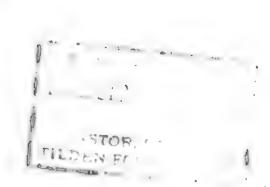



legium jugewiefen werben. Der Pabst, fagten fte, follte Beschäftigung genug haben an ber einfachen Darftellung feiner Burbe, an ber unbebing ten und unbestrittenen Ausübung feines geistlichen Amtes in ber ganges Christenheit, mahrend bas beilige Collegium, als Inhaber ber weltlichen herrichaft, Die Ginfunfte bes Staats mit einer Rlugheit vertheilen follte. wie fle jede weise Republit in ihrer Berwaltung beobachtet. Die Lehren ber Republif, in Florenz selbst burch die fast absolute Gewalt der Metia vernichtet, fanden einen andern Medici, ber, vom Thron entfernt, fic is einen benachbarten Staat übertrug. Baren biefe Unfichten wirflich bie Mittel gewesen, allen ben Uebeln vorzubeugen, welche aus bem Ghrgeig in Familien entspringen, und ben Berrfttungen, welche bie häufigen Rigio rungewechsel ber Pabste verursachten? Bon biefer Stimme für bas offent liche Wohl waren andere Mitglieder bes heiligen Collegiums, besonders it Auslander, nicht befeelt. leberdieg hatte dieses Spftem bald die vollige Unterjochung ber pabftlichen Soheit herbeiführen muffen. Unter ben italib nischen Kardinalen gab es Biele, Die im Dienft einer ber Parteien bit gefronten Baupter bie Doglichfeit ihr Glud zu machen und bie Erhebung zum Pontifikat erblickten. Endlich rastete auch nach Urbans Tob ber ihr geizige Geist ber Neffen Barberini und ihrer Faktion noch nicht. Rom war angefüllt von Bewaffneten in ihrem Sold. Diese Truppenzahl w mehrte fich burch bie Bachen, welche bie Minifter ber europäischen Sit zu ihrer Sicherheit unterhielten. Der Rarbinal von Medici felbit hallt. aus Beforgniß vor einer ungludlichen Begegnung, eingebent ber Borfichie magregeln bes Rarbinal Ferbinands am Sofe Girts V, ein ihm von feinem Reffen geschicktes wehrhaftes Gefolge um fich. Der Großherzog hatte ibm bie Weifung ertheilt, jeben schriftlichen Bertehr mit ben Bermanbten bes vorigen Pabite zu meiben, fich im Conclave nicht ohne bie größte Behut famteit und nur im bringenbften Rothfall, wenn es fich unmittelbar um die Pabstwahl handle, in mundliche Unterhaltung einzulassen. einander alle Tage, ließ es aber bei einer Begrugung bewenden. Der Großherzog gebachte, Galilei's Genie zu rachen für bie erlittene Schmach.

Zwei und sechzig Karbinale bilbeten bas heilige Collegium, bas nach vielen Bemühungen, Gintracht ju fliften, in brei Faftionen getheilt mar. Die zahlreichste, welche zum Theil die Creaturen Urbans VIII zählte, mar bie der Barberini, ihr Kandibat der Florentiner Sacchetti, ein fur bit Ibeen ber Reffen Urbans geformter Charafter. Sie schmeichelten fich mit ber hoffnung, zulezt obzusiegen. Die zweite Faktion mar bie von Spanien ober Desterreich. Sie hatte keine besondere Bahl getroffen, aber ben festen Borfat, Jeben auszuschließen, ber ben beiben anderen recht gemesen ware. Die frangofische Partei, in Italien seit ber Schlacht von Pavia off gum Stillschweigen verurtheilt, konnte Riemand ausschließen, noch mablen, fie konnte nur, je nachdem fie fich den Barberini ober ben Spaniern all schloß, eine Bahl beschleunigen ober aufhalten. Als Protektor ber Krone Spaniens stand ber Kardinal von Medici an ber Spige ber spanischen Faftion. Es bedurfte von biefer Seite vieler Gewandtheit, um bie von ben Barberini begunftigten Randibaten zu entfernen und bie lezteren muß, ten die Karten fein mischen, wenn sie ihre Wahl burchseben wollten. Die Franzosen mußten Tag und Racht machen, um zu wissen, auf welche Still ffe bie Wage neigen burften, um einer Wahl ben Ausschlag zu geben, bie

ihren Intereffen aufagte.

- Section Consider

Diese Untersuchung erforderte beträchtliche Zeit, Takt, Beobachtung, namentlich eine kräftige Sesundheit, die schwer zu erhalten war in einer gefährlichen Jahrszeit, in dem ungesundesten Theil der Stadt, dem Batikan, wann die Merzte vor der Bösartigkeit der Luft warnten und die Behausung des Conclave unerträglich ward. Die Barberini waren akklimatisirt, und wollten, um die Greise zu ermüden und zu ihrem Willen zu zwingen, gerade diesen Umzstand benützen und da sie sie auf dem Punkt zu haben glaubten, daß sie nachgeben müßten, verlangten sie eine Unterredung mit Medici außerhalb der Kapelle, in welcher die Wahl geschah. Dieser weigerte sich nicht, sie in Gegenwart mehrerer spanischen Kardinäle anzuhören, man kam aber zu keiner Vereinbarung. Immer war Sacchetti in ihrem Mund, und ihn wiesen die Spanier zurück, in dem Ton, den sie noch heut zu Tage annehmen, wenn sie ausschließen.

Die Förmlichkeiten in einem Conclave waren genau\*) vor-

geschrieben.

3wei Drittheile ber Stimmen ber anwesenden Kardinäle reichten zu elner Wahl hin. Bei 30 Kardinälen brauchte man 20, bei 31, 32 und 53 Kardinälen 21 Stimmen, bei 34, 35 und 36 eine mehr, wieder eine mehr bei 37, 38 und 39 u. s. f. Die Stimme des Gewählten konnte nicht für ihn selbst zählen. Bei der jezigen Zahl von 62 Kardinälen war die Stimmenmehrheit 41. Wenn jedoch nur 41 Stimmen zur Inclusive od gehörten, und 22 die Erclusive bildeten, so war es mit der Wahl Nichts, weil der Kandidat abgerechnet werden mußte. Die Partei, welche triumphiren wollte, mußte also über 42 Stimmen verfügen.

Es gab im Ganzen brei Arten zu wählen: 1) bie Aboration ober die augenblickliche Wahl ohne Widerspruch und Abstimmung, wie bei Gresgor XIII und Sirt V; 2) den Vergleich, wie bei Elemens V; 3) das Scrutin, die gewöhnliche Form. Es sind des Taas zwei Abstimmungen, jedes Mal ein Scrutin mit dem Accesso als Ergänzung. Kommt die Wahl am Morgen nicht zu Stande, so wird am Abend zu einem zweiten Scrutin geschritten, dem wieder ein Accesso folgt. Für das Scrutin sind gedruckte Zettel da, damit Jeder seine Abstimmung gleichsörmig gibt.

Um Morgen benachrichten die Ceremonienmeister die Kardinäle, wann es Zeit ist, sich nach der Kapelle zu verfügen, mit den Worten: Zur Kapelle, ihr Herren (Ad capellam Domini). Sogleich geht die Bersamlung hin. Um ersten Tag hält der Decano oder der Aelteste der Kardinalbischöfe des römischen Sprengels eine Heilige-Geist-Messe, bei der die Kardinäle kommuniziren und paarweise um den Altar gehen. Zeder der Kardinäle trägt eine lange Robe von veilchenblauer Sarsche, das Amtselleid für kollegialische Zusammenkünste. Un den andern Tagen hält der Sagrista Messe unter Assischen von zwei Ceremonienmeistern. Nach der Messe wird ein ziemlich aussührlicher Auszug aus Gregors XV Geschäftsebedung verlesen. Man stellt vor den Altar einen Tisch, auf welchem in großen Charafteren der Text des Eides zu sehen ist, den jeder Kardinal

\*\*) Die, melde die Inclusive bilden, fagen: "Der Babft ift unter uns." Bei der Exetufive heißt es: "Der Babft wird nicht obne uns gewählt."

- seconda

Die beiden Bullen Gregors XV, vom 16 November 1621 Acterni Patris Filius und vom 11 Märg 1622 Decet Romanum Pontificem, gut geheißen von Urban VIII vermbae der Bulle vom 28 Januar 1628 Ad Romani Pontificis Providentiam, enthalten die noch jest übliche Geschäftsordnung für ein Conclave.

schwört. Auch sind zwei Becher und zwei Becken ober große Schalen

aufgestefft.

Es wird zur Ernennung von brei Scrutatoren und brei Kran femmärtern aus ber gahl ber Rarbinale geschritten. Jeber Karbinal wird erinnert, fich bereit gu halten, foinen Stimmzettel zu empfangen und eigenhandig zu schreiben. Obgleich man sich über bie Abstimmung jum Boraus verständigt hat, fo wird diefer lezte Augenblick noch angewendet, um fich ber Wankenben zu versichern, baß fie nicht Farbe wechseln. Man muß immer auf ber hut senn, weil man eine Stimme verlieren fann, ohne ben Schuldigen zu tennen, ober um eine gludliche Bendung fich ju Rugen zu machen, wenn man eine unerwartete Stimme befommt. Parteihaupter laffen ihre Unhanger nicht aus bem Muge. Uebrigens herricht in allen Beziehungen die größte Artigkeit. Die Scrutatoren und Kranken warter find durche Loos gezogen und haben fich höchst zuruchaltend zu be nehmen. Die Bettel haben ungefähr eine Lange von 8, eine Breite von 4 Boll und find burch verschiebene Parallellinien in ungleiche Felber, jedes mit befonberer Bestimmung, eingetheilt \*).

Bei der Wahl der Scrutatoren und der Krankenwärter, welche leztere die Stimmzettel bei den franken Kardinälen am Bett oder in der Etke abholen, ist das Verfahren folgendes: der lezte Kardinal Diakonus schattelt und mischt in einem Sack von veilchenblauem Damast die Kugeln,

<sup>\*)</sup> Die Stimmgettel haben biefe Form :

| B)                    | Umschlag.                             |
|-----------------------|---------------------------------------|
| C) Sigei.             | Gigel.                                |
| D) Eligo in<br>Dom. m | summum Pontificem Recem D. Cardinalem |
| E) Sigel.             | Sigel.                                |
| F)                    | Umschlag.                             |
| G) Gine be            | liebige Zahl.<br>selle der Schrift.   |

In den Raum A schreibt jeder Kardinal seinen Namen nach den Worten: Ego Cardinalis. Der Raum Bist für die erste Zusammensatung des Papiers. Der dritte Raum empfängt zwei Sigel, die den Umschlag mit weichem Wachs sest ankleben. Es ist norhwendig, daß die Kardinäle sich wit einer beträchtlichen Menge verschiedener Betschaften, versehen, damit man ste nicht seicht erkennt und daß sie den ersten Umschlag sest versiegeln: In den vierten Raum schreibt der Wähler hinter die Formel den Namen des Kardinals, den er erkiest. Der fünste Raum empfängt wieder zwei Sigel, um den Namen des Gewählten zu verdecken, und man schlägt wieder um. Der sechste Raum enthält eine Zahl, z. B. 95 oder 17 oder jede andere, und eine Schristzelle, wie: Exurge Domine; Domiaus dixit; Dimitte vervum. Dier legt man den Zettel unten zusammen. Das lezte Feld bleibt leer. Die Rückeite des Zettels ist mit zwei Bignetten verziert: dadurch wird die Schrist innen maskirt und es verhindert, daß ein durchdringendes Auge nicht bei etwaiger Durchsichtigkeit des Papiers liebt.

.

worauf die Namen der Kardinale geschrieben sind, und langt sie heraus. Sind die Beamten ernannt, so nehmen sie Platz an der Tasel des Scrustins, auf welcher auch eine Kapsel zur Aufnahme der Stimmzettel der tranken Kardinäle steht. Man wirft die Zettel hinein durch eine Spalte am Deckel. Die Scrutatoren öffnen die Kapsel, kehren sie um, zeigen das Innere und beweisen so, daß sie ganz leer ist. Hierauf verschließen sie sie

und ftellen fie den Kardinalen = Kranfenwartern gu.

Der Decano begibt sich zuerst an die Abstimmungstafel, nimmt in dem ersten Becken einen Zettel, schreitet zu einem im Umkreis der Kapelle ausgestellten anderen Tische, schreibt seinen Ramen auf, faltet das Papier zusammen, drückt das erste und das zweite Siegel auf, schreibt den Ramen des Erkornen, siegelt zum dritten und vierten Mal, schlägt zum zweiten Mal um, schreibt die Zahl und die Schriftstelle und macht die lezte Zussammenfaltung. Dieses Geschäft geschieht in den lezten Tagen eines Consclave ziemlich rasch, weil es seit Beginn der Wahlverhandlung viermal des Tags vorgekommen ist. Zudem haben die Eeremonienmeister die Zettel zum Boraus an den vier Punkten für die Siegel mit weichem rothem

Bache verfehen.

hat jeder Karbinal nach feinem Rang, b. h. bie Karbinalbischöfe, fobann die Rarbinalpriester, endlich die Rarbinaldiakone, ben Bettel geschrieben, fo nimmt ber Decano ben feinen mit zwei Fingern, halt bas Papier in die Sohe bergestalt, bag Jedermann es feben fann, geht jum Altar, fniet nieber, fpricht ben Gib: "Ich nehme ben herrn, welcher mich richten wird, jum Beugen, daß ich Den mable, ben ich vor Gott mablen foll, Bas ich auch in bem Accesso thun werbe" (Testor Dominum qui me judicaturus est, me eligere quem secundum Deum judico eligi debere, et quod idem in accessu praestabo). Nach bem Schwur legt er ben Zettel auf ein Relchschuffelchen, schuttet ihn von bem Relchschuffelchen in einen ber Relche und fehrt an feinen Plat juruck. Unmittelbar nach bem Decano fommen die Krankenwärter, obgleich ihr Rang sie noch nicht zu berufen ideint, und thun Alles wie ihr Bormann. Es scheint, fie burfen fo balb abstimmen, bamit fie gleich die Stimmzettel bei ben Kranten abholen tonnen. Die Uebrigen gehen an ben Altar, schwören und geben ihre Zettel ab nach ihrem Rang. Man hat ben Fall vorgesehen, baß ein Karbinal ans wesend ift, ber sich herführen lassen, aber nicht von seinem Sis aufstehen, an den Tisch und den Altar gehen konnte. In solchem Fall begibt Ach der zulezt ernannte Scrutator zu bem Kardinal, reicht ihm ben gebruckten Bettel, empfängt einen beschrieben, zusammengelegt und verflegelt, hort feinen Gib und tragt ben Stimmzettel hochgehalten jum Relch.

Inzwischen haben die Rardinale-Krankenwarter ihre unpäßlichen Rollegen in ihren Cellen aufgesucht, ihnen einen Stimmzettel und eine Abschrift
bes Eides eingehändigt. Die Kranken schreiben, legen zusammen und versiegeln ihre Wahlzettel in der verordneten Weise und beobachten überhaupt
mit Hulse der Wärter, die immer dabei sepn mussen, alle Förmlichkeiten
wie die Andern. Ist der Fall, daß ein Kranker nicht schreiben kann, so
darf er sich nach seiner Wahl der Hulse eines Dritten bedienen. Dieser
verpflichtet sich zur gewissenhaften Bewahrung des Geheimnisses. Die in
die Kapelle zurückgebrachte Kapsel wird von den Scrutatoren geöffnet.
Sie überzeugen sich zuerst, ob so viel Stimmzettel als kranke Kardinäle in

ber Kapfel sepen. Nach blefer Einsichtnahme legen fle bie Zettel, einen um ben anbern, in ben Kelch.

Run schüttelt ber erfte Scrutator bie Stimmzettel in bem mit ben Schuffelden bebedten Relch, langt fie nach einander heraus, gablt und let fie in ben andern Kelch. Wenn bie Bahl ber Bettel mit ber Bahl ber ab ftimmenben Rarbinale nicht übereinstimmt, fo werben alle Stimmzettel ohne Beiteres augenblidlich verbrannt. Im Gegentheil wird Die Gröffnung bes Scrutins vorgenommen. Der erste Scrutator langt einen Zettel aus tem Reld, öffnet ihn in ber Mitte, indem er die obern Sigel gerbricht, um ja bem Raum ju gelangen, wo ber Rame bes Bewählten febt. men liest er leife, schreibt ihn auf, gibt ben Bettel bem zweiten Scrutame, ber bas Gleiche thut. Erft ber britte Scrutater fpricht ben Ramen laut In bemfelben Moment macht jeber Karbinal auf bem gebruckten Ramme Bergeichniß bes heiligen Collegiums bei bem Ramen, ber eine Stimme m halten hat, ein Beichen. Gben fo werben alle übrigen Bettel eröffnet. Sofern ber erfte Scrutator bei Eröffnung ber Stimmzettel zwei Papien beifammenfande, in Der Urt innen verbunben, baß fie als Ginem Botanten angehörig angesehen werden konnten, so galten fie nur fur Gine Stimme, wenn fie Beide zu Gunften einer und derfelben Perfon lauten. Enthalten fie zwei verschiedene Ramen, so werden fie als null und nichtig betrachtt. Diefer Umstand thut ber übrigen Wahlhandlung keinen Gintrag: fie ift gultig, als ob bie beiben Stimmzettel gar nicht eriftirt hatten. Rachbem Der legte Ecrutator ben Zettel laut verfündigt hat, faßt er ihn mittelft einer Rabel an bem Ort, wo bas gebrudte Wort Eligo gu lefen ift, an eine feibene Echnur, und nachdem alle Bettel angefaßt finb, fo fnupft et beibe Enden der Schnur zusammen und legt ben Pack wieder in den eisten Gewährt die erfte Abstimmung für einen Kandibaten die Bahl von amei Drittheilen, fo ift ber Pabft canonifch gewählt. Rur werben bie Bettel noch einer forgfaltigen Prufung unterworfen, von ben Scrutatoren Die Sigel, Rumern und Devifen collationirt.

Sind die zwei Drittheile nicht vorhanden, fo wird angezeigt, man fomme jest zum Accesso. Jeber Karbinal holt fich fofort aus bem zweiten Becten einen für biefen Att befonbers vorbereiteten Bettel, in welchem flatt Eligo (ich mable) bas Wort Accodo (ich trete bei) fteht. Sonft find die Bettel ben vorigen nach Rahmen und Gintheilungen gleich. Worte: Accedo verendissimo Domino meo D. Cardinali schreibt bet Bahler ben Ramen feines Kanbibaten. Es ift babei ftrenge Regel, bas er irgend einen Unbern nennt als Den, welchen er im Strutin gewählt, und bag er sich enthält, eine Person zu bezeichnen, die vor bem Accesso nicht wenigstens eine Stimme erhalten hatte. Will er schlechterbings auf feinen Unbern als ben anfänglich Erfornen stimmen, fo schreibt er: Accedo Nemini (ich trete Reinem bei) und legt seinen Bettel auf bieselbe Weise zusammen wie bas erfte Mal. Mit Ausnahme bes Gibs wird bei Diefer Abstimmung bas fruhere Berfahren lebiglich wiederholt. Die Bettel werden aus bem Becher gezogen, aufgeschrieben und befannt gemacht, bie Stimmen abgezählt und verglichen. Ergeben bie Stimmen bes Scrutins mit benen des Accesso für einen Karbinal zwei Drittheile, so untersucht ber erfte Scrutator unter ben Augen feiner Roffegen bie Gultigfeit ber Bahlzettel bes Accesso. Er nimmt ben Pact ber Stimmzettel bes Struting, collationirt die Sigel, Numern und Devisen mit ben entsprechenden bes

leceffo und hat er bie Ibentitat erkannt, fo übergibt er bie Bettel bem weiten Scrutator, ber, wie fpater ber britte, biefelbe Untersuchung anftellt. Huch ber Rame bes Ermählten ift Wegenstand einer ftrengen Untersuchung, jumal wenn zwei Karbinale von gleichem Namen ba sind, wie zwei Barberini, zwei Borghese, zwei Ruffo, zwei Doria. Die Stimme ift ungultig, wenn fie im Scrutin und Accesso auf Dieselbe Person fallt. 3ft eine andere Person genannt und ber Wahlzettel folglich galtig, fo verfündet ber britte Scrutator mit auter Stimme ben Ramen bes Bewählten, erflart, wie bas Sigel ift, wie ie Rumer und die Devise bei jedem Bahler und trägt diese Erklärung ogleich in ein Berzeichniß ein. Man gahlt die Stimmen beider Wahlarten usammen. Fehlt es wieder an zwei Drittheilen, so ift bas Ganze als icht geschehen zu betrachten und Die Bahlhandlung muß von Reuem beilnnen. Ift hingegen bie erforderliche Stimmenzahl gegeben und ber Pabst gewählt, fo werden unmittelbar brei Rarbinaldiafone burchs Loos zu Recognitoren ober Revisoren bestellt zu schließlicher Bewahrheitung ber Bahlhandlung. Tit Alles in Ordnung befunden, so ift die Wahl fertig und

die Zettel werden ohne Ausnahme verbrannt.

Alsbald gibt ber Lezte ber Kardinaldiakone bas Signal mit einer Mode: die Geremonienmeister und der Sefretär des helligen Collegiums Die Rapelle wird geschlossen. Der Decano und ber Rammerling nahen bem gewählten Pabit, ber ein feit langer Beit immer anwesender Kardinal gewesen ist, und fragen ihn, ob er geruhe, die Wahl anjunchmen (Acceptasne electionem de te canonice factam in summum Pontificem)? Auf seine bejahende Antwort bitten fie ihn um ben Namen, den er als Pabst führen will. Gewöhnlich nimmt ber Pabst ben Namen Deffen, bem er seine Erhebung zum Karbinal verdankt. Er fann fic jedoch heißen, wie er will. Ift die Wahl so weit in Richtigkeit, so fest ber erfte Ceremonienmeister eine Wahlurfunde auf mit einem Bericht über alle Umstände. Der Neuerwählte, von ben zwei ersten Karbinaldiakonen begleitet, geht an ben Altar, fnieet nieder und verrichtet ein furzed Gebet. hirmuf hinter ben Altar tretend, legt er seine Kardinalsgewänder ab und befleibet fich mit ben pabstlichen Gewändern. Bor Beginn ber Bahlhand. lung find brei Anzüge von gleicher Farbe, von verschiedener Größe, für tine febr fleine, fur eine mittlere und eine fehr große Perfon, in Bereitschaft gehalten. Sie bestehen in weißen Strumpfen und Schuhen von wilchenblauem Sammet nit einem golbgestickten Rreuz auf bem Oberleber, in einem Leibrock von weißem, gewässertem Mohr, einem mit golbenen Eicheln besegten Gürtel, einem Chorhemb, einem Mäntelchen (mosette), weißer Priestermune, Stole und Baret. Un ben Altar zurückgekehrt, ertheilt ber Pabst bem heiligen Collegium ben apostolischen Segen, bann fest er fich auf die Sella gestatoria und empfängt ben Handtuß und die Umarmungen ber Kardinale nach ber Folge bes Alters und Rangs. Der Karbinal-Rammerling stedt ihm den Fischersring an den Finger, ben ber Pabst aber gleich bem Ceremonienmeister zustellt, damit er ben pabstlichen Ramen einstechen läßt.

Dich find zum Theil wenig bekannte Umstände. Werfen wir einen

Blid in das damalige Conclave.

Die Barberini hatten bei ber ersten Unterredung mit dem Medicaer Richts ausgerichtet: sie begehrten eine zweite. Nach einigen flubirten und sicht kurzen Komplimenten erklärte er ihnen, daß sein Beschluß feststehe, im

Ramen bes Großherzogs bem Rarbinal, ben fle vorschlugen, bie formlid Ausschließung zu geben. Die pomphafte Unpreisung ber Tugenben ihr Ranbidaten mar umfonft. Weder Berfprechungen noch Betheuerungen mat ten Ginbruck. Es war bas Spftem ber Kriecherei und Ungerechtigkeit, be ben Prozeg gegen Galilei biftirt hatte und bas fich jest rachte. Die Ba berini liegen den Muth nicht finten. Gie glaubten, ihre Partei muj immerhin etwas Bolksthumlicheres in Italien haben als die bes Haust Desterreich: sie wollten seiner Macht tropen. Aber bei den Römern w Sachetti, ein Mann ohne aufgeklarten Beift und eble Befinnung, nie Täglich erlangte er im Scrutin und Accesso ungefahr bie gleit Bahl Stimmen und selten stieg fle auf breißig. Das Fieber, bas, m man sagt, in dem Conclave einheimisch ift, half ben Barberini. Die Gindheit der Kardinale wurde schwächer. Die Krankenwärter holten ja eben fo viel Stimmzettel, als in ber Kapelle abgegeben murben. Do Tabbaus Barberini marb Truppen und befestigte feinen Palaft. Oboar Farnese ruckte gegen Rom, sich Genugthuung zu verschaffen für eine von ben Barberini erlittene Beleidigung. Die Gesandten Spaniens, bes Rai fere und bes Großherzogs brohten, ihre Gebieter wurden fich vom Behor fam gegen ben beiligen Stuhl losfagen, wenn Sachetti gewählt murbe Sie rathschlagten, ob man nicht follte, um ben Neffen Urbans Respett ein zujagen, aus Reapel Truppen fommen laffen. Der erfte Schritt mar gt waltthatig: er konnte in Madrid, Wien und Florenz nicht gebilligt werben Der andere Schritt hatte jede Bahlfreiheit im Conclave gerftort. Di mehrere fpanifche Rardinale, erfrantt, unschluffig zu werden anfingen, beben tete ber Gefandte Philipps IV ben Unterthanen feines herrn, wenn fie al Sachetti's Bahl beitrugen, fo murben fie fich bem Unwillen bes Ronigi aussehen und ihre Bermandten in Madrid es zu entgelten haben. Di magte fein Spanier mehr, bie Barberini gu begunftigen. Diefe gaben nach, verzichteten auf Sacchetti und brachten ben Kardinal Johann Baptif Pamphili, eine andere Rreatur Urbans, aber aus einer Spanien und ben Großherzog ergebenen Familie, in Borschlag. Er war ein Feind bes Karbinali Unton Barberini, ber ihn baburch ju befeitigen gesucht hatte, bag er ichot im Unfang der Unterhandlungen den französischen Sof gegen ihn aufhezte Ohne biefen Umftand mare bas gange beilige Collegium einig gemefen. Es fragte fich: wird ber Gefanbte ber Regentin Unna von Defterreich bit Burudnahme ter gegen Pamphili beabsichtigten Ausschließung bewirfen! Unton Barberini brang burch und am 15 Geptember wurde Pamphill gemählt. Diefer Pabit, ber fich burch ben hochmathigen Charafter feinet Schwägerin Donna Olimpia Maibalchini beherrichen lieg, erregte balb bas Murren ber Römer: oft mußte ber großherzogliche Schut bas Unfehen Annocena X ftugen.

Ferdinands Ruf hatte sich immer weiter und weiter in Italien ausgebreitet. Er machte Florenz zu einer Art Haupstadt der Halbinsel. Une terstütt von den Prinzen, seinen Brüdern, deren Uebereinstimmung in Gessinnung, Achtung und Liebe ihre Herzen zu einem Willen verband, übte er eine gemäßigte Gewalt, der das Bolt zujauchzte. Alle, bescelt durch sein Beispiel, machten sich die Erfüllung der Absichten des Herrschers zur Pflicht. Er hatte die Sitten der Bürger zu verändern gewußt, den Stolzund das Mistrauen geschwächt. Das Bedürsniß der Sparsamseit hatte ihn genöthigt, auf den Prunk seiner Vorgänger zu verzichten, und hinderte



Hours Petraren's zu Argun .



ITALIE.N



Das Grab Dante's zu Ravenna



on, feine Schate fo leicht ben Fremben zu öffnen. Geine Perfonlichkeit, in Machbenfen flößten ihm ben Bunfch ein, in feinen Unterthanen Freunde 1 sehen und keine Sklaven. Ueberall walteten Freundlichkeit, traute Bastlichkeit, Milbe und Artigkeit. Die Florentiner waren wieber biese Iten Tosfaner geworden, welche auf ben öffentlichen Plagen eine fleine Saule errichteten, geschmudt mit ihren Insignien, und bereit waren, jeben Fremden in ihre Wohnung einzuführen, der sein Pferd an eine dieser Säulen anband. Eine anständige Galanterie trat an die Stelle blutiger Die Frauen, in ble Gesellschaft zugelaffen, brachten mit sich rifersucht. en Wunsch zu gefallen und bie anmuthige lebendigfeit, welche er erweckt. Der Hof", sagt Galluzzi, "war kein Schauplaß zügelloser Ueppigkeit, elde die Unglücklichen reizt und erbittert und nur bewundert wird von Es war ein Berein einnehmender und unterrichteter Persoen Thoren. en, würdig bes erleuchtetsten Fürsten Staliens, ben sie umgaben. Brokherzog und sein Bruder Franz wetteiferten mit einander, welcher von hnen die großen Lehren Galilei's am flarften entwickeln konnte. Rardinal Karl, ihr Oheim, ber in dem lezten Conclave eine so ausgezeiche rete Rolle gespielt hatte, und der Prinz Matthias, ein anderer Bruder Ferbinands, widmeten sich bem Studium ber Literatur und ber schönen fünste. Der Geift ber Baterlandsliebe, ein Berlangen nach Bervollkommung, die Erforschung der Wahrheit bereiteten den Ruhm des zweiten fahrhunderts ber Medici, bas in ber Geschichte ber menschlichen Kennt= iffe nicht zurückstehen sollte hinter bem Zeitalter bes prächtigen Lorenz." in so elegant zusammengesezter Hof, eine so neue Genossenschaft hervor= agender Männer erregte die Bewunderung Italiens.

Mit Luxus wurden von den Werken Petrarca's \*) und Ariost's eue Austagen veranstaltet. Man könnte — wir sagen es mit Bedauern — ben Toskanern dieser Epoche vielleicht einen Vorwurf machen wegen dante, der, fern von ihnen gestorben, noch kein Grabmal hatte in seinem Baterland. Die Stadt Ravenna hatte ihm eines errichten lassen in ihren Nauern \*\*). Auch ist es eine unglückliche Wahrheit, das während bes

Dichter besungene weiße Ragin ausgebälgt. Wenn die Malerei noch auf ihre Buldigung warten tagt, so hat die Boefe die peeifter. Lasson die Bond aus einen Lander. In die Stelle gu foon die Bond aus feinen Liebestelle gu seinen In eines geschieden Rünflers Italiens würdig, die ein hübsches Freskogemalbe an die Stelle zu seinen die Malerei noch auf ihre Buldigung warten laßt, so hat die Boefe die ihre geleister. Lasson i fagt von dieser Kape in der Secchia rapita:

Onde i sepoleri de' superbi regi, Vince di gloria un' insepolta gatta.

verdanke einige dieser Ausschlüsse Balern's Schrift über Italien. Dieser schähbare Beobachster, der gegenwärtig am Gesicht leider, kann die Supplemente zu seinem Wert nicht sortsehen. So wisse er denn und Die, welche seine Berdienste um Italien zu würdigen verstehen, wissen mit ihm, daß sein Leiden seine Freude tief betrubt. Glücklicherweise dursen sie hoffen, so viele tüchtige Uerzte, welche Frankreichs Hauptstadt vesigt, werden seinen schwarzlichen Justand abkürzen und den einsichtsvollen, gewissenhaften, seingebildeten, sorgfältigen und denkenden Mann seinen Arbeiten zurückgeben. Je freier seine schriftstellerische Thätigkeit von den Borurrheilen ist, welche so häusig den moralischen Gesichtssinn trüben, desto ungeduldiger erwarten wir ihre Erzeugnisse, um sie von Neuem zu loben und allen Reisenden der Halbinsel zu empsehlen.

S. Blatt 66. "Dante's Grabmal", fagt Balern, "ift für die Einbildungstraft das erfic der Monusmente Ravenna's und eines der berühmtesten Grabmäler der Welt. Die winzige Ruppel, in die es gegen Ende des vorigen Jahrhunderts hineingestellt worden ist, ist eines solchen Namens nicht würdig. Die Hülle des Dichters scheint, wie er, ihre Adtastrophen gehabt zu haben. Als ungefähr zwei Jahre nach seinem Tod, im Jahr 1323, Guido da Polenta, der ihm edelmütlig eine Freisstete geboten und eine prächtige Leichenseier hatte halten lassen, aus Ravenna verjagt wurde, ware Dante's Leiche saft in der Kirche der Fratres Minores ausgescharrt worden." Dundert und fechsig Jahre verstoßen, die Bernard Bembo, Podesk von Ravenna, im Namen der Republik



ř.



Talso's Haus zu Sorrent



von Rep war einer ber genußeifrigsten Zeugen ber Herrlichkeiten von Klorenz, als er auf bem Weg nach Rom burch die Stadt kam.

So schön sah ce in Neapel nicht aus. Der Herzog von Arcos war vor Rurzem mit strengen Besehlen angesommen. Die Einkünste des Königreichs beliesen sich nach Sismondi um die Mitte des 17ten Jahrhunderts
auf 6 Millionen Dufati (zu 2 Gulden). Berwaltung, Flotte und Heer mit
Inbegriff der Gesandtschaften in Italien kosteten nicht über 1,300,000 Dufati. Allerdings berechnete man, daß jährlich 700,000 Dufati für Spionen
im Königreich ausgegeben oder unter diesem Borwand von den Beamten
des Königs verschleudert wurden. Aber vier Millionen Dufati oder zwei
Drittheile der Einkünste wanderten in gemünztem Gold, um die Schulden
Spaniens zu bezahlen und die Heere in Flandern und Mailand zu besolden, jährlich ins Aussand. Diese Berwendung der Steuern für eine im
Finstern schleichende, räuberische Politik, an der Reapel keinen Theil und
und von der es keinen Bortheil haben konnte, verursachte das Mißvergnügen
des Bolks. Die öffentliche Erbltterung wurde gesteigert durch die zunehmende Erschwerung aller Aussagen.

Rach ben Privilegien des Konigreiche, Die Rarl V, weil feine Regierung nen war, nicht angetaftet hatte, fonnte feine Steuer aufgelegt werben ohne die Einwilligung des Parlaments, der Vertreter des Adels und des Bolfs. Das Parlament wurde nicht oft einberufen: es beläftigte bie Dicefonige. Gedrängt durch ben Sof und die ungluckselige Gewohnheit, sich ein Bermögen zu machen, erfanden biese täglich eine Gabella, um Ge.b nach Madrid zu schicken, gleichwohl nicht ohne so Biel für sich zu behalten, daß auch ihre Familien reich wurden. Unklugerweise trafen Die Spanier mit diesen Steuern bie erften Bedurfniffe bes Lebens: fo Bein, Fleisch, Fische, Mehl. Sie bemerkten, daß man Früchte und Gemuse vergessen: eine Accise von Beiden konnte 80,000 Dufati eintragen. Gie mard einge-Es war an bem hof von Mabrib ber Grundfan: Reapel muß man qualen, fonft wird man gequalt. Allein in ber Politif ift jeder unbedingte Grundsatz ein Fehler. Gin Phantom von einem Parlas ment hatte bie neue Auflage genehmigt und man war ber hoffnung eines friedlichen Genuffes ber versprochenen Ausbeute.

Die Armen litten. Doch wollten sie auch nicht Mehr arbeiten, obschon Das, was das gewöhnliche Element ihrer Nahrung ausmachte, vertheuert war. Julius Genovino, ein Mann von zweideutigem Prädikat, der sich einst von dem Herzog von Ossuna zu geheimen Aufträgen hatte brauchen lassen, verbreitete im Verein mit einem Laienbruder an der Kirche der Karmeliter im Publikum die Ansicht, man durse die Abgabe nicht dulden. Priester, Städter, Edelleute, gute und schlechte Bärger stimmten in diesen

Ion ein.

In jenen Tagen lebte in Italien ein junger Mann aus Amalfi, schön von Angesicht, fräftig von Gestalt und seurig von Charafter. Sein ein=
nehmendes Aeußeres hatte ihn unter dem Bolf, in dessen Kreise er als Fischhändler erschien, beliebt gemacht. Er pries seine Waare in Ausdrücken
voll Geist und Laune: "Das sen ein Essen der Götter, denen er insgeheim verkause, und wenn alle Fürsten Europa's bei ihm holen lassen
wollten, würden sie Nichts mehr bekommen, weil der Himmel Alles aufgezehrt und zudem gut bezahlt habe." Masaniello kam auch in Privatzhäuser, deren vertrauter Liesevant er war, und er hatte im Umgang mit

22 學

Perfonen über feinem Stand, bie bie Unterhaltung mit ihm nicht verschmit. ten, Manieren sich angeeignet, die ihn voc der Masse bes Bolks auszeich-Wenn er spazieren ging, murbe er begleitet, befragt, beflaticht: er antwortete mit pifanten Ginfällen. Diese Umstände machten eine Art Wolfsabgott aus ihm. Er hieß Tommaso Uniello, zusammengezogen Mafa-Der Laienbruder begegnete ihm, sprach von ber Auflage auf Die Früchte und fragte, ob ein Masaniello Diese Ungebuhr billigen fonne. Legterer hatte mit einigen Ginnehmern wegen feiner Fifche Beebruß gehabe, seine Frau war eines Mehlschmuggels wegen einige Tage in haft gemein. Er fah auf ben öffentlichen Platen fleine Busammenrottungen, Anfange ven Bermirrung und er ichritt vorüber, ohne gegrußt, ohne aufgeregt gu werden zum Lachen. Er mischte sich in die Gruppen. In diesem Augen-blick erschienen aufrührische Anschläge an den Mauern — bas Werk Gene-Die Gemäßigtern unter ben Burgern manbten fich mit ihren Bo schwerden an ben Bicckonig und baten um Burucknahme ber Auflage. Ju ber folgenben Racht murbe eine Ginnehmerswohnung angezundet, ob fie gleich mitten auf bem Markt lag. Der Laienbruder hezte Die Brandftifter. Um 7 Juli 1647 zeigten fich wie gewöhnlich mit Fruchten und Gemufen Ginwohner von Puzzoli an ben Thoren ber Stadt. Sie pflegten fonft, ihre Waare auf eine geschmackvolle Urt zur Schau zu legen, daß kein Kunftler es hatte fo ichon machen fonnen. Die Accise wird geforbert. Giner ber Berkaufer fast seine Rorbe, kehrt sie um, wirft bie Früchte in ben Staub und ruft, er wolle lieber, daß sie zu Grunde gehen, als die Auflage zahlen. Man solle ihn jezt in Frieden lassen, er sen Richts schuldig, weil er nicht mehr in bie Stadt gehe. Junge Freunde Masaniello's nabern sich, fie Sie schlagen auf die Ginnehmer und Die find mit Stöcken bewaffnet. Bachen, lefen bie Früchte unter Meuferungen bes Unwillens und Schimpfen ausammen. Es entsteht ein Bolfsauflauf. Der Ruf erhebt fich : "Reine Gabellen von Fruchten und Gemusen — freie Gewächse!" Es fehlte an einem Haupt. Masaniello kommt: Was gibts? Da ist Masaniello, ben Ihr fennt, ben Ihr liebt. Geine Gattin begleitet ihn. Von allen Seiten fchreit man : Wir haben ein haupt. Giner aus ber Menge hatte gefagt: "Euer Masaniello hat eine feine Schnauze, um Neapel zu regieren. wollt Ihr mit Diesem?" Das Bolf erwieberte: "Fort mit ben Gabellen! Es lebe Masaniello! Es lebe ber König!" Bei biesen Worten, welche ben Willen, die Reigung und die Klugheit bes Bolks fund geben, ift die ganze Stadt in Bewegung. Man läuft nach bem Palaft bes Bicekonige, Die Abschaffung zu verlangen. Arcos, eingeschüchtert, sucht nach bem vom Meer umflossenen Kastell bel Uovo zu entstiehen, aber ber Weg ift ihm versperrt und er rettet sich in bas St. Ludwigsfloster. Die Gefängnisse, wie es bei Aufftanden zu geschehen pflegt, werden erbrochen. ein sehr gefährlicher Mensch, wird in Freiheit gesezt und begibt fich sogleich zu Masantello.

Genovino hatte sich noch nicht gezeigt: er wagte, sich zu entdeden. Er sprach: "Ein empörtes Bolk ist ein gehenktes Bolk, wenn es nicht, seine Empörung zu sichern, Maßregeln nimmt. Wie? Ihr begnügt Euch mit Abschaffung dieser einzigen Gabella? Waffnet Euch, fordert die Abschaffung aller andern. Sezt die Stadt in den Stand, in welchem sie Karl V gelassen hat. Ruft die von dem ersten Sieger bewil-

ligten Privilegien an."

Masaniesso kommt bazu: er hört immer von diesen Forberungen. Sein Rath ist, die ganze Bevölkerung solle sich wassnen. Er greift die spanischen Soldaten, die italienischen Miethtruppen an, jagt sie aus der Stadt. Der Kardinal Filomarino, Erzbischof von Neapel, läßt Worte der Berschnung vernehmen. Masaniello ist einverstanden. Die Gabella von den Früchten ist abgeschafft und der Bicekönig läßt eine Urkunde ausserti-

gen, worin die Berordnungen Rarls V bestätigt find.

Bum Ungluck hatte ber Kardinal nach Aushändigung biefer Aftenstücke geglaubt, die Erflärung hinzufügen ju muffen, ber Bicefonig verzeihe Alles, was das Bolf gethan. Ueber biese Worte gerath das Bolf in Buth: "Was! Brauchen wir Verzeihung? Wir find feine Rebellen, wir hangen mit unerschatterlicher Treue an bem König. Wir haben Richts begehrt als die Bollziehung der Gesetze. Weil Dem also ist, so wollen wir jezt bie andern Städte bes Königreichs von allen Auflagen befreien, Die man ohne Einwilligung des heiligen Baters, bes Oberherrn bes neapolitanischen Staats, eingeführt hat." Bum Beweis, bag bas Bolf fich nicht gegen ben König auflehne, befahl Mafaniello, Wer bas Bildniß bes Fürsten in seinem haus habe, folle es unter einem Baldachin im Fenster aushängen, barunter die Insignien bes Bolks. Dieser Gebanke leuchtete der Menge bergestalt tin, daß fle fogleich Masanielto zum Generalfapitan ausrief. Mittlerweile zieht der Herzog von Matalone, an fonig willigte in Alles. der Spipe von 300 Banditen, in die Stadt, thut, als ob er die Partei Masaniesto's verstärken wosse, führt aber in der That, wie auch Perrone und Genovino, nur im Schild, ihn zu verrathen und zu ermorben. Masaniello's Freunde entdecken diese Treulosigfeit. Perrone wird geföpft. Matalone versteckt fich, aber sein Bruder Joseph Caraffa erleidet mit Perrone ben Tob. Des Herzogs Unschlag ist für Masaniello eine Warnung, daß es noch größerer Behutsamkeit bedarf. Er verbietet das Tragen von furgen Waffen und Manteln. Jeden Atbend follen bie Saufer erleuchtet seyn. Die besuchtesten Straßen werden verrammelt. jenige, welcher so unumschränkt gebot, kehrte in sein niederes Haus zuruck, vor welchem man bloß eine Tribune errichtet hatte, wo er Gehor ertheilte - noch im Gewand bes Fischers, bas nur auf Befehl bes Bolts eingefaßt ift mit einem leichten filberburchwirften Beug.

Arcos schlug einen endlichen Vergleich vor den 13 Juli. Masaniello, der Bevollmächtigte des treuen Volks von Neapel, schloß ab. Keine seit den Privilegien Karls V eingeführte Auflage war künstig mehr gültig. In den Munizipalverwaltungen sollte das Bolk so viel Stimmen haben als der Adel. Was von der einen oder der andern Seite geschehen war, sollte vergessen seyn. Bis zu Ankunft der königlichen Bestätigung des Versirags sollte das Volk bewassnet bleiben, der Herzog kunte in die Stadt

gurudfehren.

Masaniesso las die Uebereinkunft in der Karmeliterkirche öffentlich vor. Er sprach mit Würde, Ruhe und Weisheit, lobte die Gefälligkeit des Vicekünigs, die Frömmigkeit des Kardinal-Erzbischofs und bat um Erlaubniß, dem Vicekünig in dessen valast Dank abzustatten. Dem Volk war es so recht. Mitten unter dem Lärm der Trommeln, Zinzken und dem Donner des Geschüßes der Schlösser wurde ein Te-Deum gesungen.

Hierauf begab sich Masaniello, in Begleitung bes Karbinals Trivulgia Ricefonigs von Sigilien, nach bem Palaft, wo ber Bergog seiner barm, Der Kardinal-Erzbischof fuhr voraus in seinem Staatswagen. Masanielle folgte auf einem weißen Pferd, gefleibet in Gilberftoff mit weißen Febens auf bem but, einem Geschenk bes herzogs. Die Milizen, 116,000 Mann fart, bilbeten Spaliere lange ten Strafen und gruften jauchgend ihren Generalkapitan, bem fie im Borbeigeben Die gartlichften Namen gaben, in tie fen anmuthigen Deminutiven und geistreichen Bergleichungen, an benen bie neapolitanische Sprache so reich ift. Er antwortete mit Ropfnicken und von Beit zu Beit mit einigen Worten, welche auf ber gangen Linie wieben holt wurden. Auf dem Plat vor dem Palast fam ihm ein Gardefapitin ohne Waffen entgegen. Masaniello nahm biese Begrüßung mit Burk und Artigkeit auf. Bu dem Bolk gewendet, rief er: "Ich werbe jest it lezte hand an bas Werk legen mit bem herzog. Ihr behaltet Gure Bi fen, bis wir bie fonigliche Genehmigung haben. Bas mich betrifft, fo Diese lezien will ich von Euch bloß ein Andenken bei meinem Tod." Worte, Ausbruck einer verhängnißvollen Ahnung, erregten allgemeinen Schauber.

Masaniesto fuhr fort: "Ich bin entschlossen, wieder ein Fischländlet zu werden. Ich habe — hört es — ein monatliches Einkommen von 200 Dukaten ausgeschlagen. Ich wußte, ich hatte es nicht verdient. Die Statt hat Alles gethan. Ich habe nur eine Pflicht erfüllt und habe kin Recht auf Belobnung." Rasch schwang er sich vom Pferd und trat in den Palaft. Der Kaftilier empfing ihn am Fuß ber Treppe. Mafaniello läßt fic auf ein Rnie nieber, bankend fur bie bem Bolt ermiefene Gunft. Gie geben mit einander hinauf in bie Bimmer. Der Bicefonig betrachtete mit Bewunderung und felbst mit Rührung den einfachen Fischer mit diesem Beift voll Leben und Beisheit. Gie fprachen über bie gegenwärtigen Ilms ftande. Aber das ungedultige Bolf, das seinen Generalkapitan nicht mehr fab, rief mit großem Geschrei: Masaniello! Der Berges führte ihn auf ben Balfon. Hier legte er, zum Zeichen seiner Zuneigung, die eine hand auf Masaniello's Schulter und mit ber andern wischte er ihm ben Schweiß ab, ber ihm von ber Stirne trof in Folge ber Sipe des Tage und so vieler Unstrengungen. Bei diesem Unblick gartlicher Innigfeit ging bas Mißtrauen bes Belfs plöglich in Freudengetummel über. Mafa niello fprad, mit lauter Stimme: "Seht mich bier lebend und frei, gutes Genießen wir Alle ben Frieden." Das Bolt rief: "Soch lebe ber König, hoch lebe der Herzog von Arcos, hoch der Kardinal-Erzbischof, hoch Die Artifel bes Vertrags murben verlesen. Masanielle, Masaniello!" mit ber einen hand seinen Febernhut schwingend, forberte mit ber andern Die Milizen auf, sich zu entfernen. Alle gehorchten auf ber Stelle. Co mächtig wirfen auf bas Volk, wenn kein Schurke es aufreizt, die Inschauung bes Muths und bas Gefühl ber Wohlthat.

Am folgenden Tag begann die wahre Gefahr für Masaniello. Man fertigte ihm aus der Kanzlei des Vicekönigs die regelmäßige Bestallung als Generalkapitän aus, begleitet von einem goldenen Halsschmuck im Werth von 3000 Dukaten. Er gab zur Antwort: "Die Veskallung nehme ich an für das Volk. Den Halsschmuck, der für mich wäre, schlage ich aus. Bin ich nicht ein bloßer Fischer? Ich werde leben und sterben als Kischhändler." Der Unglückliche! Er wußte nicht, daß, wenn man ausgehört

, Fifche zu verkaufen, um eine folche Bbbe zu erglimmen, man nicht hr herabsteigen kann in einen so bescheibenen Stand. Gleichwohl gab Denen eine große Lehre, Die Revolutionen nur unternehmen, um Reichamer zusammen zu scharren, die flein und niedrig waren und folz und ffartig werden wollen. Masaniello befant fich in seinem Haus, als er adricht erhielt, ein junger Menfc, ber fich für feinen Deffen ausgab, be von Edelleuten Lösegelder erprest: er befahl, Alles zu erstatten. nachten Tag ber Revolution gab er einige Unzeichen von Wahnfinn, em er bem Bornehmthun feiner Frau Beifall goffte, welche ein Page Bicefonige ale herzogin befomplimentirt hatte. Man erzählt, Ma-Zwar leugnen viele iello fen burch Opium in Bein vergiftet worden. florifer Diese Thatsache, sie ist aber wahrscheinlich. Der Berbacht wird i ten Bicekonig geworfen. Bielleicht waren bie Thater untergebene Perien, die überall Alles geschickter machen wollen als ihr herr ober die ffen Bunsche vielleicht zu errathen glaubten. Aus dem Umstand allein, f ber Aufruhr unter bem Bicckonig ausbrach, erhellt, daß er viele Feinde ben mußte. Wollte etwa einer biefer Feinde der Sache Madrids beffer men, als ihr ber Herzog zu bienen schien? Ware Lezterer nach ber rtlichkeitescene auf bem Balton folder Niebertracht fabig gewesen, fo tte er nicht mehr Reapel regieren konnen. Wohl mochte man manchmal ne Rebenbuhler um jeden Preis fturgen, aber man wünscht vor Allem, ! Gewalt zu erhalten, und wendet immer bie Mittel an, woburch man Rach benjenigen Unnaliften, welche Die Bergiftung leugnen, the die Menge von Sachen, Die Masaniello zu entscheiden gehabt, Die Schmeilei, die ihn umgab, bas bange Gefühl brohender Roth unt vor Allem bie achlerische Bosheit Genovino's, welcher Perrone rachen und Spaniens unst erlangen wollte, geistesverwirrend auf ben Generalkapitan gewirkt. o ungladlich als Cola bi Rienzo in Rom, ber mit bent Degen nach ben immelsgegenden schlug und sprach: "Das ist mein!" — nicht so glücklich 5 Micael bi Lando, ber muthige und verständige Bannerherr und Signore Florenz, murbe Mafaniello von ben Gindrucken ber Reuheit und bes lanzes feiner Lage übermannt. Er warf Bechinen ine Meer, befahl, armorne Monumente bereit gu halten, um feinen Ramen als General. pitan bes treuen Wolfs von Reapel einzugraben. Gbelherren mußten m die Fuße fuffen. "Wie !" fagte er. "Ich bin Universalmonarch und in gehorcht mir nicht!" Er verurtheilte Saufer, Palafte gum Angunden, tfügte Konfiskationen. Es war nicht mehr zu zweifeln — er hatte ben erstand verloren: Benovino ging insgeheim mit Mordgebanken um. dasaniello hatte in bem Karmeliterklofter gebeichtet und tommunizirt i fturzen Gebungene auf ihn los und ftrecken ihn mit mehreren Schuffen ther. Ein burch Geld gewonnener Pobelhaufen läuft herbeit, schneitet m Gefallenen ben Ropf ab und trägt biefe Trophae in die Stadt. be Bolf, das ihn so sehr geliebt, gab fein Merkmal ber Zuneigung ober Es ift ein unseliges, grauenhaftes Greigniß - ein Mann, er noch gestern bemuthig war in ber Macht, großmuthig im Sieg, unterürfig im Triumph und hochsinnig in der Armuth — er ist über Nacht im Wahnsinn verfallen, wird gewaltthätig, habsüchtig, nd luftern.

Da die Behörde der Stadt glaubte, das Volk sen jezt zum Gehorsam utückgekehrt, so erhöhte sie den Preis des Brods. Das Volk empörte

5.000

Street Street

Comment of the Commen

ref element to trip you Teller, and at melpodent, mentally linearitation or, book at being figure Bringer, brivately by Earthan Supplied his, make I complete Sufference, and at takin 19th andelson per



Auch ohne franzbsische Halfe schon in Gebanken Konig, ließ er einstweilen eine Münze prägen mit seinem Bildniß und der Umschrift: "Heinrich von Lothringen, Feldherr der Republik Neapel." Bon Annese verrathen, gerieth Guise in Gesangenschaft und wurde nach Spanien abgeführt. In Neapel wurde die unumschränkte Gewalt hergestellt. Heinrich starb im Jahr 1664 in Paris ohne Nachkommenschaft. Auch seine Brüder hatten keine und seine Schwestern waren nie verheirathet. So erlosch dieser Zweig des lothringischen Hauses, von welchem Frankreich so viel Uebel erlitten. Die Natur hatte diese Familie reich ausgestattet, sie zählte so viele tapsere Krieger und berühmte Staatsmänner, hätte sie nur ihre Talente auch immer für die gute Sache benüzt.

Im Jahr 1655 starb Innocenz X. Er hatte zum Nachfolger Alerander VII aus der Familie Shigi. Der zwischen Mazarini und Luis de
haro abgeschlossene Pyrenäenfriede war ein Ruhe versprechendes Ereigniß für Italien. Der Herzog von Savoyen empfing von dem König von
Spanien die Stadt Vercelli. Der Fürst von Monaco wurde wieder eingesezt in den Besit seines kleinen Staats. Der allerchristlichste König gab
an Philipp IV Valenza am Po und Montara im Herzogthum Mailand
zurück. Den neapolitanischen Dissidenten wurde ohne Ausnahme Amnestie
bewilligt. Dieser Friedenszustand wurde zu Venedig, Turin, Florenz, Lucca,
Modena, Parma und Genua lebhafter empfunden als in Mailand und
Reapel. Karl Emanuel zumal beschäftigte sich thätigst mit der Verwaltung
seines Landes: er ließ die schöne Grottenstraße durchbrechen, die von Lyon
aber Les Schelles nach Turin führt.

Die Benetianer begannen um diese Zeit einen 25jährigen Rampf, Mann gegen Mann, mit tem vomanischen Reich. Siefgingen unglücklich baraus hervor, aber die Ehre ihrer Waffen war gerettet. Sieger in zehn Seetreffen, hartnäckiger Vertheidiger Candia's, welches dem Feind 100,000 Man kostete, konnte sich der Löwe von St. Markus ) rühmen, furchts bare Schläge versezt zu haben dem muselmännischen Kolossen, als dessen

ganzes Gewicht auf Italien zu fallen brohte.

Die Streitigkeiten Alexanders VII mit Ludwig XIV wiedershalten in ganz Europa. Ein Berwandter des venetianischen Gesandten, Basadona, eines Staatsmanns von sehr großem Talent, erzählt unbekannte Ginzelnsheiten. Die Fehde hatte, ehe sie ins Bolf und zu den Soldaten herabstleg, in den Sälen des Pahsts angefangen. Er haßte die Franzosen wegen der ihm von Mazarini gegebenen Ausschließung. Doch hatte Frankreich später in seine Bahl eingewilligt, und ohne diese Zustimmung hätte er St. Peters Stuhl nicht bestiegen. Der Pahst beging die Unvorsichtigkeit, um der geringsten Beranlassungen willen sich nachtheilig zu äußern über die Franzosen. Er sührte oft die Stellen an, in welchen Säsar als Tadler der Gallier spricht und verglich das alte Charaktergemälde mit dem neuen. Er suchte zu beweisen, daß es ihr Ungestüm und die Gelegenheit gewesen sehn und nicht ihr Muth und die Geschicklichkeit, woraus man die Thaten erklären müsse, welche die Franzosen als die Bunder ihres Ruhms priesen.

- since

<sup>9</sup> S. auf Blatt 70 die Saule, auf welcher der Lowe von St. Martus fieht. Rechts auf der andern Seite ift die Saule mit der Statue St. Theodors, welcher bewaffnet ist und auf einem Arosodit reitet. Im hintergrund ist der berühmte Glodenthurm. In der Mitte erhebt sich der herzugliche Balast. Links von der Façade des Balasts (rechts auf dem Blatt) ift das Bibliothelgebaude, welterhin die Zecca oder die Münge.





Er wurde wüthend, wenn man mit ihm von Mazarini redete, ben er selbst nach dem Tod nicht schonte. Herrn von Livnne hatte der Pabil, damit prahlte er, in Rom persönlich mißhandelt, belegte ihn mit einem unartigen, gehässigen Namen. Ein andermal nannte er ihn des Königs Eurator. Der Herzog von Eregun wurde unter diesen Umständen ausdrücklich als Derjenige auserkoren, der in Rom die Stelle eines Botschafters zu behaupten wissen würde. Man kannte ihn als einen unerschrockenn, etwas stolzen, sesten, aber der Mäßigung fähigen Mann. Er trat mit einem zahlreichen Gesolge in Rom auf. Die ersten Berührungen warm von Seiten des Pabils- unfreundlich und wenig versöhnlich. Die Auding der Herzogin, welche um die Gunst des Pantosselfusses gebeten, wurde unter

verschiedenen Bormanden binausgefcoben.

Der Pabst plauberte selbstgefällig bavon, wie er bem Befanbten ab schlägige Bescheibe gebe. Wenn ce zwischen ben Franzosen von bem gesandt schaftlichen Befolge und ben Sbirren Berbruß gab, fo machte es bem Pabit Spaß, wenn bie Franzosen ben Kurzern zogen. Man burfe, fagte et, keine Gelegenheit verfäumen, diese leichtfertige Ration zu ärgern. Eines Tages entstanden Sandel auf dem Plat vor bem Palast Farnele, wo ber Gefandte wohnte. Mehrere Corfen von ber pabstlichen Leibwacht, bie nach ihrem Quartier zurückfehrten und fich in Die Sache mischten, mutden verwundet. Um andern Mittag tamen fie unter Trommelfchlag in Masse angezogen, senerten auf die Fenster bes Palaste, trot der Unweien: heit des Gefandten; der auf dem Balkon erschien, begegneten auf dem Rudweg ber Berzogin und wiederum feuerten fie, ohne Rudficht auf ihr Beschlecht ober ihren Rang, auf ben Bagen, verwundeten einige Diener und tobteten eingulPagen am Rutichenschlage. Die Bergogin mar in Unmadt Der Rest der Dienerschaft hob und trug sie in den Palast Des Rardinals von Efte, der alle seine Leute bewaffnete und fie nach ber Dob nung ihres Gatten geleiten ließ. Um folgenden Tag, aber bloß an biefem Tag, gab es Besuche, Ehrenerflärungen, aber ber Herzog wollte fle nicht annehmen und verließ Rom.

Der Gefandte Bafadona, einer ber Schiederichter, fagte zum Pabil: "Mich wundert, dag Gure Beiligkeit maffnet, mo fie entwaffnen follte. Die Speere Sauls passen nicht zu der Schleuber Davids. ben Riefen befämpfen foll, fo ift feine Schleuber bas Rreug. Er darf cs nicht barauf ankommen laffen, baß die seiner Burbe schuldige Berehrung mit weltlichen Baffen ins Gemenge fommt. Darum follte er ben Schein vermeiben, als wolle er mit den Franzosen spielen und sie nicht angreifen auf bem Boben ihres unüberwindlichen Glude." Der Pabit erwiederte: Der König hat "Aber ber Konig ift ein Mensch unt ich bin ein Mensch. 3d werbe fünf Finger an jeder Hand und ich habe auch fünf Finger. 10,000 Coldaten, weil ber Ronig fo niel nach Stalien schickt. Und wenn er 15,000 ichieft, fo werbe ich ihm 15,000 entgegensenen." Der Befanbte fahrt in seinem Bericht also fort: "Er hob Soldaten aus und hielt mit selbstgefälliger Miene auf ben Biesen unter bem Monte-Morio ") Musterung.

<sup>\*)</sup> S. Blatt 71. Ich verdanke die Zeichnung des Monte, Mario (bei Johann Billani und Danke Monte, Maso) dem Landschaftsmater Adolph Leree, der gegenwärtig in Italien reist, wo er die schönsten Lagen aufnimmt. Ihm verdanke ich auch die genaue Copie der Conradin betreffenden Juschrift. Leree gevenkt auch, Sizilien zu besuchen: er wird und Ansichten vom Aetna mitbringen. Den Monte, Mario hat er (weshalb man feinen guten Sinn loben muß) von der Liber



Er ichien mir nicht funf Finger an ber Sand zu haben wie ber König, sondern feche." Aber Diese Truppen waren schlecht gezogen, wenig eingenbt für ben Krieg, schlecht bezahlt, schlecht befehligt. Um nicht Rom zu gefährben, mußte man fic verabschieben: fle hatten bie Stadt geplundert. Pabit erbot fich ju Genugthuung. In einem unter Bermittlung bes Groß. bergoge Ferdinands II ju Pifa abgeschlossenen Bertrag mar ausgemacht: "Don Mario Chigi follte bei seinem ritterlichen Ehrenwort schriftlich erflaren, bag er an dem Angriff ber Corfen keinen Theil habe; in Erwartung, daß der Kardinal Chigi fich zum König begebe, follte Don Mario aus Rom entfernt werben; Don Augustin follte bem Berzog von Crequy nach Can-Quirico, wenn er von Tostana fame, nach Civita-Becchia, wenn er zur See fame, ober nach Narni, wenn er über die Romagna kame (unter biesen Bigen hatte ber Herzog bie Wahl), entgegengehen; die Prinzessin, Don Augustins Gemahlin, sollte ber Herzogin entgegengehen, wenn sie sich entsolife, nach Rom zurückzukehren, und fie bei Ponte-Molle an der Tiber empfangen. Die ganze torfische Nation sollte für unfähig erklärt werben, in Rom oder im Kirchenstaat zu bienen, und man soffte eine Pyramide aufrichten mit einer Inschrift dieses Inhalts; ber Sbirrenhauptmann sollte feine Stelle verlieren; endlich fellte ber König nach ber erften Aubienz bes legaten Avignon herausgeben, das er mit seinen Truppen hatte besethen laffen."

Der Kardinallegat gesiel in Paris durch sanste und elegante Manieren und behutsames Benehmen. Der Herzog von Erequy kehrte nach Rom zurd, wo ihm der vorgeschriebene Empfang ward. "So endigte ein Zer-würschiß," schließt Basadona, "das zwei Jahre lang das Pontissat in Ber-legenheit, die Welt in Erwartung, Italien in Betroffenheit sezte, und dos, wachdem die Wunde geheilt war, der Kirche und dem Pabsthum eine häß-liche Narbe ließ. Denn ohne ein Wunder werden sie schwerlich wieder wihrem ersten Glanz gelangen." Ludwig XIV war übrigens nicht unverzihrich. Er waßte, die bittern Demüthigungen zu versüßen. Er über-hüste den Kardinal Chigi und die ganze päbstliche Familie mit Gunstbe-kögungen.

Philipp IV starb im Jahr 1665. Sein Nachfolger war sein Sohn Karl II, aus der Ehe mit Königin Maria Anna von Oesterreich. Er war wier Jahre alt.

Im Jahr 1670 trauerten die Tostaker um den Großherzog Ferdistinand II, der am 23 Mai nach einer 49jährigen Regierung, im 59sten Jahre seines Alters, aus dieser Welt schied. Er stand in allgemeiner Achtung. Bon allen damaligen Fürsten zeigte er in seinen Handlungen

-131-12

ans aufgenommen: hier hatte er den Bera in seiner ganzen Ausbehnung. Auf der Abbildung, links, sieht man die Dominikanerkirche mit ihrem Dom, auf dem Gipfel des Bergs die Billa Millini. Der Weg hinauf führt durch einen halbgehauenen Durchgang zwischen immergrunen Giden, spater Enpressen. Giner, Namens Mario Millini, war lange Zeit Eigenthümer der Billa: daher der Name Monte, Malo in Monte, Mario überging. Bon der Lerrasse des Casino genießt man die herrlichte Aussicht auf die Dohen umher: 75 Loisen über dem Meereesspiegel erbiidt man auf der süblichen Seite des Berges die See. Auf der Seite, die hier dargestellt ist, liegen vor dem Schauer schöne Wiesen mit Lustwäldichen von Pappeln und in der Ferne Nom, so groß es ist mit seinen sieden Dügeln, die man an der Erhebung der Gebäude, von denen sie überragt sind, unterscheidet. Rom ist hegrenzt am Horizont durch die sabinischen Berge, auf deren Rücken man Livell bemerkt. Frascati, Grotta-Ferrata und Marino entsalten sich auf einem nähern Sohenzug. Weiterhin breitet es sich wie ein weißer Leppich auf dem Gipfel aus: es ist sweichen Schneeschichte im blendenden Widerstrahl des Lichts. Der Monte: Mario ist zum Theil zussammengesetzt aus Leitaeiten, Bectiniten und andern Seemuscheln, untermengt mit eisenhaltissem Sand.

am meiften Weishelt. Geiner Unterthanen Thranen flogen an feinem Er gefiel fich barin, mehr als Privatmann zu leben. und wohlthätig, pflegte er zu fagen, sein Schatz sep offen für Gelehrte, Künstler und Unglackliche. Fest und aufrichtig in ben Berträgen, genauer Beobachter seines Worts, gab er bas Beispiel einer unwandelbaren Redlichfeit ohne Prunt. Er befanftigte ben Born ber Minister Des frangofischen Ronigs bei bem Bertrag von Pifa. Er rebete mit ben Beschäftsträgern bes Pabits die Sprache der Verföhnung, sagte zu ihnen: "Ihr durft diese schwere Beleidigung nicht zu einer Sache der Religion machen. Gine solche fürchtet der König von Frankreich, Was sich aus dem Zustand seines Lan-Daß ber Ronig Avignon in ben Streit gemischt hat, ift ibm eine Berlegenheit. Er wird entschuldigt burch den hochmuthigen Ton, den Ihr neuerlich öfters anstimmtet. Daburch habt Ihr bas politische Fild betreten. Rustet keine Truppen: sie werden Guch bloß um Geld, Sabe und Ehre bringen. Ich weiß, Lionne hat unlängst gesagt: ", Jum Glud haben fie uns auf ben Weg ber Trommeln, ber Trompeten und Dusfeten Rehmet die heutigen Bedingungen an, die morgenden werten verwiesen."" fclimmer fenn."

Da auch Alexander VII in diesem Jahr starb, so wählte bas Conclave an seine Stelle Elemens X, auf welchen Innocenz XI folgte.

Cosmus III bestieg ben Thron von Tosfana. Er hatte nach bem Pyrenaenfrieden Die alteste ber Tochter bes Sauses Orleans, aus zweiter Che, geheirathet. Ludwig XIV, der diese Prinzessin als seine Schwester anfah, hatte fie aus feinem Schat ausgesteuert. Marie Louise von Orleans verband mit einer sehr schönen Gestalt eine außerordentliche Lebendigfeit. Ihr Bater, der sie fur ben Thron von Frankreich bestimmte, hatte ihr den größten Widerwillen gegen die spanische Gravität und bas italienische Ceremoniell eingestößt. Gewöhnt an die Vergnügungen, denen ber König felbst ben Borzug gab, liebte sie bas Reiten, Die Jagd, ben Tang, eine freie, muntere Gescligfeit und galante Artigfeiten. Renntnif mehrerer Sprachen, Belefenheit, Scharffinn verliehen ihrer Unterhaltung Aber sie follte ihren Gatten nicht gludlich machen und felbst auf Reiz. ben Grad unglucklich werben, daß manchmal ihre Bernunft irre ging und ihr leibenschaftlicher Charafter ihr die unseligsten Entschließungen eingab. Cosmus hatte einen Gohn aus feiner Berbundung mit Margaretha, Die ihn im Jahr 1671 einen zweiten ichentte. Der erfte murbe Ferdinand genannt ber andere, zum Andenfen an feinen mutterlichen Großvater, Johann Gaffon Gleichwohl wohnte die Eintracht nicht in diefer Familie. Stolz, Liebe und Gifersucht zerriffen bes Fürsten Seele. Die Launen und Aufwallungen ba Prinzessin reizten ihn täglich mehr. Er verstand sich zu einer Art Scheibung, so schmerzlich sie ihm war.

Im Jahr 1671 geriethen Genna und ber Herzog von Savonen wegen einiger elenden Grenzen und Viehräubereien mit einander in Krieg. Ludwig XIV erklärte sich zum Vermittler und bewog sie zum Frieden.

Im Jahr 1675 wurde Karl Emanuel II frank. Da befahl er, bie Thore seines Palasts zu öffnen und die Menge hereinzulassen, tamit sie die wegen seiner Freigebigkeit und Prachtliebe an ihm hing, ihn sterben sehe, wie er gewußt hatte zu leben. Er verschied, unter dem Leidwesen seiner Hauptstadt, den 12 Juni, hinterlassend einen einzigen, noch nicht neunjährigen Sohn, Wictor Amadeus II, unter Vormundschaft seiner



Mutter Johanne Marie von Nemours, einer Tochter bes jangern Bweigs bes Sauses Savoyen. Dieser Fürst, bekannter unter bem Ramen Konig Bictor wegen ber Krone Sizilien, Die er im Jahr 1713 erwarb und im Jahr 1718 gegen Sardinien austauschte, vermählte fich im Jahr 1684 mit einer Tochter herzog Philipps von Orleans, Bruders Ludwigs XIV, hatte aber nichts besto weniger bald Ginverständniffe mit ben Feinden Frankreichs und mußte gegen ben berühmten Catinat fampfen. Spater vereinigte er feine Truppen mit ben heeren Ludwigs XIV bis gum Frieden von Riswick im Jahr 1697. hierauf biente er treu ber Sache biefes Monarchen im Unfang bes spanischen Erbfolgefriegs; bann tehrte er bie Baffen von Neuem wiber Frankreich.

Lubwig XIV hatte langst ben Schrecken seines Mamens in Italien verbreitet burch bie Beschiegung von Genua . Columbus 00), geborner Unterthan ber Republik, hatte nur zum Vortheil einer andern Macht seinen Ruhm errungen. Das burch amerikanisches Gold reiche Spanien hatte fich bie Bewohnheit angeeignet, Benua feinem Butbunfen gu unterwerfen, beffen Caftelle ju befegen und ob gerne ober ungerne mußte es ein Feind senn ber Feinde Madribs. Ludwig XIV beklagte fich über eine Franfreichs Flagge zugefügte Beleidigung. Bergeblich wurde unterhanbilt. Genua pochte auf feine Starfe und ben Schut feiner Berbunbeten. Der

<sup>9 5.</sup> Blatt 72. Unfict der Stadt Genua von der Westseite, von den Garten des Palasts Doria. Die Ritche gegenüber ift die Himmelfahrtstirche von Carignan, in welcher man die Bildfäulen St. Sebastians und St. Alexanders Sauli sieht. Es sind Arbeiten von Puger in zumal fraftigem und elegantem Gtyl.

Kind gegenner ist ver Internationer Sauli sieht. Es sind Arbeiten von Buger in zumal fraktigem und etgantem Styl.

9 foris do ph Es lu m bus wurde geboren in der Nähe von Genua im Jahr 1942 nach Einier Familie und seine Boreitern hatten in den striegen Genua's gegen die Benetianer gedeint. Nachdein er in Pisa einen Grund gelegt hatte in gelehrten Studien, unterbrach er sie, wis sich der Schissphafte zu widmen. Auf einige Augend und Eathap. In zienen Zeiten gelangte man durch Irrthimer zur Wahrheit. Er dot der Reyubile Genua seinen Diene flete gelangte man durch Irrthimer zur Wahrheit. Er dot der Reyubile Genua seine Dienste für eine Kingen wen einen Dienste für eine Kingen wen durch Irrthimer zur Wahrheit. Er dot der Reyubile Genua seine Dienste für eine Kingen und Gathap. In zienen Zeiten gelangte man durch Irrthimer zur Wahrheit. Er dot der Reyubile Genua seine Dienste für eine Kingen und berderngerisch. Genua schulg den Antrag aus: es wollte nur Egypten und Berderassen keine genach der Kingen und Gentlich ging in Spanen ihr von Portugal wies ihn gleichfalls ab. Endlich zing in Spanen der Königin Isbeela auf die Sade in die Erdoffen und der eine Dienstehe königin Isbeela auf die Sade in die Erdoffen und erweichten sind aus einer im Zahr 1571 in Benedig erichienenen Schrift und man verdauft sie Ferdinand Gelundunds, dem Sohn Christophekteiten den zu August 1922 ging man mit drei Schissen unter Segel. Um vollen Lag nach der Volkakt von den ennarischen Instellung und keinen Vollen in Mit ist und seinen Auflagen und der Vollen und dewimmende Kräuter, am nachken Teg Richt mehr. Die muthlosen Begleiter des Secschwers kröten, ihn ins Meer zu werfen. Er sezt ihrer Berzweistung Sonstmuth, Sütz, Festigelt, Bertrauen entgegen. Über die Empbrung drach von allen Seiten aus. Solumbus schlen verlowen. Festigelt, Bertrauen entgegen. Über die eine Mittenschalt von den eine Wahrteile Genachen Gebier der Gesehrer der der Vollen einen Marren, eine Wahren der Vollen einen Wahren der der der Vollen eine Vollen gesehren der der Vol mit som wahren Entdeder zu Ehren sich Columbia genannt. Columbus hörte nicht auf, sich mit schoner Literatur zu beschäftigen: er dichtete lateinische Berse. Ohne Genua wieder gesehen zu haben, starb er an einem Gicktanfall zu Balladolid den 20 Mai 1506 in einem Alter von 65 Jahren. Seine Reste wurden nach der Kathedrale von San-Domingo übergesührt. Es sind zu Genua noch ungedrucke Manuscripte von Columbus. Der Marchese von Malasvina aus Lucca, der lange Zeit in der spanischen Marine diente, hat und in den Zusammenkünften der Societa columbina zu Florenz sehr anziehende Ausschlisse über Columbus Aufunst, Ausenthalt und Wirken in Amerika porgelesen. S. Matt. 65. in Umerita vorgelefen. G. Blatt. 65.

Abmiral Duquesne erschien mit ber französischen Flotte. Er gab ben Genuesern fünf Stunden Bedenkzeit, um seine Bedingungen anzunehmen: sie gaben keine Autwort, weil diese Bedingungen ihnen ungerecht und übertrieben schienen. Und nicht lange, so regnete es Feuer und glühende Kusgeln auf die Stadt, die halb verbrannt wurde. Die Flotte zoz sich zurück, die Genueser fügten sich Ludwigs Willen. Grausames Recht des Starkern! Der Doge und vier Senatoren mußten nach diesem mordbrennerischen Augriss dem König persönlich die Verabschiedung der spanischen Besahung versprechen. Der Doge kam nach Versailles und machte öffentlich seine Entschuldigung. Der König verzieh. Auch dießmal, wie in Chigi's Fall,

bewirthete er feine Gafte mit außerordentlicher Pracht.

Ludwigs XIV firchliche Streitigfeiten mit Rom wurden aus Unlag der politischen um so eifriger behandelt. Die Ausdehnung, welche ber Konig seinem Soheitsrecht gab, wenn er für die Krone ben Benug ber Ginfünfte ber erledigten Bisthumer ansprach, führte bie Bersammlung von Boffuets Rede über bie Ginheit der Kirche half ben Frieten Noch erhizte die Frage ber gallicanischen Freiheiten die Gemuther. Ludwig XIV hatte Recht, baß er in solchen Zeiten solche Rechte zu behaup-Alexander VIII, ein Benetianer, zeigte einen eben fo ente schlossenen Charafter als sein Vorganger Innoceng XI. Später schrich ber König an Innocenz XII, Alexanders VIII Rachfolger, einen Bricf, in welchem er feine Unficht über bie Berhandlungen ber Berfammlung von 1682 und Was dem pabstlichen Hof so verdrüßlich war, zuerst zuruck ga nehmen schien. Frau von Maintenon soll ihm diesen Brief in Die Feder Mit ben vier Artifeln hat es jezt biefe Bewandtnig. aesaat haben. Ginige Theologen sagen, burch bas Gdift von 1682 sen es zur Pflicht gemacht worben, bicfe Urtifel zu lehren, feitbem erlaubt gemefen, fie gu vertheidigen. Undere Theologen haben benjenigen ber Artifel, ber ber römischen Rurie am meisten mißfiel, aufgegeben und erkennen in allen Studen unbedingt deren Autorität an. 3ch habe in Rom fehr verftandige Kanonisten urtheilen gehört, es gebe Umstände, wo es nothwendig werden fonne, bem Pabit, in ftillschweigendem Ginverftanbnig mit ibm, nicht zu gehorchen, nämlich wenn bei einer Invasion ber Pabst nicht frei fen und ihm Beschluffe burch Gewalt abgetrozt murben.

Junocenz XII starb den 27 September 1700. Er hatte der französischen Kirche den Frieden geschenkt und das noch immer von französischen Truppen besezte Avignon zurückerhalten. Er war bis an das Ende seines Lebens ein treuer Verbündeter des Königs. Dieser Pabst nannte die Armen seine Nepoten. Er sagte, ein Pabst habe keine anderen Verwandten. Seine Zeitgenossen und selbst Feinde der katholischen Kirche

zollten ihm Achtung.

In demselben Jahr, am 1 November, erlosch mit Karl II der älten Zweig des Hauses Desterreich nach zweihundertjähriger Herrschaft über Spanien. Der König, der nur 35 Jahre alt wurde, hatte den Herzog von Anjou, Ludwigs XIV Enkel, zur Thronfolge berufen. Der Gedank, zwei und zwanzig Kronen, die er trug, auf Frankreich übergehen zu sehen, hatte ihm Seuszer ausgepreßt. Mit den Worten: "Ewiger Gott, Du gibst und nimmst Reiche!" unterzeichnete er das Testament.

Am 23 November erhob das Conclave den Kardinal Albani, Elemens XI, auf St. Peters Stuhl. Sein Mitbewerber waren Panciatichi,



Vicenza

Pres

1.9 = 1/2



Lairem

a martine of

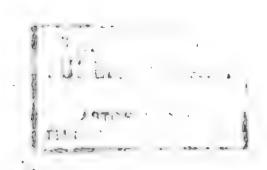

darbrachte. Allein unmittelbar barauf unterzeichneten England, die Gentralstaaten und Dänemark einen Vertrag zu Gunsten Kaiser Leopolds, welcher bereits den König von Polen und den neuen König von Preußen, Friedrich I, auf seiner Seite hatte. Lezterer, der Sohn des "großen" Kurfürsten Friedrich Wilhelm, war vom Kaiser zur königlichen Würde erhoben
worden unter der Bedingung, daß er seine Partei ergreise. Die ersten

Reindfeligkeiten brachen in Stalien aus. Mailand und Reapel wechselten Die Berrschaft: fatt eines Gebieters, ber ein Frembling mar, befamen fie einen andern Frembling. Der Fürft von Lothringen, Baubemont, fpanischer Statthalter im Berzogthum Mailand, war von Phie lipp V in Diefer Stelle bestätigt worden. Er ließ die Lombardei bem frangofifchen Die Municipalitaten, Die legten Trummer ber Organi. fation ber Bisconti und ber Cforga, bie man noch Decurionen hieß, leifte ten ben Gib ber Treue. In Reapel ermahnte ber Bicefonig, Bergog von Medina-Celi, gleichfalls zum Gehorsam gegen bas Testament Karls II. Affe Städte, von Fondi bis Brindifit), unterwarfen fich. Der Bergog von Beraguas, Bicefonig in Sizilien, folgte diesem Beifpiel. Gben so Sar binien. Die beiden Indien waren eine Zeit lang unbeweglich geblieben: auch sie begrüßten ben König Philipp. Es handelte fich für Die Frangeien nicht bavon Maifand und Reapel anzugreifen. Die Gewandtheit hatte Mehr gethan als die Waffen. Gie braud en blog im Namen Philipps von biefen Stabten Besit zu ergreifen und bie fpanischen Besatungen gu verstärfen, die burch die natürlichen Folgen schlechter Bermaltung geschwächt waren. Ginige Zeilen von Karle II Sand gewannen der franzofischen Staate kunft biesen unermeglichen Gieg. Der zu Pavia überreichte Degenstump! fiel in Frankreichs Gewalt zurück. Doch in Wien gab man bas Spiel Benedig, bas mit feinen Gludwunschen zugleich feine noch nicht verloren. Reutralität erklart hatte, fah auf ber einen Geite, an ben Ufern bes Gar. basees, 60,000 Franzosen unter bem Marschall von Catinat und bem herjog von Savoyen und auf der andern Seite ben Prinzen Gugen von ben tribentinischen Bergen an ber Spige bes faiferlichen Beeres niebersteigen, bas für ben Erzherzog Rarl, Raifer Leopolds zweiten Cohn, gegen Philipp V

Während man Marsche, Belagerungen und Schlachten vorbereitete, suchten in Rom der französische Minister, Kardinal von Janson, und der spanische Gesandte, Herzog von Uzeda, für Philipp V um die Belehnung mit dem Königreich beider Sizilien nach. Man weiß, über welche Bedingungen Clemens IV und Karl von Anjon übereinkamen, auch daß der Tribut, welcher einen Theil dieser Bedingungen ausmachte, in zwei Kassen auf einem weißen Zelter gebracht und, zwar durch spätern Vertrag ermäßigt, in der Regel am Abend vor St. Peter ausbezahlt wurde. Nun vernehme man, wie plößlich die Gesandten eines der Bewerber sait mit Gewalt dem pabstelichen Hof den Tribut aufdringen wollen. Auf die Nachricht von diesem Vorhaben bat Leopolds Gesandter, Graf von Lamberg, um die nämliche Gunst. So hatte der Pabst zwischen zwei Tributen und zwei Zeltern die

E-DIPOLE

<sup>\*)</sup> S. Blatt 76. Aussicht der sehr alten Stadt Brundusium. Die Kenner der klassichen Zeit erinnern fich, bag hier Pompejus von Casar blokirt wurde und daß Poraz (Sat. 1, 5) bieber eine Neise machte:

Benndunium longne finis eartaeque vineque. Die Franzosen hatten die Stadt mahrend des lezten Ariegs beseigt und in ihr nugliche Arbeiten gemacht. Bon Brindist aus unterhielten fie eine rasche Berbindung mit Corfu.

Brendise

1.0100/

Bahl. Aber er burfte nicht von einer Partei bie hulbigung annehmen, ienn er nicht bie andere beleidigen wollte. Er burfte Frankreichs Wunsch icht bewistigen, neigte fich aber insgeheim zu Frankreich. Es gibt Gehichtschreiber, Die fich uber Bertrage mit ben Pabften luftig machen und t als erbarmlich, trugerisch unt unzuverläßig betrachten. 3m Jahr 1701 tht man einen Bertrag, ber, im Jahr 1267, b. h. vor 434 Jahren, gebloffen, noch in voller Kraft und Galtigfeit ift. Gemäß ben Bestimmunen biefes Bertrags erwiederte Clemens XI bem Grafen von Lamberg: Die Krone beider Sizilien ift unverträglich mit bem Raiserthum. copold wird feinen altesten Sohn Joseph zum Rachfolger haben. Diefer ber hat seine männliche Nachkommenschaft verloren und nur zwei Töchter. die Raisertrone gehört alfo bem Pringen Rarl und für ihn wird auch deupel begehrt." Bu bem Herzog von Uzeda sagte ber Pabst: "Die Krone Sigiliens ist unverträglich mit dem Besit ber Lombardei. Seit Karl V jaben Bir gegen die Vereinigung beiber Staaten Unsere Stimme erhoben. Deute soll ber heilige Stuhl entscheiten: Wir bestehen auf bem Vertrag on 1267." Die Unterhandlungen gingen fort. Bon Seiten Frankreichs Me vielmehr Spaniens versprach man dem Pabst bie an den Kirchenstaat logenden beiben Abruggen. Lamberg bot feinen Bortheil. Inzwischen udte ber St. Peterstag heran. udte der St. Peterstag heran. Der Pabst mußte eine bestimmte Ant-- es freue ihn, vier hohe Fürsten zu feben, die um die Ghre ftreiten, bie Belehnung gu empfangen. Ghe er fie jeboch ertheilen tonne, muffen bie Michte Europa's über bie Anerkennung eines Ronigs von Spanien erft Da fam aus Mabrid an ben Bergog von Uzeba eine fonigihe Depefche mit bem Bebeuten, ben Tribut unter ben gewöhnlichen Formbleiten zu überreichen und wenn ber Pabit Schwierigkeiten mache, benfelben Hunehmen, so solle man ihn burch Ueberraschung bazu vermögen. ita befahl bem Fürsten Colonna, Connetable bes Königreiche Deapel, Ragregeln zu ergreifen, bag ber fonigliche Wille schlechterbings vollzogen erbe. Der Pabft hatte gerne biefen Gifer gemäßigt. "Ich will", fprach ju Uzeba, "in biesem Augenblick weder Gelb, noch Belter, noch überhaupt, Bas wie eine Lehenshuldigung aussieht. Lassen wir die Sache sich besser aufflären. Ich bin nicht gemeint, irgend Jemands Rechten zu nahe i treten." Der Herzog nahm jezt zu Winkelzügen seine Zuflucht. Er ef insgeheim den spanischen Agenten Alfons be Torralba zu sich. "Um ben Preis", sagte er, "muß ber Belter geliefert werben." Alfons taufte n Pferd von ber vorgeschriebenen Farbe, betleidete es mit einer goldgeidten Schabrade, worauf bas pabstliche Wappen, heftete baran eine Urkunde ber ben zu 7000 Dufaten festgesezten Tribut und verbarg bann bas Thier unter tehrere diefer langen gemeinen Deden, in welche bie Landleute beim Uebergang iber die Berge ihre Rosse hullen. Go in die Sofe des Baticans eindringend, if er, wie das Tribunal ber Camera erschien, Die Decken weg, sprach hastig ie bei ber Darbringung bes Tributs übliche offizielle Anrede und nahm ie Blucht. Lamberg vermahrte fich lachend gegen biefe feltsame Buldigungs= tt, bie fo gang und gar abstach gegen die sonstige spanische Gravitätther die erste Regel für die Gesandten Spaniens ist genauer und schneller Behorfam.

Ernstere Dinge sollten sich begeben. In Neapel war im Juteresse des Kaisers ein Aufstand ausgebrochen. Gine Flotte aus Cabir erschien auf

der Rhebe. Ein an der Mandung der Tiber, in der Nähe des Numicius', aufgestelltes Geschwader schloß sich an. Die französische Partei schlug Emberzog Karls Farben nieder. Catinat erwartete Verstärkungen aus Die mont, aber der Herzog von Savoyen hatte keine Eile. Der Marschalsschried an den französischen Gesandten Phelipeaux in Turin: "Der herzog kommt nicht. Er mag nicht, gut; aber seine Truppen können wir brauchen.

Marschiren sie benn geschlängelt wie ber Maanber?"

Der Prinz Eugen belagerte im folgenden Jahr Mantua. Er öfnete sich Eremona durch List: zum Glück für die Franzosen war eine Abtheilung Soldaten zu früher Stunde zum Exerzieren ausgerückt und trieb den Prinzen wieder hinaus. Philipp V war nach Neapel gekommen, hatte von da Toskana besucht und durch seine Gegenwart den Muth seiner Andinger in Eremona verdoppelt. Da verloren aber die Franzosen in Deutschand die berühmte Schlacht von Höchstädt, nachher ein Treffen bei Ramilus. Im Jahr 1706 bemeisterte sich Prinz Eugen Turins. Der Herzog Bieter Amadeus, der damals gegen die Franzosen kämpste, bedeckte sich mit Rubm bei dieser schönen Wassenhat. Im Jahr 1707 belagerte, und ereberte General Daun im Namen Karls Neapel. Die Eletti der Stadt baten

um Erhaltung ihrer Privilegien: sie wurde bewilligt.

Die Staaten Staliens gehörten abwechselnd Demjenigen, ber fit it obern wollte. Diefe fleinen Lander, entvolfert und zu Grunde gerichtet, hatten gegen die großen disciplinirten Kriegsheere ber andern Rationen für sich allein keinen Widerstand. Bloß die Bereinigung aller Staaten hatte ihre gemeinschaftliche Bertheidigung möglich gemacht und zwischen Diesem und den andern Theilen Europas eine unübersteigliche Scheitemand Zwietracht, Gifersucht, Chrgeiz, Rabale beschränkten Jeden auf seine eigenen Mittel. Und Was vermochten biese Krafte gegen biejenlaen von fünf Mächten, welche bas Schicksal Europa's in ber hand mogen? Die Berbundeten verlangten in ihrem Siegesrausch, Lubwig XIV sollt seinen Entel im Stich lassen. Die Siege Villavicivsa's in Kastilien und Denain's in Flandern ftimmten ihre Saiten herab. Der Bertrag von Utrecht (1713), vervollständigt burch ben von Rastadt, erfannte Philipp Spanien und Indien, England Gibraltar und Minorfa, bem bergeg con Savoyen Montferrat, einen Theil von Mailand und Sizilien mit bem Ri nigstitel, endlich Mailand, Mantua und Reapel Dem Baus Desterreich 316.

Italien seierte die Rückkehr des Friedens. In jeder Stadt überlick man sich dem Vergnügen des Theaters. Wir haben noch nicht von der scenischen Kunst der Italiener zesprochen. Sie liebten besonders ihre Nationalcharaktere, die in den verschiedenen Scenen, welche freisich ihren Gewohnheiten angepaßt waren, immer wieder mit derselben Maske und is demselben Kostüme auf der Bühne erschienen. Hier eine gedrängte Reif

S. Blatt 77. Die Abbildung ift aus dem schönen Wert der Bergogin von Devonshire, der gabe der Aleneide von Annibal Caro. Ich hatte meinen Kollegen Mostevaut, von dem eine elegaute und nugliche Urbersehung der Aeneide bestihen, um Nachweisungen über den Rust derühmte Baron Waltenaër seit den Rumicius in die Niederung eines kleinen Ibals am für berühmte Baron Waltenaër seit den Rumicius in die Niederung eines kleinen Ibals am für des Higgels von Bratica (Lavinjum), ostwärts bei dem jestigen Rio torto. Nach ihm besinden sied die Quellen in der Rähe von G. Brocuta, wo ein dem Acneas geweihter Pain gewesen son Dieser Fluß bildet, ehe er in die See mündet, unfern von Torre Baianica eine Lagune ober eines Dieser Fluß bildet, ehe er in die See mündet, unfern von Torre Baianica eine Lagune ober eines Lieinen Salzice. In den Umgebungen des Rio torto werden Büssel gezogen. Sie sind halb kirklichen Salzice, In den Umgebungen des Rio torto werden Büssel gezogen. Sie sind halb kirklichen Gedt im Wasser, aus welchem sie die Borübergehenden dumm und grimmig anglohen. Die her gogin von Devonshire hatte die erste Idee gehabt, diese malerische Lage aufnehmen zu lassen.



Pisa.



Digitized by Google





Aber bie mimischen Bersonen ') ber italienischen Kombbie sowohl im Theater als in ben Schauspielen bes Marktplages. Die atteften biefer Personen, beren im 16ten Jahrhundert Erwähnung geschieht, find bie Zanni — ein Ramen, welcher die Rollen bes fonft fogenannten harlefins und Scapins in fich begriff. Wir halten uns nicht bei ber Frage auf, vb Die Erymologie bes Wortes Banne bem Namen Johann in einigen Sprachen entspricht, noch ob der eine und ber andere nach Roftume und Charafter Diefelben Personen vorstellten, welche die griechische und römische Buhne belustigten. Wir beschreiben sie, wie man sie noch in unserer Zeit gesehen Das Roftume bes Banne-Scapin \*0) hat viele Mannigfaltigfeit. Ursprünglich hatte er eine Urt Weiberhaube und fein Charafter war die Schlauheit. Much mar er fecter ale ber Zanne-harlefin 600). Roffume bes harlefins hat zwei Beranderungen erlitten: man unterscheibet einen alten und einen neuen Sarlefin. Ihre Kleidung ift von oben bis unten zusammengenaht aus rothen, blauen, orangnen und violetten breiectigen Tuchschnipfeln. Gin fleiner Sut bebeckte faum ben geschornen Ropf. Der Schuh war ohne Sohle. Gine kurze, schwarze Maske mit zwei Löchern vor ben Augen verbarg bas Gesicht. Sarlefin mußte die Buschauer lachen machen burch ben Ton feiner Stimme, feine Geberben, feine Fragen und Sein Charafter war ber eines Tolpels, ben's immer hungert. Bergerrungen. Es find bamit in ber Folge einige Beranderungen vorgegangen und man hat ihm felbst zulezt etwas Geist und Muth gegeben. In den neuesten Zeiten haben ihn Ginige als Mann von Erfahrung und Moralisten sprechen Außer bem Harletin und Scapin find in ber 50sten Bogga bes Theaters della Scala in Mailand aufgeführt: ein Graziano Dottore \*\*\*), ein Capitano Spavento +), ein venetianischer Pantalon +t), ein Pedrolino oder Petermännchen †††). Der Doftor sprach botonesisch, tenn Bologna hieß die Gelehrte. (la dotta). Der Kapitan sprach ein mit Mailandischem und Neapolitanischem vermischtes Spanisch. Es gehörte einiger Muth bazu, ben Herrscher Italiens auf die Buhne zu bringen. Der Pantalon fprach den venetianischen, die Zanni den bergamaskischen Dialektik. Man lieh ihnen diese Sprache wegen ber behaupteten Charafter-Bermanbtschaft mit der Bevölferung in ben Thälern von Bergamo, bie zusammengefest senn sollte aus Dummköpfen und Schlauköpfen. Die Schrifcsteller, welche aus bem harlefin einen Mann von Geift machten, waren vielleicht aus Bergamo und thaten wohl, ein falsches Urtheil zu zerftoren. Kapitan Spavento verschwand unter den Ersten vom Theater. Es geschah auf Beranlassung der Statthalter von Neapel und Mailand. Wahrscheinlich ift die Pulcinellamaske fehr alt. Auf dem Museum des Marchese Alexander Capponi fieht man einen maskirten Schauspieler in einem schlecht zugestuzten Kamisol von lächerlicher Form, mit einem langen Zahn auf beiden Seiten bes Munds, flieren Augen, langer, gebogener Rafe, einem Höcker hinten und vorne, Socken an den Füßen. Der Charafter dieser Maste ist berselbe, welchen die Alten ber Person beilegten, Die durch ihre

-131 Va

<sup>5</sup> S. Blatt 78 und Blatt 79.

<sup>5.</sup> Blatt 78, E.
5. Blatt 79. A der alte Harlekin, D der nene.
5. Blatt 79. A der alte Harlekin, D der nene.
5. Blatt 79, F.
5. Blatt 79, F.
5. Blatt 79, F.
5. Blatt 78, A.
5. Blatt 79, E.

Tolpelet, Bafenfaßigkett, ihr Gefchwat und ihren gangen Aufzug Lachen erman follte. Dieser Charafter verlor sich mit den Sitten und sonderbar! — es waren bavon nur noch in dem frangofischen Politienelle Spuren, er wurde aber dem Italienischen Theater zurückgegeben durch Silvio Fivrillo, welder ihn calabressich reben ließ?). Rach ihm unternahm es Unbreas Calces, genannt ber Ciuccio (ein Schneiber, farb im Jahr 1636), ihn wieder darzustellen, Was er mit vieler Anmuth und Natur that. Er soll sich bie Nachahmung ber Manieren ber Billant ober Landleute bei Acerra, einer Stadt in der Rahe von Neapel, zur Aufgabe gemacht haben. Der Triump bes Pulcinella ift zu Reapel; boch wird er mit einem gebornen neapolite nischen Schauspieler auch auf den Babnen anderer Länder aufgeführt. Die Bolonesen hatten ihren Nareisino, bekannt unter dem Namen Dessevedo di Malalbergo 00), nach welchem Bigher, ber trefflicht Komifer Bologna's seinen Tabarino und Fitoncelbo erscheinen ließ. Gine Erfindung ber Reapolitaner ift ber Scaramucci \*\*), ein entidlof. fener Rerl, der Intrifen wirrt und entwirrt. Man verdankt ihnen auch ben Tartaglia †), eine Abart von Pedrolino: er thut einfältig, wenn Harlefin Beift hat, und hat Beift, wenn hartefin einfältig ift. Biangurgolo ft) ift ein Calabrefe. Er tragt einen Degen, flieht aber oft vor einem Menschen, ber feinen hat. Diese Maste fann man für eint verstedte Bariation ber bramarbasirenben Rapitane nehmen. haben Don Pasquale geliefert: es ift ein guter Bürgersmann, ber immit zum Besten gehalten wird. Als bie Scene ernster murbe, haben die 3ia Es ift fein Zweifel, baß liener alle Charaftere ber Gesellschaft eingeführt. fle eigentlich die Schöpfer ber neuern Comodie find. wurden in Benedig Combbien gespielt, die ihm fehr gefielen. Er ließ eine Bande biefer venetianischen Schauspieler fommen, um ben Standen in Blois ein Bergnugen zu machen. Da bie Banbe von ben Sugenotten Sierauf eröffneten fie in aufgefangen murbe, bemirkte er ihre Loskaufung. bem Ständesaal selbst im Jahr 1577 ihr Theater †††).

Der Friede von Passarowith im Jahr 1717 bestimmte die Schickale von Benedig. Diese Republik besaß, außer dem eigentlichen Benedig, den Inseln und den Usern der Lagunen, auf dem Festland von Italien Bergamo, Brescia, Erema, Berona, Bicenza, Rovigo, Treviso, sodann Friaul, Istien Dalmatien, im jonischen Meer die Inseln Sorfu, Santa-Maura, Cephalonia, Thiaqui (Ithafa), Zante und Cerigo. Nach einer damaligen Zählung helics sich die Bevölkerung auf 2,500,000 Seclen und die Einkürste auf 6 Millionen Dukaten Silber (etwas Mehr als 24 Missionen Franken). Auf dieses Maß war der Gebieter von anderthalb Vierteln des römischen Reichs her abgesezt. Durch diese von Christoph Columbus entdeckte andere Welt, die neue Straße nach Indien, die Fortschritte in der Schiffsbaukunst versoren die

Benetianer ihre Ueberlegenheit als See. und Sandelsmacht.

1-11 7

<sup>\*)</sup> S. Blatt 78, B.

<sup>†)</sup> S. Blatt 78, F. †) S. Blatt 78, D.

<sup>17)</sup> S. Blatt 78, B.

17) S. Blatt 79, B.

17) Der Preis war ein Demiteston oder 10 Sous. Im solgenden Mai siedelte sich die Bande, immit unter königlichem Schuh, zu Baris im Hotel du Betit-Bourbon (rne den Poulice) an: sie retribititen sich aus Iralien. Im Jahr 1687 las man zuf dem Borhang: Castlyat eidendo mores. Im Jahr 1697 verabschiedete D'Argenson das Theater. Der Perzog von Orleans, der Negent, ließ im Jahr 1716 eine neue Bande kommen und zur Erdsfrung spielts man: die glüdliche ueber en schung.



Total and a summer of the summ

Bictor Amadeus wunschte sich in Stzilien fronen zu lassen. Der Farst Butera, der erste Große des Landes, hatte den König der Ergebenheit der Sizilier versichert. Schon gelüstet das haus Savonen zum Behuf leichterer Berbindung mit Sizilien nach dem Besitz der Stadt Genua.), deren herrlichkeit alle Reisenden überrascht und die man mit Recht die Stolze nennt. Sin Jahrhundert später sollte dieser Gedanke in Erfüllung gehen.

Ludwig XIV war gestorben, nachdem er das Glück seinen ungeheuren Anstrengungen hatte lächeln, seine hochstiegende Politik befestigen gesehen. Bahrend ber Regentschaft bes Herzogs von Orleans begannen bie Spanier

wieder ben Rrieg.

Cosmus hatte fich mit feiner Gemahlin Glifabeth nicht vertragen tounen und Diese fich nach ber Abtei von Montmartre gurudgezogen. Aber bier umlagerte er sie mit Spionen, die die unglückliche Prinzessin nicht aus den Augen ließen. Ihre Frauen, ihr vertrautester Umgang, waren bestoden. Man brachte nach venetianischer Manier Berftede an, aus benen man ihr geringstes Thun belauschte. Bis unter die Mauern des Klosters waren Wachen aufgestellt. Sie wußte alle biese Gemeinheiten und wurde täglich erbitterter. Ludwig XIV hatte bieses gehässige Verfolgungsspitem nicht so lange erlauben follen. Bis zur außersten Verzweiflung getrieben, schrieb fie an ihren Gatten biefen Brief, welchen Balluggi in ben Archiven von Blownz gefunden hat: "Ich vermag Gure Rarrheiten nicht zu ertragen. Ich fann die Saframente nicht mehr besuchen und Ihr werdet machen, daß ich verdammt werte, wie Ihr selbst werdet verdammt werden, weil man seine Seele nicht retten kann, wenn man der Berderber einer andern Ich will nicht mehr baran benfen, bas Bute zu thun, weil es mir ichlecht gelingt, und Ihr fturget mich, eine Frau, in folde Bergweiflung, daß ich an Richts mehr benken kann, als wie ich mich räche. Ihr Guer Betragen gegen mich nicht andert, fo schwöre ich Guch bei bem Ding in ber Belt, das ich am meisten haffe, nämlich bei Euch, bag ich mich werbe bem Teufel verschreiben, um Guch rafend zu machen. Undachtigthun wird Euch Nichts helfen, benn Ihr seyd ein Rautenstrauß (fleur do phue). Gott mag Euch nicht und ber Teufel verschmäht Euch."

Mitten unter diesen Hausselden verlor Cosmus seinen Sohn Ferdisnand, der die größten Hoffnungen erweckte. Dieser Prinz unterhielt mit seiner Mutter den liebevollsten Brieswechsel und von ihm empfing sie die sußesten Tröstungen. Durch diesen Todesfall gingen die Rechte der Thronsiolge auf Eosmus zweiten Sohn, Johann Basto, über, welcher damals

<sup>9</sup> S. Blatt 20. Ansicht des Balaft's Turfi Doria, eines der schonken in Genua. Er wurde erbaut ums Jahr 1551 nach Zeichnungen und unter Leitung des lombardischen Architekten Rocco Lujago. Dieses Gebäude ift bemerkenswerth durch seine großen und schonen Berhaltnisse und ben Eindruck der Dauerhastigseit des Ganzen. Die ungeheure Grundmauer, die prächligen Lerrsffen und namentlich die beiden bedeckten Gänge heben die Masse dieses Palastes dermaßen hervor, das man in ganz Italien keinen findet, der bester fizt und dem Auge glücklichere und impossantere Linien dardiertet. Die erstaunliche Mannigsatzigseit in der Art zu bauen, welche jede Gegend Italiens auszeichnet, drückt, so zu sagen, jeder Hauptstadt ein eigenthümliches Geprägs aus. Kom, Florenz, Reapel, Benedig, Mailand und Genua gleichen einander nicht. Aber Genua mit seiner anuphtsheatralischen Laze hat mehr als eine andere Staat die wundervolsste Anschmaße Auswellschaft werd die Bernunft, wußte hier zauberhafte Mirkingen hervorzubrungen, die mehr Traumgebilde scheinen als Wirklichkeit. Marmor und Malerei sind so verschwendet, das man selbst, wenn man eben von Kom und Florenz sommt, sich der Bewunderung nicht erwehrt beim Andick sichen Reichsthums. Wer können alle Meissewerte der Baufunst Genuch ternen. Gauthler, der im Jahr 1816 einer der flesigsen Urchitesten in der Schule der schwürdige Werk behandelt in zwei Iheilen mit Text die Gebäude der Stadt und der ilmgegend, diese herrichen Billa's, welche sinen Begriff geben von den Dichtungen Tasso's und den alten Gärten der Semiramis.

Da ber Krieg von Anfang biefes Jahrhunterts von Neuem Fremte nach Italien zog — Frembe, in beren Intereffe es lag, fich beliebt ju machen, fo erfuhren bie Gebrauche eine unerwartete Revolution. Reapel und die Stätte ber Lombardei empfingen die Manieren und die Maximen ihrer Bafte. Diefe Ericheinung fab man felbit in ben verschiebenen for Gesuchte Artigfeit und freierer Umgang mit ben Frauen men ber Aleider. Argwohn, beleidigende Vorsichtsmaßregeln, zu ftrenge murben Mobe. Grundfage in Bezug auf weibliche Buruchhaltung und Sittsamkeit wurden als plumpe Gifersucht, baurische Ungeschliffenheit, Manget an Bilbung be trachtet und Bas früher alle Beachtung zu verbienen ichien; erregte Go ringschähung und Spott. Der Geschmad am Neuen, fagt Galluzzi, bie gegenfeitige Reigung beider Geschlechter, bie Belegenheit, Die Frauen in mannigfaltigen Rreifen zu feben und ihre Unmuth und ihren Beift zu ge nießen, entwickelten Die Unnehmlichfeiten ber Gefellichaft bet einer gefuhl vollen, zärtlichen, leitenschaftlichen, dem Vergnügen und der Musik ergebenen Nation. Diese allgemeine Unnahme ber sogenannten ultramontanischen Sitten — nothwendige Folge bes Bertehrs mit deutschen und frangoffchen Herren, die abwechselnd Sieger und immer geachtete Feinde maren - hatte man am Hof Cosmus III Anfangs als eine nahe Ursache bes Berderbnisses betrachtet, dagegen konnte unter Johann Gasto Florenz diefe fo munschende werthen Borzüge gefellschaftlicher Bilbung fich mit Bertrauen' aneignen.

Der Erzherzog Karl (seitdem Kaiser Karl VI) drang jezt ernstlich auf Besiknahme von Neapel ") und Mailand. Die Spanier, zürnend, daß ein Feind im friedlichen Besitz eines wichtigen Theils ihrer Küste sen, belagerten mit mehr Muth als Hoffnung tieses bereits fast uneinnehmbare Gibraltar, diesen Leuchtthurm ihrer Demüthigung und Bedrohung. Weit diese tiese Wunde, die sie bei den Verhandlungen über die erste Theilung, wie ohne es zu wissen, bekommen hatten, sollte noch lange Zeit unheilbar bleiben.

Innoceng XIII und Benedift XIII waren fich auf St. Peters Stuhl gefolgt. Da Lezterer im Jahr 1730 farb, so beschloß man in Rom, bie Pabstwahl auf einen Mann zu lenken, der ein geschickter Arbeiter ware an bem großen Friedenswerk. Beunruhigt burch bie Kriegswuth und in richtiger Burdigung ber Gefahr, ber ein feiner Aufgabe nicht gewachsener Pabst die Kirche aussezte, wollte bas heilige Rollegium so mahlen, daß bie burch Benetifts Sorglofigfeit entstandenen Fehler wieder gut gemacht wur ben. Dennoch mahrte bas Conclave mehrere Monate. Die Frangosen und Spanier waren, man weiß nicht warum, eine Zeit lang im 3wift. Unf einmal vereinigten sie ihre Stimmen auf ben Kardinal Lorenzo Corfini, einen Florentiner. Er war 79 Jahre alt und von ber Ratur fliefmutter lich ausgestattet, aber burch ein thatiges und noch rustiges Talent für Die Geschäfte ausgezeichnet. Man traute ihm zu, bag er ber pabstlichen Regierung ersprießliche Dienste leisten und einen chrenhaften und nublichen Man rühmte die Redlichkeit, Die From. Einflug werbe verschaffen konnen. migfeit bes Karbinals. Anhänger ber Medici und Johann Gafto's, hatte er sich bes Kaisers Ausschließung zugezogen, welche ber Kardinal Davia aussprach. Lezterer fah fich alle Tage auf tem Puntt, gewählt zu werben: es mangelte ihm nur Gine Stimme, aber er konnte seine eigene fich nicht Durfte er rielleicht nur zwei Tage, eine Boche, einen Monat

<sup>9 6.</sup> Blatt 81. Unficht von Reapel und bem Befur nach einer Beichnung Girobets.



marten? Er wollte lieber eine ichone Sandlung thun als eine Berechnung des Chrgeizes ausführen. Plöglich fagt er in vollem Conclave? indem er seinen unverschloffenen Bahlgettel in den Relch wirft: "Corfini lagt mir bie Ausschließung Frankreichs geben. Ich ftrande im Safen. Wohlait, Dief ift meine Rache: ich mable Corfini." Bei bem Acceffo wurde Davia's Beispiel von allen feinen Unhangern nachgeahmt, Die mit Recht nicht zweifelten, bag ihr Saupt burd biefes Berfahren Die faiferliche Musichliegung wiederrufen habe und Corfini wurde gemahlt. Diefer Pabft - Glemen & XII - ift es, der in Rom den firchlichen Geift wieder belebte, namenflich badurch, daß er bei Beschung ber erledigten Bisthumer auf marbige Petionen sah. Aus diefer Zahl war Prosper Lambertini, ber ihm als Beitetift XIV auf bem pabstlichen Thron folgte - einer ber weiseften unb größten Rirchenfürsten. Corfini richtete aberall bin' Borte ber Mitte und bes Wohlwollens. Selbst die Afatholischen borten ihn und bie Feind-seligkiten hörten auf zu Ende des Jahrs 1738.

In ben vorhergegangenen Jahren harte Johann Baft b gefuche; mit Philipp V fich zu verabreben wegen 'llebertaffung eines feiner Pringen. Derfelbe sollte in Toskana seinen Sit nehmen und ver Großherzog selbst wollte ihn zu seinem Rachfolger erziehen. Auch dieser Plan schefterte. Umsonst war schon in Livorno und selbst in Florenz spanische Besatzung. Umsonst hatte ihr Befehlshaber Alles gethan, um seine Ration popular zu maden und ben Erfolg ber von beiben Fürsten beschlossenen Magregeln Ju sichern. Andere Intereffen traten dazwischen. Die Mattie hatten ibre Meinung noch nicht ausgesprochen. Gie sprachen endlich und than fam vorläufig überein, dan Karl VI die Herzogehümer Parma und Placenza haben sollte und auch Mailand, trop ber Berträge von 1267: Der Herzog von Savoyen empfing vom Raifer Tortona und Rovara. Dem fpanischen haus sollte flatt Parma und Toskana bas Königreich beider Sizilien bleiben. Miemand bachte an die Schmach von Gibraltar. Noch war über Tosfana Frankreich machte es jum Preis der Bergichtung bes Ronigs Etanislaus Leczinoff auf ben polnischen Thron! Man beschloß, bem polbifden König die Berzogthumer Lothringen und Bar zu geben, welche bamals Franz von Lothringen, Karls VI Gidam, besaß, und man bestimmte Literem als Austausch bas Großherzogthum Toskana. Frankreichs Untheil bei diesem Vertrag war ber heimfall Lothringens nach des Konigs Stanis. laus Tod an die französische Krone. Dieß war die Politik des Kardinals bon Fleury. Er gebachte ber weisen Worte Anna's von Bretagne zu kudwig XII: "Mit einer Nation wie die Ihre sind zwei Städte mehr an der Grenze von Frankreich von größerem Werth als ein Königreich auf 400 Stunden Begs."

Diese Unordnung miffiel bem Mebicaer, ber nicht befragt murbe, und ber herzog von Lothringen war nicht minder unzufrieden.

Man bente fich in bie Lage eines Fürsten, ber eines Landes beraubt wird, in welchem seine Voreltern seit sechs Jahrhunderten geherrscht und durch friedliche Tugenden und eine väterliche Berwaltung Liebe und Achtung trworben haben — man benke sich ihn augenblicklich beraubt ohne andere Entschäbigung als bie bloße eventuelle Hoffnung eines Ersapes in einem Gegenstand, ber seiner Familie schon einmal entschlüpft mar — eines Eranes, ber, wenn er ihm zu Theil ward, ihn nothigen mußte, andere Gewohnheiten anzunchmen, unter einer verschiebenen Breite zu leben und

man tann fic vorstetten, Was Frang empfand. Der Großherzog, ber fib feine Krone noch bei Lebzeiten entriffen fah, und Franz von Lothringen, ber nicht unmittelbar eine andere empfing - Beibe hatten fich über fomenliche Opfer zu betlagen, mußten fich burch biefe Rollen, Die ihnen eine fremde Politit auflegte, tief erniedrigt fuhlen. Bafto mußte immer furch ten, Blicken zu begegnen, die ihm auf bas Enbe marteten, die befmegen feinen leisesten Schmerz, die leichteste Budung in seinem Gesicht erforich ten. Franz, obwohl Gibam bes Raifers, war eine Art Couveranin ber Berberge, wie ihn ein tosfanischer Schriftsteller nannte. Rachten er fich von feinen treuen Lothringern getrennt, seine Diener, die altanhang lichen, verabschiedet hatte, so blieb er, welche Warde er auch in seinn Saltung Bevbachtete, welche Belaffenheit er an Tag legte, bennoch in Qualer und Plaggeift, vielleicht ber Benfer Deffen, ber nur noch eine lebens langliche Gewalt befag und der nicht wußte, ob er auf morgen einer hand lung ber Liebe, einem Unbenfen bes Wohlwolleus Fortbauer verfpuchen Tonnte: benn bas Grab follte fich öffnen, am zu verschlingen die Macht

Der Medici und ihren großen Ramen.

Much ben Tostanern mar bang vor ben Dingen, die ba fommen follten. Bu mehreven Beziehungen follte Tostana nicht verlieren, aber Wer burgte Johann Bafto fonnte von bem Bergog von Lothringen Die Rud fichten nicht forbern, die er von einem spanischen Prinzen batte erwarten Die Medici, bie Franfreich zwei Roniginnen gegeben, hatten fic mit bem Sohn eines frangofischen Fürsten verstanden, beffen Urgroßmutin Maria von Medici war. Der ganze Saubel war mit fo wenig Bartgefühl, auf eine fur ben Großherzog fo verlegende Urt betricben worben, daß bie fer, sich einer drückenden Schwermuth überließ und Richts mehr um it Bffentlichen Angelegenheiten fummerte. Körperliche Schwachen verschlim merten noch diesen Buftand ber Berzweiflung. Die Berpfleger feiner Per fon verfügten über jegliche Bunftbezeugung. Der Gurft, wie er fich im Alles wurde feil. Beginn feiner Regierung erwiesen, riffirte nicht mehr. Der Sof und Die Tribunale füllten fich mit verächtlichen Leuten. Du Schat fat zuweilen in Schulden wie unter Cosmus III. Bar Die Ber waltung einmal in Berwirrung, fo murben bie Migbrauche zur Gewohn heit und wie die Gewohnheit zum Gefet wurde, nahmen bie Unordnunges bis auf den Grad zu, daß bereits die Anarchie ben ganzen Staat ergriffen ju haben ichien. Es gab allem Unfeben nach fein Seilmittel gegen Uchel, welche bas Gluck eines Saufleins ausmachten, bas unverbroffen bas Thet eines Nalaste hutete, in welchem ein ehrlicher, rechtschaffener, aber entmu thigter, erniedrigter Fürst, unfähig, ben Budringlichkeiten von Außen noch ber Pein seines Berzens zu widerstehen, mit bem Tobe rang. Angst wuchs bei bem Gedanken, bag also Toskana kunftig ben Deutschen angehören solle. Es erinnerte sich ober man erinnerte es an die Plunde rung Rome, an die Ginnahme von Florenz und die Drangsale von Mantus. Die Deutschen waren angenehm als Reisende, man liebte sie nicht als Herren. Mit ben Spaniern hatte fich ein ziemlich inniger Sanbeleverfehr gebildet, fie maren beliebter, weil fie fich nicht betrugen wie in ber Lom bardei und Reapel. Florenz hatte eine Berbindung mit ihnen für gludlicher gehalten. Go ift bas Geset bes menschlichen Berzeus; bie Spanker selbst erfuhren, daß ihnen Toskana lieb ward — sie hatten baselbst nicht genug geherricht, um fich gehaßt machen zu fonnen. Seit langer Beit

holten sie bort Reime ber Gesittung, ben Geschmack an ben Ranften, wie ble fehr fconen Dentmaler bezeugen, bie fie hinterlaffen haben zu Mailand und besonders zu Reapel. Jeder einigermaßen ausgezeichnete Spanier befaß icon feinen Palait, feine Dufeen, wenigstens feine Billa in Florenz. Und feitdem fie nicht mehr demfelben Konigshaufe gehorchten, vergrößerten fie noch bie lebel, welche ber Stock ber Deutschen herbeibringen wurde: "Es ist mahr," sagten die Spanier, "daß die beutschen Herren sich bei vielen Stalienern in Liebe und Achtung ju feten wußten. Aber es find nur die herren, benen biefer Ruhm gebührt. Ihr werdet von einer andern Rlaffe Deutscher abhängen, die fich nie mit Guch vertraut machen werben. Moglich, daß diefe herren felbft, wenn fie bie Bewalt haben, fie fo mißbranden, bag fie Guch ichlagen, Das fich ein Spanier nie erlaubt bat. So lange wir Unterthanen beffelben Saufes waren, haben wir und nie vertragen." Um Alles mit Einem Wort zu erklaren ober um sich ber Muhe ju überheben, ben Geift bes Wiberfpruchs ber Menfchen weiter ju erfliren — man hatte die Spanier gehaßt, die nie fort wollten, und man naherte fich ben Spaniern, Die fort mußten und die nicht mehr ben namlichen Ginfluß ausübten. Der Geschichtschreiber fann nicht immer barthun, warum die Nationen ihre Vorurtheile aufgeben und in ihrem Vetragen fo viel Kontrafte vorkommen — er begnugt fich mit Meldung ber Thatfachen und die Lefer aller gander werden fich barin erkennen.

Unbererseits verbreitete die Vereinigung Lothringens mit Frankreich Beftungung unter ben Fürsten bes beutschen Reichs. Die ausnehmenb gunflige Lage Diefer Proving gab Frankreich Die gefährliche Gelegenheit, in Deutschland einzudringen, wie biejes einft Gelegenheit hatte, in Frankreich tinzudringen: die Kurfürstenthumer Trier und Mainz lagen bloß. Gin noch größerer Uebelftand war der, daß Diefe Fürsten, fünftig bem Ginfluß in frangösischen Macht untergeordnet, nicht mehr in Kriegen beutschen Intereffes mitwirfen fonnten und nur eigentlich noch im Frieden ju Deutsch= land gehörten. Alle biefe Erwägungen famen zu fpat: ber Bergog von kethringen sah sich genöthigt abzubanken. Am 28 August 1736 unterzeichmien der Raiser und ber König von Frankreich ben Bertrag, ber bie Miretung bes Herzogthums Lothringen an ben König Stanislaus unwieberfusich festjezte. Sie follte in demselben Augenblick Statt finden, wo Tosland von den spanischen Truppen geräumt würde und der Kaifer von dem Konig von Spanien und bem Konig beiber Sizilien bie Urfunde ber Bersichtleistung auf bas Großherzogthum empfangen hatte. Der Herzog von Lothringen erhielt in Erwartung bes Absterbens Johann Gasto's von bem Konig von Frankreich jährlich 4% Millionen Livres lothringischer Munze und chenso übernahm Franfreich die lothringischen Schulden, Die sich auf 8,711,726 Livres beliefen. Die Spanter, Die während ihres Aufenthalts in Tosfana, seit bem Jahr 1731, immer ein artiges Betragen bevbachtet hatten, schifften sich, zu allgemeinem Bedauern, in Livorno ein und bie Deutschen traten an ihre Stelle.

Alle diese Bewegungen waren eben so viel neue Wunden für Johann Gasto. Zu viel Widerwärtiges stürmte auf ihn ein, als daß er nicht erliegen mußte: er verschied am 9 Juli 1737, 66 Jahre alt. Nach seinem Tod nahm der Fürst von Eraon von dem Großherzogthum Besich. Es
wird nicht unnütz seyn, in diesem Augenblick zu sagen, welches der Verlust
Tostana's war bei dem Tod des lezten Medici. Johann Gasto beschwerte

and the late of the

bas Bolt nicht mit Auflagen, obwohl feine Regierung mitten unter fo viele fremden Inferventionen fiel. Er hatte, zumal im Unfang feiner Regierung, fein eigen Geld ausgegeben, um Die Tostaner von ihren Gabellen ju erleichtern, und wenn er es in ber Folge verfaumte, feinen Schap gu füllen, fo geschah es aus Beforgniß, Unzufriedenheit zu erregen und Burger gu brucken, Die fich unter einem folden Fürsten gludlich nannten. Ungeachtet der Migbrauche ber legten Periode, hatte der Fürst die Gewohnhelt angenommen und behalten, die Bequemlichfeit bes Dienstes feiner Perfor nicht anzuschlagen, wenn es bas Lous seiner Unterthanen zu verbessern galt. Die Industrie, wieder erweckt durch bie Freiheit der Sitten und Bebrauche, burch bie Milbe bes Gebieters und bie Mäßigung feiner Regie rung, hatte einen nonen Hufschwung genommen. Die Literatur, eine weife, in den Schrangen der Gesetze fich haltende Philosophie maren beschütt. Dime ben Enthusiasmus fite Talente, ju einer folden Uebertreibung gu fleigern, Die unter fich keinen Wetteifer auffommen laft, hatte Gafto in feinen frohen. Zeiten es verstanden, bas Berdienst aufzumuntern durch gerechte Berud. fichtigung, durch gemeffenes, aber beständiges Lob. Diese auerfannten Borgugen gezollte Achtung mar fur Die, welche auf berfelben Bahn manberten, ein Binf, bag es auch für fie Beifalt, Auszeichnung und Dobl-Entaugert ber unter Cosmus III migbrauchten Gewalt, wollen gebe. fonnten die Manner der Inquisition nicht mehr Tosfana unterdrucken. Gin 'einziges :Mal wollten fie, unter bem Borwand, Muratori's Werke ju ragen, Die Grenzen. aberichreiten, aber fie fanden ben Großherzog uner Mit Ginem Bort - feine Regierung war, trop ber Unort. nungen am Ende, eine Beit ber Wiedergeburt für Tosfana. Das gand befand fich in einem befriedigenden Buftand von Kraft und Bohlfahrt, bie frühere Noch war verschmerzt.

Außer einem Nebenzweig in Neapel, ber stets fern vom hof und ben Gunst bezeugungen der Regierung blieb und dem in unsern Tagen der berühmte Minister von Medici angehörte, war von dem Blut der Medici Niemand mehr übrig als Gasto's Schwester, die ihrer Erbfolgerechte so oft berandte Kursturstin. Gegen sie benahm sich der Fürst von Eraon mit zarter Ausmerksamteit. Er ließ sie der Berehrung des neuen Großherzogs versichern, gebot dem Besehlschaber der toskanischen Truppen, die Besehle dieser Prinzessin einzuholen und die Leichenseier wurde nach ihrer Anweisung veranstaltet. Man machte ihr sogar das Kompliment, daß man ihr die Regentschaft des Großherzogthums anbot. Der neue Großherzog ließ sich dagegen das medicäische Mobiliarvermögen von der Kursürstin vermachen. Gasto's Wittwe

in Böhmen befam ein Leibgebinge.

Aleberall in Italien äußerte fich Theilnahme über bas Erlöschen eines Geschlechts, welches seit dreihundert Jahren die Nation verherrlicht hatte. Man bemerkte, daß dasselbe Verhängniß die Medlei und die Farnese gleichzeitig betraf. Alehnliche Ursachen hatten ihre Erhebung zur fürstlichen Gewalt herbeigeführt. Gleiche Maximen und Gestinnungen, mit Beharrslichteit und Geschick verfolzte Systeme machten sie auf immer berühmt. Die beiden Häuser erzeugten gute und schlechte Fürsten. Beide endigten mit zwei Frauen. Ein Monarch, der daheim das salische Gesetz nicht ans erkannte und im Vegriff war, seinen Thron der Tochter zu hinterlassen, machte gegen sie diesen Brauch mit Strenge geltend: den die Souveränis

taten von Florenz und Parma waren von ben Pabsten geschaffen, welche

bie Erbfolge ber Frauen zu Neapel als positives Recht zuließen.

Gleich verlezt in Dem, was sie ihr Recht nennen konnten, ersuhren die zwei Prinzessinnen übrigens keineswegs das gleiche Loos. Nach Widerwärtigkeiten sonder Bahl, welche die Prinzessin Anna, Cosmus III Tochter, in ihren Heirathspartien durchzumachen hatte, indem der König von Spanien, Karl II, der Dauphin von Frankreich, der König von Portugal und das haus Savonen ihre hand ausschlugen, hatte sie den Pfalzgrafen gesheitathet. Kinderlose Wittwe, ein Spielball aller Mächte, starb sie beraubt des Erbes ihrer Bäter. Nicht so die Prinzessin Elisabeth Farnese. Auf den Ihron Spaniens erhoben, wo ihr der himmel die Gunst einer zahlereichen Nachkommenschaft verlich, beherrschte sie ihren Gatten und beherrschte ihn mit Glück, machte sich bewundert und gefürchtet von den Fürsten, wuste die im Frieden von Utrecht ihrer Krone verursachten Verluste zu ersehen, und wenn auch ihre mehrsachen Versuche, durch Wiederansstellandischen Meeres von Neuem habhaft zu werden, mißlangen, so bewirste sie tagegen theils durch ihren Rath, theils durch ihre Energie eine Umgestaltung des Systems von Europa.

In Piemont herrschte Victor Amadeus als friedlich anerkannter König von Sardinien. Bahrend bes Rriegs waren bie Biffenschaften menig gepflegt worden: er gedachte, sie in Aufnahme zu bringen, daher bie henstellung ober Grundung einer Sochschule, die berühmt geworden ift. Der Unterricht umfaßte die Facher ber Gottesgelahrtheit, der Philosophie, bes burgerlichen und bes kanonischen Rechts, Physik, Mathematik, Medizin und Chirurgie. Aus allen Theilen Italiens schickte man junge Leute nach Des Königs Freigebigfeit bewilligte 100 Zöglingen unentgelblichen Unterhalt, 150 zahlten eine mäßige Pension. Gine Menge gefeierte Ramen in den Wissenschaften und der Literatur sind aus dieser Anstalt hervorgegangen. Zur selben Zeit widmete Karl VI seine ausmerksame Sorge der Bemaltung bes Herzogthums Mailand. Dazu gehörte gleichfalls die Errich= tung einer Universität. Denina melbet, ber Raiser habe babei ben Rath bes Prinzen Gugen befolgt, in ber Absicht, junge Reapolitaner nach ber Lombarbei zu ziehen und die Gesinnungen der Anhänglichkeit an bas haus Desterreich in ihnen zu erneuen und aus Gifersucht gegen Turin, Selbst ber Presse vergönnte er einige Freiheit. Des mailanbischen Abels größere Reigung zu ben Studien als zum Waffenhandwerk unterstüzte Die Plane bes Biener Rabinets.

Gin Greigniß ungewöhnlicher Art sollte die Augen aller Regierungen der Halbinsel auf sich lenken. Den 3 September 4730 hatte Bictor Amadeus die Ritter ves Ordens der Berkündigung, die Großen und die kleinen Großen des Hofs, den Kanzler, die Minister und die obersten Borskeher der Gerichte zu sich in das Schloß von Rivoli beschieden. Der König sprach zu dem Marchese del Borgo: "Minister und Notar der Krone, lest, Was ich Euch besohlen habe, zu lesen." Da verlas der Marchese eine Urfunde des Inhalts: Da der König 65 Jahre alt sey, seinen Körsper frank und seinen Geist geschwächt sähle und mit Freuden in seinem Sohn Karl Emanuel einen altersreisen und geschäftstundigen Prinzen sehe, diese Sohnes. Demnach gebe er ihm sezt schon the bereitete, erworbene

und ausgebehnte konigliche Gewalt und befehle allen feinen Miniften, Beneralen, hauptleuten, Offizieren, Golbaten, Bafallen und Unterthanen. als ihren König, herrn und Fürsten anzunehmen und zu halten Rul Emanuel III, feinen Sohn, und ihm ju schwören huldigung, Treue und Behorfam. Dann bie Rebe an ben jungen Konig richtend, empfahl ibs Bictor brei Dinge: 1) bag er vertheibige und fchirme, felbit mit Befahr bes Königthums und des Lebens, Die Reinheit bes tatholischen Glaubens; 2) bag er ehrliche und unbestechliche Gerechtigfeit angebeihen laffe bijen bere ben Schwachen und Armen, ba jeder Fürst Bater und Beschühr it Unterbruckten, Feind ber Uebermächtigen fenn folle; 3) bag er die Golbb ten liebe, ihnen ganz besonderes Wohlwollen weihe, weil sie Die Bidit bes Unsehens ber Regierung, bie Erhalter ber öffentlichen Ruhe, die Bir theibiger ber Unabhängigkeit bes Staats fenen. Schlieflich wunfon er seinem Sohn ein langes Leben, eine befestigte Bewalt, ein vollfommied Blud, eine zahlreiche Familie und gab ihm feinen vaterlichen Gegen. Rut Emanuel zerfloß in Thranen. Die Umftehenden fonnten fich ber Rubrang nicht erwehren. Victor Umadeus allein ichien unempfindlich. Rad 90 fanntmachung ber Abdankungsurfunde reiste Victor, ber fich ben Kenigs titel und einen nicht beträchtlichen Ruhegehalt vorbehalten, nach Chamber ab, indem er zugleich seine eheliche Berbundung mit ber Grafin von El. Sebastian und neu ernannten Marquifin von Spigno erflarte, bei ber ihm Bott, wie er hoffe, erlauben werde, feine Tage zu beschließen.

Ictors geheime Beweggründe ersehen. Einerseits unterhandelte a mit Frankreich, welches ihm behülslich seyn sollte, sich gegen Mailand zu vergrößern, andererseits mit Wien, wo er um Substdien und den Titel eines kaiserlichen Generalvikars in Italien nachsuchte. Karl VI hatte die doppelte Intrike entdeckt und ihm deskalb scharfe Borwürfe gemacht, und er, um sich weder von Versailles noch von Wien aus unangenehme Ding

fagen laffen zu muffen, banfte lieber ab.

Bietor, ein Mann von hitigem Charafter, ber in einem Augenbli ber Unluft biefen verzweifelten Gutschluß faßte, hatte ben ernften Schritt leicht genommen. Allein folche hipige Ropfe feufgen, wenn fie im Giut find, nach ber Ruhe, und wenn fie Ruhe haben, seufzen fie nach be Sturm. Frankreich hatte ihm zuerst verziehen und rieth ihm, Die 34 ber Gewalt wieder zu ergreifen. Bictor, ein muthiger Rampfer gegen Beschwerden des Rriegs und die Regierungsforgen, wenn fie nicht gu bill waren, ertrug das mußige Leben nicht. Er langweilte sich, er bereit Bon zwei Machten, die er betrogen, erklarte die eine, sie habe die Belei gung vergeffen. Bubem mar ber Rrieg von Neuem bem Ausbruch id und Bictor, einer ber Sieger in ber Schlacht von Turin, in der er als Gug Waffenbruder gefochten, follte ein unnüger Buschauer fenn, verstect hinter all Mauern? Nein, wenn es noch möglich ift, Das will er nicht fepn. alte König verlangt von bel Borgo bie Aushandigung des Originals Abbankungsurkunde. Del Borgo verspricht fie, fest aber ben Ronig A von Diesem Unfinnen in Renntniß. Es versammelt, fich ein Rabinetoral Mittlerweile, aufgemuntert burch bie Marquifin be Spigno, erscheint Bil por ber Citabeffe von Turin und begehrt Ginlag, ben ihm ber Befehlehat Pallavicino be Saint-Remi verweigert. Der Sof ift in der angfilich Berlegenheit. Die Frangosen maren von Briangon aufgebrochen in

- Coople

Richtung von Piemont. König Karl fchien geneigt, ben Bater in feine Rechte wieber einzuschen. Da nahm Arborio Gattinara', Erzbischof von Turin, bas Bort. Er feste auseinanber, bie Marquifin von Spigno tonne allein Urfache fenn von Bictors Reue. Karl habe feit einem Jahr wohl regiert. Und zu ben Ministern fagte er: "Als Philipp V feine Abbankung gurudnahm, jagte er alle Minister seines Sohnes fort. Man hat mit den Fürsten Guropa's Bertrage abgeschlossen. Wird Bictor biese Bertrage umftogen? Wirb er ben Krieg wieber anfangen? Rarl fann mit gutem Bewiffen die Krone behaupten. Er hat fie wider Biffen angenommen. Er hat bem Konig in ber erften Beit angetragen, fie ihm zuruckzugeben. Es geht jest nicht mehr an, bag er verzichtet." Man fchritt gur Abstimmung: es murbe entschieben, Bictor folle fogleich verhaftet und nach Rivolt in Sicherheit gebracht werden. Bitternd und unter Thränen unterzeichnete Rarl ben Berhaftbefehl gegen feinen Bater, ber einigen Widerstand versuchte, die Truppen anretete, bie alten Golbaten an feine Siege erinnerte, aber ben Oberft von Bollziehung feiner Pflicht nicht abhalten fonnte. fünft farb nach einer einjährigen Gefangenschaft.

Bictor Amadeus war einer der größten Fürsten des Hauses Savonen. Er erlangte ruhmvolle Erfolge in den Waffen. Man verdankt ihm nüßeliche Einrichtungen. Er begünstigte den Ackerbau, die Seidenzucht. Er welchaffte den gebrechlichen Soldaten ein sorgenfreies Alter. Er sammelte und brachte die Gesene in bessere Verbindung und unterwarf den Adel und die Beistlichkeit der Steuer. Sie gedachten's ihm. Die kriegerischen Neisgungen der Piemonteser entwickelten sich unter seiner Regierung. Wer kennt nicht diese tapfern, mäßigen und besonnenen Soldaten, die Napoleon soch sich scher Vas Ende des Lebens Victors war eine ununterbrochene Kette von Verdrichlichkeiten, weil er den größten Fehler beging, den ein Souderan begehen kann, der den Willen und die Kraft zu regieren noch

mot völlig verlor.

Im Jahr 1739 hielt der Großherzog Franz seinen felerthen Einzug in Florenz. Die Geschichtschreiber stimmen in der Ingabe überein, daß er die Provinzen von Toskana mit Milde regiert tibe, indem er ihnen die Einrichtungen ließ, an die sie am meisten Un-

finglichkeit zeigten.

Rarl von Bourbon, geboren im Jahr 1716, Sohn Philipps V und in Elisabeth Farnese, hatte ursprünglich Johann Gasto's Nachfolger werden sollen. Da ber Wiener Frieden die Krone von Neapel auf seinem Haupt bindigte, so machte er dieses Land überglücklich, das sich freute, einmal wieder sinn König in der Nähe zu sehen und nicht mehr genöthigt zu sehn, gestaltsamen oder ungewissen Autoritäten zu gehorchen, die es mit dem Land wie gut meinen konnten. Karl wurde im Jahr 1759 durch den Tod seines altern Bruders Ferdinand auf den Thron von Spanien berusen. Da überstehe er Neapel seinem dritten Sohn Ferdinand, welcher zuerst als Ferdinand III König beider Sizilien, später als Ferdinand I König des Königereichs beider Sizilien bis auf unsere Tage regiert hat.

Der Kardinal Alberoni befand sich als pobstlicher Legat in Ravenna. Aus Spanien verbannt, das er lange Zeit nicht ohne Glanz regiert hatte, wollte er sich Berdienste um den heiligen Stuhl erwerben: er unternahm die Unterjochung von San-Marino. Diese unschuldige und kluge Republik verwaltete im Frieden ihr Ländchen. Die höchste Gewalt beruhte,

zuerft in einem allgemeinen Rath, Arringo genannt, ber ausjeber gamil einen Vertreter enthielt. Die Menge machte Diese Versammlung ju w ruhig, vereitelte ihren 3wed. Sie mußte nicht immer eine feste unt p haltene Berathung zu führen. Da vereinigte fich bas gefammte Boll mi beschränkte Die Repräsentation auf einen Musschuft. Die Rechtschaffenfte, Unterrichtetsten, Thätigsten wurden zu Organen bes angemeinen Billes Man traf eine Auswahl, nicht von Ottimati wie andersal fondern von Ottimi, ohne besmegen Pringip ober Form ber bemefratife Berfaffung zu andern, benn ber neue Rath mar noch fo gabireich im haltniß zur Bevolferung, baß fast Riemand gusgeschloffen war, ale It es fenn follte nach bem Urtheil ber öffentlichen Meinung. bftere eine Einschränfung auch biefes Rathe begehrt und in Diefer bie fann man mahrnehmen, wie eine leichte Reigung zu ber frei zugestallen Oligardie Die Gemuther ju beschleichen anfing. Aus einer Art Bereitag für das Alterthum des Arringo wollte man aber trot beffen Ausheburg bas Andenken und gleichsam bas Recht biefer Institution bewahren: tabe ließ man dem Bolf bie Befugniß, fich zweimal bes Jahrs zu versammeln, nämlich in den ersten Tagen des Amtsantritts ber Kapitani ober Ober häupter bes Staats. Diese allgemeinen Versammlungen sollten ki Arringo Allein sie fanden nie Statt, bloß bas Recht existirte. Das Be Durfniß bes Gemeinwesens erheischte fie nicht und bie Ausübung bet Belles hoheit lief darauf hinaus, daß alle Burger öffentlich Borftellungen und Bitten an bie oberften Behörben einrelchen durften.

So fanden bie Gaden, als mit bem Erlöschen ber Bergoge von lie bino in der Person des zweiten Franz Maria de sa Rovere tas Schup recht über San=Marino auf Clemens VIII und seine Nachfolger überging. Rom hatte indes nicht aufgehört, fich mild und vertrauensvoll zu erweisen,

nicht als eifriger Bebieter, fonbern als väterlicher Beschüher.

Da kam ber aus einem größern Schauplatz vertriebene Alberoni au ben Gedanken, feine Muße burch Groberung bes Berges Titanus fur Rem zu verherrlichen. Unter dem Vorwand, die Auslieferung von Gesangenet zu betreiben, die, des Diebstahls zu Loretto beschuldigt, von der Republik welche Uebelthatern feine Freistätte bewistigen wollte, verhaftet worte waren, ließ ber Kardinal einige Sbirren anruden. San-Marino erffan sich bereit, die Leute herauszugeben, so bald die Untersuchung geschlesse Was thut Alberoni? Er schreibt nach Rom, San-Marino fep zweites Genf im Schoof von Italien, ber verständige Theil ber Einwehner gehre römisch zu werben. Elemens XII, ein achtzigjähriger Greis, überlichtig Angelegenheit dem Kardinal Firrao. Auch ihm leuchtrte Die Gelegenheit if bie Macht des heiligen Stuhls zu vergrößern, aber er wollte mit Klugist verfahren und ermächtigte beswegen den Kardinal Alberoni nur, sich bie Grenzen mit einigen Goldaten zu nähern, damit er die Stimmung erfch Allein Alberoni blieb nicht bei seinen Verhaltungsregel stehen, bemeisterte sich der Stadt und ber kleinen Burg, blieb auch tabe nicht feben und forberte gur Sulbigung auf.

Furchtsame Personen leisteten den Gid. Run trat ber Kapitan Giangl auf und sprach: "Am 1 Oktober habe ich meinem rechtmäßigen Fürstelle dem Freistaat San=Marino, geschworen. Heute bestätige und erneue meinen Eid." Joseph Onofrio legte dieselbe Gesinnung an ten Tag. Alberoni einige diefer edlen Burger einkerkern ließ, fo brobte ein Aufiliand

Der Kardinal Firrao schickte Monsignor Enriquez, einen Spanier, zu genauerer Einsichtnahme an Ort und Stelle. Enriquez war ein bedachtsamer Mann: er sah bald, daß San-Marino Nichts gemein hatte mit dem Protestantsmuß; daß das Bolk auf einkache, vernünftige und natürliche Weise an seiner alten Unabhängigkeit hing; daß es nöthigenfalls tapfer und aufebrausend sen; daß es künftig, gut oder übel von Rom regiert, sich oft empören würde. Er rieth die Wiederherstellung der vorigen Gewalt. Alberoni's Verfahren wurde für nichtig erklärt und das Bolk sezte mit

einigen Verbesserungen seine alte Verfassung wieder in Kraft. Das politische System ber Republik bestand von ba: 1) aus einem Rath der Cechszig, der den gesetzgebenten Körper bildet; 2) aus zwei Kapitanen, welche die vollziehende Gewalt sind; 3) aus einem Rath der Zwölf, von welchem zwei Drittheile jährlich sich erneuen und der eine Urt Mittelbehörde ift zwischen ben Rapitanen und bem Rath ber Sechszig; 4) aus einem Gerichtshof, ber jahrlich gewählt wird von bem Rath der Gediszig. Wir fagen Wenig von den Finanzen und dem Staatshaushalt, ba bie Berwaltung in so engen Grenzen (bas gegenwärtige Gebiet hat nicht über zwei Lieues im Durchmeffer) Nichts von Wichtigfeit barbieten fann. Uebrigens ift fie nach folden Grundfaben geordnet, bag nicht leicht Rlage und Unzufriedenheit weber von Seiten ber Angrenzenben noch ber Barger felbst entstehen fann. Die Auflagen sind mit gewissenhafter Gleichheit vertheilt und stets weniger nach Maggabe bes herkommens und ber Borgange als im Berhaltniß zu ben öffentlichen Bedurfnissen, die sich von Jahr zu Jahr vermindern. Gie find namentlich fo berechnet, bag bie Schulden bes Staats nicht über bie Tilgungsmittel anwachsen konnen. Was die Wehrverfassung betrifft, so sind alle waffenfa= higen Burger zu Bertheidigern ber Gesche erklart, immerhin mit Borbehalt einiger nahern Bestimmungen in ber Bahl biefer Bertheibiger. muß, um Vertheidiger zu fenn, Gigenthumer fenn. Die fatholische Religion ift in biefem Genf die Staatsreligion. Gin Lanbesbischof ift an ber Spife ber geiftlichen Ungelegenheiten. Gin golbenes Buch enthält bie Namen ber nationalen und ber fremden Patrizier. Das Gingeschriebenseyn in Dieses Buch befähigte fonst zum Gintritt in ben Malteserorben. Die Bevolkerung beträgt ungefähr 6000 Seelen. Gine Rahrungequelle ift ber Berkauf der Animali neri, einer Wert kleiner schwarzer Schweine, Die man am Abhang bes Berges zieht. Die einzige Berlegenheit, in bie San-Marino manchmal kommt, ift ber Salzmangel. Die Ginwohner versehen sich bamit in Benedig, wo man fie jeder Zeit mit Bohlwollen behandelt hat.

Der Krieg verheerte Italien im Jahr 1746. Die Desterreicher waren vor Genua gerückt, welches damals mit den Franzosen im Bund war, und hatten den Doge und die Räthe um Erlaubniß ersucht, die Stadt du besetzen, übrigens unbeschadet ihrer Unabhängigkeit. Gleichwohl erdrückte der kaiserliche Beschlshaber die Einwohner mit Kriegssteuern. Marien= Therestens Heer bezahlte keine Lebensmittel und die niedersten Offiziere be-

nahmen sich als wilde Sieger.

Es war am 5 Dezember, nach Sonnenuntergang, als einige kaiserliche Soldaten einen Mörser von beträchtlichem Gewicht nach dem sehr bevölzserten Stadtviertel Portoria bringen sollten. Da der Weg unter der ungesheuren Last der Kriegsmaschine dermaßen zerrissen wurde, das diese einsauk, sowollten sie einige Leute vom Bolk nöthigen, ihnen den Mörser sorischassen

gn helfen. Diefe erwiederten : "Wir haben Guch nicht zu helfen. Det Mörfer ift unfer, Ihr nehmt ihn uns, helfet Guch felber." Die Korporale Allgemeines Murren und Racherufe erho entgegneten mit Stockschlägen. ben sich. Aber indem man den Soldaten etwas auswich, schaute man Die Soldaten, verzweifelnd, mit dem Mon wieber ihrer Berlegenheit zu. fer allein fertig zu werben, verfezten von Reuem Stodichlage, Die einen abermaligen Tumult erregten. Gin faum achtjähriges Rind fonnte fic bes Borns nicht enthalten, wie es fah, daß man feinen Bater, einen armen Schuster, zum zweiten Mal schlug. Der Knabe bob einen Stein auf und, ju seinen Rameraben gewendet, schrie er: "Dh! ich schmetter's zusammen (oh! la rompo). Gesagt, gethan! Der Stein flog einem Korporal in ben Ropf und in einem Augenblick find die Coldaten angegriffen und in Die Flucht gejagt. Der Mörser bleibt den Rindern, die darüber megspile gen zum Zeichen ihres Triumphs. Gin Matrofe ruft: "Lagt Ihr biet Rinder allein? Auf! Zeigt Muth! Zu ben Waffen! Biva Maria! 30 ben Baffen!" Im Ru sind mehr als 6000 Menschen auf bem Plat. Man zicht nach bem Palast. Die Rathe waren versammelt. das Bolf befänftigen, welches verlangte, man folie Die Stockprügler ver-Es gelingt bem Doge, einige Ruhe herzustellen. Tage zeigt ber biterreichische Befehlshaber ben Kollegien an, er werde einen klugen Offizier abschicken, um ben Morfer zu holen. Wirklich erschienen 100 Grenadiere und Sapeurs zu Vollziehung des Befehls. fehrt zu dem Palast zurud unter bem Ruf: "Waffen! Wenn Ihr, unfet Behörden, und nicht befreien wollt, fo werden wir Guch mit und befreien." Die Desterreicher hatten fich in ben brei Etragen von Mqua Berbe verschangt. Aber ber Aufstand war nicht mehr zu bandigen. Frauet. Greife, Laienbrader, Priefter, Goelleute, Lafttrager, Rinder, Alles bunt burch einander, schleppten Kanonen daher an Zugseilen. Mörser, noch schwerer als ber, welcher des garmens Ursache gewesen, murte auf ben Urmen auf eine Unhöhe getragen, von mo er ben Plat bes Palails Doria bestreichen konnte, auf welchem die Desterreicher ihre Streitkräft Das Bolk, ohne ben Doge abzusetzen, welchen es schäftli vereinigt hatten. ernannte zu Kriegsoberften Thomas Affereto, genannt ber Indianer, und Karl Bava. Undere Stellen murben verschiedenen Bürgern anvertraul, besonders Schustern, weil der Zuerstgeschlagene ein Schuster mar. Dagu Die, welche von felbst ein Kommando nahmen und am meisten Muth zeigten, die Andern anzufeuern und zu fämpfen, und unter ihnen zeichnett fich aus Johann Carbone, hausknecht in einem Gafthof.

Der bsterreichische General trat bald in Unterhandlung. Die Genueste forberten die unverzügliche Uebergabe des Thors St. Thomas und des Thors der katerne. Der Fürst Doria und der Geistliche Visetti gingen mit tiesem Ansinnen zu dem General, der sichs gefasten ließ. Run glaubte man, die Forderungen höher spannen zu können. Die Gioden hörten nicht auf, jenen schnellen und monotonen Klang von sich zu geben, der, wie die Italiener sagen, das Fieber entzündet. Das heilige Sakrament war ausgestellt in allen Kirchen. Man erfuhr, die Bauern in den Dörfern der Umgegend, die an dem Aufstand Theil nahmen, hätten beutsche Abtheilungen, die bei ihnen im Quartier lagen, gefangen genommen. In Verabredung mit dem Landvolk machten die Genueser einen allgemeinen Sturm auf die Kaiserlichen, die noch auf der Seite des Thors St. Thomas die Stadt

to be complete

einschloßen. Wäthend angegriffen, stredten sie das Gewehr und, um nicht niedergemehelt zu werden, riefen sie: "Jesus! Jesus! Wir sind Christen!" Johann Carbone bemächtigte sich der Schlüssel des Thors St. Thomas. Einstweisen sagen der Doge und die Kollegien im Rath, aber wußten keine Befehle zu geben, sondern mußten Alles geschehen lassen. Da überreichte Carbone die Schlüssel mit den Worten: "hier sind die Schlüssel, die Eure Herrlichkeiten so bereitwillig unsern Feinden ausgeliesert haben. Versucht, sie fünftig besser zu wahren. Wir haben sie wiedergenommen mit unserem Blut." Eine surchtbare Lehre, die ein Hausknecht hochgebornen Patri-

giern gab!

In fanf Tagen mar Genua wieber frei. Es hatte zwei Regierungen : eine gesehmäßige, die Nichts that — es war die alte Signoria — und eine faktische, die bes Bolks, welche Alles that. Aber das Bolk wonte nur die Fremben furudichlagen, die gesetymäßige Gewalt nicht über ben Baufen werfen und fo konnten bie Ginfichtsvoffen bie Bewegungen ber Fürst Dorin reiste, Sulfe zu holen, als Befandter nach Menge regeln. Frankreich: benn die Deutschen erschienen von Reuem mit aberlegener Macht. Den 5 Februar 1747 Schickte Frankreich eine Schebefe mit acht Offizieren, worunter fich zwei geschickte Ingenieure befanben. landeten , ging ihnen bie gange Stadt entgegen. Man grußte mit Refpett bie frangofische Flagge. Johann Carbone bewilltommte bie Offiziere mit einer Unrebe. Diefe brachten außer ihrer Wiffenschaft, ihrem Muth, ihrem Rath und bem Bersprechen einer schnellen Sulfesendung 8000 Louisd'or zur Bestreitung ber ersten Bedürfnisse bes Wolfsheers und bie Rachricht, bas ble Berbundeten, welche es gewagt, ben Bar ju überschreiten, bereits ben Rudzug angetreten hatten und bag ihnen ein frangofisches Deer, beflimmt, Senna zu fichern, auf bem Fuß folge. Affein bie Desterreicher zogen fich nur zurud, weil fie ihr Belagerungsheer vor Genua noch mehr verftarfen wollten. Ghe noch eine Flotte bes ber Roiferin verbandeten Englands ben Safen blotiren tonnte, fegten Schiffsabtheilungen frangolische und fpanifche Truppen ans Lanb.

Nach so tenkwürdigen Ereignissen konnte in Genua, das einiger als je war, von keiner Kapitulation die Rede seyn. Umsvnst forderte bet öster reichische Feldherr Schulenberg die Stadt wiederholt zur Uebergabe auf, versprach im Namen der Kaiserin Verzeihung für Alles. Die Signoria empfing vom Bolk den Besehl, zu antworten, Genua habe die Wassen erriffen nicht zum Trutz, sondern zur Vertheidigung: "Genua will kein fremdes heer an seinen Thoren, noch eine fremde Flotte in seinem Hasen.

Genua will Niemand gehorchen als Genuesern."

Um lezten April kam ber Herzog von Boufflers an. Am 4 Mai wurde er dem Doge Brignole vorgestellt, zu dem er begeisterte Worte sprach. Der Doge erwiederte: "Die Republik hat schreckliche Wechsel erschhren im Lauf der Jahrhunderte, aber keinen schmerzlicheren als in diesem Augenblick. Herzog von Boufflers, sagen Sie dem König unsern Dank. Wir werden kämpsen — ich nehme das Volk zum Zeugen, das mich hört. Aber wir werden kämpsen mit um so größerer Standhaftigkeit, als zu dem Verlangen, frei zu bleiben, noch der Wunsch hinzukommt, uns erkenntslich zu zeigen."

Die Englander belagerten die Stadt zur Gec. Die Geschicklichkeit, die Ortstenntniß, die Unerschrockenheit ber Genueser tauschten die Wach-

famfeit bes Feinbes. "Laßt uns machen," fagten bie Seeleute zu ben Be fehlshabern bes Bolfe, welche fie ausschickten, Lebensmittel auguführen. "Dieses Meer und wir kennen uns. Es hat keine Deheimnisse fur seine Kinder. Ihr habt seit Unfang ber Zeindseligkoiten keine einzige unserer Gure Felufen fehren, immer mit Fruchten beladen, Barken verloren. zuruck." Man unterhielt für ben Bergog von Boufflers eine glanzenbe Tafel: er war geliebt, er vervielfältigte feine Gegenwart. Man ergiblte im Publifum, er gonne sich feinen Schlaf. Der Erfte erschien er auf ben gefährlichsten Angriffspunkten. Go viele Anftrengungen erhizten sein Blut. Bei einem Besuch der Kranken im Spital bekam er die Pocken und flard im Juli, bedauernd, bag ber Tob ihn nicht auf ben Wallen gefunden. Der Senat verordnete eine Leichenfeier fo prachtig, als bie Lage ber Statt fie erlaubte. Man fchrieb feinen Ramen und ben feiner ganzen Familie in bas goldene Buch. Richt lange, fo schickte Ludwig XV ben Bergog Den Richelien, und ber neue General, nicht weniger tapfer als fein Borganger, taufchte bie Erwartung ber Genuefer nie. Auf feinen Rath hatten fie noch eine britte Befestigungelinie aufgeführt. Sie fampften, wie ber Doge ge

fagt, ftanbhaft bis zu ihrer völligen Befreiung.

Endlich traten die Bevollmächtigten von ganz Guropa in Machen gufammen und ben 30 April 1748 murbe ber Frieden svertrag unterzeichnet. Karls VI pragmatische Sanktion der Erbfolge seiner Tochter Maria Theresia in ben öfterreichischen Staaten, ben Königreichen Ungarn und Bohmen und dem Herzogthum Mailand wurde bestätigt. Der spanische Infant Don Philipp erhielt die Berzogthumer Parma, Piacenza und Buaftalla. Doch follte Die Ctabt Piacenza nebst bem Piacentino, fofern Don Philipp ohne mannliche Rachfom men sturbe oter ber König Karl von Reapel ben spanischen Thron besliegt, an Sardinien, ber Rest aber an Desterreich zuruckfallen. Dem Konig von Sarbinien follten die ihm von Desterreich bereits früher zugestandenen Abtretungen von Mailand, nämlich Wigevanasco, ber Theil von Pavele und die Grafschaft Anghiera, bleiben. Genua bekam Final zuruck. Die allgemeine Achtung hatte es obenbrein. Frankreich gab alle feine Erober rungen heraus. Der Geschichtschreiber Buonanni macht bem König Ludwig XV das Kompliment: "Es war ihm lieber, daß Europa in Ruhe als sein sen" (Pin quieta que sua). Sarbinien nahm wieder Befit von Mizza und Der heilige Stuhl und Benedig hatten nicht mitgekampft: man ließ ihnen unangetastet, Was sie hatten. Das haus Grimaldi behielt fein kleines Fürstenthum Monaco \*). Auch Botta rühmt Frankreichs

einen sechshundertjährigen Besig des Fürkenthums Monaco nach. Während der ersten Zwistakeites der Republik Genua bemächtigte sich das Daus Grimaldi Monaco's, das es definitiv behielt, indemet im Jahr 1242 den Genusern schiechterdings Treue und Geborsam verweigerte. Gema erbot sich spiele gegen die Grimaldi, sie als Bajallen anzunehmen mit dem Bersprechen seines Schutzes. Aber sie wolten nicht. Donorius I begab sich unter den Schutz Karls V, der ihm das Marquisat Campagna und die Grasschaft Canosa im Rdnigerich Neapel vertich zur Belohnung der von ihm in dem Krist gegen Frankreich geleisteten Dienste. Honorius fiart werden im Jahr 1381. Bon seinen zwei Schnutz Karl und Perkutes, starb der Erste kinderlos, der Andere, sein Nachsolger, wurde im Jahr 1681 ermordet. Run bemeisterte sich der spanzische Starthalter in Malland, Graf von Fuentes, der Stadt und des Schlosies Monaco sür den Konig Khilipp III. Honorius II wurde Rieter des siedenen Bliesses. Im Jahr 1621 verziagte er die Spanier und erbat sich den Schutz der Regenst von Frankreich, Maria von Medici, die eine französsische Besahung hinschiere. König Ludwig Millernante den Kürsten zum Nitter seiner Orden, gab ihm das Derzogthum Balentinots, die Graf seine Karlades in Auvergne, die Baronie Calvinel in dersetben Proving, die Baronien Baux und Buck, seine in der Provence, diese in Dauphine. So haben die Fürsten von Monaro, inden seine Buck, seine in der Provence, diese in Dauphine. So haben die Fürsten von Monaro, inden seines diesen, durch alle Fehden der Größeren Bliesse und dem Erleien des hettigen Genste bei Breit.

Unelgennühigkeit, mit der es die Schwachen beschütt habe, ohne Etwas für sich zu nehmen. In Frankreich selbst hat man Dieß als Schwäche getadelt. Allein ein Akt der Mäßigung von Seiten einer großen Macht erlaubt ihr mit um so weniger Gefahr wieder den Schauplatz der Ereignisse zu betresten, während ein voreiliges Zugreifen einer zu rücksichtlosen Habsucht eine solche Macht verhaßt machen und unselige Kriege erneuern muß. Der Besitz von Lothringen sollte ein so großer Reichthum für Frankreich werden — Ludwig XV nrußte Europa an den Anblick einer so vortheilhaften Gebiets-

ausdehnung- erst gewöhnen !

Es ift nicht zu verkennen, die Regierung bes heiligen Stuhls unter ber weisen Berwaltung Benehifts XIV hat unter ben angftlichsten und verwirrtesten Umständen, wenn ber Krieg vor Roms Thoren war, stets mit seltener Umsicht gehandelt. Gin Damals in Rom lebenber Staatsmann von durchdringendem Blick, ein Benetianer, sagte: "Wer einen Kurs in der Politik ein Jahr zu Benedig und zwei Jahr in Rom gemacht hat, fann nachher keck an allen Höfen Europa's sein Handwerk treiben. den Romern, wie ich sie vor mir fehe, sind Ernst und Behutsamkeit natürlich und von ihren Voreltern her haben fie noch eine gewisse Größe und Beharrlichkeit. Sie sind ausgezeichnet in Allem, was Pracht heißt, besonders im Rultus. Sie verstehen, sich burch die Geschäfte den Weg hindurchzubahnen. Diese über die ganze Erde verbreitete geistliche Gewalt gibt ihnen eine Ruhe bes Gebankens und einen gewohnten Ausbruck bes Sie kennen beffer als eine andere Nation die Kunft, Dinge als groß erscheinen zu laffen, die es nicht immer sind. Sie haben bie Geschicklichkeit, sich aus Gefahren herauszuziehen, wieder hineinzustürzen Sie laffen fich Beleidigungen fagen. und noch einmal herauszuziehen. Memand übt auf so anmuthige und gefällige Weise Gastfreundschaft. ihren Festen wird ein fremder Bürgersmann obenan gesezt wie ein Prinz. Bei ihnen gelangen alle Talente Jealiens zur Gewalt." In jenen Tagen wollte ein öfterreichischer Befehlshaber mit wenigen Soldaten Rom besetzen, mehr um bort eine Zuflucht zu finden als wegen einer militärischen Stel-Benedift XIV ließ mit ihm burch einen Pralaten unterhandeln. 311 Diesem sagte er: "Die Zeiten haben sich geandert. Gegenwärtig bedeutet S. P. U. R. nicht Senatus Populus que Romanus, sondern Sono poltroni questi Romani (die Romer find feig)." "In diesem Fall", verfeste ber Prafat, "warte ber Ruhm nicht groß senn, wenn Sie wiber unsern Willen in Rom einzögen. Es ist besser, man schickt Ihnea, Was sie für Ihre Soldaten brauchen, an ben Fuß bes Monte - Mario und Sie kommen dann nicht in Gefahr, daß so viele Feige sehen, daß die Zahl Ihrer Tapfern so klein ist." Diese Untwort klärte ben Befchishaber auf und Rom blieb während des ganzen Kriegs von diesen und andern Soldaten eines Abkömmlings Karls V verschont.

Man hat schon oftmals bemerkt, daß, wenn Benedig keinen Krieg hatte, es von einheimischen Unruhen bewegt war. Den 12 April 1761, Morgens 3 Uhr, trat Anzolo Querini in sein Casino am großen St. Moses=

Dieser kleine Staat enthält auster der Stadt noch Roccabrung und Menton. Der Fürst besitt bas Mingrecht. Es gibt Neisende, die es für wigig halten, die Wingigkeit des Furstenthums Monges zum Gegenstand ihrer Spaße zu machen, es scheint jedoch, daß ein so kleiner Staat, der nach mehr als Neven Jahrhunderten durch die Krast der Klugheit noch ausrecht steht, einere rus litten Auswertsamkeit würdig ist.

Ranal. Er legte fich ichlafen, als der Fante ober Saicherhauptmann der Drei Inquisitoren, Ignaz Beltramo, an Die Thure Mopfte, im Ramen bei Tribunals Ginlag begehrte und tiefen Robile in haft erklarte. Aus Uch. tung für feine Perfon und feinen Rang ließ man ihm Beit, einen Brid an feinen Bruber zu ichreiben und einen zweiten an Juliette Uccelli, Gattin des außerordentlichen Notars der herzoglichen Kanglei. Querini benach richtigte seine Freunde von dem Borfall, bat sie, ihm beizustehen und wenn er sturbe, ihn zu rächen. Als Avogabor di Comun hatte er bas Richt, Die 10 oder die 3 anzuklagen, wenn er es angemessen hielt. Offenber fürchtete man, er mochte von biefem Rechte Gebrauch machen. Seine Berhaftung erregte allgemeines Befremben. Man fagte: "Go fann alfo Querini, wenn er Die Freiheit erlangt, Begenbeschuldigungen erheben und in feiner eigenen Cache Richter feines Richters werben." Auf Begehren ber Freunde Querini's versammelt fich ber große Rath. In Betracht bn ungewöhnlichen Lage, in ber man fich befant, macht ein Mitglieb ben Um trag, ein Correftionsverfahren gegen ben Rath ber 10 einzuleiten wie im Jahr 1628. Entruftet, bag bas Tribunal ber 3 feinen naturlichen Genfor angreife, ben Die Gesche aufgestellt hatten zu fteter Beobachtung bes Benehmens dieses machtigen Collegiums, genehmigt eine große Bahl ber Robili ben Antrag.

Peter Anton Malipier, Alviso Zeno, Mart Foscarini, Girolamo Gri mani und Lorenz Allerander Marcello werben zu Correftoren ernannt. Sie treten zusammen und theilen fich balb in zwei Meinungen. 3ede Partei fpricht fich in fchroffen Gegensat in bem großem Rath que. Die beiben Ersteren waren gegen bie übertriebene Macht ber 10, bie brei Un bern ihnen gunftig. Zuerft fpricht Bono: er behauptet, eine unmittelban Correftion fen von einleuchtenber Rothwendigfeit, besonbers, weil man nicht wisse, Was aus dem Avogador di Comun geworden sep. Dieser Erhalter ber Rechte, welche ber Rath übertrage, aber nie aufgebe, ber Bachter ber Offentlichen Freiheit sen aus Staatsrücksichten um bes Wohls ber Republif willen der Gewalt ber 19 überantwortet, aber nicht, damit man ihn auf immer aus den Augen verliere. "Bas ift aus ben beiden treuen Augen geworben, Die unabläßig geheftet fenn foffen auf Die Inquisitoren? Diefe Augen fonnen Richts mehr beobachten, wenn fe in ber Dunfelheit eines Rerfers begraben find, Machiavell hat bie 40 mit ber romischen Diftatur verglichen, die man nie migbrauchen burfte." Ihm antwortet Mark Fost carini: "The fend so eben ein falscher Siftorifer gewesen und ein verberbe licher Gesengeber. Machiavell ift ein fritischen, spottischen und bochafter Schriftsteller, ein republikistischer (reppublichista) Rebenbuhler. Autorität ift übrigens bem Rath ber 10 eber gunftig." Foscarini beruft sich auf Puffendorf und Montesquieu \*). Er fahrt fort: "Wenn Ihr die

Esprit des lois, 2, 3. Die Stelle ift folgende: "Es ist eine Ausnahme, wenn die Berfassung einet Staats einer Magistratur mit unbegrenzter Gewalt bedarf: so Rom mit feinen Diktatoren; so Benedig mit seinen Staatsinquisitoren. Dies sind surchtbare, Nehörden, welche den Staat zur Freiheit zurückleiten. Aber woher kommt es, daß diese Magistraturen in diesen beiden Republika so verschieden sind? Rom vertheidigte die Reste seiner Aristokratie gegen das Bolk, statt daß Benedig sich seiner Inquisitoren bedient, um seine Aristokratie aufrecht zu erhalten gegen den Adel. In Rom war die Diktatur zeitlich, in Benedig braucht man eine bleibende Diktatur. Die können die Entwürse begonnen, verfolgt, ausgeschoben, wieder vorgenommen werden. Die Autorität eines Einzelnen wird die einer Familie, der Ehrgeiz einer Familie wird der mehrerer seität eines Einzelnen wird die einer Familie, der Ehrgeiz einer Familie wird der mehrerer seinlich. Man braucht eine verborgene Magistratur, weil die Berbrechen, die sie bestraft, sich wieder innis und im Finstern bilden. Diese Magistratur muß eine allgemeine Inquisition haben,

3 niederwerfe, wenn Ihr Unsehen ohne vernünftigen Grund schmälert, io lauft Thr Gefahr, daß das ganze wohl eingerichtete Regierungsgebäude ausammenfturgt." Er erinnert an Die Fehmgerichte in Deutschland, tie bort die Tugend hergestellt haben follen. "Was thun überhaupt", ruft er aus, "diese Juquisitoren? Was vielen Beighalsen unangenehm ift — sie wachen, vermöge des Gesehes vom 29 Februar 1622, daß tie Robili keine Geschenke nehmen, sich von keinem fremden Fürsten besolden lassen. ohne sie würde der Moralität der Nobili einen solchen Dienst leisten?" Man sieht, obgleich Foscarini einer dem Jahr 1618 so naben Zeit gedeuft, so that er doch des von ihnen angeblich damals geseisteten Dienstes keine Mark Foscarini ruht einen Angenblick aus. Er bittet um Gebuld: er hat noch nicht ausgesprochen. Man wartet in tiefster Stille. Belde Echre für unfere geräuschvollen Bersammlungen und unfere unauf. hörlichen Geschreis und Wortstürme! Er nimmt den Faben wieder auf: "Sie hatten ein Recht — bicfe Inquisitoren — an Leute in Manteln. Unter diesen Mänteln entbeckten sie Waffen. Sie hatten ein Recht an Leute, die sich allein, nächtlicher Weile, in Casino's zurückziehen. Dieß ist der schige Kall. Haben sie nicht mit Klugheit regiert? Haben die Fremden, die glucklich und zufrieden leben wollten, nicht gesagt: Eamus ad bonos Venetos (gehen wir zu ben guten Benetianern)?" Zeno steigt auf die Rednerbulyme: "Mark Foscarini, Ihr habt aus vier ergiebigen Quellen Ihr habt Gesete, Gebräuche, politische Autoalle biefe Grunde geschöpft. ritaten und Reflexionen trocken gelegt. Aber Ihr habt mich nicht überzeugt." Malipier folgt: er führt Johann Anton Beniers Ansichten an und sucht noch durch andere Beweismittel Zeno zu unterstützen. Augenblick erscheinen die Sefretäre mit drei Urnen, einer weißen, einer grünen und einer rothen. Die weiße soll die bejahenden, die grune die verneinenden, die rothe Urne die unaufrichtigen Stimmen aufnehmen. Erdrierung geht fort. Mark Foscarini fommt endlich auf die Verschwörung von 1618: "Giner der Mitschuldigen, ein einziger, enthüllte das Komplott Der spanische Gesandte hatte von seinem Ronig die Erlaubnig erbeten, es anzuzetteln. Die 3 rächten die Republik." Die Thatsache ber Mittheilung an den König von Spanien ist nicht erwiesen. In allen Unnalen Benedigs war bavon nie die Rebe. Philipp III äußerte vielmehr gegen ben Gesandten Gritti seinen Unwillen. Könnte er so gesprochen haben, wenn er das Berbrechen erlaubt hatte? Er müßte doch sehr dop: pelgängig gewesen seyn. Der große Rath hörte die Ansichten der verichies denen Correktoren und bas Ergebniß biefer Verhandlung war, daß Querini aus dem Eril zu Patua zurückkehrte, daß die Befugnisse bes Doge erweitert, die ber 10 etwas eingeschränkt wurden. Es gab viele unauf. richtige Stimmen, und die angetragenen Beranderungen gingen mit geringer Stimmenmehrheit burch. Conderbar! Mark Foscarini, Dieser eifrige Unhänger ber 10, wurde noch in demselben Jahr an Franz Loredan's Stelle

Im Jahr 1765, dem Todesjahr Kaiser Franz I, wurde sein Sohn Peter Leopold Großherzog von Toskana. Mit aufrichtiger Un-

weil fie nicht liebeln Ginhaft thun, die man kennt, fondern feibst folden vorbengen foll, die man nicht kennt. Ja fie ist aufgestellt, um jogar Berbrechen zu ahnden, die fie nur vermuthet." liebrigend ift ed biet bet Wonteequieu niehr Diekuston als Beistimmung.

hänglichkeit nahm ihn Florenz auf. Der neue Farft fchien fich bas Bil seiner Unterthanen angelegen fenn laffen zu wollen. Er brachte Ordung in bie Finanzen. Er ließ Strafen öffnen, burch bie morastigen Begenden die Winters unwegsam waren, Dammwege führen. Leopold ift befannt als Erfinder Diefer Sohlbruden — man follte fie eber gepflasterte Furten new nen — die felbst nach den in Toskana so häufig burch Wetterregen verm fachten gefährlichen Ueberschwemmungen ben Berfehr möglich machen. Ertic Grausame Gelit, tete besondere Aufmerksamfeit auf das Munzwesen. namentlich die Todesstrafe, murden von ihm abgeschafft, mildere Gitt Die unnügen und kofibaren Kriegsleute befamen ben Abidit. Man fonnte viele Buge aus bem Leben Leppolds sammeln, die im als groß zeigen, ale rechtschaffenen Mann und redlichen Fürsten, abet mat muß es gestehen, eine Berfehrtheit und zwar eine unentschuldbare Balith heit hat einen Theil Diefer glanzenden Seiten getrabt und Leopolde Rigio rung zu einem Gegenstand von Angriffen gemacht, Die man nicht mit Elib schweigen übergeben barf. Unter bem Borwurf, bag er feine Colbutt habe, fagte Leopold: "Ich brauche Spionen." Gewiß tann nicht Siderheit noch Gluck in einem Staat bestehen, wenn es nicht eine Achtung gebietende und geachtete Magistratur gibt, welche wacht, um ben Schlichten gu nöthigenfalls eine gendit, begegnen, fie im Baum zu halten und heilsame und burch bas Bedürfniß ber Gesellschaft erheischte Buchtigung fühlen zu laffen. Dieg ift flar und muß es überall fenn. Diese Obhut Miethlingen, falschen und verdorbenen Leuten anvertraut ift, wenn sie in Verfolgung ausartet, in Plackereien, in Magregeln des Borgs und bes Hohns — so fann jene Magistratur sich bie Achtung verweigert feben, bie man ihr fonft gerne zollen wurbe.

Die Erfindungen bes Beiftes ber Riedertracht und ber Arglift, burch welche Cosmus III die unglückliche Pringeffin von Orleans, feine Gattin, aus höllischer Gifersucht durch sein vertrautes Werkzeug, den Kardinal von Gondi, qualen ließ, scheinen in Tosfana nicht vergessen gewesen ju fenn. In bem Augenblick, ba Leopolt statt Soldaten Spionen verlangte, haite et bas lingluck, beren zu finden. Was konnte er benn wissen wollen in einer Lage, wo feine politische Gahrung Die Gemuther vom Gehorsam gegen Die Regierung ablenfte? Er wollte Die innigsten Familienheimlichfeites erfahren: 3. B. wenn ein Bater eine Borliebe hatte für einen jungeren Cohn, eine schnere, oder liebenswürdigere, oder geiftreichere Todite Er wollte, das Leben seiner Unterthanen solle sich vor ihm jeden Abend entrollen durch Vernehmung von Zeugnissen, welcher Art fie waren, ibet Diejenigen Handlungen, die man als bos ansah. Um die guten Sandlungen kummerte man sich wenig. Die Florentiner nahmen diese kläglichen Lieb habereien nicht gleich wahr. Eine Legion Kundschafter, Jung und Alle Frauen, Kinder, angebliche Bettler, falsche Wollen = ober Seibearbeitit Maulthiertreiber, die auf Beschäftigung zu warten schienen, liederliche che malige Soldaten, Mönche, diese Alle bildeten — man wurde heutzutag sagen — eine Telegraphenlinie von ber schönen Bia Maggio bis zum Thor Pinth ober von der Barriere, die nach Arezzo führt bis zum Pratothor und 3et streuten sich in Unterabtheilungen durch die bevölfertsten Quartiere Robili, Priester, Damen, selbst Höflinge des Fürsten, Golde, bit sich einst zum spanischen Einfluß zu neigen schienen, jezt aber nicht mehr baran bachten, Solche, die durch Handelsinteressen mit Frankreich verbunden

waren — endlich bie Fremden sammt und sonders waren es, bie nicht aus ben Augen gelaffen werben burften. Sezte Giner biefer armen Berbachtigen ben Juß über seine Schwelle, so folgte man ihm, wo er erschien. Ging er schnell, so liefen (wie schmählich!) Kinder ober Jünglinge mit ber Beschwindigfeit bes Winds vor ihm her, um bie Stationen zu benachrichten. Die forschung bieser Magistrate ber Strafen, wie sie ter Borfteher dieser schändlichen Verwaltung hieß, mußte natürlich an ben Pforten ber Pa-Da jedoch bie Palafte in Florenz nicht immer Thurhfiter haben, fo trieb Reugierde, Gifer, Rectheit, angespornt burch Hoffnung auf Gewinn und Beförderung, oft auch diese Späher bis in das häusliche Heiligthum Mußten fie bann auch am Gingang ber Gemacher ftillfteben, ber Burger. so war im Innern noch eine andere unsichtbare Wache aufgestellt, welche enthullte, Bas Der that, Bas er fagte, ten fo viele Zeugen hatten antom-Reichlich bezahlte Ginverständniffe ruckten die Buffola (diese weiten Tapetenvorhänge, welche die Zimmer verschließen), machten Löcher in die Mauern und der Fürst hörte zumal alle Worte, die man in seiner hauptstadt sprach. Im Unfang ergablte ein Rechtsgelehrter, bem man so folgte, davon einigen Toskanern. Mehrere gaben seinen Klagen kein Gehör. Einer versicherte, betheuerte, bewies, daß Dieß nicht möglich fen und rieth Jenem, sein Gehirn in Acht zu nehmen, bas frank zu werden scheine. Der Gefolgte beobachtete noch einmal aufmerksam alle Gange und Schliche, ließ verständige Freunde fich verstecken, welche hierauf bie Spurhunde von allen Altern und allen Verkleibungen umher schnuffeln saben, und als er sich überzeugt hatte, daß er tein Rarr sen, erlaubte er fich ben Spaß, bem Ungläubigen baufige Besuche abzustatten. Zwei Tage nachher war auch der Ungläubige gefolgt. Er klagte, man wies ihn ab. Er verdoppelte sein Geschrei. Man trostete ihn endlich, als er zugestand, tag man nicht immer ein Rarr fen, wenn man Dinge erlebt hat und erdiblt, bie unvernünftig finb.

Bald war eine Sage von biesem Scherz unter bem Namen Novesta piacevole in Florenz in Umlauf. Nun bildete sich der Regierung gegenüber eine Art bürgerlicher Gegenpolizei. Man machte schnell nühliche Entbestungen. Wenn ein Gefolgter von Wichtigseit vorüberging, thaten Blinde, die durch verschiedenartige Signale Kunde hatten, einige Griffe in die Guitarre und kündigten so seine Erscheinung an. Weiterhin boten ihm Gärtner Blumen. In Ermanglung von Blinden und Blumen riesen kleine Bogelgesänge die faulen oder entsernten Bassets. Sin dreister, junger Mann hatte mit Ekel die Menge Argusaugen gemustert, welche die Guitarre, die Blumen oder die Gesänge wie durch eine magnetische Kraft in Bewegung sezten. Da gewahrte er, wie diese Elenden, für den Fürsten verachtet, sich selbst verächtlich vorzukommen schienen und mit heraussordernden Blicken antworteten, die nicht in ihren Verhaltungsbeschlen waren. Gegen ein Uhr des Morgens verschwand diese ganze unsaubere Begleitung.

Wer eine Entbeckung gemacht, brachte sie in Versen ins Publikum. Die haben unter diesen Erzeugnissen der satyrischen Muse Stellen gefunden, die durch Wissen und die erhabensten poetischen Formen glänzten. Jeder wußte, daß er sich an ein geistreiches, gebildetes Volk, an das Volk des neuen Athens, wandte. "Wo sind wir? Lothringer, Was wollt Ihr von und? Dort auf der Brücke, welche die heilige Dreifaltigkeit mit ihrem Namen ehrt, um die Stunde der Morgenkühle spielt der Zitherschläger

Apoll Berrath. Bei unsern Nachbaren mochte Arglist dem unflugen Enprinten fein Geheimnig entlocken - nie hat man gegeben, daß ber 3at min zum Ischarioth geworden. Gehet schnell, Flora reicht Euch einen vergifteten Strauß! Aber Was foll biefes Fluftern füßer, schmeichelnde Schweigt, Rachtigallen ohne Liebe. Was ift ba weiter? Ber lumpte Therfiten, Ihr gebt Guch für Krieger aus, aber Ihr habt die Ghn abgelegt mit dem Gewand bes Kriegers. Sind wir enterbt unserer Plift, unferes Lungarno, daß wir im Dunfel über Bosheiten bruten? Wir we-Wir wollen, wir konnen weise fenn. Bohl uns, wenn tie Finsterniß auf die Erde fintt, da eilt Ihr und befeuchtet Guch mit unfrem Chianti \*). Für uns glangt bie Sonne ber guten Medici und ber freiheit nur bet Racht, wann die Lothringer schwelgen ober schlafen." Diese Beife wurden aller Orte hergesagt. Schlechte Minister verbargen bem Großhm ang biefe Bermahrungen ber öffentlichen Meinung. Es begab sich spatti daß ein feuriger Mensch (focoso) in Florenz war, in dessen Secle die Eth benschaft ber Dichtfunst und anderer nicht minder glübender Leibenschaften Er manbelte allein. unabläßig gohr. Er rebete faut. Er redete gu ben Baumen, zu ben Saufern, zu ben Seerben. Er betrachtete ben bim Richt lange, fo hatte er Begleitung, aber wie ber verwundett Eber fuhr er gurud auf ben Jager. Geine Ruhnheit beläftigte. Um Diefe Beit mehr geschont und die Stadt murbe für ihn ein Gefängniß. schlichen sich auch barbarische Worte, schwerfällige Konsonanten, die bab Die Freiheit bet feine Ohr der Crusca beleidigten, in die Sprache ein. Bürger und bie schöne tostanische Mundart wurden burch Ginen Schlag Damals fprach man von einem Connett, bas allen Beschwerben verlegt. ber Nation ihr Recht angedeihen ließ. Zuerst hörte man nur bie Wortt: Boreal seettro, inesorabil, duro.

Man wandte fie an auf die Lage bes Bolfs gegenüber ber Regierung. Dieses borealische Scepter beunruhigte schr. Die Polizei forschte bel Jebem, ber eine Bunge hatte ju antworten, bei Jebem, ber Ohren hatte zu hören. Ihre Augen, ihre Bewegungen, ihre Geberben fragten, Wer ber Berhöhner sen ber herzoglichen Warbe? Den Sprecher von bem bo realischen, unerbittlichen, harten Scepter - man muß ihn Welches seltsame Berhängniß! Der Füril Man entbedte Richts. trug fich mit ben menfchenfreundlichften Planen, mit ber Abschaffung bet hinrichtungen und man machte feiner Regierung die graufamften Borwurft, Und diefer Farft war un wie wenn er Strome Blutes vergoffen hatte. leugbar ber milbeste Fürst in gang Europa. Das Sonnett erschien enblich gang mit bem eblen Schmerz vaterlandischen Stolzes: "Die Sprache ver schlechtert — verloren diese Harmonie, diese Fülle, diese Klarheit — bie nachten Worte verpont — und wo ist sie die alte Mutter ber Künste? Wo ift von Stalien Mehr noch als der Schatten seines großen Namene? Bu welch schmählicher Knechtschaft ist es herabgesunken, weil es ihm nicht gelungen, fich gang zu befreien von ber Berrichaft ber Gothen!" Wer mar der Verfasser bes unversühnlichen Sonnetts? Sat man ihn nicht erfannt? Mifieri 40).

<sup>\*\*)</sup> Gin berühmter Weln in Losfana. \*\*) Dier bas unuberfestige Connett, bas in der Grefcichte ber tosfanticen Bermattung ein Gitignis war :

Durch diese moralischen Widerstände zuräckgehalten, milberte Leopold fein Syftem. In feinem Befegbuch, bas im Jahr 1786 ans Licht trat, fieht man die ersten Spuren des Einflusses eines philosophischen Zeitalters auf die Gesetzebung. Die fire Ibee bes Farsten, ber Alles wissen wollte oder den übelgefinnte oder verfehrte Personen überredet hatten, daß ein Fürst Alles, wissen musse — Diese fire Idee außert sich noch in einer Reigung vorzusehen, zu verhindern und ichon vor bem Reim gu gerftoren alle Bedanten, welche bofe werben fonnten. Aber diefer ermudende Rreugjug gegen die Kopffissen der Toskaner, wie Diese zu sagen pflegten, diese Sucht, fich zum Bertrauten ihrer Bankete, zum Mitwiffer ber Auftrage an ihre Guteverwalter, ber Befenntniffe gegen ihre Notare zu machen, ift ein oft unnubes und noch öfter ein unmögliches Ding. Allerdings wenn ber freie Bille ba ift, um in bem Geist manchmal einen fehlerhaften Sang auffommen ju laffen, fo find auch die Gefche da, diefem Sang zu fteuern. Glacklicherweise führen aber die Menschen strafbare Gedanken nicht immer aus und Leopold lief oft unvollbrachten und vor keinem Gefet frafbaren Bergehen nach. In seinem Codex follte bas Rapitel vom Incest gang unterbruckt werben. Dies ift eine Art unbesonnener Inquisition, durch welche ruchtbar wirt, Was nicht bie Halfte ber Gesellschaft weiß und die vielleicht, Chimaren verfolgend, unschuldigen Liebkosungen und biefen Sandlungen ber Bartlichfeit, die bas Leben verschönern und bem Innern ber Familien fo fugen Reit verleihen, einen unsittlichen Prozes macht.

Dieser Codex ift reich an meuschlichen und scharfsichtigen Bestimmungen. Eine Bestimmung lautet: "Man hüte sich, die Zeugen, burch welche die Bahrheit herausgebracht werben foll, burch bas Gefängnis zu versuchen, es fen benn, man befige genügende Bewißheit, baß fie Renntnig von Thatladen haben, in Bezug auf welche fie fich unwissend stellen. Man foll die Beugen nicht ungebührlich mit willfürlicher Haft, noch weniger mit hartem-Retter plagen." Weiter liest man: "Wenn ein Ungeflagter im Gefängnif ift, fo wird er nur eingesperrt wegen der ficheren Bewachung. Degwegen muß man ihm seine haft sowohl hinsichtlich der Dauer als jeder mit feinem Buftand vereinbaren Schonung möglichft erleichtern. in geheimer. Haft befindet, foll jedenfalls in der Woche einmal herausgeholt. und wenigstens einen Tag lang an einen verschiebenen Aufbewahrungsort. verlezt werden. Während dieser Zeit soll man seinen Kerker auslüften und badurch gesund erhalten. Wir verwerfen jedes System, wornach bie Flucht eines Angeklagten als ein Geständniß anzusehen ware, weil die Furcht vor einem Prozeß wohl auch Unschuldige zur Flucht treiben kann. Der Umfand, daß Giner fich bem Gericht entzieht, foll als ein einfaches Anzeichen

L'idioma gentil, sonante e puro.
Per cui d'oro le arene Arno volgea,
Orfano or giace, atflitta e mal sieuro,
Privo di chi il più bel fior ne coglica.

Boreak scettro, inesorabil, duro, Sua madre spegne e una madrigna crea Che illegitimo omal forallo e oscuro Quanto già ricco l'altra e chiaro il fea

L'antica madre, è ver, d'incraia ingombra, Ebbe molti anni l'arti sue neglette; Ma per lei stava del gran nome l'ombra.

lialia! A quai ti mena infami strette il nen esser dai Goti appien disgombra Ti sou-le ignude voci anco interdette.

Bedeutung erlangen können. Für die schwersten Verbrechen ist Vermögenskonfiskation eine ungerechte Strafe, dasjenige nicht ausgenommen, für welches man durch eine trügerische Begriffsausdehnung die beleidigte Majestät zu interessiren versucht hat. Dieser mehr aus der Habsucht des Fiskus als aus der Rücksicht auf die öffentliche Wohlkahrt entsprungeme Mißbrauch wird gemißbiltigt, weil die Person des Schuldigen allein es ist, welche zur Verschnung der Gerechtigkeit von dem Gesetz und der Strafe erreicht werden soll." Ein anderer Artikel voll Verstand und edler Gesinnung ist: "Die Einnahme aus gerichtlich erkannten Geldbußen soll zu Entschädigung Verzenigen dienen, welche in Folge unglücklicher Umstände

in Prozesse verwickelt und unschuldig erfunden find."

Doch vor Allem ist es die Abschaffung ber Tobesstrafe, die diesen Cober auszeichnet: "Es soll Niemand mehr mit dem Tod bestreft werden, denn der Schuldige ist der Sohn der Gesellschaft und des Staate. Die öffentlichen Arbeiten machen die Strafe zu einem fortwährenden Beispiel und nicht zu einem augenblicklichen Schrecken, ber oft Mitleiden ein-Der Galgen, die Brandmarkung, die Berftummelung find aufgehoben." Rachstehende Strafen waren beibehalten: 1) Geldbußen; 2) der Staupbesen im Gefängniß — eine uneble Strafe, welche die Tosfaner immer emporte; 3) Gefangnis hochftens auf ein Jahr; 4) Verbannung aus der Potesterla oder dem Bezirk; 5) Verbannung aus dem Bicariat oder ber Proving; 6) Konfination nach Bolterra ober beffen Gebiet, eine Urt Berurtheilung zum Fieber; 7) u. 8) Konfination in die untere Provinz vber nady Groffeto, Strafen von abnlicher Urt wie bie vorige; 9) Berbannung aus bem Großherzogthum, nur anwendbar auf Die, welchen durch Angabe ihrer Mitschuldigen Straflosigkeit zugesichert worden int, so wie auf Bagabunden, Quadfalber, Berleumder, fremde Bettler und fremde Berbrecher überhaupt; 10) Pranger ohne Eril; 11) Pranger mit Eril; 12) öffentliche Auspeitschung (das Bolt entfernte sich immer von diefem Schauspiel); 13) öffentliche Auspeitschung mit Reiten auf einem Gsel (durch die alsdann verlaffenen Straßen); 14) öffentliche Arbeiten auf 3, 5, 7, 40, 20 Jahre und lebenslänglich. Die lebenslängliche Zwangearbeit hieß die außerste Strafe (ultimo supplizio). Zugleich wurden die Bollstrecker der Gerechtigkeit für ehrlich erklärt. Sie follten als Zeugen zugelassen werden vor Gericht. Auf falsche Angaben und Berichte (es handelte sich nicht von ben Berichten eines Beobachters) war die Strafe des Staupbesens ge Da der Betrug ein Uebel sen, welches das Bermögen zu Grund richte, eine Aufreizung zum gafter und ein Schaben für ben Staat, fo mar körperliche Strafe augedroht. Nach so vielen vorgesehenen Bergeben ift im 92sten Artifel vom Taubentobten die Rebe. Dieses Bergehen durfte in einem Gesethuch für Tostana, wo die Einwohner so sehr an ihren Tauben hangen, nicht vergessen senn. Die Strafe für Entwendung von haustauben war 10 Thaler bas Stuck oder ein Monat Gefängniß, wann die Tauben getöbtet waren. Leute vom Befind und Berichtediener, welche Tauben tooteten, wurden auf drei Jahre ju öffentlichen Arbeiten verurtheilt. 97fte Urtifel verbietet jedes innige Berhältniß zwischen Juden und Chriften. Der 114te Artifel spricht für Bergeben jeder Art nach zehn Jahren Die Berjahrung aus.

Dieß ift Leopolds berühmter Cober. Bas auch für Lucken, Borurtheile,

Schwankungen und Berwirrungen in den Begriffen und Unvollsommenheiten in der Abfassung sehn mögen, nichts testo weniger sichert er seinem Urheber eine hervorragende Stelle unter den Freunden der Ordnung, der Tugend und der Menschlichkeit. Hätte Leopolds lästige, kleinlichte, unsttliche und aufreizende Polizei nicht so viel Beschwerden oberregt, sein Soder hätte noch einen nühlicheren Eindruck hervorgebracht, noch ehrenvollere Anerkennung gefunden. Die Menschen stoßen selbst das Gute von sich, wenn es sich ihnen nur im Gesolge lächerlicher Plackereien und elender Berdrüßlichkeiten darbietet.

Leopolds Polizei führt uns natürlich auf die ähnlichen Unstalten in ben andern Ländern Italiens. Was bemerkte man in dieser Art in Reapel, in Mailand, in Piemont, in Genua und besonders in

Benebig?

In Neapel hatten ber Vicekönig und die Inquisition ihre Bevbachter. Das Madrider Kabinet unterhielt wieder seine eigenen, ohne Wissen
der weltlichen oder geistlichen Behörden. Auf den Fall, daß der Obere
dieser lezteren Polizei angesochten wurde, hatte er ein geheimes Papier bei
sich, das er nur dem Vicekönig oder dem Inquisitor zustellen ließ, worauf
Alles im Reinen war. Der Vicekönig und der Inquisitor waren daher
oft in Berlegenheit, woher sie ihre Späher nehmen sollten und Jener
konnte sie's entgelten lassen, wenn sie ihn beunruhigt hatten. Das Volk,
das von diesem dreisachen Kundschafterwesen wußte, hielt sich bald an die
eine, bald an die andere Anstalt, und es konnte geschehen, daß diese drei Polizeien nicht die Kraft, Festigkeit und Wirksamkeit einer einzigen besaßen. Im
Allgemeinen, wenn man nicht von Masaniello sprach, noch von der Dogmatif und der Saleier Wadrid so konnte man rusie sehen

matik und ber Habgier Madrids, so konnte man ruhig leben.

In Mailand hielten die vornehmen Herren mit Erlaubniß bes spanischen Hofs Banditen im Sold, auf einen Wink bereit, jeden selbst den schändlichsten Auftrag zu vollziehen, wosern man nur nicht mit der Autorität der spanischen Regierung in Rollisson kam. Der arme Bürger, der seinen Steuerzettel löste, keinen Großen beleidigte, sich mit Achtung und Umsicht über das heilige Offizium auslich, hatte keine Verlegenheit noch Verfolgung zu fürchten. Der Kardinal Karl Borromeo, der nachherige beilige, legte den Bravi Zaum und Gebiß an. Das mailändische Volk hätte müssen serne in seinen Annalen suchen, um die Freiheit darin zu sinden. Regierten die Visconti, die Sforza nicht mit unumschränkter Gewalt? Das Haus Desterreich hielt die Citabelle von Mailand besext und mit einem Signal von den benachbarten Bergen konnte es die Deutschen zu Verstärkung seiner Regierung herbeirusen. Ohne Zweisel waren in Mailand dieselben Polizeiabtheilungen wie in Neapel.

In Rom lebte man unter der alten und hartnäckigen Herrschaft der Lehre von den Freiungen. Jeder Kardinal, jeder Fürst dehnte seine Macht und seinen Schutz über den Umfreis und die Umgebungen seines Palasts aus. Wehe dem Spion, der sich in einem entgegengesezten Interesse als dem des Herrn betreten ließ! Er wagte, daß man ihn schlug,

<sup>9</sup> Es ift so eben ein merkwürdiges und geistreiches Werk von dem Baron Des Genettes erschies nen: Souvenirs de la fin du 18me siècle. Paris, 1835. Der Berfasser sagt: "Ich wurde von einem Menschen von der Bolizei Leopolds besucht — von dieser Bolizei, von welcher Leopold einen so ausgebehnten Gebrauch machte, daß man von ihm sagte: "Wir haben einen tressichen Fürsten, aber er reitet immer auf uns."

Man begreift, welche grausamen Mengsten bie Barger empfinden mis ten bei ber Unnaherung eines Menschen, ber bie fo tenntliche Physiognomie eines Beobachters barbot. Auch begreift man bie Behutsamkeit, Die neib wendige Redlichfeit ber Berichte einer Perfon, Die wußte, bag es in Benedig einen Kanal Orfano gab, aus welchem man von Zeit ju Bil Leichname herausholte, die man nach den Regeln ber öffentlichen Gesundheit forgfältig begrub. Die Kunbschafter wurden nicht verhöhnt: zumal wenn fle die Augen fentten, fentte fie auch bas Bolt. Zwar für einen leichten Fehltritt mußten fie fterben. Dagegen wenn fie tugenbhaft um ticht schaffen blieben, fonnte es geschehen, bag biefe Glenden, Die beinnt waren zu einem Leben ber Schmach und bes Schreckens, ben fie diech. feind gaben und empfingen, eines Tage die Wonne bes Wohlthuns fein und Thranen ber Dankbarfeit fließen faben. Berfolgte man ein politik Berbrechen von hoher Wichtigfeit, wie Die Ermordung eines Mitgliebe 16 Rathe ber Behn, ober felbst eine Begebenheit von geringerer Bebeutung 3. B. eine Korrespondenz mit Rom, ein Geschent nach ber Turtei, fo mur ben bie Rundschafter benachrichtigt, baß ber Preis einer Gröffnung bit Buructberufung eines von ihnen felbit ju bezeichnenben Berbannten fit War bie beabsichtigte Entbertung gemacht, fo fonnte ber Rundschafter in Tages Mitten fich zeigen por einem Patrigier, ber bie Abmefenheit tints Baters beweinte, por einer Gattin, Die vergeblich bie Rudfehr be Ge mahls erfichte, vor einer Mutter, bie nach den Umarmungen bes Cobace begehrte. Diefer Mensch, ben man soust nicht ansehen burfte, erregte hier eine echte Rührung ber Buneigung, ber Danfbarfeit und bes Glude. Und warum sollte man ihm nicht die hand gedrückt, nicht den Schweiß feiner Stirne gewischt haben, wenn er nur diese Worte sprach: Bater, Guer Gatte, Guer Kind foll Guch zurückgegeben werden. So waren es die Genuffe der Tugend, die das Laster belohnten. Derfelbe Mund, ber gemorbet, brachte Worte ber Gnabe. Wer will mir foilbett, Was die Familien anderer im Eril gebliebener Barger vor einem folden Mann fühlen mußten — es war ber Mühe werth, daß man ihn auch um bie Ghre feines Befuchs bat!

geadelt. Man wußte, daß, wenn er einmal gelogen, er nicht mehr erstitten durfte. Darum war er ein genauer und zuverläßiger Berichterstatter. Allein er konnte sich täuschen. Welche Verwirrung, welch ein Mißbraud der Rechte der Obrigkeit über die Bürger! Welche Umkehrung von Bake und Gerecht! Ob man aber zittert beim Andenken an eine so schreckliche Ginrichtung, ob man die Berderbtheit dieser Maximen verabscheut, der muß man gestehen, daß sie die Ruhe der Stadt sicherten. Ja! Aber mit kann hinzusügen, daß es für uns, die wir in andern Grundsähen, in der aufrichtigen und ewigen Grundsähen der Moral, erzogen sind, trosilos wäse

wenn wir um Diefen Preis Die Rube erfaufen mußten!

Sagen wir die Wahrheit ganz. Das unsichtbare Schwert schwebte in ber Regel nur über dem Hanpte derjenigen Benetianer, die an eine Berschwörung wider die Republik denken konnten. Denn der Kaufmann, die friedlich seinem Gewerbe, der Fromme, der seinen stillen religiösen liebungen, der Gesehrte, der den harmlosen Unterhaltungen mit seinen Bückern, der Fremde, der den Zerstreuungen des Vergnügens lebte, Gerhaupt Bernicht durch irgend einen Unstern diese achtsamen Schildwachen der Republik.

i ber Quere auf bem Weg traf, blieb außer bem Spiel. Diese verschiebenen ebenslagen, in benen man ohne Zweifel Intereffe, Freude, Befriedigung nd Behaglichkeit des Beifles finden fann, genoßen eines feltenen Glücks in Benedig und für sie waren hier bie guten Benetianer Mark Foscarini's. Mit andern Worten: für Jeben, der kein ehrgeiziger Doge, kein habsüchtis ger Patrizier, fein treuloser Bürger, fein Fälscher von Testamenten, fein winewidriger Wollustling, kein Spion in fremdem Sold, kein Anhänger ion Reformen, kein unruhiger Meuerer war, mochte Benedig für den Siß er Luft und ber Freiheit gelten.

Wir haben oft die Greignisse ber Politik und ber Verwaltung Italiens eschrieben — wir werden wohl auch den Erscheinungen der Natur inige Aufmerksamkeit widmen dürfen. Reine Gegend ber Welt ift so häufig n Roth gerathen, als der außerste südliche Theil Italiens. Haben die Menschen durch innere und auswärtige Kriege und Dynastienwechsel lange Beit Berwüstungen angerichtet, so hat die Natur bort gewüthet durch eben

o entsetliche als unvorhergesehene Bergbrande und Erdbeben.

Es gibt auf bem masserumflossenen Erdball Orte, wo vor Alters bie Matur sich mit Wuth in ben Gingeweiben bes Bobens mube gerungen md zulezt, nach Ueberwindung aller Widerstände, einen Zustand ber Ruhe sjunden hat: so in Frankreich. Seine Bulkane sind erloschen, seine Flüsse jaben einen sanften Lauf. Kaum in einem Jahrhundert spricht man von In andern ganbern ftrebt die Ratur nach berfelben Rube, iber sie kann sie nur erreichen burch Verwirrungen und Stürme. Solche Arisen wurden beobachtet in Ralabrien. Man fah baselbst, wie Erbe und Meer bebten, wie die Luft erschuttert warb. Gine ganze Proving wurde im und umgekehrt. Die Ueberlebenden waren fast noch unglücklicher als Fluffe verschwanden. Palafte, Tempel, Berge wurden verhlungen. Die Pest fam hintendrein. Alle biese Drangsale — sollte man 16 glauben? — witterte ber Instinkt ber unvernünftigen Thiere, ehe bie

Alagheit der Menschen Etwas ahnte.

Auf ben sehr heißen Sommer 1782 folgten ein regnerischer Herbst und Bis jum Februar 1783 fiel ber Regen in Stromen. Die lebershommungen unterbrachen alle Verbindung und viele nur wenig von eininder entfernte Bermandte und Freunde sollten sich nie wieder sehen. sebruar war nach bem Bericht ber Geschichtschreiber ein verhängnisvoller Ronat für Großgriechenland. In diesem Monat hat bas Fener bes Resurt, unter bem Consulat von Regulus und Wirginius, Pompeji und derkulanum verzehrt. Im Februar ist Catana auf Sizilien zerstört worden. Nan zählte vier Tage bieses ungläcklichen Monats, ber fünfte war angetochen. Um bie 19te Stunde Italiens, b. h. ein Wenig nach Mittag, Mite man einige Kälte, aber eine gewöhnliche Kalte. Der Anblick Kaabriens war berfelbe wie Tags zuvor. Die fast heitere Luft verkündete einen Sturm. Und boch forte man in ben Eingeweiben ber Erbe eine Buth, ein Brullen zum Entsetzen. War bieses Geräusch verursacht burch feuer, Wasser oder Dampfe, die ihren Kerker durchbrechen wollten, oder latten alle Glemente fich verschworen — man konnte nur nieberknieen, zu einen Rindern, feiner Gattin, feinem Bater eilen, zusammen nieberknieen ind zu Gott beten.

Die Hunde und bie Esel stießen jammerliches Geschrei aus. Raben sträubten die Haare, ihre Augen hatten eine Farbe wie Blut. Wagen, Schiffen und Balten. "Nach allen Sciten, burch alle Kandle,"

fagt Botta, "floß ber Strom ber foniglichen Wohlthatigfeit."

Dies war das schreckliche Erdbeben Kalabriens. Die benachbarten Provinzen gegen Neapel zu und glücklicherweise die Tempel von

Pastum \*) erfuhren keinen Schaden.

Man berief nach Reapel Architekten aus gang Italien, aus Rom, Benua, Benedig, besonders Piemonteser, um fie gu Rath zu giehen iber bie Art und Weise, wie so viele Gebäude in Kalabrien, die, wenn gleich bem Berberben entgangen, ber Statte ber Bermuftung zu nahe ftanten. au ftuben und auszubeffern maren. Auch bie neapolitanischen Baumeifer zeigten große Uneigennütigfeit und fehr ausgezeichnete Talente. Der Grund warum porzugsweise an bie Piemonteser ber Ruf erging, ift zu chrenne für biesen Theil Italiens, als bag wir nicht eine Thatsache erzählen sollte welche im Jahr 1776 bie gange Halbinfel überrascht und mit Bewunderm erfallt hatte. In ber Rabe ber Stadt Erescentino, am Busammenfluß bis Do, auf den Ruinen des alten Palasts Placidia's, ber Tochter Theodosius bes Großen, die sich gegen Ende bes Jahres 394 in den Umgebungen von Mailand niedergelassen, stand von Alters her die Kapelle zu Unserer lieben Frau vom Palast. Im Jahr 1774 wollte die Ortsverwaltung die allt Daraus entsprang ber Utbel: Rirche mit einer Rotunde verlängern. fand, bag man einen Glockenthurm, auf welchen bie Ginwohner große Stude hielten, wegnehmen mußte, weil er fich in ber Peripherie bes Rrifes befand. Da fam Gerra Erescentino, ein schlichter Maurer, aber ein Mant von Geift, obwohl ohne alle gelehrte Bilbung, auf ben Gedanken, im Glodenthurm, fatt abzutragen, einige Schritte weit an bie für ben neut Bau ber Rotunde nothwendige Grenze zu versetzen. Die Gelehrten, 18 ihre Bucher fragten, bie Manner ber Ueberlieferung, fließen biefe 3bet if eine Rarrheit zurud. Allein Gerra entwickelte feinen Plan und im folge ben Jahr machte er bie Anwendung auf einen burch ein Erdbeben mit bem Ginsturz bedrohten Altar. Dieser große Altar, über bem ein uner

Ociern, nicht von Bewohnern eines Theils Actoliens und des griechischen Dorte, sondern wis Bobniziern aus Dora, einer Seckadt Khönizien. In Italien heigen diese Wölter noch Its henier. Sie wurden desigt von den Sodariten, einer Stadt achäischen Urste, sondern von gelangte Kastum zu hohem Glang. Ohne Bweifel schreiben sich auch aus dieser Zeit die Lungschafter unterwerfen, diese folger den Römern. Der Empel rechts, die Ba filt ea genannt, nie für die Komitten auf der Grüber den Römern. Der Tempel rechts, die Ba filt ea genannt, nie für die Komitten, die Wärgerversammtungen bestimmt und diente auch zu einem Spazierzus Ger hat 9 Sauten auf der Borderseite, 18 auf jeder Seite. Der Tempel in der Mitte, der grischer Keptunstempel, ist von mehr sehrer als eleganter Bauart. Er ist zusammengelet aub nach beuren Bidden, zahlreiche wuchtige Säuten sind in den Boden gepfanzt, nicht mit beser Leite und den harmonischen Entsernungen, welche das Auge liebt — im Wegeutheil der ungedungsteit und Alles weist auf eine sehr alse Entstehung — den erken Ausschmang der Aunft und das Balangen der Ihreneier, mehr sur einer kieden Augen übert gerten der Aufrichen und Alles weist auf eine sehr alse Entstehung — den erken Ausschmang der Kunft und das Endagen der Ihreneier, mehr sur eine kelter flichen Argeltu übersprungen oder Kunft und das Kanft und Alles weist auf eine sehr als jeder Façade 6, auf jeder Seite 14 Säuten. Man fann ka Lempel am phi der Chaftet auf jeder Façade 6, auf jeder Seite 24 Säuten. Man fann ka Tempel am phi der Grünen unfast ist. Und einige Beodachter haben ihn auch dophibreisch, d. weil die Façaden 6 Säuten haben; peripereisch weiler ein seinem ganze süpen mauern und Säuten, die ein Dach tragen mußten. Der dritte Einpel, im Jintergrund, inst. 18th, d. h. oben offen, sinden wollen. Bei genauerer Wahrnehmung zeigten sich jeden Manschen, die ein Dach tragen mußten. Der dritte Linge in hie einem ganze in keine seine Baluen der gerabet auch Kapitäter. Schlie von Borphyr. Wolalfarbeiten, zwei lieben mit Erustur. Eine di







megliches Gemalbe hing, murbe gladlich weggeracte. Diefer Erfolg überzeugte bie Gegner und man willigte in die Berfepung bes Glockenthurms um den Preis eines Arbeitslohns von 150 Livres. Gerra ließ zuerst bie Fundamente legen auf ber fünftigen Stelle bes Thurms, bann erbaute er bas hölzerne Gerufte \*) und bie geneigte Flache, auf welcher fich bie Walzen bewegen follten. Um 25 März 1776 schnitten Maurer bie vier Winfet bes Thurms burch und am 26sten ließ Gerra, nachbem er seinen Sohn ben Thurm hatte besteigen laffen, damit er bie Glocken im Schwung hielte, in Gegenwart einer Menge Reugieriger die Winden spielen. weniger als einer Stunde faß ber Thurm auf seinem neuen Plat. befam felbst noch eine Erhöhung von 6 Metres, Die ihm gegeben murbe, auf daß er bie prächtige Rotunde der neuen Rirche überragte. Diefe gelungene Versetzung ift um so bemerkenswerther, als in kleiner Entfernung in raschem Lauf der Po vorbeifließt und der angeschwemmte Boden wenig Festigkeit hat. Amadeus III ließ ben Meister Gerra nach Turin kommen Sein Berfahren murbe in Ralabrien nach. und gab ihm eine Pension. geahmt und so verdankt man ihm die Erhaltung mehrerer dem Ginsturz naben Monumente.

Die französische Revolution hat begonnen. Sie untergrabt zuerst kudwigs XVI Macht, erhebt drohende Anklagen und das Haupt dieses Monarchen rollt über das Schaffot. Gine Republik wird gegründet in dem sonst so monarchischen Frankreich. Aber erst am Ende des Jahrhunderts soll die politische Ratastrophe auch die Throne Italiens umwersen. Sin junger Mann, geboren auf einer Insel, die der Republik Genua gehörte, nachher an Frankreich kam, ist ein Bürger geworden dieses großen kandes, wo Ideen von Unabhängigkeit, befestigt durch den Erfolg des in Rordamerika geoffenbarten Geistes, die Organisation aller Staaten zu vernichten drohten. Beschlichaber eines Heers in Italien soll Bonaparte im Austrag des französischen Direktoriums, der Nachsolger des blutigen Nationalkonvents, der Halbinsel bringen, Was man damals das Geschenk

der Freiheit nannte.

In Piemont hatte Emanuel III, gestorben im Jahr 1775, seinem Sohn Bictor Amadeus III ben Thron hinterlassen. Die von den französischen Truppen über ihn ersochtenen ersten Bortheile brachen seinen Muth. Er starb an einer Apoplerie im Jahr 1796. Sein Sohn, Bictor Emanuel IV, dem die Piemonteser eine besondere Zuneigung zollten, solgte ihm auf dem Thron. Die Republik Genua psiegte unter ihrem Doge mit ziemlicher Klugheit die Handelsverhältnisse, die wegen der Rechtslichseit ihrer Kausseute gesucht waren. In Parma herrschte Ferdinand, des Infanten Philipps Sohn. Er hatte im Jahr 1769 die Inquisition abgeschafft und verdiente die Erkenntlichkeit seiner Unterthanen. Zu Rom sag auf St. Peters Stuhl Pius VI, ein Mann aus der Schule der wohlethätigen Berwaltung Elemens XIII und Elemens XIV — desselben Pabsts, der auf dringendes Anliegen der Kronen Portugal, Spanien und Frank-

Ich schöpfe diese interessante Thatsache aus Gregori's trefflicher Geschichte von Bercelli (3 Bde. in Quart, Turin 1819, mit Rupfer). Der Berfasser dieser Geschichte seiner heimath ift Brafident an einem französischen Gerichtschof. Er ist nicht nur einer der geschicktesten Ariminalisten, der in seinen Arbeiten über die verschiedenen Bestimmungen des Strafrechts aller Nationen sehr grundliche Forschungen und Ausschliche niedergelegt hat, sondern er ist auch ein ausgezeichneter Kenner der Künste, Wissenschaften und Geschichte, dessen Ramen einer Atademie Ehren machen würde.

reich in ble Aufhebung bes Jesuitenordens gewilligt hatte, wodurch er, wie er gefagt haben foll, fein Todesurtheil unterschrieb. Pius VI fegte ben Augriffen auf die Rirche, wozu Franfreich bas Signal gab, einen muthigen Widerstand entgegen. Benedig hatte die Macht des Doge vergrößen, Die der Staatsinguisitoren verringert : es hatte in seine Lagunen und selbst in einige feiner Palaste den Beist der Neuerung eindringen lassen. Fer binand IV fchien nicht abgeneigt ben Grundfägen Caraccivli's, Bicefonige von Sizilien, ber auf Berbefferungen in der Bermattung brang, ohne bis aesellschaftliche Gebaude von Grund ans zu zerstoren, unter bem Bornond es neu aufzubauen. In Toskana hielt Ferdinand III, Peter Leopolts aweiter Cohn, einer ber besten Fürsten, tie in Stalien regiert haben, bie guten Ginrichtungen feines Batere aufrecht, mit Bermerfung ber gehässigen Beauffichtigungemittel, beren Leopold felbit gulegt überbruffig geworden war, ehe er den durch den Tod scines Bruders Joseph II erledigten kaiserlichen Lucca blieb feiner aften Organisation einer gemäßigten Thron bestieg. Ariftofratie treu. San. Marino genoß der vollen Unabhängigfeit, bit fein Schuchherr Dius VI nicht zu schmälern fuchte : es hatte feine Aussicht auf Bergrößerung, aber war zufrieden mit feinem Beftand. Monaco (benn von jeder besondern und anerkannten Autorität muß die Redt fepn) behanptete feine Couveranetaterechte unter bem Beifand einer fremden Biff Das Herzogthum Mailand mit seinen Gewohnheiten des Gehote fams empfing bie Gefete Frang II, bes alteffen Cohnes Peter Leopolte, eines der unterrichtetften unter ben machtigen Furften ber Epoche. Seile les III, Herzog von Mobena, regierte seine fruchtbaren Provinzen untit der Aegide des Kaisers.

Diese verschiedenen Staaten, zumal bedroht und angegriffen, helle sich mit mehr oder weniger Opfer zum Widerstand gegen den Gindruch lit Franzosen verbunden. Der geheime Zweck des Direktoriums war, den Könlz von Sardinten von der Coalition zu trennen und Oesterreich durch einen Angrist auf dessen in der kombardei zum Frieden mit der französischen Republik zu zwingen, um den man sich mit dem Kaiser in Deutschland hestig stritt. So kam die Freiheit der Bölker bei dem Direktorium erst in Botracht nach gänzlicher Beseitigung der Forderungen seines Stolzes.

Bonaparte war ten 21 Mars 1796 von Paris abgereist: er traf am 27ten in Migga ein. hier fand er, fatt bes veriprochenen heeres von 60,000 wohlorganisirten Streitern, 30,000 Mann schlecht ausgerustet und faum gefleibet, aber tapfer und fiegessicher, wie fie fagten. difch-farbinische heer wird zurückgeschlagen: in vierzehn Tagen find feche Siege erfochten, 21 Fahnen, 50 Ranonen genommen, 17,000 Feinde gefangen, ber größte Theil von Piemont erobert. Gine Proflamation verfandet, baf Bonaparte gekommen ift, Staliens Fesseln zu brechen. Die Regierung von Turin bittet um Frieden. Den 15 Mai gieht ber Felbherr triumphirend in Mailand ein: das Schloß allein noch widersteht. Um 3 Juni befigt it Berona, am 4ten berennt er Mantua, am 5ten ichließt er einen Baffenitif ftand mit Reapel. In Florenz erfährt er die Uebergabe bes Schloffes von Mai fand in bem Augenblick, als er mit Ferdinand III zusammenkommt und den Fike ben unterhandelt. Am 5 November unterzeichnet ber Herzog von Parma einen Bertrag, den er burch beträchtiche Cummen erkauft und burch bie Abito tung eines Meisterftucks von Correggiv. Das Treffen von Caldiere, Die Schlacht von Arcele fügen Wunder zu Wundern. Im Jahr 1797 foidt





Bonaparte bei seinem Einrücken in ben Kirchenstaat einen Abgeordneten nach San - Marino, um diefer Republik einen Gebietszuwachs anzubieten. Aber der allgemeine Rath fürchtet für die Zukunft ihre Unabhängigkeit zu gefährden, lehnt, ohne ben Arringo zu versammeln, den Antrag ab. einiger Zeit versuchten einige Neuerer, Die Regierungsform mit Der französischen Verfassung zu vertauschen, man fehrte jedoch bald zu ber als beilfam erprobten Ordnung fo vieler Jahrhunderte guruck. Am 2 Februar ergab fich Mantua. Um 19ten mußte ber Pabft, bedrängt von ben Ungufriedenen seiner eigenen Sauptstadt, Die auf der Billa Medici \*) geheime Berfammlungen hielten, ben Bertrag von Tolentino unterfchreiben. Berrag, eine Urfunde ber Gewalt, sollte nur von furzer Dauer sepn. Direftorium wollte bie Macht Deffen, ben es ben Fürften von Rom nannte, noch nicht gang und gar ju Boben ftarzen, noch einige Zeit und es fonnte besto ficherer Die lezten Schlage fahren. 21m 18 April war gang Italien eine frangösische Groberung ober unter frangösischem Ginfluß. Um? Oftober verstand sich ber Kaiser von Deutschland zu dem Vertrag von Campo-Formio. Als der Bertragsentwurf, wie ihn die Bevollmachtigten abgefaßt, bem Oberfelbheren bes italienischen Secres mitgetheilt wurde und der erfte Artifel also lautete: "ber Kaiser von Deutschland erkennt die französische Republik an", da unterbrach Lezterer lebhaft den Borleser mit den Worten: "Streichen Gie Diesen Artifel. Die Republik ift wie die Sonne. Gin Blinder, ber sie nicht fieht!" Und in ruhigerem Tone sezie er hinzu: "Das französische Bolt ist daheim Herr. Es hat eine Republik gemacht, vielleicht macht es morgen eine Aristokratic, übermorgen eine Monarchie. Seine Regierungsform ift eine Angelegenheit seiner innern Gesetzgebung." Wie hatten Diese Worte tie geistreiche italie. nische Ration warnen sollen, bie man in alle fantastischen Prinzipien einer Republit sturzte, bei einer politischen Lage ber Dinge, welche bie Unhanger dieses noch so wenig eingewurzelten Systems nach Laune wieder umgestalten tonnten, wenn fle ihrem Bortheil nicht mehr entsprach? Offenbar hat man biese prophetischen Worte bamals nicht begriffen. Genua, Rom, Mai-

<sup>3)</sup> S. Matt 80. Die Billa Medlei, auf dem Berg Pineins, beherrscht die gange Stadt Rom. Ihre Gärten erstrecken sich die gegen die prächtige öffentliche Fromenade, welche von den Krauzois angelegt und von Genfalvi sortnefest worden ist. Diese Villa wurde erdaut im Jahr 1550 von dem Kardunal Johann Micci von Montespelleinen nach einem Entwurf von Annibal Lippi, Ferdinand II, Großberzog von Zoskana, der sie in der Folge besig, bescherke sie mit demerkenswerthen Berischnerungen und koskarau. Die von Ludwig XIV gestistes Akademie der sächnen Künste in Kom hatte zuerst ihren Sis in einem ziemlich unanseinlichen Kalast in der Rade des argentinischen Iheaters. Bon da wurde sie in einem Palast aus der Interlagienschaft Manciul in der Korfoskraße, gegenüber dem Balast Doria, verlegt. Ich war Zeuge der Unterhandlung des Bertrags, durch welchen Kranstreit die Billa Medleic als Auskandisch gegen den Palast des Korsoschalten hat. Cacault, bevollmächtigter Minister zu Kom, datze lang das Borurtheil einiger Künster zu bekänigten, welche allen Kenssonen, die in die in die Ministen den Anden in Früllung Asgangen und nunmehr würden die Künster nur höcht ungerne nach dem Palast des Korso zuschlichen. Girvoder war einen Augenblick der Ausschlich ungerne nach dem Palast des Korso zuschlichen. Girvoder war einen Augenblick der Ausschlichen nach Belieden reisen lassen. Andere Künster daben biese Ausschlichen eines Minister nur höcht ungerne nach dem Palast des Korso zuschlichen Ausschlichen Seiten war einen Augenblick der Ausschlichen Ausschlichen Ausschlichen Seiten des Geschlichen erfelben aus der ewig bestagenswerth, ein stadtliges Mittel der über einen Beusligen Rensson nach Belieben reisen lassen. Andere Künste kaben die Kunster Sade keinen wellte, der Ausschlichen Berteisen Verleich des Geschliches Ausschlichen Berteisen der Sahrhunderts Ludwiges Ausschlichen Franken der Sahrhunders Ludwiges Kilv vassen der Künste aus gestischen der Geschen von ber erweiter Juges durch eine Berteiles Bertreich bereitern. In diese Risch aus der fe

land, Florenz, Parma, Mobena, San-Marino, Lucca, Monaco, Piement, Reapel waren Demofratien geworben. Benedig, bas biefes Gluck einig Beit getoftet hatte, aber nicht schaben fonnte, war unter öfterreichische bem Schaft gerathen. Reine ber Converanitaten Staliens bestand mehr in ihre Allein ben Feldherrn, ben mit fo viclen Trophäen beladenm fleghaften Selben hatte man nach Egypten geschickt. Dort, wo bas Direb torium vielleicht hoffte, bag er bie Macht feines Talents einbugen wurde ober das Leben, war er neu erstarkt. Im Jahr 1799 war Stalien auf einige Monate für Frankreich verloren: das Direktorium hatte es nick zu vertheidigen vermocht. Auf die Kunde von ber Bernichtung seiner Eroberungen wandte Bonaparte, wie Robert Guiscard, den Blid jum Abendland. Er eilt von Cairo feinen verlaffenen Schlachtfelbern zu. Gine fogenannte Refervearmee, bie aber als bie Sauptarmee auftreten follte, murbe wie hervorgezaubert, ein beträchtlicher Bug vereinigt und mit munbervoller Geschicklichkeit und Geschwindigkeit über bie Gebirge geschafft. Der Tag von Marengo \*) gab Stalien an feinen alten Sieger gurud, ber jest geschmudt mar mit bem Titel bes erften Consuls ber frangoffichen Republik. Als Solcher herrschte er mit unumschränkter Gewalt im Jahr 1801 über Frankreich und bas schnell wieder eroberte nördliche Italien.

Der Sieg bei Marengo hatte Italien in zwei Theile gespalten. Im Jahr 1801 fab Ferdinand fich in Reapel wieder eingefezt. Seine Rud. tehr war burch unwürdige Barbareien bezeichnet, die Abmiral Relfon anord. nete ober erlaubte. Bu Rom regierte der in Benedig neu erwählte Pabit Dius VII Ct. Peters Erbe und Umbrien mit ber ihm eigenthumlichen milben Schonung: die brei Legationen hatte er verloren. Ferdinand III hatte sich wieder gefreut auf Toskana, aber noch follten verschiedene anden Schicksale über bieses Land ergehen, er noch lange nicht Ponte bi Santiffima Trinita 00) wiederfehen. Piemont, Genua, Tosfand, Lucca und die Lombardei hatten die Franzosen besetzt. Die Desterreis cher waren noch immer Herren von Benedig. Der erste Consul schließt mit Pius VII ein Concorbat. Tosfana wird zu einem Konigreich und ber Pring Ludwig von Bourbon, Sohn bes lezten Bergogs von Parma, Gemahl Marien = Louisens, ber Tochter Karle IV, Konigs von Spanien, auf ben Thron erhoben. Den 26 Juni 1802 wird Bonaparte jum Präsidenten ber italienischen Republik ernannt. Der Tag, wo er König werden sollte, ließ nicht auf sich warten. Er besaß in Italien einen großen Theil ber Macht Karls V nach ber Schlacht bei Pavia. Der Sieg von Marengo bot, abgesehen von einigen National= und Lotal. verschiedenheiten, Dieselben Ergebniffe wie bie Rieberlage Frang I. Ge gab auf ber halbinsel nur noch brei mehr ober weniger unabhängige Fur sten: den König von Neapel, wo eine Occupation vor der Thur war, ben

<sup>\*)</sup> Bei Marengo siel der berühmte General Desaix. Er natte eine Art Borgefühl seines nades Endes, indem er zu seinen Abjutanten sagte: "Es ist lange her, daß ich nicht mehr in Eureps kännese. Die Rugeln kennen uns nicht mehr. Es wird uns Etwas zustoßen."
\*) S. Blatt 85. Cosmus l ließ die prächtige Dreifaltigkeitsbrücke nach einem Plan Ammanatist bauen, nachdem die große lleberschwemmung von 1557 die alte Brücke weggerissen. Die neut hat drei Bogen und eine Länge von 319 Fuß. Die Weite des mittlern Bogens mißt 80 Fuß, der Pfeil 15 Fuß. Diese gedruckten Bogen haben viel Anmuth. Man findet ihre Idee in der Brücke von Neuilly. Die Dreisaltigkeitsbrücke ist eine der schönsten, die man kennt. Ihre Leichtigkeit und Rühnheit erregen Entzücken, Bewunderung. Man hat sie mit vier Statuen, den vier Jahreszeiten, geschmückt. Es sind Bänke auf der Brücke. Die Luft ist so rein während des Sommerk, daß man die ganze Nacht darauf sigen bleiben könnte, ohne daß man, wie in vielen andern Städen, das Fieber zu sürchten hätte. ten, bas Fieber ju fürchten hatte.





dabft, burch beffen Staaten bie Strafe nach Reapel ging, und ben Raifer Franz II, welcher in sichererem Besit ansehnliche Streitkräfte um Benchig usammengezogen hatte. Das übrige Italien war dem ersten besten franöfischen Korporal, der mit einigen Soldaten tam, für seine Berwaltung Den 18 Mai 1804 überreichte ber frangofische Senat verantwortlich. Napoleon ben Senatsbeschluß, betreffend die Anerkennung der fai-Den 2 Dezember ferlichen Burbe in ber Familie Bonaparte. wurde er von dem deshalb nach Paris gereisten Pabst Pius VII zum Raifer gefalbt. Den 18 März 1805 bot bie italienische Republik bem Raiser ben Titel eines Königs von Italien: er nahm ihn an am 3 Mai. Am 26sten ist sein Einzug in Mailand: er wird abermals gefalbt und fest sich die eiserne Krone auf sein Haupt mit den Worten: "Gott hat fie mir gegeben — Behe Dem, ber fie antastet ")!" Genua wird burch bes Groberers Dienstleute bearbeitet, bag es felbst um Bereinigung mit bem frangofischen Reich nachsucht und es tritt unmittelbar unter frangofisches Gefes. Die Staaten Parma und Piacenza empfangen vorläufig eine besondere Organisation, die mit einer befinitiven Ginverleibung endigt. Aber die Ereignisse sollen gleich gewaltigen Wasserstürzen Alles mit sich fortreißen. Selbst die noch aufrecht gebliebenen Souveränitäten, fogar bes Siegers neueste Schöpfung in Toskana, find bem Untergang geweiht.

Wir verbreiten uns nicht ausführlich über Thatsachen, die überaft find und bie bie Zeitgenoffen mit ihren eigenen Augen gefehen haben. Wir bemerten nur, bag man mit einer Urt Buth über Stalien herfiel, bag es gleichsam zum guten Ton gehörte, seine Staatseinrichtungen zu verachten, seiner Runfte, feiner Wissenschaften zu fpotten. Mit biefer fo wenig geficherten, aber sehr feierlich angekündigten Freiheit, schien es, brachte man taufend Renntniffe, bie ben Stalienern fehlten. Wir untersuchen furg, welches der Zustand ber Kunste und Wissenschaften damals auf der Halbinfel mar. War sie wirklich so verarmt? Die Mutter so vieler gefeierten Beifter hatte sie im 18ten und im Anfang bes 19ten Jahrhunberts nur unwissende und entartete Kinder? Brachte diese so fruchtbare Erbe nur bittere Früchte hervor? Mit anbern Worten — hatten die Ver-

Fleinerer Italiens mit ihren Borwürfen Recht?

Italien besaß Universitäten, öffentliche Schulen und zahle reiche Akabemien. Diese Unstalten waren im 17ten Jahrhundert entweber noch nicht ans Leben getreten ober hatten Roth gelitten — mit ben ersten Jahren bes 18ten Jahrhunderts blühten sie auf und ihr Ruf hat feit bieser glücklichen Wiedergeburt sich behauptet. Das Archigymnafium zu Reapel zählte 63 Lehrstühle, 6 für die Theologie, 19 für physcalische und mathematische Wissenschaften, 9 für bie Jurisprudenz, 22 für Medizin und Chirurgie und 7 für schone Literatur und Philosophie. Rom war das Archigymnasium durch Benedikt XIV 04), Bohlthater ber römischen Universität, völlig hergestellt worben. Pius VII 000) geschah später noch Mehr. Auch war Rom die erste

<sup>5)</sup> Seit Karls V Rronung in Bologna am 14 Februar 1530 hat es teinen Ronig der Lombardet

mehr gegeben. & mehr gegeben. & Benedikt mar geboren den 13 März 1675 und ftarb den 3 Mai 1758.

S. Blatt 86, Mr. 1. Benedikt mar geboren den 13 März 1675 und starb den 3 Mai 1758.

So Blatt 86, Mr. 2. Was wir hier anführen, entlehnen wir aus dem Werk: Histoire de la vio et du Pontificat de Pie VII, das von uns unter der Presse ist. Wir haben uns so lange in der Nähe diesek Fürsten aufgehalten und seinen Charakter so genau kennen gelernt, daß wir diese Schilderung unternehmen zu müssen glaubten. Sie ist die Arbeit vieler Jahre und begreift die ganze Lebenegeschichte dieses Pabsis.

Stadt, mo man nach der Methode bes Abbe be l'Epée eine Anftalt jum Unterricht der Taubstummen errichtet, hat. Ferrara besag 18 leha ftühle, 6 für Jurisprudenz, 6 für Medizin, 2 für Gottesgelahrtheit und 4 für Philosophie und icone Literatur. Die Sochichule von Bologne genoß einen europäischen Ruf. Benedift XIII hatte fie mit einem von Ludwig XV zum Geschenk erhaltenen prächtigen dirurgischen Apparat bereichen. In Tosfana hatten Cosmus III und Johann Bafto bas Lyceum mit ihrem besondern Schutz erfrent: ein Lehrstuhl des öffentlichen Rechts und ein zwei ter für die Botanik, welchen Targioni Tozettii mit so vielem Russ ausgefüllt hat, murben von ihnen gestiftet. In ben fogenannten leopelib nischen Schulen empfing eine große Anzahl Zöglinge gründlichen Unter Wie viel tüchtige Leute Pisa schulte und diese wieder eine Ming berühmt gewordener Toskaner bildeten, ersieht man aus Fabbroni's Geschick Diefer Univerfitat. Die Republik Benedig bewilligte beträchtliche Gum men zu Unterhaltung bes reichen botanischen Gartens in Padua. Benedig enthielt außerbem zwei gricchische Rollegien. Statuten der Schulen Benedigs beweisen, daß die Studien baselbit auf eine freisinnige Art unterstügt wurden. Herkules III hatte fich zum eifeigen Macen ber Universität Mobena erflart. Der Pater Irmans Affo wurde eine der glänzendsten Zierden der Universität Parma. Bu Mailand hatte man die Anstalten ber Vorromäer grachtet und bets Bibliothef zu nennen. Professoren von ausgezeichnetern Ruf wurden unter Dem Ministerium bes Grafen von Firmian aus allen Theilen Italiens nach Mailand berufen. In Picmont war die von König Bictor gegrum bete Universität in schonem Flor. Genua unterhielt eine Schule für Schifffahrtskunde und ein Taubstummeninstitut. erreichte unter Affarotti eine Stufe ber Bollfommenheit, bag es feiten Alfabentien aller Urt ben frangösischen Unftalten zum Mufter gebient bat. unter ben feltjamiten Ramen verherrlichten fast jede Stadt. Es ift Mote von der Afademie der Arfadier übel zu sprechen — ich weiß nicht Man nahm leicht Fremde auf, aber es gab feinen berühmten Beiehrten in Italien, feinen Gariten, der ihr Diplom gurudwies. Die Erusca feste fort und veredelte ihre Arbeiten. In Turin hatte ber Ritter Lorgna die schöne Joee, burch die Stiftung ber italienisches Afademie ber Biffenschaften eine literarische Centralisation 30 schaffen, als die politische nicht mehr möglich war, und solchergestalt bit ganze miffenschaftliche Macht ber Salbinsel in Ginem afabemischen Rorper zu vereinigen und in Thatigfeit zu feben, als ob fie in Giner Stadt bei fammen ware. In Floreng verband die im Jahr 1735 von bem Ritter Pazzi errichtete Taubengesellschaft viele Gelehrten Diefer Gtatt. Man versammelte sich in dem obersten Theil des Palaste Pazzi - Dabet Jeder führte einen Taubennamen, wie er ihm durche Loes der Namen. Diesen Ramen behielt man bis zu bem Tod. Es waren hundett Ramen \*) in einer Urne und bei Erledigung einer Stelle wurde ber Rame wieder in die Urne gelegt. Im Jahr 1795 itellte ber geiftreiche Ritter 26 bate Scarpellini in Rom Die Gefellschaft ber Ancei ber. Et

<sup>4)</sup> Wie turco, scotlato, lumeggiato, spiendido, bianco, grigio.

teht noch jezt. Ihre Versammlungen find in den obersten Geinächern Kapitols.

Sehen wir nun, welche Talente und feltene Beifter aus biefer Menge

offer, schoner und reicher Anstalten hervorgegangen find.

In ber Theologie erfennen wir ben oberften Rang bem Karbinal rosper Lambertini, nachmaligem Pabst Benedift XIV. Er war erft Juriff und übte mit ungemeiner Redlichfeit biefen ebeln Beruf. nen Freistunden unterwies er junge Leute. Unter seinen Schülern war ter Metastasiv, ber in ber Folge eine so verschiedene Bahn durchlief. ich seiner Ansteslung als Concilssekretär wurde Lambertini zum Vischof von seodofia, dann von Ancona, dann von Bologna ernannt. Sein Werf über Die eligsprechung ber Diener Gottes ift bas wichtigste über biesen Gegenmd. Es hatte zum Zweck, Diesem kirchlichen Akt die gehörige Strenge geben und bie in diefer hinficht unter ben Protestanten verbreiteten sorurtheile zu zerstören. Benedifts XIV tiefe Kenntnisse in der heiligen beschichte, in der Liturgie, in den Konzilienschlussen erhelten aus seinen dullen, aus feinen Anreden, aus seinen Hirtenbriefen', die alle aus seiner eder find. Er brachte eine bewunderungswürdige Ordnung und Regeläßigkeit in bie Form ber Feier ber Feste für alle Länder \*). Immer ist s ruhmvoll für die gelehrte Welt, einen so hervorragenden Mann den hrigen zu nennen, der das Priesterthum mit folder Burde aufrecht hielt, er durch seine Wissenschaftlichkeit, Gebiegenheit des Geistes und bes herens ber Kirche die allgemeine Achtung errang. Als Kanzelredner komnen in erster Stelle Pater Granelli, der Minime Gherardo degli Ingeli, endlich Teodat Turchi, Bischof von Parma. Seine Leichenreben, ine homilien, seine Pastoralbriefe und besonders seine hofpredigten muren außerst gelwbt.

In ben philosophischen und mathematischen Wiffenschaften ennen wir por Alfen ben Reapolitaner Johann Baptift Bico. Er hatte ch von früher Jugend auf die Philosophie gelegt. Das Werk, bas ihn le Schriftsteller anfundigte, handelte von der alten Beisheit ber 3taiener. Was man tabeln konnte, ift, bag er fich mitunter zu fehr in ben abyrinthen der Metaphysif verliert. Gine Schrift mit dem Titel: Ueber ie Beständigfeit der Philosophie und Die Philologie bietet nach hm die Grundlage zu Dem, was er die neue Wiffenschaft heißt. Masse neuer Joeen ist in diesem Buch, das man mit Aufmerksamkeit lesen nuß uud bas man nicht ohne vielfache Belehrung aus ber hand legt. eitet ben Ursprung ber Gesellschaft von ber Religion, ber Ghe und ben Brabern her. Allerdings sind die Beweise für einige seiner Bordersatze etwas erzwungen und unklar. In einer andern sehr geschätten Schrift hat r gegen die gewöhnliche Meinung, besonders des Anslandes, dargethan, daß Dante ein größerer Dichter ist in seinem Fegfeuer und Paradies als in seiner Hölle +3). Bico lebte sets unglücklich. Dieser große Geist wurde lange Zeit verfolgt. Der Augenblick ber Genugthnung sollte kommen: da starb er im Jahr 1744, als man ihn eben hatte zum Historiographen bes

Dieß ift ganz auch meine Meinung. Ich habe beswegen meine brei Uebersehungen mit dem Partadies angesangen. Erft in der zweiten Ausgabe von 9 Banden in 32 habe ich mich wieder an die von dem Berkasser befolgte Ordnung gehalten.

7.700

ber die Entstehung der Feste ist Philiberts (eines der fleißigsten und gelehrtesten Heransgeber ber Biographie volverselle) Manuel des fêtes et solennités (Par. Michaud, 1834 in 16) mit Nahen ju tesen.

Ronigreiche Deapel ernannt. Dem Pater Apptan Bonafebe son Comachio verbanft man eine fritischephilosophische Geschichte bes überlegten Selbstmorbe. Diefes Werk follte man für unfere Beit mie ber herausgeben. Der Sizilier Nifolaus Spedalieri, welcher viele Jahn in Rom gelebt hat, ift als Widerleger Frerets und ber Ansichten Gibbent über das Christenthum aufgetreten. Der Kardinal Gerbil, Berfasser bis Berfes: Die Unsterblichfeit ber Geele, bewiesen gegen god, schätte Spedalteri als Freund. Der Benetianer, Abbate Borgi, hatte eine italienische Encyclopabie begonnen. Rach feinem Entwurf if ber Baum der menschlichen Renntnisse etwas durchaus Anderes als Das, wo von die französischen Encyclopadisten ausgehen. Schon mare: die Aritel Freiheit und Erbfunde fertig. Leopold und Joseph II murdigten ien Verfasser ihres Schuhes. Er starb, 32 Jahre alt, und das Werf mude nicht fortgesezt. Im Jahr 1711 fam in Bologna zur Welt Maria Au tharina Baffi. Als 21jahrige Jungfrau war fie im Stande, öffentlich aber Philosophie zu bisputiren und befam unmittelbar eine Professur an der Universität. Sie hatte in der Algebra, ber Geometrie, und der grie chischen Literatur in furzer Beit ungemeine Fortschritte gemacht. Gattin bes Arztes Berati, schenkte sie ihm zwölf Kinder und erfüllte zu gleicher Beit mit großer Beharrlichkeit ihren Beruf als Mutter und als Profits for ber Physik. Man verdankt ihr neue Versuche über ben Drud ber Der Benetianer, Graf Algarotti, berühmter Aftronom, if Luft. Berfasser bes Remtonismus für Damen. Bei Erscheinung diefes Werks verehrte ihm die Tochter bes englischen Philosophen bas Prismi, bessen sich biefer große Mann bei seinen Versuchen bedient hatte. auch in andern Gegenständen bes Wissens sehr bewandert, mar einer ber ersten Literatoren des 18ten Jahrhunderts. Bon Ferdinand Galiani aus Reapel ift eine Abhandlung über bie Instinfte und Be ber Menschen ober Principien bes Raint wohnheiten und Bolferrechts. Bahrend seines langen Aufenthalts in Franfreih erschien von ihm zu Paris ein werthvolles Werk über ben innern Ge treidehandel. Bahrend bie Gelehrten in andern Banbern Europa's fich um bie Erweiterung ber mathematischen Biffenschaften Berbienfte th warben, find bie Staliener nicht zurudgeblieben. Lagrange aftein fant Remton, Guler und Bernoulli verglichen werben. Der Piemontefer Lagrange gilt für ben Fürsten ber Mathematifer bes 18ten Jahrhunderts. Geist Familie stammte aus Paris ab, hatte sich aber im vorhergegangenen Juhr hundert nach Turin übergesiedelt, wo er ben 25 Januar 1736 gebores Differenzial- und Integralcalcul, die Theorie der Gleichungen, bis Triogonometrie, die Analysis des Unendlichen, die Mechanif im weiteile Sinne, die Aftronomie beschäftigten ihn nach und nach: alle biese verschie denen Materien bearbeitete Lagrange's umfassender Geist. Da er im Jahr 1787 einen Ruf nach Paris annahm, so glaubt Frankreich, mit Julies die Ehre zu theilen, sein Baterland zu senn. Wirklich hat er in Paris einen Theil sciner Werke geschrieben. Petrone Calbani aus Volegis wurde von t'Miembert als der erste Geometer und der genaueste Algebris Italiens begrüßt. Und gibt es einen gefeierteren Ramen als Joseph Piazzi, geboren zu Ponte in Bal Teline? Frühzeitig nach Mailand geschieft, studirte er die Literatur unter Tiraboschi und die Physik unter Beccaria Beccaria. Im Jahr 1761 trat er in den Orden der Theatiner. Rachdem

er in Genua Philosophie gelehrt und einige Zeit auf Malta zugebracht, tam er nach Rom, wo er neben Chiaramonti, bem nachmaligen Pabst Pius VII, einen Lehrstuhl der theologischen Dogmatik erhielt. Im Jahr 1787 von Ferdinand nach Neapel eingeladen, wurde er der Gründer der Sternwarte zu Palermo. In diesem schönen Uranientempel, der nach einem Plan des französischen Architekten Dusourny gebaut ist, machte Piazzi die Entdedung des neuen Planeten, dem er den Namen Ceres Ferdinanden den in sieden des neuen Planeten, dem er den Namen Ceres Ferdinanden den die von hohem Werth schicken, Piazzi aber bat, man möchte für das Geld ihm lieber einen Aequatorialzirkel anschaffen. Als Delambre noch andere Entdeckungen Piazzi serfuhr, rief er emphatisch aus: "Die Astronomie verdankt Piazzi und Maskeline Mehr als allen Astronomen von Hipparch bis auf uns!"

Much in Raturgeschichte, Anatomie, Mebicin und Chie rurgie hat Italien vorzügliche Lehrer aufzuweisen. Da ift Graf Ferbinand Lubwig Marfili, Schöpfer bes Institute zu Bologna. Seine Geschichte Des Meers, obgleich von Reaumur widerlegt, enthielt viele als nühlich bewährte Entbedungen. Anton Ballisnieri aus Mobena baute mit 20 Jahren das Feld der naturgeschichte an. Er hat über die Infe f. ten geschrieben, auch eine fehr geistreiche Arbeit über ben Urfprung ber Flohe verfaßt. Er wollte für Italien ein Wirterbuch seiner Wissenschaft herausgeben, fant jedoch bazu nicht bie gehörige Beit. Bater von 18 Rinbern gab er ihnen Allen eine ehrenvolle Erziehung und bildete fie für Auch Lazarus Spallanzani ist ein Mobenese. machte häufige Reifen. Dach einem Befuch in ber Schweiz, in Frankreich und ber Tarfei ließ er fich nieber in Pavia. Bonnet von Genf fagt, Spallanzani habe allein in wenigen Monaten Mehr entbeckt als bie berühmtesten Afabemien Europa's in vielen Jahren. Er schrieb über ben Umlauf bes Bluts, bas Zeugungsspftem, bie Wirkungen ber gastrifchen Gafte, Die Respiration, aber bie Bultane unb namentlich ben Aetna. Der Ruf Lubwig Galvani's, Professors in Bologna, ift fo, bag es hinreicht, ihn zu nennen. Sein Rame ift ber einer Wiffenschaft geworben. Bolta, Professor in Pavia, ber Erfinber bes Electromotor, hat in seiner Gaule ein Instrument gegeben, das die Naturwissenschaft unermeßlich gefördert hat. Er hat die Gelehrten wie an Ariadne's geführt, baß sie nicht in bem Labyrinth ber Sypothesen Galvani's und Bolta's Namen find unfterblich. Der Gine hat eine Menge Thatsachen ber Physik ausgemittelt; ber Andere, indem er neue Mittel erfann, die Ratur zu befragen, hat fle in ihrer stillen Wertflatte überrascht, bas Geheimniß, die Glectricität zu schaffen, ihr abgelauscht und und in wunderbarer Ginfachheit die annehmbarfte Erklärung einer fo seinen Substanz bargeboten. Man braucht nicht mehr an verschiebene Electricitaten zu benten, Dant ben Entbeckungen biefer beiben Italiener - das electrische Prinzip ist ein mahrer Proteus, ber abwechselnd als Barme, chemisches Agens ober magnetische Kraft erscheint. Man ist ver-

Die Alten kannten nur seche Planeten: Merkur, Benus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn. Im Jahr 1781 entdeckte Herrschel den Uranus. Piazzi entdeckte die Geres im Jahr 1801. Diese Entdeckung verdoppelte den Muth der Astronomen. Im Jahr 1802 entdeckte Olbers die Ballas, Parding die Juno im Jahr 1803 und Olbers die Besta im Jahr 1807. Piazzi bat hauptsächlich diesen den Wissenschaften so ersprießlichen Wetteiser erregt.

fücht, es als eine Art Universalprinzip zu betrachten, well es sich übent findet, wo Materia ift, ba biefe nicht ohne baffelbe bestehen fann. In Toskaner Paul Mascagni machte fich berühmt burch seine anatom fchen Praparare... Im Jahr 1805 begann er Berfuche mit Berfehun bes Wassers mittelst ber electrischen Caule und erhob zuerst Zwissel die- Art, wie die Chemie bis dahin die Bilbung der Calp Diefe Zweifel murben fpater von Thenard und Biet to faure erklarte. Johann Maria Lancist aus Rom ift Nerfaffer gründet erfunden. einer trefflichen Abhandlung über die plötlichen Tobesfälle und in Biebfeuchen. Dominif Cirillo, aus Grumo bei Rempel gebeitig, war ein Arzt erften Rangs. Gines Tages machte er aus Rengient mit einem Chinesen, Namene Sivi-Riu, in dem dinesischen Rollegium gu An-Diefer Frembe, gleichfalls Urgt, galt für außerorbeitich pel Befanntschaft. erfahren in ber Sphygmit ober ber Biffenschaft bes Pulses (polsista). Wie ber Chinese Cirillo's Puls fuhlte, errieth er gletch; berfelbe muffe in feiner Jugend an Herzichmerzen gelitten haben. Go mar es. Beit studirte Civillo emfig biesen so wichtigen Thell ber Medigin. Es wurde ihm eine Stelle in Pavia angetragent, er zog es aber vor, in Rapel ju bleiben. Eirillo trug feine Vorlesungen mit ergreifenber Beredsamkeit vor. Er stand mit Linné in Briefwechsel. Die greuliche contre = revolutionate Reaktion verschlang auch Civillo: er kam um, icin Opfer seiner Anhanglich keit an die neuen Grundfatze. Relfon felbit und Wilhelm Samilton ballen ihn gerne gerettet. Das Tribunal forderte aber einen Wiederruf und bien verweigerte Civiflo fandhaft. Er ftarb in Mitten einer allgemeinen Beitie Johann Baptift Morgagni aus Forli flubirte bie Medis zu Bologna, zu Pabua, zu Benedig. Er mirtte schriftstellerisch bis # feinem achtzigsten Jahr und empfing von ben Pabsten Clemens XI, XIII u. XIV, ben Dogen Grimani, Loredan und Jascerini, bem Raifer Rarl VI. dem König Emanuel III von Sardinien und von Juseph II (damals ned Erbpringen) die Beweise ehrenvoller Anerkennung. Andreas Back Berlinghieri war ber berühmteste Professor ber Klinik zu Pisa: " batte sich zu Paris unter Default gebilbet.

Die Biffenschaft ber Gefengebung, Die, so zu fagen, mit ber Geburt ber Gesellschaft begann, öffnet ben Beobachtungen bes meilde Sie lenft seine Studien auf die Pringipiel lichen Geiftes weite Raume. ber Gerechnigkeit, sucht bie Mittel, Bergeben vorzubeugen ober fie zu ftraien Ihr bestimmter Zweck ist, die gesellschaftlichen Verträge zu regeln. Die Jurisprudenz bewegt sich in engeren Grenzen als die Naturwissenschaften: fic ist zwar verpflichtet zu einer gründlichen Kenntniß ber Menschen, allein Dieje haben fo ziemlich immer biefelben Gehler, Diefelben Lafter, biejelbet Leidenschaften. Der Mensch von gestern ift noch der Mensch von heuft. Daffer gibit es auch in dieser Wiffenschaft nicht fo viel neue Wahrheiten [ entbeden. Rach fo vielen Schriftstellern, fo vielen Gesetzgebern, Die eint verhältnifinäßig so beschränkte und Ichon in den ersten Zeiten ber Welt fe vollkommert gewürdigte Frage bearbeitet haben, ift ber Stoff allmalig until Hatten bie Italiener sich meniger allen Gesichtspunkten behandelt worden. mit ber Jurisprudenz beschäftigt als andere Nationen? Satten fie als Vorgänger fast in allen Arten von Erfindungen schon Alles gewußt, mis thnen zu wissen nothig war? Wären sie nicht in der Lage gewesen, auch dieses Feld ber Forschungen noch fürder anzubauen? Nein, sie waren auch

inicht minder Reißig und aufgeweckt ale anberemo. Das zuerft bas ionische Recht anlangt, so haben ber Kardinal Corradini aus limo, Paul Paravicint aus Mailand, Johann Anton Bianchi iluca diese Wissenschaft aufgehellt. Im bürgerlichen Recht glänzt ser Bonesana Marchese de Beccarta. Er erhielt seine Erzie. g ju Parma, wo er Montesquieu fludirte, um helveting aber fich wenig merte. Rach Berausgabe einer Abhandtung über die Müngen, vere er fein Werf aber Borgeben und Strafen. Abgeschen von gen etwas überstiegenen Abstraftionen ist dieses Buch voll nützlicher folger Wahrheiten, burch welche bie Reform bes peinlichen Berfahrens Meunigt worden ift. Es war die erste Erscheinung hoher und freier losophie in Italien. Die ökonomische Gesellschaft zu Bern überschickte Grafen eine golbene Denfinunge. Boltaire ichrieb einen Rommentar. m vermuthete Unfange ben Benetianer Ungelo Querini ale Berfaffer, benn ccaria hatte sich nicht genannt. Die Drei ließen bas Wert untersuchen da fie inne wurden, bag es bie geheimen Unflagen, Die Bafis ir Polizei, indirekt table, so wurde es bei Todesftrafe in Benedig boten. Michts besto weniger wurde es ins Französische, ins Deutsche, Englische, ins Spanische, ins Hollandische, ins Griechische und endlich i Beschl des Kaisers Alexander ins Ruffische übersezt. Beccaria hatte I Jahr 1791 Die Ghre, zum Mitglied der Junta für Berbefferung bes etichte und Kriminalwefens ernannt zu werben. Das Königreich Reapel, Amer fruchtbar an Männern von reichbegabten Talenten und außerordenthem Scharffinn, durfte auf Gaëtan Filangieri folz senn. Filan. eri, geboren im Jahr 1752, war ein Sohn bes Fürsten Cafar Aria-No und Maria. Anna's aus ber Familie ber herzoge von Montalto. r für bie militärische Laufbahn bestimmt, gab fie aber auf und legte fich l solchem Fleiß auf die gelehrten Studien, daß er mit zwanzig Jahren griechische und lateinische Literatur fannte und zwei Werfe über bie tivaterziehung und bie Pflichten ber Farften herausgab. Jahr 1774 ermunterte ber Minister Tannucci bie Bemuljungen bes igen Rechtsgelehrten. Run unternahm er fein großes Bert: Die Bif. Michaft ber Befetgebung. Rach ben Lehren von Sobbes und an Jacques Rousseau bedurfte Die Gefesschaft eines Schriftstellers, ber en fichern Weg zeigte, ber ben Rhetorifern antwortete und bas burgerie, natürliche und religible Recht zu einem Ganzen verband. Die Gefebe ethaupt, die politischen Gesetze, Die ökonomischen Gesetze, Die Reininalche, die Berhältniffe von Religion, Gigenthum, vaterlicher Gewalt find dieser umfassenden Arbeit abgehandelt. Berfehrte Brauche, Die sich zu apel erhalten hatten, Ueberbleibsel bes läftigen Mißtrauens ber Spanier, scheuliche Gewohnheiten, die aus Sizilien herstammten und bis auf ben inig hiero hinaufreichten, alle Gebrechen bes Richteramts find mit Nachdruck rügt. Wenn man bem Berfasser zuweilen einen matten Still und Galismen vorwarf, so ist zu bemerken, bag mit biefen Galliciomen ben Itamern viel Unrecht geschehen ift. Man glaubte, sie borgten Gedanken ber nachbarten Ration, wenn fie nur Ausbrucke borgten. Es ift schlimm, enn man stumme und erstickte Laute in eine Melodie einführt, die baronisch bleiben soll. Auch findet man bei Filangieri Wiederholungen von lebanken und Beweisen. Ohne Zweifel hatte ber Verfasser in einer zweiten lusgabe diese Mängel beseitigt. Leider starb er 36 Jahre alt. Die übertriebene Anstrengung, die er sich zumuthete, hatte seine Kraft so erschie daß sie in wenigen Tagen erlosch. König Ferdinand klagte, daß er nichtsgehabt, einen Schriftsteller würdig zu belohnen, der die neapolitans

Mation so hoch ehrte.

In ber Geschichte, Alterthumstunde, Philologie und Bu bie Italiener Gelehrsamfeit (erudizione) nennen, fieht oben an, d noch bem 18ten Sahrhundert angehörig, Ludwig Unton Murateil Bu Mobena ansäßig während ber Kriege, wußte er fich die Achtung in Frangofen zu erwerben, Die biefe Stadt befegt hielten. Man mußte ein rate läufiges Wert ichreiben, wenn man alle Schriften biefes Gelehrten firen wollte. Seine Sammlung ber Schriftfteller über !! lien in 28 biden Folianten, seine Alterthamer bes Mittelalut find Denkmale eines unermeglichen Wissens. Er ist eine Der ergicker Quellen über die literarische, burgerliche und kirchliche Geschichte seine Den Piemonteser Denina, ben Geschichtschreiber ber Revolutiont Staliens, haben wir perfonlich gefannt. Er ift eben fo ausgezeichen burch Bahrheiteliebe ale burch richtiges Urtheil. Peter Giannont aus Apulien schrieb bie Geschichte von Reapel von Konstantin bis zum 18ten Jahrhundert. Er hat einige dronologische Frrthumer begingen ift aber für feine Landsleute in Vielem, was ihre Nationalangelegenheiten, ihrt Gebräuche, ihre Lafter und Tugenben betrifft, grundlich belehrent. Da Monden ift er nicht hold. Bon bem Erzbischof von Reapel, ben er un bie Erlaubniß jum Druct seines Werfes gebeten, verfolgt, floh er mid Wien, nach Benedig, nach Piemont. Der Konig von Garbinien lief einsperren. Diese Berfolgungen gaben seinem Charafter eine gewisse heite In ber Folge bot er Erlauterungen und feine Feinde ließen in ihrer Emis etwas nach. Sein Werf ist eines von benjenigen, welche die Radmit gunstiger beurtheilt als bie Zeitgenossen. Besondere Melbung omient Tiraboldi. Seine urtheilsreichen Schriften werden mit Recht bewundent man hat ihn ben Titus Livius ber italienischen Literatur genannt. Aus ift ber Florentiner Monsignor Angelo Fabbroni nicht zu vergeffet Bon ihm find Biographien über Lorenz von Mebici, Cosmus ben Melung Leo X und Petrarca. Die Familie ber Uffemani ift nicht italienisch aber die verschiedenen Gelehrten Dieses Ramens haben in Italien fubirt. Der Erste, Joseph Simon, Bischof von Thrus, hat Den Ratolog ber orientalischen Manuscripte bes Baticans mit Ginschluß ber malabarischen herausgegeben, sein Reffe, Stephan Evobius, Rataloge ber lorenzianischen Bibliothet, ber Dritte, Gimon einen Berfuch über Literatur, Religion und Gebrauche bet Araber por Mohammeb. Melchior Cefarotti batte viele Be ehrer und Gegner. Er fagte von fich felbft, er fen ein homerolatt. Außer homer erschienen von ihm Uebersepungen Offians und bit Reden bes Demosthenes. Sein Styl, eine Mischung von Ausdruden ber Erusca und antifen Sprachformen, erregte Murren. Schon begann bet Historiker Botta sich zu verherrlichen, von welchem die so bemerkent werthe neueste Geschichte Italiens ist. Der Graf Ugoni bereitete still berühmt gewordenen literarischen Kritiken. Auf Philipp Buonarotti aus der Familie des großen Michel - Angelo, kann man die Stelle aus Plinius anwenden: "Er gab ben alten Dingen Reuheit, ben neuen Unste hen, ben gemeinen Glang, ben bunteln Licht, ben langweiligen Reit, bei

haften Glauben und aften, was ihrer Natur angemessen war." De Ramen find ferner: Paul Alexander Maffei aus Bolterra, anor Bianchini aus Verona, Unton Boldetti, ber Abstammung dethringer, aber gebürtig aus Rom, ber Marchese Scipio Maffei, ei Palmen zuerkannt werden muffen, der Canonicus Alexis Mazocchio, rflarer ber Alterthumer von herculanum, der Rardinal lo Querini aus Benedig, Gori, Pafferi, Benuti, Paciaudi, ig Lanci, geboren bei Macerata, Berfaffer ber schönen Geschichte talienifchen Malerei, Johann Cofta, geboren bei Bicenza, poller Ueberseker Pindars, Ennius Quirinus Bisconti. esterem ift es ber nämliche Fall wie mit Lagrange. Wir begnügen in dieser Erzählung, welche ein Werk der Gintracht, des Friedens den beiden schönen Rationen gegenseitige Zuneigung einflößen soft egnugen une, von ber griechifchen Sfonographie \*) zu fagen, liefes prachtvolle Denfmal, welches eben fo große Summen gefoitet hat s Schape von Gelehrsamfeit in sich schließt, in Franfreich erbacht und Rapoleone eigenen Planen ausgeführt worden ift. Johann gami, en im ber Rahe von Florenz, wuchs gewissermaßen in dem Museum Taubengesellschaft auf. Dann reiste er nach Frankreich. ber arme, unbemittelte Mann genöthigt, nach Belgien zu gehen und in italienischen Legion Dienft zu fuchen. Allein feine Bestimmung war bei ben Baffen. Rach Tostana zurudgefehrt, schrieb er eine Bioiphie Plato's, die, wie ich glaube, ungedruckt geblieben ift. Später Genüffe ber Gelehrten (deliciae eruditorum), man wirklich mit Luft liest. Leopold ließ ihn in ber Rirche bella ita Eroce begraben. Richt ju vergeffen find ber Abbate Ifibor indi aus Eremona, querft Camalbulenfer, hierauf Befandtichaftefefretar Reapel, welcher zu Paris eine merfwürdige Unterredung mit Rouffeau e; ber Canonifus Dionisi aus Berona, Erflarer Dante's; ber er Canovai, welcher ben vom Grafen Durfort gestifteten Preis ber demie von Cortona gewann; der geschickte Rumismatiker Seinrich n = Clemente, ber fast in bem Augenblide feiner Erhebung zum Rarfarb; Alexander Bisconti, bes Ennius Bruder, Der erfte nzenkenner, ber in Stalien eriftirt und in feinem Sohn, bem Ritter ter Bisconti, einen murbigen Erben feiner Talente und feiner Bifhaft hinterlassen hat; endlich ber Abbate Fea, Winkelmanns Nachfolger Ausleger, jest Prafibent ber römischen Alterthumer, ein Mann, ber ber edelften Uneigennütigfeit bie ausgebreitetfte Belehrfamfeit verbindet den ich nicht beswegen mehr lobe, weil er einer meiner besten tunde in Italien ift.

Unter ben Meistern in ber altrömischen Literatur gebabrt accivlati und Forcellini, ben Berfaffern bes lateinischen Sprach-Mes, glorreiche Melbung. Ausgezeichnet als Grammatiker ist der orentiner Johann Walter Bresciani, Johann Gasto's Lehrer

Der Berzog von Richelieu überreichte Ludwig XVIII ein Exemplar ber Itonographie. "Aber, Ber, tog Richelieu," sagte ber König. "Bas habe ich denn Ihnen gethan? Ich bemerke, daß mein Exemplar nicht vollständig ist. Es sehlt Etwas." Der Perzog überschlägt die Blätter und beweist dem König, daß Nichts schlt. "Bir verstehen uns nicht," versezt der Fürst. "Es war eine Zueig, nung da, ein Bortrat, ich will Alles haber." "Sire, sprechen Sie von Bonaparte's Bilding?" "Allerdings! Wohlan, Herr Berzog, schaffen Sie mir das Werk vollständig, Tert und Portrat." Dieser Zug beweist, daß Ludwig XVIII weist und guten Geschmad besas. Die Anesdote machte ihm viele Freunde unter Napoleons Anhängern.

und Anton Magliabechi's ") Nachfolger in der Stelle eines Vorstäder großherzoglichen Hauptbibliothek. Nach den im 17ten Jahrhungerschienenen drei Ausgaben des Wörterbuchs der Erusca gab Marin Jahr 1729 eine vierte heraus, die sehr im Ansehen steht und 611 Wörter mehr enthält. Doch eine so bildsame, kühne, vielleicht verweise Sprache wie die italienische, mit dieser nahen Verwandtschaft zum katinschen, Spanischen und Französischen, ist in beständigem Wachsthum begiste und erheischt ein ausgedehnteres Lexison. Man hat daher im 18ten zuh hundert von der vierten Ausgabe zu Benedig und Neapel neue Ausgabe veranstaltet. In dem Land der Junten und der Alden hatte die ihren Veranstaltet. In dem Land der Junten und der Alden hatte die ihren gelehrte Buchdruckerfunst ihren Vod on i. Seine schönen griechischen, und nischen und italienischen Ausgaben waren gesucht in ganz Europa.

In ber fcbnen Literatur bes achtzehnten Jahrhunderts ift wahrhaft apollische Familie ber vier Pinbemonte aus Berona ju beffern Dichtern zu rechnen. Bon bem Jefuiten Bettinelli aus Mants - wir laffen feine unverftantigen Deflamationen gegen Dante bei Geitt find nicht allein fieben Poemetti und Tragodien: er ift auch In fasser ber Wiebergeburt Italiens (risorgimento d'Italia), cina Edil berung bee erbarmlichen Buftandes ber Runfte und Wiffenschaften m bin Jahr 1000 und ber glucklichen Unstrengungen ber Stallener in den ichte ben Jahrhunderten. Bettinelli ftellt über Diefes Thema philosophische 30 trachtungen von hohem Interesse an, welche spätere Schriftsteller nicht w fcmaht haben, fich anzueignen, ohne ihn zu nennen. 3 ohann granf Galeani Dapione hat bas Leben biefes Monche beschrieben und frit von ihm mit Uchtung. Bettinelli mar es, ben ber Sof von Rancy 4 eine Art Botschafter an Voltaire sandte. Der Verfaffer bes Brutud an Stanislaus geschrieben: "Ich habe eine halbe Million bereit: brit werde ich, fo viel ich fann, Landereien in Lothringen taufen, um bei Mar Murel meine Tage zu beschließen." Der Jesuite follte fich erfunden, ob !! bem Berfasser bes Brutus mit Diesen Worten Ernft fen. Dieser, nicht Immer eingedent ber Berfprechen seiner epistolarischen Artigfeit, antworte 3ch habe mein lebhaft: "Wo ich bin, athme ich eine Luft ber Freiheit. Geld für ben Unfauf ber herrschaft Fernen ausgegeben." Parini, aus ber Combarbei, ift burch fein Gebicht: ber Morgen und Rach seinem Tob find auch ber Abend und bie Mittag berühmt. In ben beiben erstern hat er Aehnlichfeit mil Racht herausgekommen. Pope, in ben legtern zeigt er zuweilen bie Glut Boileau's. rando aus Berona hat die Groberung Amerifa's besungen, aus bie herviben Ovibs in Berfen überfest. Die Tragodie Merope 100 Scipio Maffei hatte im ersten Augenblick alle früheren Werke diefe Gattung verdunfelt. Die Buhne vergrößerte noch ben Ruhm bes Gefeierich Alle Theater nahmen bas Gemalbe ber Leiben ber Wittwe Cresphone gleichzeitig mit Begeisterung auf. Noch jezt, nach Alfieri, loben Kennt ben Bang, die Kabel und das gehaltene Interesse Dieses Werks. Gin a Alfieri 3) Kerorbentlicher Geift follte über bie Bretter schreiten.

a 1 - 1 / 1 - 1 / 1

<sup>\*\*)</sup> Ju dem Namen Antonius Magliaberchius liegt das Anagramm: Is unus bibliotheca magna.

\*\*) S. Blatt 86. Ar. 3. Außer feinen Trauerspielen hatte er eine Avhandlung über die Eprobnet verlaßt, worin er auf das Regierungsspilem der Konige von Piemont auspielte. Der Klost Rarl Emanuel IV befand fich im Jahr 1798 auf der Flucht in Florenz. Atflert winschte, ihm frine Aufwartung zu machen. Der König bezeichnete die Stunde, wenn er den Dichter empfangen

irtig aus Piemont, gab fich Mahe, wie er felbit fagt, ben Accent und Idiotismen feiner Proving abzulegen, fich gang zu burchbringen mit ber lichkeit und Melodie der toskanischen Mundart. Er gab die Rleopatra, ilipp II, Polynice heraus, Untigone, Maria Stuart, Mepe, Saul, Myrrha, ein Meisterwerf von feinem Geschmack, und e andere Schöpfungen folgten. Als tragischer Dichter brachte er ben hurn zu bochften Ghren. Er fcbuf ein Spitem, frei von Bertrauten, agen Zwischenfällen, doppelten Liebesintrifen, beschränft auf eine ein-Bandlung mit Ginheit, Bestimmtheit, mit Diefer ftete leibenschaftlichen, en ober begeisterten Empfindung. Er führte gleichfam bicfe Bemalbe Farraccio's ein, welche nur wenige Personen vorstellen, aber tausendmak r ansprechen als diese Massen, wo das Interesse sich zerstreut — er ponirte diese Bilder von engem Rahmen, aber funkelnd von Licht, wo helben nur eine nothwendige Rolle spielen, damit die handlung keinen zenblick von ihrer Macht und ihrem Eindruck verliert. Apostolo Zeno Benedig, Ueberfeger bes Perfeus, trug zur Reform bes italieni-Seine Berte find geringer ale bicjenigen Metaftafio's, n Drama bei. r Lezterer hat den Benetianer nicht völlig in Bergessenheit gebrocht. lir Trapassi oder Metastasio (die griechische Uebersegung des Naas) wurde geboren zu Rom im Jahr 1698. Mit 14 Jahren bichtete tie Tragodie Juftin. Er murbe ber Gegenstand allgemeiner Berehrung ber Aufführung ber Dibo, mit Mufit von Sarro. Keiner hat Die illenische Sprache so mächtig gehandhabt wie Metastasso: er hat sie sich horsam gemacht vom niedrigsten bis zum stolzesten Ton. "Es schien," It Fabbroni, mals wären die Worte eigens für ihn erfunden, damit er gebrauchte, wo und wie er wollte." Er war Zeno's Rachfolger als iserlicher Dichter. Ohne Bebenken ift die Gnade bes Titus einbringlichste und großartigste seiner Werke. Da ift nichts Ueberflus-Der Dichter unterrichtet ben 16, der Gebanke keusch, der Styl rein. if, bewegt bas herz, macht bie Tugend lieben, wie biefer große Fürst Die lezten Morte: "ich verzeihe" find von unaussprechlicher lichte. Der Reim hat einen ungezwungenen, nichts weniger als paraiden Gang. Richts feltener bei Metastasto als ein harter, bunfler " beklamatorischer Bers. Der Gott bes Geschmade läßt Richts gelten, Bas lieblich anmuthig, melodisch, verständig, herrlich oder prachtvoll ist. Dem gerftorten Bethulien hort man bie Sprache ber Propheten Der alten morgenländischen Schriftsteller. Man liest keine Seite von etastasio ohne Lieberung für einen Schmerz ober eine peinliche Befangen-4. "Benn ich in einer Oper Metastasio's bin," fagte Monfignor Marelli, "vergeffe ich meine verlornen Penfionen. Im britten Uft habe ich e meine Schulben bezahlt." Der noch junge Monti fündigte bereits 'überlegenen Talente an, bie ihm ben Ruf eines ber erften Dichter bes hrhunderts fichern follten. Rarl Goldoni hatte Die Ratur mit foft. ben Gaben ausgestattet, er vervollkommte sie in Frankreich. Italien will er seinen Plautus und Terenz nicht mit Frankreich theilen. Uchte man efen gerechten Stolg! Wenn er biefen Wettstreit hörte, fo murbe er ihn

Bollte. Dieser wartete einige Minuten als die Flügelthuren des Kabinets des Fürsten ausgingen. Er trat auf in zu mit den Worten: "Ecca il tiranno!" Alfteri, überrascht und gerührt, ließ sich auf ein Anie, fügre dem König die Sand und sprach: "Sire, heutzutag haben wir Alle, Könige und Unterthauen, unsere Schwerzen."

schnell schlichten, ausrufend: es sep nur noch ein kleiner Plat neben Me Goldini murde geboren zu Benedig im Jahr 1707. Die cie Frucht seiner Muse war ein satyrisches Lustspiel: ber Rolog ber Schin Diese schlechte Gattung widerte ihn bald an und er verzichtete bet auf sein Leben lang. Goldini begriff, daß es sich barum handle, Italia ben harlefinen zu entreißen. "Es gelang ihm," bemerkt Boltaire, ber fogleich hinzusezt: "Warum konnte er es nicht auch von den Gotte befreien ?" Boltaire fagte Dieg, ehe Alfieris Connett erschien. Ruhm wird von Niemand angefochten. Er griff mit seiner hand it die lächerlichen, in die fleinsten Falten bes menschlichen Bergens in alle lin: bern, in allen Brauchen, in allen Lagen. War es barum, bag ihm Baretti ben wohlthätigen Murrfopf (le bourru bienkaisant) absprach, to mit gar nichts Französisches an ihm hangen bliebe? Dieß heißt Fill schaft und Nationalegoismus zu weit treiben. Es ift möglich, daß in Franzose jener Zeit, ein Mann von Geift, einige ber Ideen des Murrfoff träumte, aber nie, selbst mitten unter unfern literarischen Ungerechtigkeite. ist es Jemanden eingefallen, Goldoni die Ehre ftreitig machen zu wollen, ber Verfasser eines so angenehmen Werks zu seyn in einer Sprace, ble nicht die seinige war. Endlich behielt auch die lateinische Poesie ihre Freunde, bie fie pflegten. Der Meapolitaner Frang Grimaldi dichtete Elegien über tas burgerliche und bas hofleben, Thomas Ravafino, zuerft Golbat zu Pferd in ben Kriegen Staliens, fchrieb nach bem Frieden ein Gebicht über bas Baffer. Benebitt Stap aus Ragusa besang die Belagerung Antwerpens von Alexander Farmit.

Unfere Aufgabe wird beendigt feyn, fobald wir noch einen Blid & worfen haben werden auf die ich onen Runfte. In der Architeftet hatte sich ber Ruf ber Bibiena über Stalien hinaus verbreitet. nand Galli aus Bibiena in Tostana beschenkte Die Theater mit bilim Luxus von Dekorationen, der nach ihm noch weiter gediehen ift. Sein Bru der Franz war Philipps V Baumeister. Ein anderer Franz, Ferdinand Sohn, erbaute bas Theater zu Bologna. Lubwig Vanvitelli (Sohn Caspert van Witel aus Utrecht) wurde mit 26 Jahren gum Baumeister ber Et Peterefirche erklart. Bon ihm find bas Lazareth zu Ancona und die Baffet bas imposante und bewunderungswürdige Schloß von Caserta. Man ge wahrt in den Umgebungen Wasserleitungen mit brei Reihen Arkaden Da schwindelnder Höhe, wurdig der Kuhnheit der alten Römer. Dieser Palet von Caserta ist einer ber bezaubernbsten Sipe Italiens. Alle Art wa Pracht ist daselbst vereinigt. Vanvitelli erscheint als einer der Go fter, bie einst zu Rom Monumente errichtet haben wie bas Colifeum Walabier, ein geborner Franzose, hat sich einen sehr geehrten Namen 10 Rom gemacht. Die Runft, in ben schonen Runften zu seben, to Worterbuch von Franz Milizia find Klassische Werke in Italie. Er war einer ber ersten Bewunterer Canova's. In ber Mofait, einte bei ben Italienern allein erhaltenen Kunft, wurden die schönsten Monument ber Malerei hervorgebracht, blenbende Schmelzfarben erfunden, Die Tip schungen und Wirkungen bes Lichts vervielfältigt. Wir nennen bie Uquatti bie Morelli, die Raffaelli und bie Urheber bes schonen Schildes Ach ills. Diese Arbeit war lange Zeit unterbrochen, wurde aber endlich vollendet und von Leo XII Karl X zum Geschenk gemacht. Sie befindet fich in ben Bemadern von SainteCloud. Unter ben Bilbhauern ficht

J. ..., 2010







Luy, aven von Cumara.



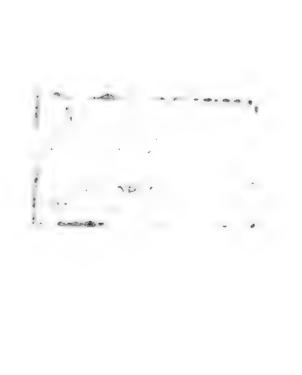

---

1 Farft mit ber Krone auf bem haupt ber große Unton Canova ). Malern ift Pompeo Batoni aus Lucca. ge und Bernet find nach Rom gegangen: ben Erstern muß man an Deutschland zurückgeben, wenn Spanien nicht um ihn streiten will. Undere gehört zuverläßig und ohne Lösegeld Frankreich an. rühmen ihre Mitbürgerin Rosalba Carriera, gestorben im Jahr Sie arbeitete in Pastell und erzielte zuweilen dieselben Resultate jen Colorits, bie fonft nur bie Oelmalerei gewährt. Rosalba reiste anfreich. Gie hat baselbst Portrate gemalt, die gesucht find. Canao wurde in Rom ausgezeichnet, wohin man ihn eingeladen. Zu Florenz ließ er ein hubsches Gemalbe, Die Darftellung bes Palafts bes Po-1 64). Claubius Beaumont in Turin rief einige ber Borguge ber Schule fin und Annibal Carraccio's und Guido's zurud. Andreas Apn'i herrschte in Mailand. Seine Fresten in dem Palaft find voll : ebler Gebanken. Sein Charafter, fein elgenthumlicher Bauber ift Gattung wie die bes Parmesaners, eine Elegang ohne Biererei, welche Nerv nicht ausschließt, die Kraft und bie Lebendigkeit Julio Romano's. nuncini zeichnete zu Rom mit ber garteften Feinheit. Boffi genoß Nailand die Achtung und die ganze Freundschaft Canova's. In ber zveurstunst ist einer ber Ersten der Ritter Johann Baptist tanefi \*\*\*). Der große Raphael Morghen ift über alles lob Die Berflärung hat ihm nicht weniger Ruhm eingetragen als Abendmahl. Wir erfehen aus Anton Lombardi, der uns in vielen Belheiten zum Begweiser biente, bag man unter die Personen, die fich bem Grabstichel beschäftigt haben, selbst ben Konig Rarl III rechnen Diefer Pring zeichnete hubsch und gravirte feine Bilber. Auch Ferands Gattin, Karoline, mar geschickt im Rupferstich. Gori führt iche an von ber hand tiefer Konigin. Gine Stalien eigenthumliche Urt Runft ist das Graviren auf Steinen, in Kameen oder tief ichnittenen Steinen. Die Pictler haben fich hierin hervor-Bon Pazzaglia ift tie Stanbhaftigteit Scipio's, bie Pius VII tem Kaiser Napoleon verehrte Kanice. Cades, ein gebort, aber zu Rom ansäßiger Franzose, Santarelli, ber vorzüglich in brenz gearbeitet, Rega, zu Reapel berühmt, Peftrini, Cerbara, alanbrelli, Romer, find Runftler von fehr bemerkenswerthem Talent. de Museen sind mit ihren Meisterwerken angefüllt. Dft waren sie so udlich, die Antike zu erreichen. Man entbedt alle Tage, besonders zu om, geschnittene Steine von schöner Arbeit. Diese Konkurrenz erregt den Betteifer ber Künstler, schärft in ihnen den Geschmack bes Schönen und

Musmunterndes enthält.
6. Blatt 48. An den Wänden bemerkt man die Wappen vieler Gonfaloniert.
Man wird sich jest in Paris sein ganzes Wert verschaffen können. Die Platten find im Besis von Ambrosius und Hygeinth Firmin Didot. Man wird bald vollständigere Sammlungen von den Anstrosius und breiten und Lagen Koms zu schen bekommen.

Commit

<sup>6)</sup> S. die Blatter 86 und 87. Auf Blatt 86, Rr. & ift das Bildniß Canova's. Dan fann von ihm mit Dante fagen:

Mira colui Che vien' d'innanzi . . come sire.

Auf Blatt 87 fieht man Canvva's hertules, ber ben Lncas ins Meer wirft; rechts feine anmuthige, schlanke, göttliche Debe; links eine seiner eleganten Tängerkinen. Wolkten wir Alles barkellen, mas Canova Edles, Großartiges, Liebliches und Tinnreiches geschaffen hat, so mußten wir seine Graber wiedergeben, seinen The seus, seine Romphon, seine Basreliefs und besonders seine Magdalena, die man die Statue des Christouthums neunen kounte — eine Romposition, die Alles vereinigt, was die Religion Trostreiches, Zartes, und zu Tuzend und Neue Ausmunterndes enthält.

S. Blatt 49. In den Mänden bewerft man die Wappen vieler Goufslouiert.

gibt ihnen bie geiftreichsten Bebanken ein. Das unerschöpfliche Talm Bartholomaus Pinelli's, Diefes zumal Graveurs, Malers unt Bilbhauers, lieferte ihnen finnige Zeichnungen. Unglucklicherweise fummen fich bas übrige Guropa zu wenig um biefe Bierarten, teren Gebrauch in

allen Klaffen der römischen Gesellschaft so verbreitet ift.

Richt um die Kunfte nach ihrem Borrang zu flassifiziren, sprechen wir jezt erft von der Mufit. Wir konnen vielmehr verfichern, daß wir feine köstlichere Erholung, keine göttlichere Wonne kennen als die man biefer Runft verbanft. Buvorderft unfere huldigung bem Benetianer Benedift Marcello. horen wir, wie er zu seinem Beruf fam. Gein Buter, aus der altvenetianischen Familie der Marcello, und seine Mutter, im geborne Capello, hatten eine große Ungahl Kinder aufzuziehen und fin Bermogen. Der Bater ließ fic, ferne von Benedig, mit feinem altern Sohn ums Gelb vor einer Dame auf ter Flote boren, als biefe auf bin fill gebliebenen Benedift wies und fragte: Bas benn ber andere Bruber verstehe? "Gr", erwiederte ter Bater, "ift dazu gut, auf ber Reise bas Futteral zu tragen." Benedift errothete, fludirte im Merger eine Art Guie tarre und legte fich auf die Porfie. Diefem Umftanb verbanfen mir ien erften Gott ber Mufif in Stalien. 2118 20jahriger Jüngling fomponitte er insgeheim eine Meffe. Wie später Ulfiert, ging er nach Florenz und erlernte die toskanische Sprache. Bor seinem 21sten Jahre gab er einen Lehrfurs über seine schöne Kunft heraus. In ber Folge fezte er bie funfgig erften Pfalmen in Mufit. Frang Durante aus Reapel übertraf feine Borganger Porpora und Leo. Seine Unweisungen vervollfommten bit Talente Jomelli's und Pergolese's, bes Romponisten bes "Stabat mater", zu welchem ihm die Idee mahrend einer Krankheit kam. Einkt der größten Meister des 18ten Jahrhunderts war Tartini. Sohn eines in Ilrien anfäßigen Florentiners machte er bie merfwürdige Entbedung bes britten Tons, welchen man hort, wenn man zwei Saiten im Gleichflang greift. Ein zweifacher Ruf nach Paris und London fonnte ihn nicht bewegen, Padua zu verlaffen. Bercelli hatte feinen Ballotti: er war bei der Et. Antonskapelle zu Pabua ale Organist angestellt. Frang Geminiani aus Lucca war ein Zögling Scarlatti's und Corelli's. Nifolaus Piccini aus Bari, Komponist ter Dibo, Zögling Durante's, bilbete feb nerseits Pascal Unfossi. Der Ganger Farinelli wurde erster Minister in Spanien. Wer tann Johann Paiftello, geboren zu Tarent im Jahr 1747, und feine Rina vergeffen, felbit wenn er Cimarofa's Matrimonio segreto gehört hat? Bu Ende des 18ten Jahrhunderts fostte, zu Pefaro geberen, Joach im Roffini fein Baterland verherrlichen - er alle Theile ber Welt mit feinem Ruhm erfüllen. Jest ift feine Lever verftummt. Git Wen bewahrt er seine lezten Afforde? Noch muß man unter ben Sangern nennen die David, bie Senesino, die Mandini, auf welche bie Ru bini, die Tamburrini, tie La Blache gefolgt find. Den erften Rang unter biefen bewunderungewürdigen Talenten behauptete Ungelica Cata Wir haben ben Stalienern einen großen Tribut ber Gerechtigfeit in gollen — Beugen eines ihrer ebelften Lorbeeren, ihres mufikalischen Ruhme. Die Dichter haben zuerst erkannt, bag man vorzugeweise vor ten Augen bas herz interessiren konne und Wer findet biefen Bugang gum herim besser als tie Tonkunft mit ihren lieb!ichen Weisen, Die Meisterin im Reich ber Harmonie? Die Melodie, fagt ber spanische Jesuit, ber berühmte

Arteaga, macht die Musif zur Nachahmerin ber Natur wegen ber Gigen. schaft, die sie hat, durch die Folge ber Tone und ber Roten die verschietenen Accente ber Leibenschaften auszudrucken. Die Melobie, fagen noch andere Schriftsteller, mit ihren balb raschen, bald langfamen, bald regelmäßig unterbrochenen Bewegungen entlocht uns Thranen, erwecht Freude, Traurigfeit, Furcht, hoffnung, Muth, felbit Entschluffe \*). Gie ruft uns Die Gegenstände gurud, welche Gindruck gemacht haben auf unfere Ginne, fo oft fie bie Bilber bavon malen will, z. B. bas Murmeln eines Baches, bas Rauschen eines Waldstroms, bas Braufen eines Sturms, bas Gäuscln eines frischen Windes, das Brüllen wilder Thiere, Die Fanfaren einer Jagd, das Gemenge bes Kampfes, bas Anbrechen bes Tages, das Lächeln der Grazien, bas Schweigen ber Racht, bas Rnirschen bes Borne. Sie ift es, burch welche die Welt gleichsam ber Herrschaft des Ohrs unterthan wird, wie die Malerei sie bem Urtheil des Auges, die Poesse der Macht der Einbildungsfraft unterwirft. Bon folden Betrachtungen gingen bie italienischen Musifer aus. Sofort obsiegte bas Gefühl über die Anmagung ber Sinne und flatt eines blogen Bereins von Tonen murde bie Dufit ble Runft, welche alle Leibenschaften schilbert, alle Gegenstände barftellt und welche felbst glauben konnte, baß sie bie Aufgabe habe, die Menschen zur Tugend zu führen \*\*).

So war Italien, als es zu einer vollig unerwarteten Umgestaltung berufen und bem fast unumschränften Willen eines Mannes unterworfen wurde, ber bie frangofischen Scere führte, aber felbit in einem gand geboren war, das die Sprache der halbinsel hatte. Wenn man viele öffentlichen Blatter horte, fo war es ein Bustand der Erniedrigung, eine Racht moralischer Fin-Berniff, in welcher die italienische Ration lebte: "Sie kann groß gewesen fenn, fie ift es nicht mehr. Wir wollen ibre leberlegenheit in ber Mufit etwa anerkennen, benn in bem Streit, ber fich zu Paris über Mufit erhob, gab es nur zwei Rebenbuhler, einen Staliener und einen Deutschen. Aber im Uebrigen werben wir Stalien in die Schule nehmen muffen, bicfem Bolt Beisheit predigen. Wir werben ihm Gefete bringen, mit unferem Rath bienen, Borlefungen über Literatur und Geschichte halten. Logit, Uftronomie, Beichnen, bie Runft, im Studium der Alten große Beifpiele zu suchen -Alles werden fie von uns lernen." Und boch diefe so verbdete, so verarmte, fo gebemuthigte Salbinfel vervielfältigte unter bem Schut ihrer Regierungen die Ausgaben Beccaria's, Filangieri's und bes leopoldinischen Codex, las mit Begeisterung Muratori und Tirabojchi, chrte Gerdil im Purpur, bot

Die Mufit ift meine Rathgeberin," fagte Guftav III, "barum arbeite ich in meiner Loge in

Bas die musikalischen Instrumente anlangt, so sprechen wir nicht von den Klavieren und den Fortepiano's. In dieser Sinsict haben die Engländer, die Franzosen, die Deutschen Italien weit hinter sich gelassen. Dagegen sind die Geigen des berühmten Lautenmachers zu Eremona, Anton Etradivari, welcher von 1705 bis 1734 blühre, nach dem Urtheil der Künster, als das Bollkommende in ihrer Art geschätt. Etradivari war Nikolaus Amati's Zögling, aber übertraf ihn. Seine Wöldungen sind nicht so hoch, aber haben mehr Capacität und die Berhältnisse der Dick des Bodens, die nichts Nanhes darbieten, scheinen besser berechnet als Alles, was vor, und nacher versucht worden ist. Die geschicktesten Lautenmacher unserer Lage nehmen Stradivari zum Muster und bemühren sich, seine Formen nachzuahmen. Geter Andereas Guarneri, Aleronnnus Amati's Schüler, und Joseph Guarneri, welcher lang unser Stradivari's Leitung arbeitete, kamen, zumal Joseph, zuweilen dem Latern im Ion ihrer Justenmente gleich, aber sie erreichten ihn nicht in der Bollendung ihrer Arbeit. Noch einige andere italienische Lautenmacher haben sich durch die Teessichteit ihrer Geigen, Biolen und Bässe einen Namen gemacht: von dieser Jahl sind Maggint, Vergonzil, Cappa. Allmäsig scheint die Kunst der italienisschen Instrumentenmacher entartet zu seng die die Allmäsig scheint die Kunst der italienisschen Instrumentenmacher entartet zu seng die die Allmäsig scheint die Kunst der italienisschen Unstrumentenmacher entartet zu seng die die die Runn ist bewährt. Roch jezt werden Beigen von Stradivari und Guarneri von 2000 bis zu 10,000 Franken bezahlt.

viese Warde dem bescheidenen Piazzi, sicherte Galvant und Bolta ihre europäischen Ruf, überhäufte Appiani, Boss, Camuncini, Mengs und Morghen mit Auszeichnungen, erhob an den Thoren aller Theater Triumph bögen Rossini's. Durch eine öffentliche Umarmung — welche Ehre sond nur Monarchen zu Theil wird — würdigte der Pahst Canova's Berdiend. Die pähstliche Regierung unter Pius VI wußte nicht Belohnungen genug für Ennius Visconti, der sicherlich noch nicht daran dachte, sein Baterland zu verlassen. Warum mußten so viele ehrenwerthe Italiene die Lehre einer neuen schlecht begründeten Autorität ergreisen? Aber der Mensch ist ein Kranker, der jeden Augenblick seine Lage verändern will und der diesen verkehrten Rath auch Andern gibt, ob man ihm gleich olt sagt, daß er, wenn er schness wechsle, Nichts wechsle als die Leiden. Böller und Regierungen können auf Abwege verirren, wie ein Einzelner auf Ihre

helten verfällt.

Rehmen wir ben Faben ber politischen Greigniffe wieber auf. Der Kaifer Rappleon improvisier ein Konigreich, zusammengefest aus ten Trümmern von Benedig, aus Mailand, einem Theil ber Provinzen bes Kirchenstaats, Parma's und tem Fürstenthum Modena. San-Marine bleibt unbemerkt auf ber Bobe feines Berges als ein vernachläßigtes Brudflid in biefem großen handel mit Scelen, die unter bas 3och follen. Er em einigt Turin, Genua, Parma, Florenz, Was von Rom übrig ift mit feinem Er läßt einen Statthalter in Reapel mit bem Konigstitel. Aber nun begeben sich Thatsachen, Die von ber Geschichte laut anerkannt sind und bie man nicht verfälschen barf - große Unstalten werben gegründet auf Befehl Deffen, ben viele Personen in ihrer Bewunderung ben neuen Theotorich nannten. Ueberzeugt, bag es in Italien Talente, Tugenten erhabene Beifter gebe, regiert er es, Bas ihn perfonlich betrifft, mit Um Fast ber ganze Ertrag der Besteuerung Roms wird zu nupliden Arbeiten verwendet in biefer Hauptstadt. Da ift nicht mehr die alte ipanische Habgier zu Mailand: Diese Stadt wird mit Wohlthaten überhäuft. Man verbreitet über Benedig des Guten, so Biel man tann, um biefe fo betrübte Wittme zu troften, aber fein freiwilliger offener Gludwunich fundigt an, daß fie Baffenstillstand gemacht hat mit ihrem Schmerz.

Trop wohlwollender und einsichtsvoller Bemuhungen konnte es nicht anders seyn, als daß ber Krieg, der seine Factel schwang, um die regie renden Saufer zu zerftoren, die Fremden entfernte, ben Sambel unterbrach und Italien in eine Urt Berzweiflung fturzte. Der Sieger hatte bem Pabst seine Anhanglichkeit und Erkenntlichkeit betheuert: unter bem Ber wand, sein mailandisches heer verbinden zu muffen mit bem von Reapel besezt er die vornehmiten Plage bes remischen Gebiets, läßt seine Truppen Die Regierung bes heiligen ernähren auf Kesten bes pabstlichen Schapes. Baters macht Borftellungen: sie werben nicht gehört. Man forbert ven ihr, sie solle sich in ein fortwährendes Föderativsystem einlassen gegen alle Feinde des Kaiferd. Weil Pius VI am Krieg Theil genommen, war er der Legationen beraubt worden. Napoleon, damals General, hatte aus brucklich erklärt, diese Buße sen für die friegerische Anwandlungen Rome. Jest weigert sich Rom ber Theilnahme an bem Warfelspiel eines Kampsed. Co war es also, wenn damals Bonaparte Recht hatte, auf dem vernunf tigen Weg. Allein ber Löwe war Richter und er sprach: "Ich habe Did gestraft, weil Du Krieg geführt haft, und ich ftrafe Dich nun, weil Du

nicht Krieg führen willst." Nach ber Logit bes Löwen verlor ber Pabst nach einander alle seine Städte. Einreden, Bitten, Berusung auf Recht und Gerechtigkeit halfen Nichts. Die Klagen bes entthronten und in seinem Palast des Quirinal gleichsam verborgenen Pabstes wurden beschwerlich. Der General Miollis gibt dem General Radet Besehl, den Pabst von dannen zu führen. Was vermochte ein moralischer Widerstand gegen Soldaten, die die Thüren mit Aexten einschlugen? Pius VII wurde aus Rom sortgeschleppt, wie weiland Martin, und noch im Scheiden segnete er die heilige Stadt. Der Gesangene kam endlich nach Savona, wo ihn die Wächter nicht aus den Augen ließen. Rom, ohne Pabst, ohne Kardinäle, ohne die Einkünste der Kirche, ohne den Zudrang der Künstler, war eine arme, verwaiste Stadt.

Wer wird bem Kaifer, ben fein stolzer Eigenwille, feine Schmeichler und seine Minister tauschen, tie Augen öffnen über Staliens Bebrangniß? Der bescheibenfte Mann wird es sepn, ber am wenigsten geschickt zu biplomatischen Unterhandlungen. Alexander, ber mazebonische Seld, hatte sich ein einziges Mal malen lassen und befohlen, dieses Porträt auf allen Munzen nachzubilden. Vielleicht aus demselben Grund berief Bonaparte ten Bildhauer Canova, der im Augenblick päbstlicher Unterthan war: er follte von bem italienischen Selben, bem Gegenstand fo mächtigen Interesses, ber Welt ein Bild zeichnen. Später ergeht von bem Kaiser eine neue Einladung an Canova, ber inzwischen sein Unterthan geworden ift: er bringt in ihn, ben Aufenthalt in Paris zu nehmen. Richt weniger freigebig als Clemens VII gegen Michel Angelo, bictet ihm Rapoleon bie höchsten Belohnungen: den Plat im Senat, Die allgemeine Aufsicht über die Künste, Simmer im Louvre, das hergestellt und zur Deherbergung königlicher Gaste eingerichtet wird. Ohne ben Boben ber Geschichte Staliens zu verlaffen, fonnen wir unfern Lesern mittheilen, Was zwischen biesen beiben großen Mannern verhandelt wurde. Rapoleon fagte ba mehr Beheimniffe, als man in allen bis jezt erschienenen Staatsurfunden findet. Können wir dem Andenken bes Benetianers Canova größere Ehre erweisen, als wenn wir zeigen, wie er, fo Biel an ihm, Die feinem Baterland angethane Schmach rachte, wie er bem Raifer bas Geständniß entlockte, bag er felbst Italiener fep, also nicht die Leiden erschweren fonte, tie den Zustand Italiens, ber heimath der Vorfahren des Herrschers, troß seines Ruhms und seines soniglichen Sinus für gemeinnützige Verschwendung, wahrhaft trostlos machten. Den 12 Oftober 1810 wurde Canova burch ben Marschall Duroc dem Raiser vorgestellt. Napoleon war im ersten Feuer ber Anhänglichkeit an die Erzherzogin Marie Louise, die er im April geheirathet hatte und bie fich in guter Hoffnung befand. Er faß mit der Raiserin am Frühstuck. Rach ben ersten Respektsbezeugungen bankte Canova bem Raiser, baß er ihn habe nach Paris kommen lassen, um mit ihm über die schönen Künste ju verhandeln. Er erklärte fich bereit, Seiner Majestät Befehle entgegen du nehmen, bamit er bann nach Rom zurück und wieder an feine Arbeiten geben konnte. "Aber," sagte ber Raiser, "Paris ist die Hauptstadt. Sie sollten hier bleiben und würden wohl daran thun." "Sire, Sie sind Herr über mein Leben. Allein wenn es bem Raifer gefällt, baß es seinem Dienft ju eigen sen, so muß er mir bie Rückkehr nach Rom erlauben, wann ich die Arbeiten vollbracht haben werbe, wegen beren ich gefommen bin. hat mir gesagt, ich solle bas Bild ber Raiserin machen — ich werbe fle in

der Gestalt ber Concordia barstellen." Der Kalfer lächelte wohlwollent. Er fuhr fort : "hier ift ber Mittelpunkt. hier find alle antiken Deifin Es fehlt Richts als der farnesische Herfulcs, aber wir werden ihn auch haben." "Laffen Gure Majeftat wenigstens Etwas Italien," verfegte Canova. "Diese alten Denkmaler bilben eine Sammlung und ein Banget mit unzähligen andern, die sich nicht wegführen lassen, weder von Rom noch Reapel." "Stalien fann feine Berlufte burch Rachsuchungen erfegen. 3ch will gleich in Rom Rachsuchungen veranstalten. Sagen Sie mir, bat ber Pabst bafür viel Gelb ausgegeben?" Conova erwiederte, der Pabst fen nicht fehr reich; inden fen es ihm boch bei unendlicher Liebe für die Rinfte und burch weise Ginficht gelungen, ein neues Museum zu bilben. "Gagen Sie mir, hat die Familie Borghese große Summen auf Nachsuchungen om wendet ?" "Es war nur eine mäßige Summe. Der Fürst unternahm in Nachsuchungen hälftig mit Unberen, benen er bei ber Abrechnung ihm Untheil abfaufte." Canova fuchte zu beweisen, bag bas romifche Bolf ani bie in ben Gingeweiden bes Grunds und Botens ber emigen Stadt int beckten Monumente ein Recht habe — baß fie ein mit biefem Boden innigil verbundener Befit fegen, ben weber bie vornehmen Familien noch ber Couveran felbit veraußern fonnten - bag bas Erbtheil bes Sigis ber Altvorbern bes königlichen Bolfes nimmermehr bemfelben entfrembt werben burfe. "Wiffen Sie," fagte napoleon, "baß ich 14 Millionen begahlt habe für bie Statuen Borgheje? Wie Viel verwendet ber Pabil für bie Känste? Berwendet er 100,000 romische Thaler?" "Go Biel nicht tenn er ist zu wenig reich." "Also auch mit Wenig kann man große Re fultate erzielen?" "Gewiß. Sire." Die Rebe kam auf die kolossale Statu des Raisers und Napoleon bedauerte, daß sie nacht sen. "Gire, Gott seihl hatte nichts Schones ichaffen fonnen, wenn er hatte Gure Majeftat is enger Rleidung und frangofischen Stiefeln barftellen wollen. afte fcbonen Ranfte, haben unfere erhabene Sprache. Die Sprache bes Bift hauers ist bas Nackte, zuweilen mit einer unserer Kunft eigenthumliches "Aber warum machten Sie bie foloffale Reiterffatue nicht auch Draverie." nactt?" "Diese muß das helbenkoftum haben: sie, darf nicht nacht sem weil sie Eure Majestät zu Pferd barftellt als Führer bes ganzen hert So haben es die Alten gehalten und bie Reuen. Ihre alten Konige vos Frankreich, Gire. und zu Wien Ihr Joseph II, Dabame, find auch 3 Pferd abgebildet." Bei Diefer Erwähnung ber Konige von Franfreich, ale beren Rachfolger fich Rapoleon in Diesem Augenblick fühlte, und Josephell, bes Großoheims ber Raiferin, fah man ben Raifer wieder lächeln. "Git haben bie Statue bes Generals Defair in Bronze gesehen — fie fdein mir schlecht gemacht mit Diesem laderlichen Gartel." Canova wollte bit Grande bes französischen Kanstlers erklären. Der Kaiser ließ ihn nicht ausreben, er fezte lebhaft hingu: "Werben Gie meine Statue in Bebene große gießen ?" "Sire, sie ift schon gegoffen." Rapoleon machte ein 36 den ber Zufriedenheit. "Ich werde nach Rom reifen," fagte er. "Diefes Land verdient, von Guer Majestät gesehen zu werden. Ihre Ginbildungs fraft wird sich erwärmen am Anblick bes Kapitols, des Forums Trajans, ber heiligen Straße, der Säulen, der Bogen, der Wasserseitungen, bet Ringmauern, dieser historischen Hügel, all dieser romischen herrlichkeiten der appischen Straffe, bie bis nach Brindist geht und gang beset ift mit





Digitized by Google...

rabmälern, der andern konsularischen Straßen, Pompejl's . . . " \*). "Ift as ein Wunder? Die Römer waren die Herren ber Welt." "Uch! Das nicht allein die Wirkung der Macht — Das war die Wirkung des alienischen Beistes und unserer Liebe für bie großen Dinge. Schauen ie nur, Sirc, Was die Florentiner mit ihrem fo kleinen Staat leisteten der Was die Benetlaner allein in ihren Lagunen bauten? Die Florenner konnten mit einem Zusatsou vom Pfund, umgelegt auf bas Wollen. werbe, ihren bewunderungswardigen Dom bauen. Dieser Buschuß reichte Bestreitung aller Rosten eines Rirchenbaues, ben vielleicht feine der sigen Mächte unternehmen könnte. Sie ließen die Thore ber Tauffapelle t. Johanns um ben Preis von 40,000 Zechinen burch Ghiberti aus. hren — heute würden sie einige Millionen Franken kosten. Bemerken were Majestät wie fleißig die Florentiner waren. Gibt es irgendwo eine usgedehntere Anpflanzung als die von Vallombrosa 🕬? Und dabei paren sie großmuthig. Und die Venetianer — welch edeln Gebrauch machen sie von den Schähen, die ihnen der levantische Handel \*\*) brachte?"
ianova verabschiedete sich hierauf auf einige Tage von dem Kaiser: es unte ihm nicht entgehen, er hatte einen lebhaften Eindruck gemacht auf en herrscher Staliens.

Um 15 Ottober begann ber Künstler, bie Züge Marien-Louisens zu nodelliren. Der Kaiser und seine Gemahlin waren wieder allein. "Sagen Sie mir, Herr Canova," hob er an, "wie ist bie Luft in Rom? uch schon schlecht und ungesund in alten Zeiten?" "Sie mar so, glaube d, nach ber Geschichte. Die Alten trafen Vorsichtsmaßregeln mit biesen Balbern, die sie heilig nannten, und bann bebeckte eine unernießliche Beölkerung die ganze Stadt und ihre Umgebung. Ich erinnere mich, in acitus gelesen zu haben, daß bei ber Ankunft ber Truppen bes Vitellius Biele frank wurden, weil sie unter freiem himmel auf bem Batican gehlafen hatten." Der Kaiser klingelte: man mußte ben Tacitus bringen. lber ber zu flüchtige Raifer und ber mit einer andern Arbeit zu fehr eschäftigte Künstler suchten vergeblich. [Canova fand die Stelle nachher ei ruhigerer Stimmung zu Haus und schickte sie bem Kaiser fi]. Canova der ein sehr unterrichteter und sehr freimuthiger Mann, ber nicht falsch itirt haben konnte. Es war von einer Armee die Rebe gewesen: da war er Kaiser auf seinem Feld und zeigte seine gründliche Erfahrung: "In

Bei Bardeffus (tableau du commerce antérieurement à la déconverte de 'Amerique) findet man

intereffante aussuhrtiche Nachrichten über den venetianischen Handel.

Die Stelle heißt: Ne salutis guldem cura; infamibus Vaticani locis magna pars tetendit. unde erebras in volgus mortes. Histor. 11, 93.

<sup>9</sup> S. Blatt 89. Ansicht eines der Eingänge von Hompeji, des sogenannten Begs der Gräber-Die Entdedung dieser interessanten Stadt verdankt man dem Jusall. Einige Landleute stießen beim Graben in einem Weinberg, in der Rähe des Flusses Sarno, auf einen kleinen Priap und ihnen Dreisus. Im Jahr 1750 ließ der König Karl von Bourbon ordentliche Radzsorschungen anz stellen und die Stadt Bompeji wurde wieder gesunden. Seit dem Jahr 79 lag sie unter einem vulkanischen Aschenzegen begraden. Der Besun hatte in der Folge noch verschliebene Ausbrücke: im Jahr 203 unter Jeptinus Severus, im Jahr 472 unter Olybrius, im Jahr 512 unter Iheodorich, im Jahr 203 unter dem Bahk Johann VII, im Jahr 995 unter Johann XVI, im Jahr 1651 unter lieban VIII. Bor diesem Ausbrüch war der Trichter des Bulkans mit Bärmen und Frün bewachsen. Aus dem Boden war eine Fläche und eine Art Waidegrund. Im Jahr 1749 sing man wieder au, in dem Rrater hinabzusteigen. Der Ausbrüch von 1751 währte drei Monatestiedem waren noch Biele, die mehr oder wenigen. Der Ausbrüch von 1751 währte brei Monatestiedem waren noch Biele, die mehr oder wenigenen der Stadt Bompeji mit Geschick und Sorgsalt aus dem Schut herausgeschasst und man kennt jest ihre Größe.

Biatt 90. Ballombrosa wurden von Ariosk, Milton und Lamartine besungen. In dieser Abtei, siner Stistung St. Sunalberts nach der ursprünglichen Regel St. Benedikts, sieht man eines der Better das mittelländische und das adriatische Meer.

Better das mittelländische und das adriatische Meer.

Beiter das mittelländische und das adriatische Meer.

Erwartung der Autorität bes Tacitus ist burch die Krankheit der Soldann noch Richts bewiesen. Truppen, die man schnell von einem Klima in bat andere versezt, werden im ersten Jahr krank, erholen sich aber im folgenden Jahr." "Rom hat übrigens," entgegnete Canova, "andere Schmerzen. Diese hauptstadt ift seit ber Entfernung des Pabits verodet. Ohne Ihre Macht, Gire, fann bas Land nicht bestehen. Es hat seinen Fürsten ver loren, vierzig Kardinale, die fremben Minister, mehr als 200 Pralaten, eine Menge Geistliche. Das Gras wächst in den Straßen. Ihr Rubm erlaubt mir, frei zu sprechen: ich flehe, helfen Sie in diesem Unglud. Das Gold strömte nach Rom, jezt ist es damit vorbei." "Dieses Gold wollte in der lezten Zeit nicht viel heißen. Pflanzet Baumwolle. Das wird mehr Bortheil bringen." "Fast keinen, Ihr Bruder Lucian hat es versucht. Alles fehlt in Rom, wenn Ihr Schutz fehlt." Napoleon sab ben Künstler freundlich an: er fügte hinzu: "Wir werden Rom zur haupb ftabt Itgliens machen und Reapel mit verbinden. Bas fagen Sie baju! Sind Sie zufrieden?" "Die Künste konnten den Wohlstand zurücksühren. Aber mit Ausnahme ber von Gurer Majestät und ber kaiferlichen Familie angeordneten Arbeiten macht Niemand Bestellungen. Der religiöse Geist, ber bie Runfte begunftigt, wird immer schwächer. Bei ben Egyptiern, ben Griechen und Römern hat die Religion allein die Künfte erhalten. Die unermeglichen Summen, die das Parthenon, die Statuen bes olympischen Jupiters uub ber Minerva zu Athen gefostet — Die eigenen Bilber, welche Die Sieger bei ben Kampffpiclen ben Göttern weihten — ich nehme nicht einmal bie Bilber ber Buhlerinnen aus - all Dieg verbanfte man ter Religion. Die Römer haben es nicht anders gehalten. Ihre Werke tragen ben Stempel ber Religion, welcher sie ehrwürdiger und herrlicher macht. Diefer heilsame Ginfluß der Religion hat die Runfte zum Theil von ben Vermuftungen ber Barbaren gerettet. Soft ich die St. Marfus. kirche zu Benedig, den Dom zu Pifa, ben Dom zu Orvieto, den Campo fanto zu Difa, fo viele mit ben toftbarften Marmorwerten gefüllten Bunter nennen? Alle Religionen find Wohlthaterinnen ber Runfte, aber ihre befondere und prächtigste Beschützerin ift unsere mahre romisch-fatholische Rirche. Die Protestanten, Sire, begnügen sich mit einer einfachen Rapelle und einem Rreuz und geben feine Gelegenheit zu Verfertigung ichoner Kunftgegen ftande. Die Gebaube, die fie befigen, find gemacht worden durch die andern." Der Kaiser, gegen Marie Louise gewandt, fiel ihm ins Wort: "Er hat Recht, die Protestanten haben nichts Schones."

Der muthige Benetianer, ber in biesem Augenblick als Anwalt ber Interessen ber Halbinsel vor bem italienischen Jupiter auftrat, hatte einen edeln, großmüthigen Zweck. Seine Worte waren nicht dem Ungefähr ent nommen. Er wünschte, die Unterhaltung möchte auf die traurige Lage fallen, in welcher Pabst Pius VII, sein Wohlthäter — man kann sagen — sein Freund, sich befand. Ein andermal sing Canova, während er seine ganze Ausmerksamkeit auf die Raiserin und die sansten und zarten Linica ihrer Gestalt zu richten schien, plöslich von dem heiligen Bater an. Die ersten Bemerkungen, die ihm entsuhren, waren so stark, daß er sast aber sich selbst erschrack. Doch Napoleons Brauen hatten keinen Sturm verstündet. Er hörte achtsam die Borwürse, die, obwohl energisch und mit dem Austruck einer bestimmten Absicht, in einem so feinen, respektvollen Ton vorgebracht waren, in welchem so Etwas von dem Zauber des vente



anischen Mignard lag, in einer Sprache, in ber bas eigenthamliche Wort cht immer bas Biel erreicht, ohne bag gleichwohl ber Gebante an Rraft, unwiderstehlicher Scharfe verliert. Die Ralferin fah Canova an mit einem Mid, halb ber Ueberraschung, halb bes verhaltenen Bergnugens. ühner gemacht, fuhr er in einem Erguß fort. Er überredete fich, daß ie Geele des Kaisers nicht tyrannisch senn musse und daß ihm bloß öchmeichler die Wahrheit verbärgen. Wieder nach einer dieser Bewegungen es Kunftlers, der feinen Gebanfen zu haben schien als für bas Studium ines Modells (Canova hat mit felbst biese unschuldige Bosheit gestanden), riff er ben Faden wieder auf: "Aber warum verjöhnt sich nicht Eure Pajeftat auf irgend eine Urt mit bem Pabft?" "Beil bie Priefter überall ifehlen wollen und Alleinherren senn wie Gregor VII." "Mich bunkt, ire, baß man Dieg jezt nicht zu fürchten hat, ba Gure Majestät Meister on gang Fralien ift." "Die Pabste haben die italienische Ration immer the niedergehalten, sogar wenn sie wegen ber Faktionen ber Colonna und der Orfini nicht einmal in Rom Herren waren." "Gewiß hatten bie Dabfte, wenn sie die Ruhnheit Eurer Majestät besessen hatten, schone Geegenheiten gehabt, sich gang Italiens zu bemächtigen." "Dieg braucht van, mein Berr," fagte napoleon, indem er seinen Degen berührte, "Dieß raucht man. Inbeg - Gie haben Recht. Wir haben geschen, bei fangerem Leben Allexanders VI hatte Borgia, Herzog von Balentinois, feinen ibeln Anfang gemacht. Auch Julius II und Leo X legten gute Proben 16. Allein in ber Regel mählte man alte Kartinale zu Pabsten, und wenn Einer tiefer Pabste unternehmend war, so liebte ber Andere die Ruhe. Man braucht ben Degen." "Richt den Degen allein, sondern auch den fituus \*). Machiavell selbst, in seinen Discorsi, magt es nicht, zu entheiben, Was mehr zur Bergrößerung Roms beigetragen — ber Degen es Romulus ober ber Lituus des Numa. So Viel ist wahr, Sire, biese eiten Mittel muffen vereinigt feyn. haben sich die Pabste auch nicht urch Waffenthaten hervorgethan — Was bei ihrem geiftlichen Charafter icht anders fenn burfte - fo haben fie uns fo fcone Dinge gemacht, bag ie allgemeine Bewunderung erregen muffen. Gie haben uns bie Brucke on Civita Castellana gemacht, Die einige Berwandtschaft mit ber über ben Bard hat und die noch schöner ist als die Romerbrücke bei Jorea, bieser Stadt Piemonts, Ihrem ersten Hauptquartier vor Marengo. (Ein Kopf. ikken bes Kaisers bankte Canova.) Ja, Italien hat teine mahren Römermiden als tie von Rimini, bie von Rona, ich glaube an ber Strafe von Bablo, und endlich die, welche man zu Jorea 30) sieht." herr Canova, biefe Romer waren ein großes Bolf." "Sie waren groß bis zum zweiten Punischen Krieg." "Cafar, Cafar, Der war ein großer Mann." "Richt Gafar allein, Sire, sondern noch einige Andere, wie Titus, Trajan, Mark "Nein, mein herr, bie Romer waren immer groß bis auf Konfantin. Die Pabste thaten übel daran, daß sie stets die Zwietracht in Italien unterhielten und immer die Ersten waren, die die Franzosen ober bie Deutschen herbeiriefen. Die Pabste waren nicht im Stand, selbst Gol= taten zu senn — barum haben sie Alles verloren." "Run, Gire, nachbem Ele ju Dieser Größe burch ben Degen getommen find, fo erlauben Sie jest

Der gefrummte Augureftab.

6. Blatt 91. Die Ansicht ift aus Roscoe's Reife in Italien.

nicht, daß es noch schlimmer mit uns wird. Ich sage Ihnen, menn Cie Nom nicht halten, so wird es, Was es war, als die Pabste in Avianoa Trop ber ungeheuren Menge seiner Bafferleitungen und Brunnes hatte man fein Baffer. Die Bafferleitungen gerriffen. Man mußte ben gelben Tiberichlamm trinfen. Die Stadt mar eine Bufte." Der Raifer schien überrascht von dieser Thatsache, er sagte mit Rachdruck: "Aber man ift mir überall im Weg. Wie! Ich bin herr von Frankreich, von gang Italien und von brei großen Theilen Deutschlands, ich bin der Nachselger Karle bes Großen: wenn die heutigen Pabite waren wie die einstigen, fo ware Alles im Reinen. Ihr Benetianer, Ihr felbft, habt Guch mit ben Pabften abgeworfen." "Richt auf ben Grad wie Gure Majestat. Sie find fo groß, Gie fonnten wohl bem Pabft ben angemeffenen Ort gurudgeben, wo er unabhängig leben und frei sein Amt verwalten konnte." "Aber in Italien ift ber Pabft gang Deutscher." Rapoleon fab bie Raiferin an. Diefe fil ein: "Ich fann versichern, als ich in Deutschland war, fagte man, ber Pabit sen gang Franzose." "Er hat weber die Englander noch die Schweden aus feinen Staaten fortjagen wollen — begwegen haben Wir fein Scepter ger= brochen." Canova brang auf eine Unnaberung, er fchloß: "Machen Gie, baß man Sie lieber anbetet als fürchtet." "Wir wollen nichts Underes," werfezte ber Raifer, brach aber bie Unterhaltung ichnell ab.

Eines Tages stellte Canova die klägliche Lage der Benctianer vor und übergab eine Bittschrift. "Ift sie kurz?" fragte Napoleon. Als er sah, daß sie nur wenige Zeilen enthielt, so las er sie und steckte sie in die Tasche

mit bem Berfprechen, barauf Ruckficht zu nehmen.

Die Arbeit schritt langsam vor, weil ihr ber Künstler all bie Bollen bung geben wollte, bie man wünschen fonnte. Daher neue Gespräche. Canova befam Unlag, fich breift über bie alte Berfassung von Beuedig ju Er erflärte bie Form und ben Beift diefer Staatsgewalt. leon horte mit Aufmerffamfeit und Intereffe gu, befonbers fo oft er bas Wort Aristofratie aussprach. "Nach ber Erscheinung ber Werte Mas chiavelle," fagte Canova, "hatte ich nicht geglaubt, bag Benebig fallen Diefer große Staatsmann fagte: "Mir scheint, Die Benetianer perstehen ihre Sache: sie haben St. Mark mit bem Degen gemalt. Das Buch ift nicht genug."" Aber aus Furcht, ein Cafar mochte unter ihnen erstehen, haben biefe mißtrauischen Aristofraten feinen großen Nationalfelde herrn auf bem festen Land haben wollen. Satten fie einen gehabt, nur mit ber Avrsicht, ihm ben Oberbefehl nicht zu fehr zu verlängern, so hatten fie mit michr Erfolg ben Kriegeschauplat behauptet." "Da haben Sie Recht," verfezte Rapoleon mit ernftem Ton. "Die Berlangerung bes Oberbefehls ift fehr gifahrlich. Ich fagte ben Mitgliedern bes Direktoriums, wenn fie immer Rrieg fuhrten, fo wurde ein General tommen, ber am Enbe felbit ihr Gebieter würde.

Dicse Gespräche voll Wärme, Muth, reich an Geständnissen, politischen Klagen, Gegenklagen und Offenbarungen mußten zulezt die verschiedenen Interessen Italiens umfassen, und nach und nach kam Napoleon so ins Erzählen hinein, daß er die Hauptbegebenheiten der Epoche unbefangen durchlief. Der Patrizier von Ajaccio war gewissermaßen für sich allein ein ganzes Italien. Er liebte Italien leidenschaftlich und war selbst stolz auf seine edle italienische Abkunft. Napoleon fragte nach Alsieri und der Künster konnte Florenz einen wichtigen Dienst leisten. "Wo ist Alsieri's Grab?"



111 /1-

Bire, in ber Beiligen- Rreug-Rirche neben ben Denkmalern Michel-Ungelo's D Macchiavells." "Wer hat es bezahlt?" "Die Gräfin von Albann?" Ber hat bas Monument Macchiavells bezahlt?" "Ich glaube eine Ge-Uschaft Subscribenten." "Und Galilei's?" "Seine Berwandten, wenn ich dt irre. Gi, biefe bewunderungemurdige Beilige-Rreuz-Rirche ift gegen. artig in schlechtem Buftand. Es regnet hinein und auf allen Seiten forrt fie Ausbefferung. Es mare ruhmvoll für Gure Majeftat, Die iconen conumente zu erhalten, und wenn die Regierung bie Ginkunfte genommen t, fo ift es billig, baß fie fur bie Gebaube forgt. Auch ber fcone Dom Florenz ift im Berfall, Gire, weil fein Geld zu Unterhaltungsfosten Aus Anlag biefer Meisterwerfe beschwöre ich Gure Majegewiesen ift. t, nicht zu erlauben, baß fo viele Runftgegenftande, die wir befigen, an ! Juden verkauft werden." "Wie, verkauft? Wir laffen Alles hieher ingen." "Ud nein, laffen Sie fie in Floreng, mo fie an ben Fresten, e man nicht foreichaffen fann, eine geschickte Begleitung haben. Ermachgen Sie, Sire, den Prasidenten der Akademie zu Florenz, daß er sich der resten und der Gemälde annimmt." "Ich will es gerne thun." "Das ird Eurer Majestät um so mehr zur Ehre gereichen, als man mir verhert, Sie seinen von einer coeln florentinischen Familie." Die Kaiserln Rapoleon: "Wie, Sie sind kein Korse?" "Ja, aber von florentinischem riprung." "Der Prafident ber florentinischen Afademie, Genator Aleffandri," ihr Canova fort, "ist aus einem der vornehmsten Häuser des Landes, eine r Damen Dieser Familie ift mit einem Bonaparte vermählt gewesen. nd Sie ein Italiener und wir sind darauf ftolz." "Unerbings bin ich iner," erwiederte Navoleon.

Die Unterhaltung verfiel auf die Improvisatoren. Die beiden precer waren in ihrem Lob einverstanden. Napoleon kam an die "Ihr habt schlechte Maler in Italien, wir haben beffere in ankreich." "Ich habe," entgegnete Canova, "seit einiger Zeit feine Werke ingöfischer Runftler gefehen, aber wir besiten in Italien gefchickte Man-:: 311 Rom Camuncini, Landi; zu Florenz Benvenuti; zu Mailand piani und Boffi." "Die Franzosen haben zu wenig Kolorit. bnen sie aber besser als Ihr." Canova vertheidigte die Italiener. aler arbeiten besser in Fresko, aber nicht auf Leinwand. Saben Sie bie ule von Bronze gesehen ?" "Gie ift schon." "Diese Abler in ben Winkeln allen mir nicht." "Doch hat auch bie Trajansfäule, ber die Parifer haebildet ist, ähnliche Zierarten." "Dieser Bogen, den man im Gehölz n Boulogne baut, wird schön werben." "Sehr schön. Go viel Arbeiten ichen Gurer Majestät Ehre. Ihre Straffen zubem find vorzüglicher als ber Römer." . "Im nächsten Jahr wird die Strandstraße (la route de corniche) fertig werden: tann fann man von Paris nach Genug ohne Gine andere Strafe will ich von Parma nach bem Golf von ezzia führen laffen, wo ich einen unermeglichen hafen bilben werbe \*). nn werbe ich eine Linie ben Meeresspiegel bestreichenber Batterien haben, pon bort bis zu ben Batterien geht, welche Pommereul bei Castellaer 20) erbaut hat." "Diese Plane find Gurer Majestät würdig.

Es war für Frantreich ein Glad, daß Rapoleon diefen Plan nicht ausführte. Toulon mare ju

Grunde gerichtet gewesen. S. Blatt 92. Diese Stadt, der Lustort der Neapolitaner, wo eine Menge Freinde die warme Jahreszeit zubringen, ift nicht weit von Stadio, welches Balern das dritte Opser des Besuve neuut. Der Balast des Louigs in Castellamar heißt: Qui si fang, hier geneet man.

muß aber auch auf die Erhaltung ber alten Monumente Bebacht nehmen.

"Sie haben Recht."

Am 5 November sollte die Büste enthallt werden. Da sagte Napoless "Jezt noch nicht. Ich muß frühstücken. Ich bin mude. Ich habe tig ganze Nacht hindurch bis zu diesem Augenblick diktirt." "Bie können Em Majestät so viele mühsamen Geschäfte nur aushalten?" "Ich, mein hun habe 60 Millionen Unterthanen, 8 bis 900,000 Soldaten, 100,000 Piete, die Römer hatten selbst nie so viel Streitkräfte. Ich habe 40 Schücken geliesert. In der Schlacht von Wagram habe ich 100,000 Kanonculdisse gethan und diese Dame, sügte er hinzu, indem er sich gegen die Kaistin wandte, "die damals Erzherzogin von Oesterreich war, wollte meinen Ich." "Das ist ganz wahr," erwiederte Marie Louise. "Danken wir dem himme siel Ganova ein, "die Sachen stehen jezt anders." Un diesem Im wurde die Büste nicht enthültt. Als sie Napoleon einige Zeit nachber ih gab er der Idee, die Vildsäuse der Kaiserin unter der Figur der Concord darzustellen, von Neuem und in sehr gnädigen Ausdrücken seinen Beisall-

Rann aber gegenüber folden Erfolgen, einer fo furchtbaren Gemalt einem fo thatigen Beifte, einer fo unternehmendne Rububeit, gleichjam über natürlichen Talenten und einem fo folgen Gelbstbewußtfenn Die Gintracht bestehen - nicht zwischen bem fecten Gieger und bem entmuthigten Befite ten, sondern selbst zwischen bem Gibam und bem Schwiegervater? 3mi Infeln in ber Rabe Frankreiche, nur gleichfam bas europaifche Abfleis quartier einer Riesenmacht, beren Urme ben Erdball umfpannen und über alle Verbindungen ber Meere herrscht — biese zwei Inseln wolls ben allgemeinen Frieden von Napoleon nicht empfangen. Bezwungen, bet Hauptgebieter bes Festlandes von Europa die Staaten zu überlaffen, bi er leicht verschlingen fonnte, regten fie bie feinem Scepter entfernteret Königreiche zur Unabhängigkeit auf. Wenn er fo feine Sulfequellen auf gählte und dabei von 400 Millionen in ben Gewölben ber Tuilerien sprach fo ließ bas natürliche Vertrauen, welches er in fo reiche Schäfe von Gol und ergebenen Menschen zu fegen schien, einen Blick thun in bie Entwirf grenzenlosen Stolzes in diesem sonft so richtig benkenden und besonnent Beift. "Rußland muß besiegt werden," sagte er eines Male, "und ibn Rußland ziehen wir zur Eroberung bes Friedens nach Indien." Alle nach glücklichen Schlachten, nach nicht weniger wundervollen Siegen, all feine ersten maren, geschah es, bag unter hinhaltungen, bie er nicht mabt nehmen wollte, die Jahreszeit herbeikam, die die Elemente manchmal mi Wuth entfesselt. Umsonst sezte bas glanzenbste heer ben hochherzigsto Bur Seite ber Ftanzosen sah man Tausende von Reaps Muth entgegen. litanern, Romern, Benetianern, Mailanbern, Genuesern, Piemontesern, All mit edler, feuriger Entschlossenheit fampfen. Man bemerkte felbit, bag ihn Gesundheit weniger zu leiben schien als bie nördlicherer Bolfer und bil bas italienische heer eine Burbe, Resignation und Munterfeit behauptets welche aufrichtige Anerkennung verdient, um so mehr als die Manner, in es bilbeten, taum ben Bergnügungen ber Liebe, ben Gewohnheiten bei Theaters entriffen, nicht wie die Beteranen ber frangofischen Brigaten, mi Schmerz, Entbehrungen, Rrantheiten und Gefahren vertraut waren.

Schweigend harrte Italien der Entscheidung tes Kampses, des seins gefällten Ausspruchs über sein Schicksal. Es weigerte sich keines Opserk. Aber Ales beruhte bei Italien auf dem Leben, tem Gestirn Eines Mannet.





ieser Mann war unermeglich überhäuft mit den Gunstbezeugungen bes luds und bes Ruhms. Berfehlter Chrgeiz, verachtete alte Rechte, trogene hoffnungen, beleibigte religiose Gefühle, diese ewigen und unfehliren Helfer jeder Revolution, die ungenügsame Neuerungslust, die am Taa ich bem Erfolg einer Partei fich wieber verschwört und bie nie Raft noch uhe hat — bie burch so viele Wechsel aufgeregten Gemuther waren bereit, uben zu ziehen von bem Umschwung ber Dinge. Die halbinsel empfing e Grifteng nur von bem Ronig von Stalien. Er ichien zu ihr gefagt haben: "Mit mir soll Alles leben, so lange ich es erlauben werde -1e mich font Alles fterben." Wirklich trafen neue Unfälle - fie murben eber gut gemacht burch bas Benie, bas noch voll Rraft über feinem ert machte. Die Unfalle wiederholen fich : bie voraussichtlichen Abfalle machen feine Bataillonc. Sat man eine lebenbige Rationalitat unter 18 Joch genöthigt, so barf man sich nicht wundern, wenn biese Nationalität ei ganstiger Gelegenheit zu ihrem Ursprung, zu ihren Reigungen, ihren intereffen zurudkehrt. Ganz Deutschland geht verloren, schon wird ein heil von Frankreich überzogen. Der Statthalter bes Kaifers, ben er zum ouveran des Königreichs Neapel ernannt hatte — bieses Königreichs, is er vergessen, seinem ersten Plan gemäß, wieder mit bem Reich zu verinigen, wird der Verbandete seiner Feinde. Alle Hafen Italiens sind ofirt. Bei Uncona \*) bereitet sich eine Landung vor. Indessen hielt 10th ber Pring Vicekonig, Napoleuns Aboptivsohn, bas Königreich im Ramen seines Baters beseit. Er befehligte ein frieggewohntes heer, bas eine Treue bewahrte und seinen Ruhm. Aber in weiterer Ferne hat der Der Kolof ift gefallen mitten im Baf-Sturm gebrüllt mit aller Buth. engetümmel des erbitterten Europa.

Welch ein Schauspiel bot bamals Italien! Sein König war verwiesen uf ein kleines Eiland in der Nachbarschaft der Küste der Halbinsel. Dieser Monarch hatte unbestreitbar einige weise Institutionen geschaffen, welche er gelehrige Charakter des Volks aneignete, die seinem verständigen, scharmen Sinn zusagten — war aber nicht der italienische Geist in vielen Fällen erlezt und verhöhnt worden? Die abgerissenen Theile der früheren Verwaltungen waren geblieden in Erwartung der Wiederkunft der alten Ordung. Mit Ausnahme von Mailand, wo der Pöbel an einem der Minister inen unedlen Meuchelmord verübte, gestaltete sich sast Alles auf ungewaltame Weise so, wie es vorher gewesen. Aus allen Verstecken Europa's amen abgesezte Fürsten hervor oder ihre Erben. Napoleon selbst, wie unterjocht von der Nothwendigkeit oder vielmehr um sich an Murat zu sächen, der in Rom hauste, hatte den Kirchenstaat an den Pabst Pius VII wirdigegeben. Ueberall ging Alles einer Restauration entgegen. Ferdstand IV mußte noch ein Jahr warten, um nach Reapel zu gelangen.

Diefer Bogen, aus weißem Marmor, obgleich dem Ungestum der Winde ausgesezt, hat bis jest widerstanden aus weißem Marmor, obgleich dem Ungestum der Winde ausgesezt, hat bis jest widerstanden aus weißem Marmor, die der gelehrte Abbate Anton Leoni in seiner Geschichte dieser Stadt, einem im Jahr 1832 Karl X zugeeigneten Wert, auseinander sezt. Die erste Ursache ist die Festigkeit der Massen, aus welchen das Monument, ein Meisterwert Apollodors, zusammengesügt ist. Sie sind vereinigt durch bloßes Anschen ohne Kalt und Sand und sehen aus wie ein zu einem Bogen zugehauenes einziges Stud. Die zweite Ursache liegt in der Vorsicht der alten Anconitaner, die in der Rähe des Bogens einen Ihrem erhaut hatten, der ihm Schuß verlich auf der Seite des Meers. Dieser Ihurm wurde zerstot durch den Obristen Johann Baptist Borghese im Jahr 1532.
Beim Abbrechen sand man in den Monumenten das Bein eines Pferdes von Bronze, auf welchem Iraians Statue auf dem Bogen sast. Man sieht diese kostsare Reliquie in dem großen Saal des Gemeindepalasts. Albertini, ein Finwohner der Stadt, bestst einen Finger von der rechten Pand bestätzte des Raisers.

Der Großherzog von Toskana, ber in Burzburg lebte, wechselte bie fo beeisten Ufer bes Main mit ben fast immer blubenden bes Arno. Areado hatte biefen Fürsten herzhaft verlangt, ihm bermagen Unhanglichfeit gezeizt daß es fich ber furchtbarften Gewaltsamkeit bes Kriege aussezte. Defter reich ruckte vor gegen Mailand: schon hatten bie Frangosen Benebig at raumt und bie Defterreicher es befegt. Es follte feine Unabhangigfeit nicht wieber erlangen. Der Bergog von Mofta, langft burch bie Abbantung feines Brubers König von Sardinien, murte einmuthig nach Turin berufen: er burfte sich Genua's gelüsten lassen. England erinnerte sich bes verpfinden Wortes nicht mehr. Parma wurde an Spanien nicht gurudgegeben; man schlug por, bieses Fürstenthum ber Gattin Rapoleons zu verleihen mit Borbchalt des Heimfalls an die thres Erbes beraubte spanische Linic, it inzwischen mit Lucca abgefunden wurde, welches seinerseits nach im Tob ber Raiferin an Toskana heimfallen follte. Lucca war die britte 🎥 publit, bie bem Abichen, welchen biefer politische Ramen einflößte, jak Opfer fiel. Can-Marino 00) burfte feinen Arringo herstellen. In Monace tam ein englischer Sefretar in einer Postfutsche angefahren: er nahm für

ben herzog von Balentinois Befit.

Was wird aber mitten unter biefen plotlichen Bermandlungen aus bem französischen Heer — biesem muthigen, starken, achtungswürdigen heer, bas nicht besiegt war, bas für fich allein ben Krieg von Renem beginnen konnte? Napoleon, ber, um nicht einige Fragmente von Autorität in Chatifion zu verlieren, es wagte, alle Theile Guropa's, die er befat, auf Ginen Burfel zu feben, hatte Dehr verloren als Stalien, benn er mar getrennt von Franfreich. Die Pringen, Bruber bes ichnobe hingerichteten Monarchen, waren wieber erschienen. Die Ration - erfannte fie ihre Stimme als Franzosen ober verstummte se vor ben fremden Bajonetten - machte ihnen bie Gewalt nicht ftreitig. Der Oberbefehlshaber bes italienischen Heers verabschiedete die italienischen Regimenter und schickte bie frangbfifchen Krieger jurud nach Frankreich. Es war nicht ber Rudjug von Pavia unter ben Befehlen bes Berrathers Alençon, nicht bie - wenn man fo fagen will - fiegreiche Flucht Karls VIII - es war gewiffer maßen bie friedliche Ruckfehr ber Pilgrime - es war ein ununterbrochener, unbestrittener Marsch gleich bem ber Soldaten Catinats unter Ludwig XIV, bie nach ihrer Bequemlichkeit aus Italien abzogen, um nach ben Befehlen hires herrn auf einen anbern Punkt gerichtet zu werben. wirft einen icheibenben Blick auf ben Simplonsbogen coo), ber einen ber Eingänge von Maisand ziert. Sie erblickt wieder Jurea: hier waren por 14 Jahren zur Eroberung Italiens an Ginem Tage Die Plane ent worfen worden. Das heer schreitet über ben Cenis, fagt ein Lebemol bem Hofpig, in welchem so viele Soldaten, Die zu ihren Fahnen eilten, wohlwollende Aufnahme gefunden. Gin anderer Theil bes heers verwickelt

<sup>\*)</sup> S. Blatt 94. Blag von Arezzo, der Baterstadt Mäcen's, Betrarc's, Michel-Angelo's. Lestent eigentlich aus Caprese in der Umgebung, sagte zu Basari: "Georg, wenn ich erwas Guns in meinem Geist habe, so kommt es daher daß ich in der reinen Lust Eures Arezzo geboren bin."

3ch werde nie vergessen, daß mir die Ehre zu Theil geworden ist, in das goldene Buch der Patri

pler von Sam Marino eingeschrieben zu werden.

Das Simplonethor soll auf Koston der Stadt in zehn Jahren vollendet werden. Die Statue die Kriedens wird das Bild des Raisers Napoleon erschen. Mehrere von den zehn Bserden werden, sind vollendet und gereichen dem italienischen Reisel zu besonderer Ehre. So Balery. S. Blatt 95.







ch in die Krümmungen bes Simplon ), übersteigt ben Berg gegen ben vont du Gondo zu, tritt in die weite Gallerie, wo die Hand der Menschen itten burch dicke Granitlagen leichte Bahn gebrochen. Auf der Straße tgrüßen die französischen Krieger die Inschrift (ex aere italo), welche beseitst, daß die italienische Großmuth es nicht allein den Fremden überlassen

at, folche Bunbet zu schaffen.

Wir haben diefen glorreichen Marich geehrt. Wir fehren zurud nach talien, wo, Bas man auch fagen mag, auf aften Punkten Feste auf Feste igten. Es war ohne Zweifel unbescheiben, einem so finnigen Bolte neue erwaltungslehren bieten zu wollen. Gab es ein Land, wo man fich in Errichungen nach besten Regierungespstemen mehr geubt hatte? Alle Formen aren versnicht. Wie viele Talente, wie viele tiefen Denker hatten fich it ber Frage beschäftigt, ob bie Gewalt einer Rlaffe ber Besellschaft mehr le einer andern angehören folle; ob mehrere Klassen sich barein theilen tonnten; ob in ber Hand eines Einzigen die Zügel bes Staats nicht mit mehr Festigkeit gehalten murben; ob es nicht ein schwerer Uebelstand fen, tur temporaren. Behorden zu gehorchen, bie aus ber Ferne und aber bas Reer Richtung und Willen empfingen - furz, Bas beffer tauge, eine emofratische, ober burgerliche, ober ariftofratische, ober statthalterschaftliche, ber monarchische Regierung ? Niemand hatte an bie Herrschaft bes nieden Bolfes allein gedacht, benn biese Klasse versteht nicht länger, als einige Tage zu regieren. Die Siener hatten ihr Love Bürgern anvertraut, aber diese Burger waren schnell Aristofraten geworden ohne den Zauber ber Beburt. Daber Spaltungen, welche die monarchische Gewalt zum Stillichweigen zwang. Die Florentiner, alle Berechnungen erschöpfend, wie bei einem Schachfpiel, hatten von dem Ungefähr ihre Magistrate geforbert, indem alle Burger in die Bahlbeutel kamen - fie hatten folche erbeten

vom Ronig Robert, von frangofischen Pringen, von Pabften, von midtle Familien. Der Gonfaloniere Capponi hatte in einer gelfischen Unwandlin Befus Chriftus jum immermahrenben Ronig ber Republit erflaren leffe Doch felbst gur Beit bes Imborfamento blieb auf bem Grund ber Bil beutel immer ein monarchischer Rieberschlag, ber mit ber Befestigung bit Mebici enbigte. Der gute Buffand unter Rienzo's Tribunate hatte Gind von einer Forberativverfassung, abnlich berjenigen, welche gegenwätig if vereinigten Staaten von Nordamerifa regiert. Gine Republif bit i auf Roften ber anbern vergrößert, jebe hatte bie Erfenntniß gewinnen mit ob Ausbehnung neue Starte verleihe. Pifa, Genua's Rebenbuhlenis machtig in ber Levante, mar ben Baffen und bem Golb ber Florien erlegen, benen von ihren Gbenen unter Fiefole beständig bicfe Groben in bie Augen fach: fie hatten mit Ginem Schlag eine gefährliche Richt buhlerin weniger und eine machtige Marine mehr. Man weiß, ma Experimente Genua an fich felbft anstellte. Es ergab fich, emporte wandte fich zurud zum erften Joch, rief einen andern Tyrannen, media ihn, nahm ihn wicber, überließ einer feiner Faktionen bie Silfte M Stadt, genehmigte in Zwischenzeiten bie Gewalt bes Bolfs, ber finn schaften, bemuthigte sich vor einem Doge, verjagte ihn, flatschit in hat man Genua nicht eine Republit von Schlechtet I Bor bem Richterstuhl ber humanität, ber Delluit führung genannt? ber Ehre gab es gewiß schwere Bergehen — aber bei an biefer schlicht Aufführung suchte Genua Freiheit und Gluck, nur fand es ben Deg it Das besonnene Piemont wich, seit es bem Saus Savoyen angehörte, von bem monarchischen Pringip, bem einzigen, bas bier in feiner gu Reinheit befannt murbe. Mailand und Reapel, aus ber herzoglicher königlichen Gewalt übergegangen in bie Gewalt eines fpanischen Farfter, in Ronigs zu rieler, zu entlegener Provinzen, ber fchlecht unterrichtet, ibie vertreten, schlecht bedient war, hatten fich zuweilen zur Wahrung ber 300 interessen erhoben. Was man in Mailand, Was Masanicsto westt ein wohlerworbene Rechte achtender und unter diefer Bedingung felbft ! achteter König mar fein unvernunftiger Gebanke. Was Benedig anlangt, feb man feine Berfuche, feine Martern, feine Bahigfeit, feine Behn, feine Di feine Correttoren, seine berechneten Sinrichtungen, Die Urt, wie es bic 20 heit einiger Berrather benüzte, ober bas Ungluck einiger Generale, the mit eigenen Sanden erwürgte - lediglich gum Beifpiel - fo hat # feinen unruhigen Patriotismus, feine Fehler, feine Unfalle, feine tauf Handlungen römischer Große und seinen Sturz gesehen. Als Benedig Art von Freiheit annahm, Die ihm die Frangofen boten - eine zweiben Freiheit, Die fie nur gaben, um fie wieder gu nehmen - gemahrte es ni daß bie Republit eine Erboberung wurde und aus ber Reihe ber Souveil austrat, um ein Unhangsel eines andern Landes zu fenn: fo mar es,1 Dieses Land Mißgeschicke erfuhr, ohne eigenes Recht, wurde in bie M Es gibt Ve geworfen und behandelt gleich andern erblichen Provingen. tianer, die behaupten, wenn sich die Aristofratie turze Zeit in Benedig ! theibigt hatte, so hatte fie nach bem Sturm ihre Macht wieber befomm und befäße fie noch. Der Geschichtschreiber, der begreifen fann, man Genua zu Grunde ging, versteht bie Katastrophe Benedigs nicht so leid Endlich erinnern wir an bie Anfange ber Unabhängigfeit bes beilig Stuhls, seine Verdienste um Benedig, Reapel — vielleicht um gang Italie

be nicht von der wenig ehrenhaften Flucht nach Avignon: benn man h überzeugen können, daß ber Aufenthalt in der Provence das Resultat unvorhergesehenen Kombination und bes unheilvollen Vergleichs en Guelfen und Gibellinen, ben Anhangern bes Rardinals Gastani en Anhängern Napoleon Orfini's war. Wenn bas filberne Beden igen die Pabste erschreckte und sie bie Pflichten bes pabstlichen Ummanto ien ließ, fo war es ein französischer Pabit, Clemens V, ber ben Fehler und ben Muth verlor, aber glucklicherweise mar es gleichfalls ein r frangofischer Pabft, Urban V, ber ben Fehler gut machte. in Rom störten keine ber Machte Staliens, welche ihre Regierung kommnen wollte. Die Legationen, und besonders Bologna, wußten in starten Steuern, ale sie ber cisalpinischen Republif angehörten. 50 hatte keine Ration mehr als bie italienische bie Regierungskunst . Mußte man biefe Nation lehren, Was ihr taugte? Der Traum einen und absoluten Gewalt mußte verschwinden. Burde er verwirk. fo konnte ein folches Greignis wohl nur eine ganz beutsche ober fran-! herrschaft auf ber halbinsel begrunden. Moge es meinen Landsbie ich liebe, und unfern mackern Debenbuhlern, die ich nicht beleis vill, nicht mißfallen, wenn ich nicht munsche, es mochte Stalien wieder ner Reihe von Vicefonigen beschert werben, ahnlich ben spanischen in ind und Neapel. Die Folge murbe fenn, tag die Kunfte erschlafften, ihliche Wetteifer ber Nachbarschaft erlösche, die Reinheit ber Sprache be, die neuen Worte zuströmten mit ben neuen Gesetzen und die fo Ihte Nationalität boch nicht erreicht würde, wenn man fich auch bent ju nähern schiene.

ich halte still bei ber Epoche von 1815. Alle Staaten, mit Ausnahme i, Genua's und Benedigs, traten wieder, in ihre Stelle und in ihr Die seitherigen Bustanbe haben nichts Endliches — sie lassen fich iner Ordnung anpaffen, wo man fie unter allen Gefichtspunkten und em ganzen Busammenhang ermägen konnte. Der Raifer Franz mar lien geboren: er kannte ben Geift, die Talente, die Bedürfnisse ber Ueberall find die Zeiten hart, barum sind sie es auch zum Theil lien. Hoffen wir, daß ter neue Raifer, ben mir als einen menschenlichen Fürsten kennen, sich Liebe erwerben werbe in Mailand und Uebrigens ist es Thatsache, daß Italien, mit Erlaubniß der ellten Regierungen, mehrere nütliche Ginrichtungen, Die sich von der ischen Besignahme herschreiben, gerne beibehalten hat, auch baß der haftliche und forschende Beift, ber bie halbinsel darakterisirt, nicht Die unter ben Frangosen gebruckte literarische Bewegung e es zum Lob ber gegenwärtigen Fürsten — hat einigen Aufschwung Leiber manbern zu viel Italienische Berbannte burch Guropa. ichte kluger fenn, sie zurückzuberufen. Das Beispiel politischer Berfeit geziemt besonders bem heiligen Stuhl. Manner von guter Geg verdienen keine so grausame Verfolgung wie bas Exil und manche besinnung ist durch Leidenschaft, Ungerechtigkeit und Ungeduld so geporden. Gine schlimme Gesinnung wird erbittert und noch gefährlicher bem Baterland. Bei einem fremben Bolf hat ber Unbefannte wenig er wird zum Wiberstand ermuthigt und oft mehr und mehr nur in tten Richtungen bestärft. Daheim, nach einigen Jahren bes Leibens, Befeben, bie er beffer fennt, unter bem moralifden Swang einer Art

ron Chrgefuhl, burch bie Verpflichtung, die jeder Aft von Gnade und zeihung auflegt, könnte biefer Berbannte auf gemäßigte Unfichten gur geführt werden — mit ber Erfahrung, die er erworben, als er, wie Du fagt, Die Treppe Anderer auf- und abstieg, als er bie Bittet bes fremden Brods gefostet, konnte er auf Die seiner Partei, die noch in Diese herbe Schule burchgemacht, belehrend einwirken. Der zurüdbereit Berbannte wurde nach Allem, mas er in Deutschland, Franfreich und land gesehen, erkennen, daß bei der jetigen Entwicklung der Runft al vornehmlich ber Wissenschaften, bei ben Fortschritten ber allgemeine 31 dung, des Handels und der menschlichen Denkkraft, die schöpferife mächtiger als je ist, langwierige Kriege keineswegs mehr wahrscheinlich daß man sich im Gegentheil, fern von politischen Zwisten und Unording bewunderungswerthe Genüsse verschaffen kann und daß, wo etwas 🚟 geschieht, es frank und frei vor ber Welt geschehen muß. nicht erwiesen, bag es unter einem unermeglichen Saufen, welcher auf Straße läuft, um bie Befete umzusturzen, nur eine fehr fleine Angalt ner Menschen gibt, welche sich ber seltnen Gewinnste einer Revolution bemächtigen und fie eine Zeit lang in ihren Bortheil zu verwenden mit

Dick find die Wechsel, welche Italien bewegt haben seit Konim bis auf unsere Tage. In ben engen Grenzen meiner Arbeit habe id " Ginzelheiten, die man ohne Zweifel erwartete, einige Thatsachen rielle bei Seite gelaffen. Aber ich habe jedem ber 16 Jahrhunderte seine i thamliche Phystognomie zu erhalten mich bemuht. Ich habe Episoten ! gewählt, um fie in möglichfter Ausführlichkeit und mit allen bramatifa Farben zu behandeln. Ueberall war mein Leitstern bie Wahrheit. 34 m nem Bedauern habe ich eine kleine Anzahl Pabfte ftrenger beurtheilen muffe Wenn sich eine Schattirung von Vorliebe für die Italiener in meine zählung eingeschlichen hat, so konnte sie bie Liebe für bas eigene Baterla

nicht verlegen.

Ich foliege mit einer geographischen Bemerfung. Italien liegt i schen 36° 41' und 46° 40' n. Br. und zwischen 3° 17' und 16° 9' Länge: es hat die Form eines Sticfels. Im Norden wird es von bem ab tischen, im Suboften von dem jonischen, im Sudwesten von dem tyrrhenis und bem mittellanbischen Meer bespühlt. Grenzen find gegen Franfri ber Bar, die Alpen, die Rhone, der Genfersee. Andere Alpenfetten icht Der Flächentil es von der Schweiz und dem Kaiserthum Desterreich. beträgt 15,440 Quabratlieues, Die Bevölkerung 19,900,000 Ginwohner. Ruften bieten eine Ausdehnung von 800 Lieues. Hauptfluffe find: tel die Doire, die Sesia, der Ticino, die Adda, der Oglio, die Stura, der I der Tanaro, der Reno, der Tagliamento, die Piave, die Etsch, der Meil der Tronto, ber Arno, der Ombrone, die Tiber, der Garigliano, der Bolts Dieses schone Land ift gegenwärtig eingetheilt in neun monarcische St und eine Republif: Sarbinien, Monaco, Lucca, bas tombarbisch. venetian Königreich, Parma, Tostana, Mobena und Massa, Rirchenstaat, Reapel San. Marino.

Ich habe in meinem Leben viele Franzosen und Fremde gesehen, Italien besucht — Reinen, ber sich nicht mit Luft und Liebe ber Reige

herrlichen Landes erinnert hat



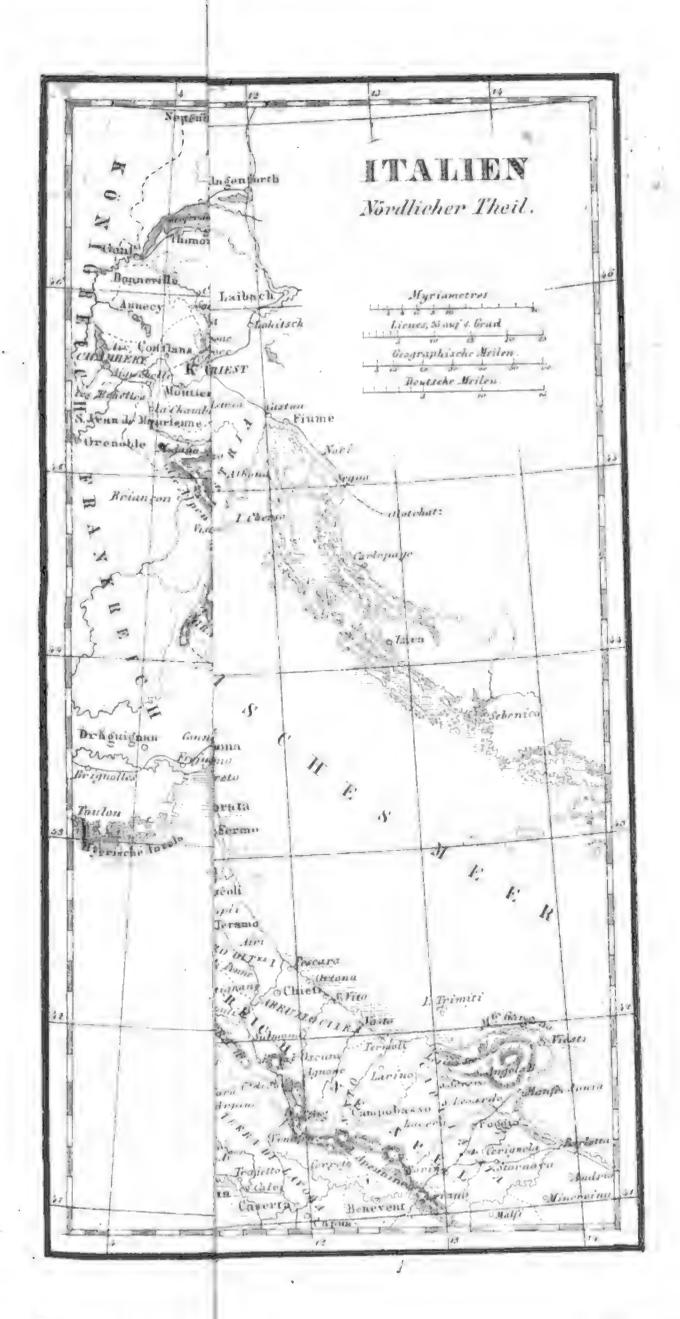

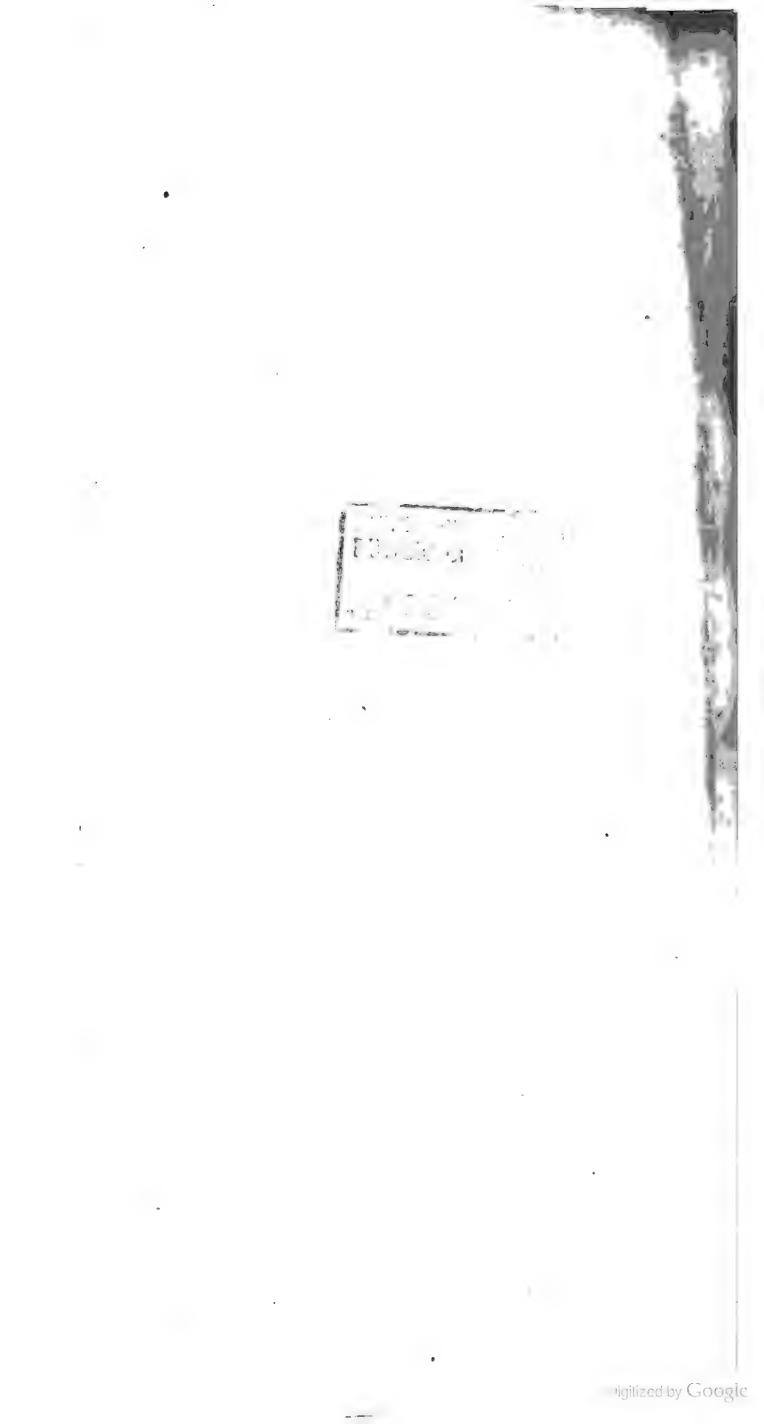



. f. w.

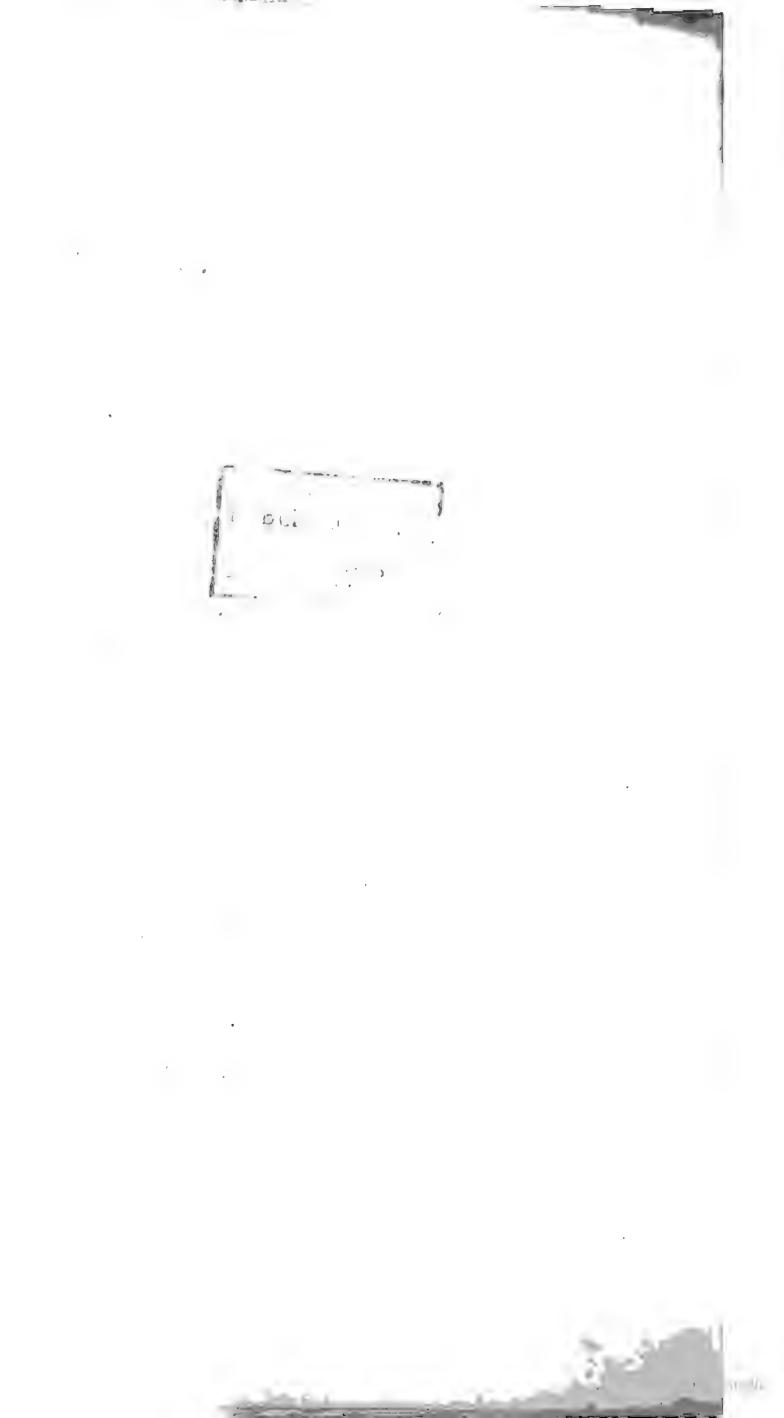

## Welt - Gemälde - Gallerie

ober

Geschichte und Beschreibung

aller

r und Bölker, ihrer Religionen, Sitten, Gebräuche u. f. w.

## SIZILIEN

DOM

de la Salle.

Deutfc

Don

Dr. C. A. Mebolb.

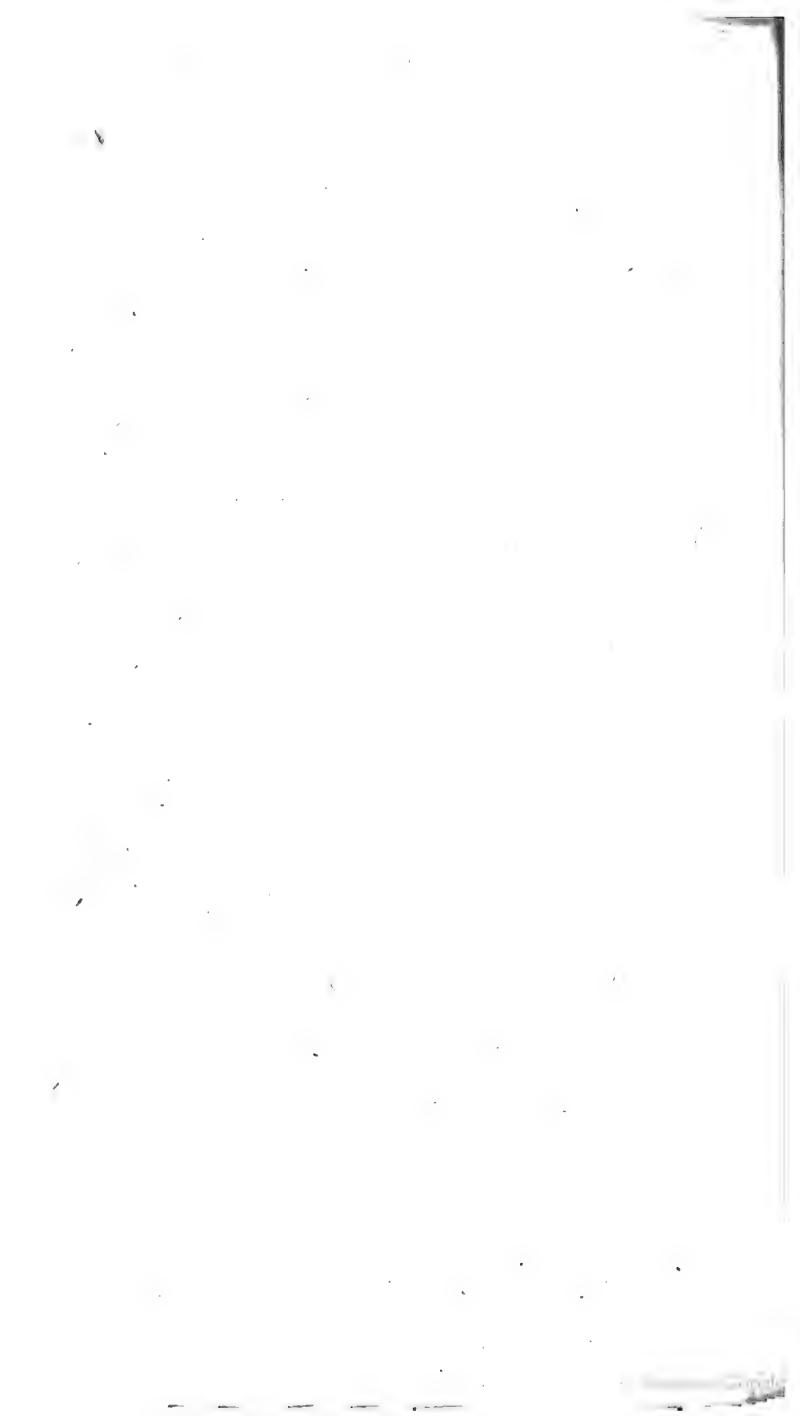

## Sizilien

von

## be la. Salle.

Unter den Juseln des mittelländischen Meers ist in Bezug auf Berühmtheit keine mit Sizilien zu vergleichen. Reine hat sich mit nehr Erinnerungen und poetischen Sagen geschmückt, keine eine glänendere Rolle gespielt, ob im Aufgang der Morgenröthe der Besittung, ob n den edelsten Spochen der alten Geschichte oder der Revolutionen, welche sie Biege der modernen Bölker umgeben haben. Selbst in den auf so viel Schimmer, Geräusch und Ruhm gesolgten Tagen der Dunkelheit und Ruhe nimmt ihr schönes Klima, ihr so reiner Himmel, ihre Fruchtbarkeit, er Zauber ihrer Atmosphäre, die Herrlichkeit ihrer Kninen, Alles bis uf die gewaltigen Katastrophen, womit die Natur sie so oftmats heimsucht, eine lebendige, mächtige Theilnahme für sie in Anspruch, erhebt die Sinbildungskraft des Reisenden, der sie durchwandert, und bietet der Wissinbildungskraft des Reisenden, der sie durchwandert, und bietet der Wissinbildungskraft des Reisenden, der sie durchwandert, und bietet der Wissinbildungskraft des Reisenden, der sie durchwandert, und bietet der Wissinbildungskraft des Reisenden, der sie durchwandert, und bietet der Wissinbildungskraft des Reisenden, der sie durchwandert, und bietet der Wissinbildungskraft des Reisenden, der sie durchwandert, und bietet der Wissinbildungskraft des Reisenden, der sie durchwandert, und bietet der Wissinbildungskraft des Reisenden.

Im Anfang bedecken Mythen und Dichter sie mit einer Wunderwelt on Gottern, Halbgöttern, Nymphen und Herven. Homer, Theofrit, Virgil nd Klaudian ersahen sie zum Schlauplat ihrer großen und lieblichen Gesaälde. Die Titanen brüllen unter ihrem schrecklichen Bulkan. Ihre Lustenallder, ihre Thäler sied bevölkert mit Faunen, Dryaden und Hirten.

Ihre Geschichte beginnt mit der Geschichte Griechenlands. Ihre städte erstehen, wachsen, wetteisern mit Tyrus, Rarthaga, Athen und Lace-amon. Die Künste, die Literatur schmucken sie mit Meisterwerken. Und ils Rom seine Jahrbilcher entrollt, wird Sizilien das Schlachtfeld, auf veldem Karthago mit den Römern um das Scepter der Welt streitet ind endlich ihrem Genius weicht. Unter der Aegide der römischen Macht st die Insel Sizilien der Stapelplatz des Handels und des Ueberstusses. Italien nennt sie seine Nährerin. Ginige Jahrhunderte später erscheint iner der erlauchtesten Apostel Jesu Christi, ihren überraschten Völsern die Religion des Kreuzes zu offenbaren und die Märtyrer benehen sie mit hrem Blut. Lange Zeit entgeht sie den Verwüstungen, welche den Sturz des abendländischen Reichs bezeichnen, und während der Herrschaft der Volsen in Italien erhalten Theodorichs Gesche auch ihr Ordnung und Wohlstand. Rach vergeblichen Anstrengungen sahen die Kaiser von Kou-

- Company

stantinopel sie in die Hand der Sarazenen fallen, welche sie zwei Jahnd berte hindurch verheeren. Einige normännische Ritter, begleitet von ein Handvoll Franzosen, ervbern sie durch eine Reihe fast fabelhafter beite thaten. Die Söhne Tanfreds von Hauteville führen die Feudalverississe ein mit regelmäßigen Formen und ziemlich weise ausgedachten Institutions. Sie verschönern die Städte und hinterlassen zahlreiche Klöster und beim mäler, in denen man Geschmack und Styl der maurischen Architektur intert

Die Geschichte Siziliens unter ben Fürsten bes schwäbischen mich mals bes aragonischen Hauses hangt mit der von Reapel innig zuma trennt sich von ihr von Beit zu Beit, um aufe Reue mit ihr pur In der Epoche ber Kreugguge beherricht Gigiliens & bas mittellandische Meer und übt den größten Ginfluß aus in Endlich verschwinda Kampfe bes Morgenlands mit bem Abenblande. Infel fast gang von bem politischen Schauplag - eine Proving, 1100 von fpanischen ober neapolitanischen Bicefonigen, verfinft fie in Edmil und Entvolferung. Sie lag in ben Tagen ihres Ruhms im Muchan ber civilisirten Welt - wie viele machtige und volfreiche Ctatte, viele reiche, Sandel treibenbe und gebilbete Rationen bedeckten bamali !! Ruften Ufrifa's, Egyptens, Spriens, Rleinaffens, Griechenlands und Ihre Wichtigfeit mußte abnehmen, als burch die lo abriatischen Meers. wiffenheit, Barbarei und wilte Unbefammertheit ber Mufelmannet i Bestade, welche fo lange Zeit, ber Civilisation, ben Runften, bem Genete fleiß geöffnet, ben glanzenben Burtel bes mittellandischen Deeres billen in Ginoden verwandelt murben.

Die Annalen der Insel Sizilien machen einen Theil der Gistlien aller großen Nationen aus, welche auf der Bühne der civilisiten anch einander aufgetreten find. Daher kommt es, daß die Historika selbst Diejenigen, die ihre Spezialgeschichte schreiben wollten, sie bei bei wicklungen von Begebenheiten, von welchen Sizilien nicht mehr der har

ichauplat mar, fast immer aus bem Geficht verloren.

Unsere Aufgabe in den Grenzen dieses Werks, bessen Eintheilung beschichten und Beschreibungen aller Theile der bekannten Welt, zeiche und für Sizilien einen beschränkten und speziellen Gang vor. Biestist aber, daß gerade diese Grenzen uns in Stand setzen werden, die Lest do besser mit unserem Gegenstand bekannt zu machen, indem wir ihrt merksamkeit allein auf die Ereignisse fesseln, welche diese Insel betried und auf die Revolutionen, welche die Phasen ihrer Macht, ihrer kiele und ihrer Wohlfahrt, des Flors ihrer Städte, ihrer Regierung bestimmts Nach Maßgabe der Zeiten und Verhältnisse werden wir uns an im allgemeine oder an die Geschichte ihrer Städte halten. Wir werden is Schilderung ihrer zahlreichen Monumente einstießen lassen, so wie im schilderung ihrer zahlreichen Monumente einstießen lassen, so wie schilderung ihrer zahlreichen Monumente einstießen lassen, so wie schilden Unssichen Unssichen und der Reichthümer, womit die Natur sie begabt bis schilden Unssichen und der Reichthümer, womit die Natur sie begabt bis

# Mythen und poetische Sagen aus der Urzeit.

1 h-consider

Die fizilischen Fabeln gehen so weit hinauf und folgen berselben Ille gonie wie die griechischen. Sizilien ist es, wo die großen Scenen bis Kriegs aufgeführt werden, welchen Jupiter gegen die Giganten, die Sidilans und der Erde, besteht. Der Donnerer war auf dem Purste den Schlägen des surchtbaren Typhon zu erliegen, als Minerva ihm rieiber solle sich des Beistands des Herkules versichern. Dieser Held entschlieb





\_ - -

en Blipen des himmels, wurde endlich niedergeschmettert und verschüttet iter der riesigen Masse des Berges Aetna, dessen Flammen ohne Unterstendhrt werden von der Racheglut und der Verzweislung des Giganten. neeladus, vielleicht Eine Person mit Typhon, hatte dasselbe Loos. Bonapiter besiegt, entsich er auf den Meeren, Minerva warf ihm Sizilien

tgegen und ber Aetna murbe fein ewiger Kerfer.

Bald machte Ceres Diese fruchtbare Infel zu ihrem Lieblingsfit und reicherte fie mit ihren Bohlthaten. Auf ben lachenben Biefen von ina überließ fich ihre Tochter Proferpina mit ihrer Befellichaft ben holn Spielen ber Jugend, als Pluto bem Tartarus entstieg, fie raubte und, rch einen Schlag seines Dreizacks bie Erbe öffnenb, bie schwarzen Renner mes Wagens nach bem buftern Schattenreich zurücklenkte. Man glaubte achmals, Die tiefe Deffnung zu erkennen, Die fich por bem Gutführer aufpat. Umfonft, daß bie Rymphe Cyane, eine von Proferpinens Gefährtinen, ben Gott zu erweichen und feinen rafchen Lauf zu hemmen fuchte e verwandelte fie in eine Quelle, Die, aus einem tiefen und flaren Beden ervorsprubelnd, noch jest in der Rähe von Sprakus in den Schoof ihres leliebten, bes Fluffes Anapus, ihre Fluth ergießt. Die gartlich liebenbe Rutter gunbete an bem Feuer bes Metna zwei Fadeln an, bamit fie ihr uchteten bei ber Rachforschung nach ber Tochter; aber nach vergeblicher Wane erung burch bie Welt fam sie nach Sigilien zurück, wo sie erft burch bie dymphe Arethusa bas Loos ber Bermiften erfuhr. Epane und Arethusa ourden ber Gegenstand ber Berehrung für die Sizilier; ihre Quellen waren eilig; grauenvolles Unglud bedrohte ben Entweiher. ifche ichautelten fich in Cyane's Bellen - wehe bem Gottlofen, ber fich atte vermessen wollen, einen zu fangen! Der arkabische Fluß Alpheus jar Arethusens Geliebter: er führte, mit ber Rymphe von Syratus fich zu ermabten, unvermischt seine Baffer mitten burch bas Meer.

Bohl eriftiren diese berühmten Quellen noch an ben Orten, wo bie tempel an ihren Ufern sich erhoben; aber ihre Namen sind vergessen. Berftedt in Gampfen und bem Didicht von Papprus und Schilf findet nan das Becken der Cyane . Fischer werfen bort ihre Nepe aus nach en Bafferbewohnern, welchen kein religiöfer Refpekt mehr Sicherheit gevährt. Man fieht fie spielen in einer großen Tiefe in der cristallnen fluth und sich verlieren zwischen den Wurzeln dieser berühmten Pflanze, die so lange Zeit auf ihrer leichten Rinde bie Erzeugnisse bes menschlichen Beistes empfing. Bis zum 9ten Jahrhundert fannte man nur ben Papp. rus als Schreibmittel. Die Alten bezogen ihren Bedarf von den Ufern bes Rile. Rirgends geschieht bieser Pflanze Erwähnung, als ob fie auch auf Sizilien wachse und man kann nicht wissen, ob sie bafelbst allzeit vorhanden war. Casalpin ist der Erste, der von ihr spricht. Der Ritter Landolina, einer ber ausgezeichnetsten Männer Siziliens, hat Bersuche gemacht, um aus bem Papprus ber Quelle Chane Papier zu bereiten. vor 30 Jahren angestellten Versuche, wobei bas von Plinius und Theophrast gemeldete Verfahren beobachtet wurde, find vollkommen gelungen. Pflanze macht einen Theil der Familie der Eppergräser aus (cyperus papyrus Lin.). Sie ermachet aus einem Zwiebel, beffen behaarte Burgeln

<sup>9 6.</sup> Blatt 1.

sich ineinanderschlingen, an andern Wasserpstanzen anhängen und mehr aus dem Wasser als der Erde ihren Saft zu ziehen scheinen. Die schlanke, biegsamen Stengel tragen an ihrer Spipe ein schones mit Fäden bestanptes Büschel.

Das Becken der Arethusa 200), in den Befestigungen von Neu-Spralus eingeschlossen und durch deren Mauern und einen Felsen, aus dem sie ze entspringen scheint, vom Meer getrennt, ist ein unsauberer Waschplat, we welchem ein schmutiger, lärmender Pöbel sich umtreibt, der von ihrem zweichem ein schmutiger, lärmender Pöbel sich umtreibt, der von ihrem zweichen Ursprung Nichts weiß. Was würden zu einem solchen Loos zweichter sagen, die ihr so feierliche Hunnen weihten? Würde Pindarus die göttliche Welle erkennen, die er in seiner Begeisterung die Näme von Sprakus, das Bad Dianens nannte? Birgil, Ovid, Claudian im ten sie in ihren Gesängen. Plinius und Pausanias preisen ihre Wanten Rach Atthenäus waren jedoch ihre Wasser hart und von widrigem soschmack; in dieser Beziehung haben sie sich nicht verändert. Uedrigus sind sie helt und reichlich genug, um mehrere Mühlen in der Nachbarichen in Bewegung zu sezen. Kurz die alte Queste der Arethusa, nur berauk ihrer Ehre, ihres Kultus und der edlen Bauwerke, die ihre verehrte Umbilden sollten, ist unverkennbar.

Tochter. Als sie on den Usern des Flusses Symäthus lustwandelte, erlas sie den Nachstellungen Jupiters und trug vald die Merkzeichen ihm Schwäche an sich. Der Gott, um sie dem eifersüchtigen Grimm der Jund au entziehen, verdarg sie unter der Erde. Hier kam sie mit Zwillingen nieder, welche Palici genannt und unter die Götter versezt wurden. Bischrem Tempel sah man einen See mit siedendem, schweselichtem Wasserben die man auf ein Blatt schrieb, das man dann in den See werfen mußte. War der Schwur aufrichtig, so schwamm bas Blatt oben, sank es dagegen unter, so ward der Meineid erkannt und der Schuldige siel sozieich was Wasser oder wurde des Gesichts verlustig. Der Tempel dieser Halbydun

war berühmt durch seine Orafel.

Benus hatte einen noch berühmteren Tempel auf dem Berg Ern. Denn Sizilien war auch das Theater ihrer Abenteuer. Ernx, dessen Romen dieser heilige Berg führte, war die Frucht eines Verhältnisses ticke Göttin mit Butes, der im Westen der Insel herrschte. Jedes Jahr sie zum Besuch ihres Heiligthums und wann sie schied, so waren es Leben, in dem Tempel genährt und aufgezogen, die sie nach den Usern war Afrika hinüber trugen oder nach Delos zurückbrachten. Die schönsten Frauen der Welt strebten nach der Ehre, Priesterinnen an diesem Aller zu sehn.

Bussan und seine Cyclopen hatten ihre Essen in den Schländen bes Aletna. Juno Lucina schenkte den Franen Siziliens eine glückliche Frucht barkeit und verminderte ihre Geburtsschmerzen. Der herkules der Griecken der Erste der vergötterten Herven, hatte nach Ueberwindung Geryons sich der Heerden desselben bemächtigt und sie nach Sizilien geführt, indem stauch die Meerenge schwamm. Er ließ sie am Golf von Myla weiden

10000

<sup>\*)</sup> Man kann in der Beschreibung von Egypten die interessanten Gingelheiten seben, welche Charpolice uber diese merkwurdige Bflatige mitgerheilt hat.





nd man schrieb ihrem Mist ben stinkenden Geruch ber Begetabilien und es Schlamms zu, welche das Meer an diesem Strand auswirft. Der tuste folgend, kam horkules zu den Bädern von himera, deren heiße duellen seine Kraft erneuten, worauf er seinen Weg bis ans Ende ber insel fortsezte, dort Eryr zum Ringkampf heraussorderte und ihn bestegte.

Polyphem, Neptuns Sohn, ängstigte Sizilien durch seine Wildheit. ir liebte die Nymphe Galathea, sie aber gab dem jungen und schönen leis, dem Sohn Faun's und der Nymphe Symäthis, vor dem furchtbarsten er Eyclopen den Borzug. Da er nun eines Tags die beiden Liebenden berraschte, so zerschmetterte er seinen Nebenbuhler unter dem Gewicht nes Felsen und stürzte ihn ins Meer. Noch ertönt der Name Ucis an iesen Usern. In der kleinen Bai zwischen Katana und dem Netna ragen dasaltselsen aus dem Wasser hervor — es waren die Felsen des Ucis und er Galathea. Sezt zwar heißen sie Fariglioni; aber in der Nachbarschaft

efinden sich Schloß und Dorf Aci und ein Fluß desselben Namens.

Der in den Fabeln Griechenlands so berühmte Dädalus, nach bessen kamen lange Zeit die geschicktesten Meister in Arbeiten des Jenies und es Fleißes genannt wurden, ist gleichfalls eine glänzende Figur in der zilischen Urgeschichte. Als Minos, König von Ereta, ihn strasen wollte, veil er Pasiphaë's unnatürliche Leidenschaft begünstigt hatte, so stoh Däsalus mit Hülfe seiner wächsernen Flügel nach Sizilien. Socalus, welcher m Süden, in der Gegend von Agrigent, König war, nahm ihn auf und und Dankbarkeit bedeckte Dädalus die Insel mit Munderwerken. Dädalus nachte den Berg Eryr zugänglich, baute für seinen Gastfreund Socalus eine meinnehmbare Burg und grub zwischen Selinus und Agrigent, bei der nodernen Stadt Sciacca, Badstuben in einen Verg oder, besser gesagt, mermeßlich tiese Grotten, angefüllt mit einem heißen, heilsamen Damps. Diese warmen Mineralquellen haben ihren Ruf und ihre außerordentliche Birkungen erhalten.

Charybois, lange Zeit bie Unholdin, vor beren Anblick bem Seefahrer praute, murde zur Strafe, daß sie dem Herkules, als er über die Meerenge este, seine Rinder hatte stehlen wollen, von Jupiter in den furchtbaren

Strudel gestärzt, ber noch jezt ihren Namen trägt.

Much Apoll, Merfur, Caftor und Pollur treten in ben fizilischen

Mythen auf.

Die Dichter flochten neue Blumen in diesen bunten Sagenfranz. homer läßt Ulyß und dessen Gefährten dem Polyphem in die hände fallen; später kommen sie glücklich durch den Strudel der Charyboys. Birgil sührt Uencas und seine Trojer in das Königreich des Eryx, über welches Ucest, des Flußgottes Crinisus Sohn, Herrscher war. Sie feierten daselbst nach Unchises Tod Tranerspiele und Wer die Beschreibungen, welche der Dichter von diesen Usern gibt, mit den Orten selbst vergleicht, rühmt die Genauigkeit seiner Darstellung.

Wie Griechenland hat Sizilien unter dem Einfluß dieser reichen Theogonie Monumente geschaffen, deren Trümmer durch ihre Zahl und ihre schönen Berhältnisse in Staunen sehen. Die meisten dieser Werke reichen in die glänzende Epoche nach den Siegen der Griechen über die Perser und der Sizilier über die Karthager hinauf. Die Stätte, welche sich in diesem schrecklichen Kamps mit einander verbanden, hatten zu ihrem Gewinn unermeßliche Schäpe und zahlreiche Stlaven, und sie benüzten diese Bor-

theile, um ihren schirmenden Göttern kostbare Tempel zu errichten und sich mit furchtbaren Wällen zu umgeben, die in ihren Resten den Sturmen in Jahrhunderte und den Umwälzungen der Staaten tropen.

### Tempel von Segesta.

Die in Sizilien in jener Zeit erbauten Götterhäuser haben alle jenen Charafter edler Schönheit und Einfachheit, wie man ihn in den Tempels von Pästum und in der kleinen Zahl der noch in Griechenland vorhandem wahrnimmt. Einer der besterhaltenen in ganz Sizilien dürfte indes einer noch entlegenern Periode senn. Eine gewisse Ungeschlachte in dem Styl seiner Architektur scheint den ersten Versuchen einer ohne bestel herrlichen, aber noch rohen und ungebildeten Kunst anzugehören.

Das alte Segesta, bessen Lage bieser Tempel erkennen läßt, im vor den griechischen Rolonien. Die Dichter haben ben Ursprung bin Stadt poetisch ausgeschmuckt. Rach ihnen war eine trojische Jungfrei, Namens Egesta, burche Loos als eines ber Opfer bezeichnet worden, in zur Guhne bes Berbrechens Laomebons einem Meeresungeheuer überlieft werden mußten. Um feine Tochter von der brohenden Gefahr zu ermitt sezte ihr Bater'sie auf ein Schiff, bas mit ihr nach Sizillen fuhr. Die entbrannte ber Flußgott Erinisus in Liebe zu ber schönen Trojerin und ft gebar ihm Acestes, den Freund ber Trojer. Meneas ließ bei Diesem fürfter einen Theil feiner Befährten, bie Grunder einer Stadt, welche bald Egent bald Segesta hieß. Die Historiker haben bie Erbauung ben Elymete, einem der ältesten Bölker Siziliens, zugeschrieben. Uebrigens hatte Sigili an den Spolien der Kathager keinen Theil, sondern erfuhr vielmehr in Born der Sieger, gegen die es hatte Partei ergriffen. Im Ginklang mi den Bemerkungen, auf welche die Architektur leitet, erlaubt sonach die Be schichte, ben Ursprung bieses Tempels in eine Zeit zu fegen, welcht früher war als bie Nieberlassung griechischer Pflanzstädte. Und in bei That, ber massive Schnitt seiner haupttheile, Die feltsame Form ber Gam len, bie in einer Art Scheibe flecken, bie von bem Knauf durch einen fele kurzen Hals getrennt ift, ihre etwas komische Rundung, ihre Dicke im Ber haltniß zu ben beziehungsweisen Abstanben, bie Ausweitung Des Abalus — all Dieß gibt diesem Gebäude ein eigenthumliches Aussehen, welcht von verwandtem Charafter mit bem einiger egyptischen Monumente i fenn scheint. Seine Isolirung auf oben und verlassenen Soben mischt i Die architektonische Anschauung noch einen gewissen imposanten, feierlicht Gindruct \*). Es erscheint in biefer Ginfamfeit ein alter Beuge ber bem lichkeiten bes heibenthums, ein Zeitgenoffe ber Götter und ber homerische Es allein zeigt bem Banberer Die Stelle, auf welcher bas mid tige Segesta lag. Die Begend — benn es gibt weber Stadt noch Det auf biefem muften Berg - wird heutzutag Barbara genannt. Bache, bie fie burchftromen, hatten von ben Trojern gum Undenfen an ift ungladliches Baterland Die Namen Scamander und Simvis erhalten Ueberhaupt mar das alte Sizilien von poetisch - religiösen Erinnerungen voll. Die modernen Sizilier haben bicfe beiben Bache Fiume Fredbo und Fiume San Bartolomeo getauft.

Der Tempel zu Segesta ist ein regelmäßiges Parallelogramm, 175'

<sup>9 6.</sup> Blatt s.



1, 73' breit. Sein Umfreis besteht aus 36 borifchen Saulen, 6 auf r Façabe, und 14 auf jeder Seite, wenn man die in ben Eden noch nal gahlt. Sie haben 28' Sohe, 6' 2" im Durchmeffer. Die Ubftanbe hseln zwischen 61' und 71', ohne bag biefer Unterschied bem Auge mert. Man fann fich etwa einen Grund benfen, warum diefer Undied bet ben beiden mittleren Seiten jeder Jaçade vorkommt, weil bort Saupteingange fenn mußten; allein Die andern Saulen bieten mehr minder auffallend oft biefelbe Unregelmäßigkeit bar. Auch die Enlinwelche ben Schaft ber Saulen bilben, find von ungleicher Lange, und biefer unregelmäßigen Trennungen, fatt fich im Profil ber Gaulen gu ieren, ift burch eine Urt Bausch bezeichnet, Bas fich ausnimmt wie ge, bie in ichlecht gemeffenen Abstanden um ben Schaft gelegt find. Saulen ruhen auf Burfeln, verziert mit vorspringenden Bapfen, bas ze Gebäude auf einer Grundmauer von einigen Stufen. Der außerft iache Karnieß hat einen ungewöhnlichen Vorsprung. Die Giebel, die nie Sfulpturen verziert gewesen zu fenn scheinen, find von geringer Erheig, ber Winkel ihrer Spipe ift fehr offen. Reine ber kleinsten Sonberfeiten biefes Gebaubes ift ber völlige Mangel einer Gella ober eines treises innerer Mauern. Davon ist feine Spur mahrzunehmen, es sten nur bei weitern Nachforschungen die Grundlagen gum Borschein amen; sonst mußte man annehmen, daß sie nie ba gewesen sepen. Das i ben äußern Portikus gestüzte Architrav scheint selbst die Bestimmung jabt zu haben, bas Zimmerwerk bes Dachstuhls aufzunehmen. wahrt eine ftarte Ginfaffung innen und Bapfenlocher bruber. nze Borkehrung ware aber unnut, wenn Cella - Mauern ba gewesen ren, welche den hauptstuden bes Bimmerwerts hatten zur Unterlage nen fonnen.

Benn ber Ursprung bieses Tempels fich in bie Nacht ber Beiten vertt, fo umhaft Dunkel ben Ramen ber Gottheit, ber er geweiht mar. fpricht von einem Benustempel, worin die Segestäer ben entlichen Schaß aufbewahrt hatten; boch die zu diesem Gebrauch verndeten Tempel hatten außer ber Cella noch eine innere Abtheilung, iche Opisthodom hieß. Und Dieser Tempel, wie gesagt, enthielt mahr-Much fand er, wie es fcheint, einlich Richts als seinen Säulenfreis. t ben Mauern von Segesta, benn ein Trummerhaufen und bie Reste in einiger Entfernung gelegenen Theaters beuten ziemlich positiv den en Plat ber Stadt an. Run war biefe Lage vor ben Thoren meist bie f Ceres. und Dianentempel. Bielleicht erhob fich in biefem bamals vertten heiligthum die eherne Statue ter Diana, Die fo berühmt geworben burch Cicero's beredte Bortrage gegen Berres. Als die Karthager die tabt einnahmen und plünderten, betrachteten fie tiefe Statue als eine fconften Trophaen ihres Sieges und führten sie mit sich nach Ufrita; 8 aber Scipio die Ruhe Roms burch Zerstörung ihrer Nebenbuhlerin berte, fand er unter ben unzähligen Spolien ber Besiegten bie Diana n Segesta und gab sie ben Segestäern großmuthig zuruck. Diese gruben m ewigen Zeichen ihrer Dankbarkeit den Ramen des Helben auf bas iggestell ber Bilbfaule. Sie follte ihnen spater nochmals entrissen werten, 8 ber Prator Berres die Insel unterbrückte, ihre Reichthumer plunderte ib sie ihrer schönsten Zierden beraubte. Er zwang die Magistrate von egesta, daß sie ihm die Statue gaben. Der Befehl, sie wegzunehmen, erregte einen heftigen Tumult in ber Stadt und es mußten fremte Arbin geholt werben, um fie aus bem Tempel fortaufchaffen, ba fein Giumoja an das heilige Bild die Sand zu legen magte. Unter ben Thranen s bem Behflagen ber troftlofen Stadt ichieb bie ichunenbe Gottin.

Die Tempel find nicht bie einzigen Monumente, welche bie religiffen Sagen Sigiliens gurudrufen. Geftochene Steine und Debaillen von aus gesuchter Arbeit zeigen und bie ben figilischen Stabten theuren Getheites. Die Medaillen aus ben griechischen Pflanzstädten find bas Bellentige was die Runft ber Alten hinterlaffen hat. Go fteben auch bie falliche Basen in Bezug auf Schönheit und Intereffe ber Darstellung to Bifcs Großgriechenlands und Campaniens nicht nach. Ueberall fpreches a bem Reisenden Marmore, Basreliefe, Inschriften von ber fabelhaften penien Urzeit Siziliens.

## Phyfischer und geographischer Buftand Gigiliens.

Sizilien, die größte der Infeln bes mittellandischen Meeres, lig zwischen 36° 39' und 38° 14' ber Breite und zwischen 29° 59' bie 33º 21' ber Lange bes Meridians von Ferro, an ber Gudfpige ven 🕽 lien, von dem es nur burch bie Mecrenge von Meffina getrennt ift. Es Geologen find ber Unficht, bag Sigilien burch eine jener großer Berege gen, von welchen ber gange Erbball bie Spuren trägt, von Stalien lose riffen worden fen. Gine gewiffe Analogie in ber Lage ber Schichten auf ben gegenüberliegenden Ruften langs ber Meerenge, Die geringe Durt bas entsprechende Berhaltniß ber gurud = und vorgehenden Binfel bei Ufer - Erscheinungen, Die indeg im Allgemeinen alle Meerengen bei ten - find die Grunde, auf welche die Unhänger jener Meinung is Wir haben faum nothig, zu bemerfen, bag fein unumfoglicher sein fein historisches Denfmal fie unterftugt.

Die Oberfläche Siziliens hat Die Form eines Dreiecks, beffen famille Seite gegen Diten, bie beiben anbern gegen Rorben und Guben, die En gegen Besten schaut. Die beiben Borgebirge, welche Die fleine Seine grenzen, find bas Rap Peloro am Gingang ber Mecrenge von Mai Calabrien gegenüber (es führte benfelben Ramen bei den Alten), und it Rap Paffero, weiland Pachynum, gegen das Meer von Griechenland 11 Begen Beften ift bas Rap Boed, einft Lilybaum, berjenige Punft, mil Afrika am nachsten ift. Auf Diefer Geite ift der Binkel etwas fin man hat aber immer bas Kap Boev als bas äußerste Ende bezeichne

Der Theil des mittelländischen Meers, welcher die nördlichen & Siziliens bespühlt, bieg vor Alters tyrrhenisches Meer - jegt bas in von Tosfana. Im Suden ift dus lybische oder afrikanische, im Oiles ! griechische ober abriatische Meer, in welches ter Kanal von Messina fich erweiternte Munbung öffnet. Die größte Lange ber Infel ift 180. größte Breite 130 Meilen (milles).

# Eintheilung Siziliens.

Wor ber römischen Gerrschaft zerfiel Sizilien in verschiedene Stat beren Grenzen nach ben Gingriffen, Groberungen, Bereinigungen und Macht ber Städte und Bölferschaften wechselten. Die Römer theilten Land in zwei Quafturen, mit ben hauptstädten Sprafas und Lilphis Mis bie Araber Herren ber Insel wurden, machten sie brei Bezirke

ler baraus: bas Thal von Mazara, welches ben Westen begreift, bas I von Mona im Nordosten mit dem Aetna in der Mitte, und das it von Noto gegen Sudost. Diese Sintheilung ist die von den Geograsin angenommene; aber längst ist sie bloß eingebildet und der administras a Eintheilung fremd.

Leztere enthält 6 Provinzen ober Intendanzen mit folgenden Hauptn: Palermo, Trapani, Girgenti, Caltanisetta, Syrafus, Catana und
ssina. Zu einer Provinz gehören zwei, manchmal drei Unter-Intendan-

und zu Diefen mehrere Begirte.

Die normännische Eroberung theilte an die Begleiter der Sühne freds von Hauteville Lehen aus. Es wurden Fürstenthümer, Baro. , herrengüter errichtet. Das in Europa seit langer Zeit bestehende dalwesen, obwohl ursprünglich hervorgegangen aus Eroberung, Gewalt, ern Kriegen und selbst Anarchie, hatte bestimmte Formen, Bräuche, e Gerechtsame nebst einigen Vorsehrungen gegen Mißbrauch erlangt. beschaffen, führten es die normannischen Fürsten in Sizilien ein, wo zu Besestigung ihrer Herrschaft und Begründung ihrer neuen und frem- Opnastie Wunder wirkte. Noch sind leichte Spuren davon übrig, wie in allen europäischen Staaten, wo das Feudalspstem nicht völlig fört worden ist, so hat es auch in Sizilien bedeutende Abänderungen ihren.

#### Klima und Aderbau.

Das Rlima Siziliens ift von bemerfenswerther Reinheit und Milbe. d wird Sommers die hipe während eines Theils dieser Jahrszeit manchl unerträglich, zumal wenn ber Sirocco, Diefer erstickende Wind Afrika's, en Gluthauch weben läßt. Zahlreiche Quellen unterhalten überall eine abervolle Fruchtbarkeit, und felbst in ben ungebauten Theilen Diefer iel zeugt die thätigfte und appigfte Begetation von ber Ergiebigfeit bes Die Ernten folgen fich ohne Unterbrechung in benjenigen Begir. , in welchen eine hinlängliche Bevolkerung ber mächtigen Natur gu Unter ben Romern erreichten bie Rultur, ber Grtrag und Bevölkerung Siziliens den höchsten Grad von Flor. 3mei Millionen laven befeuchteten die Getreibefelder der Ernährerin Italiens mit ihrem weiß, verbreiteten aber auch zuweilen Berwüstung. Die beiden Sflafriege gegen Ende ber Republif erfüllten biefe fcone Infel mit Blut d Trümmern, bergestalt daß August sich genöthigt fab, neue Pflanzer guschicken. Gegenwärtig ift ber Unbau auf einige Theile ber Insel berankt. Die vorzüglichsten in diefer hinsicht find: Die Gbene von Palermo; Ländereien von Mascali und Catana, an den Abhängen bes Aetna, im ten und Südvsten bes Bulkans; die schönen Thaler zwischen Catana b Sprafus; die Ebene von Campo-Bello bei den Ruinen von Selinus. ele andere Gegenden stehen diesen in Fruchtbarkeit nicht nach: baber d Getreibe Die Besis bes sigilischen Handels ift. Berordnungen erlauben fen Handel ober stellen ihn ein; sie find wohl erdacht und wurden von oftem Rugen senn, wenn sie recht vollzogen würden. Aber in biefer Behung ift Biel zu wünschen.

Seit unvordenklicher Zeit sind die Silo's oder Getreidegruben in Sizin gebräuchlich. Die Natur der Kalkfelsen, in welche man sie grabt, ist biese Ausbewahrungsweise besonders geeignet. Wan erzählt, daß in

Beiten von Unruhe und Verwüstung Silv's in gänzliche Vergessenheit gethen, weil entweder die Dörfer, in deren Rähe sie sich befanden, zentwurden, oder weil die Eigenthümer dieser Gruben in den blutigen zumfamen. Ueber ein Jahrhundert nachher ließ ein Zufall diese unterdien Schen Magazine wieder entdecken, und siehe da — das Getreide hatte und mindesten Noth gelitten. Indeß troß der Fruchtbarkeit des Bedwird die Anpflanzung sehr vernachläßigt und ungeschiekt betrieben. Westgel an Bevölferung, Fleiß und Thätigkeit hat drei Viertheile dieser Ginestweise Dieser Hügel, dieser Berge, welche unter den Römern, abgeschen miest unermeßlichen Ausfuhr nach Italien, 10 Millionen sizilischer Sungelenachen ungebaute Einöden verwandelt.

Außerdem bringt Sizilien Maulbeerbäume, Oliven und Bir in Ueberfluß hervor. Die Weine von Sprakus, Mascali am Aetna und Markalla haben einen großen Ruf und können mit den Weinen Count und Spaniens die Vergleichung aushalten. Auch gibt es Alocn, Grandsprakung, Mandeln, Myrten, Cactus, Johannisbrod und Sumac. Auch da, wo die Arbeit des Menschen diesem gesegneten Erdreich Nichts abert, erfreut die Natur den Botaniker mit einer kräftigen, reichen, marchaltigen Pflanzenwelt. Siziliens Flora hat wichtigen und geschätten Les

fen die Entstehung gegeben.

#### glüffe.

In Sizilien find alle fliegenden Wasser, selbst die Bache, mit bem 🎥 men Fluffe geziert, ber ihnen, ftreng genommen, auch gebührt, weil F ihren im Allgemeinen sehr kurzen Lauf boch meist unmittelbar ins Mes enbigen. Die beträchtlichsten biefer Fluffe find: Die Giaretta (ber Em thus der Römer und Griechen), welche von Westen nach Often stromt um ungefähr 30 Lieues lang ift, bei Leon. Forte und Caftrogiovanni im Mitte puntt ber Infel entipringt, mehrere fleine Fluffe in ihrem Bett empfang und auf der Oftfufte zwischen Catana und Augusta ins Meer fallt; be Mci, beffen eiskalte Fluth aus ber Seite bes Metna hervorgeht und mit bem Symathus vereinigt; ber Anapo, ber in ben großen Safen w Sprakus mundet — er hat feinen alten und verehrten Ramen nicht mi loren; als Anapus ber Griechen, nahm er bie Baffer ber Quelle Com auf, benezte ben hügel, auf welchem ber Tempel bes olympischen 30 fich erhob, und murbe mehr als einmal ben Feinden von Sprafus berblich, wie benn an feinen Ufern und bei bem Berfuch überzusegen im Heer der Athener, welches diese Sauptstadt belagert hatte, zusammengehant und genothigt wurde, fich mit feinen Unführern zu ergeben, ober wie und ber Regierung bes Dionys, als die Sprakufer fich auf bem Punkt falm bag bie Karthager ihre Mauern erstiegen hatten, die Moraste an den Uit bes Anapus in dem afrikanischen heer eine folch furchtbare Seuche veril fachten, daß fie abziehen mußten; ber Orethus, welcher Palermo's frud bare Befilde maffert, fonft burch biefe Stadt floß, jegt aber fich nach bil Thal abgewendet hat, auch etwas Goldflimmer unter seinem Sand führ ber Salfo, mit Ramen und Quell in ben Salinen von Castrogiovanni f fuchen, himera Auftralis ber Griechen, auch nach ber an einem feint Urme gelegenen Stadt Alicata benannt und in bas afrifanische Mil munbend, mahrend ber Fiume Grande ober Simera feptentrionalis Mi nembrodifchen Bergen entftremt und fich ine italifche Weer ergießt; #

S. Allenda

lci — der eine, der alte Erinisus, in den Ebenen von Selinus, der ere, die Hypsa, in der Rahe von Agrigent oder Girgenti — beide dem kanischen Meer zinsbar; endlich der Cantaro, weiland Onobala, der tani, weiland Halicus, der Abisus oder Helorus, an dessen Usern Riero Karthager überwand, und dazu eine große Menge minder ansehnlicher se, die aber die Erde befruchten und gegen die versengende Sonnenhise die vertrocknenden Südwinde Erfrischung bieten.

### Berge.

Sigeln und kleinen Bergen, die nur schmale Thäler und enge Schluchzwischen sich lassen. Zwei große Höhenzüge durchschneiden von Often Besten die Insel: der erstere sind die pelorischen, ehedem neptunischen ige. Bon dem gleichnamigen Kap ausgehend, nehmen sie ihre Richtung on den Mittelpunkt der Insel, entsernen sich jedoch nur wenig von den retüsten. Die höchsten Gipsel dieser Kette sind die Berge Dinamare Etrapevert; ihr Abhang nach der Nordseite ist im Allgemeinen fruchtund beholzt; gegen Süden werden sie rauher und dürrer. Eine andere te, die Berge von Madonia, die Nembroden der Alten, sing etwas sich von dem Punkt an, wo die erstere endigt, und verlängert sich bis Mündung des Belici, in der Nähe der Ruinen von Selinus. Außer en Hauptketten gibt es verschiedene kleinere Ausläuser, welche die im rden und Süden gelegenen Flächen theilen.

## Der Berg St. Julian.

Mehrere einzeln ftebenbe Berge find bemerfenswerth wegen ibrer Gr. ung, ohne daß sie gleichwohl bie Sohe ber Alpen ober ber Pprengen ichen: fo der Berg St. Julian bei ber Hafenstadt Trapani (einst Dreum), von welcher er burch eine Gbene von ber Breite einer Lieue ent. it ift. Auf der Rordseite taucht sein Fuß in die italische Gee. tet ber auf ber Gbene im Guben von Trapani herrschenden verpesteten nfte gilt ber St. Julian fur ben gesundesten Aufenthaltsort in Sizilien. in gahlt manche hundertjährige Greife unter ben Ginwohnern; Die Sonbibe wird gemäßigt burch bie am Gipfel bes Berges fast immer angeisten Wolken. 3ft es die Milbe bes Klima und biese unaufhörlich tischte Temperatur, was ben Frauen bes St. Julian und ber Stadt apani eine auffallende Schönheit verleiht? Soll man in dem Abel ihrer fichtsbildung, in ber Bollfommenheit ihrer Formen bas Blut Diefer ühmten Priesterinnen bes Tempels ber erneinischen Benus, ber Auswahl ichonften Weiber Siziliens, Staliens und Griechenlands erkennen? efes anmuthige Gepräge eines feit Jahrhunderten erloschenen Rultus ware ht ber einzige Zug, der sich bavon noch barbote. Sollte sich bas Gelecht ber Priesterinnen von Zeitalter zu Zeitalter fortgepflanzt haben, ift es berfelbe Fall mit biefen heiligen Tauben, bie man mit fo vieler rehrung im erneinischen Tempel pflegte und beren Anfunft und Scheiben rch glanzende religiose Feste gefeiert murbe, wie wenn die Göttin selbst : Manderungen ihrer geliebten Bogel begleitet hatte. Durch bie Berfeing bes Diensts ber erneinischen Benus nach Rom verlor ber Tempel 8 Berges Eryr allmälig seine Ehren, seine reichen Tribute und seine erühmtheit; boch verließen bie Tauben ben Berg nicht und haben ihn

Julian weihten, wollte man in einer Anwandlung frommen Gifers webestügelten Renner der heidnischen Gottheit vernichten; aber sie wusse sich dieser Aechtung zu entziehen. Dieß sind die einzigen Riste bet se berühmten Dienstes auf dem Berg, denn von dem Tempel eristitt kin Spur. Nach einigen Schriftstellern hätte die von den Saracenen auf im Gipfel bes Eryr erbaute Burg, von der noch einige Steinlager zu sien, die Stelle des Benustempels eingenommen. Die Wasser des Julian werden um die Mitte des Berges in großen Cisternen gesammt; eine Wasserleitung führt sie nach der Stadt Trapani.

Unter den griechischen Medaillen Siziliens verdienen die bei Institut und der Stadt Ernx erwähnt zu verden. Die vornehmsten sind: ein Kopf, auf der Kehrseite eine Taube; ein Januskopf, auf der Kehrseite einzum Taube in einem Olivenfranz; ein Greisenkopf, auf der Kehrseite einzum kopf; ein Jupiterskopf mit einem Olivenfranz, auf der Kehrseite ter stade E; ein hervenkopf, auf der Kehrseite ein nachter hertules.

## Der Berg Pellegrino.

Mythologie, Geschichte und religible Sagen fnupfen einen großen auch an einen andern Berg von zwar nur mittelmäßiger Sohe, in malerisches Aussehen und bewundernswürdige Lage ihm aber einige 🜌 lichkeit mit bem Bulfan geben, der ben Golf von Reapel begrengt giert. Bei ber Stadt Palermo, an einer ber Seiten ihrer Rhebe, erhebt der Berg Pellegrino. Er beherricht bas Meer, ben Safen, Die Stadt, gesegnete, lachende Thal, bas sie umgibt. Auf ber judwestlichen @ scheidet das Colli-Thal ihn von den Bergschluchten, die sich von lermo bis Trapani erstrecken. Die Masse bes Berges Pellegrino bi keine ppramidalische Form bar; er ist eckicht, abgerissen und sein Gi bildet ein breites Plateau. Aus, ber Ferne kontrastirt fein ernstes ! feben, die Unfruchtbarkeit seiner scharf ausgeschnittenen Seiten auf überraschende Beise, aber mit großartigem Effett zu dem lachenden bi ten Unblick ber Stadt, des Safens und des Thals und seine buftern Gal wiedergestrählt aus den Wassern ber See, erhöhen noch deren Kruf Die Griechen hatten biefem Berg ben Ramen Greta geschöpft. Chronisten schreiben Saturn, ben sie als einen machtigen und grauss Rönig schildern, Die Erbauung der ersten Burg auf dem lange Beit # ganglichen Berge zu. Gin Ricfengeschlecht, beffen Gebeine und unterit Behausungen man aufgefunden zu haben behauptete, foll auf Diesem gewohnt haben. Die Schwierigkeit, nach ber fruchtbaren Sochebenel ben Gipfel zu gelangen, machte ben Berg anfänglich unbewohnbar. ! rend des ersten punischen Kriegs schlug Hamilcar auf Dieser Sohe ein einnehmbares Lager auf und trozte dafelbst funf Jahre lang allen Unit gungen ber Romer, bis ber Seesieg bes Conful Luctatius bei Drepal Die Rarthager um Frieden zu bitten und Gigilien zu raumen zwang.

Seit dieser Spoche gedenkt die Geschichte des Bergs Ereta t mehr. Die auf dem Plateau aufgehäuften Trümmer scheinen die lle bleibsel einiger der Burgen zu senn, mit welchen die Sarazenen, um Bevölkerung in Unterwürfigkeit zu halten, die Höhen Siziliens kranz Die sizilischen Schriftsteller wollen darin die Burg Saturns oder die Ichanzungen Hamilears erkennen. Wie Dem sep, der Gipsel dieses n hr so berühmten und vielbesuchten Bergs wurde nur von einigen hirten reten, die fühn genug waren, seine Fußpfade zu erglimmen. Man iß sogar nicht einmal, zu welcher Epoche der Neuzeit er den Namen stegrind bekam, der zum Boraus die Menge der Ballfahrten anzuzeigen ien, welche Andacht und Neugierde später herbeizogen. Jezt ist der Berg stegrind der Gegenstand der Berehrung der Sizilier, das Ziel der frömme pilger, das Heiligthum der brünstigsten Gebete und Gelübde, das he Tabernakel, welches Fremde wie Einwohner Siziliens und dessen rsten mit den herrlichsten Geschenken schwücken. Eine prächtige, wiewohl se Straße, sa Scala genannt, führt in 15 Wendungen nach der heiligen otte, wo im Jahr 1624, nach Versicherung der sizilischen Legende, der ham der heiligen Rosalie, der Schuppatronin von Palermo, aufgefun-

worden senn soll.

Rosalie lebte, sagt man, im zwölsten Jahrhundert am Hof des Königs ger. Die normännischen Ritter, Siziliens Ueberwinder, hatten den Gemack für Feste, Vergnügen und Tanz dahin gebracht. Es scheint, ssegreiche Krieger so überall die Tage der Ruhe verschönern. Aus iglichem Blut entsprossen, jugendlich und schön, war Rosalie an diesem anten Hof bald von eifrigen Anbetern umschwärmt. Der Friede ihres zens wurde gestört, Zweisel stiegen in ihrer surchtsamen Seele auf. schrocken über die Gesahren, welche ihrer Tugend drohten, entstoh sie igeheim von dem versührerischen Hof und weihte sich in einer seuchten derborgenen Grotte des Berges Pellegrino der Einsamseit und dem bet. Andere Chronisten sagen, sie sen die Tochter eines sizilischen Grass, Ramens Sinibald, gewesen und habe vor den Gewaltthätigseiten der kacenen diese dunkle Freistätte gesucht. Sie starb — und ihre Ausopses g, ihre Schönheit, ihre Leiden und ihr Grab waren aus dem Gedächte

der Sizilier erloschen.

Ungefähr fünf Jahrhunderte nachher wurde Palermo ben schrecklichsten heerungen ber Pest zur Beute. Umsonit erfiehten Die Ginwohner am B der Altare bas Erbarmen und ben Beistand bes himmels gegen bie Bliche Plage an. Da fam ploblich ein Burger vom Berg berab und fundigte, eine himmlische Erscheinung habe ihm die Grotte angezeigt, wo te Ehren und Begräbniß die Gebeine ber heiligen Rosalie ruhten; er te hinzu, bag ber himmel an diese Entdeckung bas Aufhören ber uche anknüpfe. Alsbald verfügten fich Behörden und Geiftlichkeit nach 1 bezeichneten Ort und bie Reste der heiligen Rosalie wurden nach lermo zurückgebracht, wo sie seitdem nicht aufgehört haben, von öffenten und Privathuldigungen umgeben zu senn. Nach ber Grotte ber ligen wurde auf Staatsfosten eine Strafe angelegt. Die Grotte selbit whe von einer Reihe von Gebäuden umschlossen, Die mit ihr einen Sof ben und worin die Mönche wohnen, die für das verehrte Grab unabfig zu beten haben. Gine mit Zierarten, Weihgemalten unt prächtigen ienden angefüllte Rapelle öffnet sich gegenüber ber Grotte am andern be bes innern hofs, bessen hintergrund jähe Felsenwand ist. uellen rieseln aus ben Spalten bes Bergs. Sier kann man jeden Augen. d ben lebendigen und mannigfaltigen Ausbruck biefer leidenschaften Anht und biefer braufenden Entzückungen finden, welche einen ber fprechend. n Buge bes Charafters ber Bolfer Italiens ausmachen. Die heilige osalie ift für Palermo und Sizilien, Was ber heilige Januarius für Neapel ist. Der Berg Pellegrino verdankt ihr seine Berühmtheit. Wit Michts gleicht der Schönheit der Ansichten, welche sich vor den Augen des Wanderers entfalten, wenn er die mannigfachen Krümmungen der Stale durchläuft. Ruhebanke, Stationen oder Betplätze bieten sich in zwischen räumen dem müden und frommen Pilger \*).

## Der Berg San Calogero.

Zwischen ben Ruinen von Selinus und Agrigent, auf ber Gutte Siziliens, bei ber Stadt Sciacca, fonft Therma Selinuntia, erhebt fich in Berg San Calogero, ber Cranaus ber Alten ober bie Baber bes Ditales. Die Natur grub in Die Seiten Diefes Berge unermegliche, tiefe, bic Abgrunde unterbrochene Grotten, aus benen ein heftiger Wind min glubenber Dampf ausströmen und ein Gerausch fich vernehmen lift, & ob es aus den Eingeweiden der Erde hervorkomme. Es ist daselbit betäubender Wiederhall. Runft und Fleiß vermochten Diese tiefen Sibla nicht zu graben, in die der fühnste Mensch sich nicht hineinwagen tent ohne Gefahr, burch bie hipe zu ersticken, wiewohl Bu- und Gingange litt Die ersten Grotten zwar zeigen allenthalben die Spuren der Um bes Meisels: Nischen, Banke, regelmäßige Wande sind offenbar in n Einige alte Reisenden wollten selbst im Inuit lebenden Felfen gehauen. ber Grotten phonizische ober griechische Juschriften erkennen; allein 18 angeblichen Schriftcharaftere sind Richts als durch die Handwerlitzu gezogene Furchen ober natürliche Faben bes Besteins. Wir haben 19 fabelhafte Sage über biese Badgrotten berührt. Diobor spricht von ihm Ruf, ben er bis ins hochfte Alterthum guruckgehen lagt, und von im Wirksamkeit gegen mehrere Krankheiten. Noch ift es diese Beilkraft, nich eine große Bahl Kranfer berbeiführt, aber nicht mehr Dabalus, M fie Erfenntlichfeit bezeugen fur bie Erleichterung, Die ihnen feine Auf San Calogero ift ber Patron ber Baber und hat ihnen fint Darf man ber Legende glauben, so hat man stim Mamen gegeben. Tugenden, seiner Buruckgezogenheit und feinem Tod in einer Diefer Grom bie bafelbft bewirften Beitungen gu verbanfen. Doch zweifelt man fill an ber Wirklichfelt feiner Grifteng. Die Achnlichfeit feines Ramens, bem ber Kaloger, griechischer Monche, hatte zu langen Abhandlungen M schwachem Interesse Unlag gegeben. Die Frommigkeit ber bankbaren fin ten läßt jedoch diesen Zweifel nicht aufkommen und ihre Geschenke im dern das auf, der Spite des Berges malerisch gelegene Kloster. scheinlich enthält ber Berg in seinen Tiefen siebende Baffer, von well blog ter Dampf zu ben obern Deffnungen gelangt und die, burch unt irdische Spalten entwischend, in der Gbene Mineralquellen von verschieden Wirkungen und Bestandtheilen bilben: Bas-von ben Erbarten hertomi über bie fließen, und von den Stoffen, womit sie gefättigt werden.

#### Aletna.

Alle diese auf der Oberstäche der Insel zerstreuten Berge verschwinkt vor dem Riesenberg, dem Entsetzen, Stolz und Wohlthäter Siziliens – dem Aetna, diesem immer glühenden Bulkan, der in den unermessiche Tiesen seiner geheimnisvollen Essen Feuerströme wälzt, die sich ausbritte

<sup>4) 6.</sup> Blott 4.





•

unendliche Aeste verzweigen, durch ihre eigene Thätigkeit unterhalten, durch ihre fräftige und beständige Wärme einen Boden erhipen und uchten, den sie manchmal bis in seine Grundscsten erschüttern, oder dessen che sie verheeren und zerreissen. Sanz Sizilien erbebt, wenn die Feuer, gereizt durch die plöhliche Entzündung einer Schweselmasse, oder durch surchtbare und gewaltige Ausdehnung der Dünste und Gase die Seiten s ungeheuern Ofens durchbrechen, aus gräßlichen Deffnungen stürzen, dem wankenden Berg neue Berge schassen, Städte umkehren, die alte lder an den Abhängen des Bergs mit sich fortreissen und in die reichen ilde, in denen sein Fuß steht, zumal Verwüstung tragen und frische chtbarkeit.

Der Metna hat ungefähr breimal bie Sohe bes Besuvs, b. h. ungefahr Er liegt im Often Siciliens, zwischen Catania und ber te ber pelvrischen Berge, von benen ihn nur das Thal bes Cantara-Die Größe seiner Bast läßt sich gut bestimmen durch e Linie, welche, von Taormina über Randazzo, Bronte, Aderno, Paterno ogen, diesen unermeglichen Umfang, bessen östliche Umrisse bas Meer et, bei Catania schließt. Nichts ist imposanter als der Anblick des na, Nichts reicher, bezaubernder in malerischer Hinsicht. Von ber Nord-Bestseite gesehen, zeigt er bie iconfte Berkettung von großen und nnigfaltigen Linien, von Kontraften und in fecker Dnrchschnittszeichnung worfenen Flächen, noch verziert durch Gebaude und Ortschaften, so daß sie d in tiefem Thalgrund halb versteckt liegen, bald auf den steilen Sohen Die Abhänge bes Aetna auf Dieser Seite find rauher, unzugang. er, ungleicher gebildet. Buweilen icheinen die Flanken burch furchtbare Erd. en geborften zu fenn, und die offen liegenden Felfen bilben tiefe und enge fluchten: fo bie, aus welchen im Nordoften bes Bulfans, mitten unter bergeschleuberten Massen, die sich seinem Durchgang widersetzen, der ime Freddo hervorbraust — ein Waldstrom, der fich ohne Zweifel von 1 Schnee ber obern Region nährt. Er war ber Acis ber Alten, nicht verwechseln mit einem andern Fiume. Freddo in der Nähe des Tempels 1 Segesta. Die Ufer besjenigen am Aetna hatten einem Salvator Rosa fe großen Effekte, biefe Unordnungen geliefert, bie fein Beift liebgewonnen. d sind es nicht die Wasser dieses Waldstroms, welche, selbst mit hulfe Sahrhunderte, folche Umwälzungen hätten verurfachen fonnen, denn der schwellen sie beträchtlich, noch sind sie so reissend und so rasch dern im Jahr 1755 ließ ein außerordentlicher Ausbruch des Bulkans ielbst feine tiefen Spuren. Der mahrend eines Monats mit einem Dicken warzen Rauch bedeckte Krater schüttete aus seinen Abgrunden auf einmal ten gräßlichen Strom Schlamm und siedenbes Wasser aus, ber, die Scimande des Berge übergießend, auf feiner Bahn Alles nieberwerfend und treißend, unter bem ungeregelten Lauf sciner milben Fluthen ben hang, auf dem er sich hinabstürzte, höhlte und entblößte. rdlich von dem Fiume Freddo und parallel mit ihm lauft der Cantara. Gegen Mittag und auf der Westseite entfaltet der Meina, noch größer b majestätischer, die schönen Wellenlinien einer unermeglichen Abschüffig.

t, beren glänzendes Gemälbe nichts Graunerregendes hat, da Größe id Entfernung nicht gestatten, die zahlreichen Spuren ber darauf abge-

<sup>&#</sup>x27;) Brotone bestimmt die Dobe des Actua ju 10,628 (frang.) Fuß, Dosomieu ju 10,180, Reedham ju 10,032, Saussure u 10,285, Ferenca ju 10,198 Fuß.

prägten Budungen mahrzunehmen. Betrachtet man ben Berg aufmerfien, fo Scheint es, bag fein Regel aus mehreren über einander gefesten Bom pon abnehmender Breite, gleich ben ungeheuren Stufen eines riesenhaim Umphitheatere, jufammengefegt feb. Allein Diefe Wechfel ber Reigung mi ber Flache von ber Bafis bis jum Gipfel find feineswegs regelmäßig, und wenn sie eine allmälige Bildung bes Berge anzeigen, so wird ihre Spmm trie unterbrochen burch fo viel frampfhafte Erschütterungen, fo viele Is bruche und Ergusse von Lava, die ihn nach allen Richtungen duckerte feine Thaler verschuttet und eine Menge von Schlunden und Regis am ihn her geschaffen haben. In der That bie meisten großen Ausbrick bes Metna ichogen nicht aus feinem Sauptfrater hervor, wiewohl eimer gabnt, immer glubt. Wenn eine fdreckliche Raturgewalt bie entfiemen Strome, die er in seinem Busen birgt, plotslich emport, jo offnet it in gestüm am öftesten bie Seite bes Berges und bald haben bie aus lim neuen Schlund ausgeworfenen Schlacken, Lava und Afche einen neuen Em gestaltet, ber nach dem Ausbruch als ein unzerstörbater und unwidermit licher Zeuge ber Buth des Bulfans fortbauert. Man gibt bie Ball fo entstandenen sefundaren Bulfane ju 100 an, oft hat ein einzelner M Ihre Deffnungen fullen sich mit Aschun bruch beren mehrere erzeugt. Schlacken aus; ber Lauf ber Jahre überzieht fie nach und nach mit Lage von Pflanzenerbe und, Die neuften abgerechnet, ragen fie jegt mi nur als Unhöhen hervor, mitten in ben Balbern, die ben Metna umgeli

Der Abhang bes Bulfans wird in 3 Regionen oder Jonen eingen bie auf der Nord- und Westseite wenig verschieden sind. In diesen Gig ben bes Bergs gehen die Wälder fast bis an die Grundfläche berab. Mitten ber Vorsprünge, der Abdachungen und der Regellosigkeit der entkleibeten, bald mit hundertjährigen Bäumen bemachsenen Abhange. 1 man ihn in diesem weniger zugänglichen und weniger befannten Rei felten besteigt, fo ift es vornehmlich ber Often und ber Guden, mo Bonen fich leicht bemerflich machen und genau abtheilen. Die erfte ud man die angebaute Region, die Region der Weinberge, der Garten Kelber (regione piedi montana); die zweite ist die Waldregion (regis selvosa); die dritte ist die obe und fahle Region (regione scoperta), ein Reisenden nehnen fie auch die Region Des Schnecs. Gine vierte, die Ren bes Feners ober die Krone des Actna. Bon Catania bis auf ben G bes Bulfans rechnet man in gerader Linie 30 Meilen (milles); aber Weg macht Abschweifungen, Krummungen und Windungen nach ben Buff ligkeiten, auf die er floßt, ober ben hinderniffen, die er überwinden mu Die erfte Region, burch bie man von Catania aus fommt, bietet Unfan nur einen wenig merflichen Abhang, ben man hinausteigt mitten but fruchtbare Felber, Weingarten, Rebengehangen, Rulturen aller Urt, 14 schon zuweilen unterbrochen burch bie schwarzen Banter alter Lavagu welche oft zum Beg bienen in biefen reichen grunen Gefilden.

In der Fülle der Segnungen, welche die Natur an sie verschwend vergessen die Einwohner dieser Städte, Märkte und Dörfer am Fuße detna, daß der Blitz über ihrem Haupt zuckt, daß der Boden, auf die wandeln, glühende Abgründe verbirgt. Sie bauen die fruchtbaren und blühenden Felder erkalteter Lava, welche vielleicht das Erbe ihrer Bird begrub. Die niedersten Ebenen sind mit herrlichen Ernten bedeckt; wit ker hinauf wird die Kultur noch schöner und mannigfaltiger. Weingister

en Erzeugnisse köftlich find, zahlreiche Olivenwalber, afferlei Baumgater iten ihren flattlichen Teppich aus über biese fruchtbaren Höhen. efe und thatige Bevolkerung findet in den Gbenen wie in den Baldern detna Arbeit und Belohnung. Die Bewohner ber Dörfer haben ein eas wildes Neußeres und lassen sich ziemlich rauh an. Oft sezt sie die ugierde der Reifenden in Bermunderung, in Unruhe; fie begreifen fie Aber sie find bienftfertig und gastfrei und geben treffliche Führer Fremde, welche das Berlangen ben Aetna kennen zu lernen, ober Die be zur Wiffenschaft nach biefen Soben führt und manchmal länger baselbst Die Frauen find mit Kraft und Schönheit begabt; ben einen wie andern dieser Borzüge sehen sie jedoch bald hinwelken wegen ber außerorbenten hipe bes Klimas und ber harten Arbeiten, Die ihr Loos find. Die Man-! find indulenter; fie überlaffen bie muhfamften Beschäftigungen ben eibern. Alle Tage klettern die leztern in den Wäldern herum, holen A, hausbräuchliche und Medizinalpflanzen und Gis zum Verfauf in der adt. Diese erste Region von der Basis des Bulfans, so fruchtbar, so skbig an Erzeugnissen jeglicher Gattung sie ist, gleichwohl hat sie in fer Richtung nicht das lachente Aussehen, wie etwas nordöftlich gegen ascali hin, weil man von Catania aus zu oft diefen Lavaguffen begegnet, lde die Felder ziefzack burchfreuzen, bas Auge ermuten und bie Gedantraurig stimmen. Je höher man an biesen schönen Sügeln hinauf at, besto feltener werden die Dörfer und die Wohnungen; die lezten, zu aen man vor der Waldregien kommt, find bas Kloster San Ricolo ben' cena und das Dorf Nicotofi. An einem biefer beiden Orte muß man ernachten, ehe man ben Weg burch bas Gehölz fortsezt. Das Kloster fort den Benediftinern ju Catania. Es ift eine Urt Sofpig für bie Man schickt Commers junge Monche babin, beren Gefundheit ! Schonung und einer reineren Luft bedarf. Ginige alte Bater geben h dahin, um sich ruhiger bem Studium ber Wissenschaften, namentlich Botanif, zu widmen.

Diese Riederlassung reicht in die Zeit ber Fürsten von normannischer mastie hinauf. Gie wiesen ben Monchen in diesem Bezirk Landereien an b ließen ihnen auf einem Plateau, bas etwas höher lag als bas gegen. irtige Kloster, ein ziemlich geräumiges Haus erbauen. Es war bie Hauptwohing des Ordens, bis ein Ausbruch bes Actna fie von Grund aus zerstörte. om Gebirg vertrieben, erbauten bie Schüler bes heiligen Benedifts ein vies Kloster in ber Stadt Catania; auch dieses wurde zerstört und bald wauf wieder aufgebaut, gleich wie San Nicolo bell' Arena, bas von jenem at ein Anhängsel ift. Nicolosi ist ein Dorf mit ungefähr 3000 Ginwohern, wo man mehr Hulfsquellen findet als im Rlofter. Trop seiner ge-Grlicken Lage schließt es etliche Lufthäuser in sich. Die Aussicht, Die ian hier genießt, ift zum Entzücken, wenn bas Auge hinabfliegt über bas ant, das man burchlaufen, über die Gefilde von Catanta, Die schöne Stadt nd im Hintergrund bas griechische Meer. Um so überraschender ist aber er Kontraft, wenn man sich nach ber entgegengesezten Seite wendet. Richts f grauenvoller, trauriger, drohender als bieses Schauspiel. Da erhebt sich er schredliche Monte-Roffo, ber ben Ginwohnern von Nicolosi ben Unblick es Kraters und der Walder des Aetna verbirgt, ber sie aber an seinen urchtbaren Ursprung und aft tie Drangsale des Ausbruchs von 1669, ber hm die Eucstehung gab, unaufhörlich erinnern muß.

den lezten Wohnungen — da thaten die Seiten des Aetna sich auf undiplier.
4 Monate lang, bald Asche, bald glühende Schlacken aus, welcht dieser entsestichen Berg dildeten und Alles, was seine Basis berührte, mit den Fluch der Unfruchtbarkeit trasen, oder sie ergossen Ströme von Lava, welche, mit Wuth hinabstürzend, das Dorf Nicolosi fast gänzlich verwüsten, die tiefer gelegenen Felder unch allen Richtungen durchfurchten und die Einde und den Hafen von Catania zerstörten. Der Monte-Rosso, diem werd Gipfel, oder besser gesagt, zwei Enden seines alten Kraters Er würde jezt Nicolosi gegen einen Lavaguß, der von einem höher zum Punkt herab käme, beschüßen; allein er öffnet selbst oft wieder seina kerter und seine furchtbaren Seiten, und mehrere Dörfer wurden zu weden denen Malen durch plöstliche Ausbrüche verheert. Sewöhnlich nimm wien Nicoloss Führer und versicht sich mit dem Nöthigen zum bezwein Nicoloss Führer und versicht sich mit dem Nöthigen zum bezwein

Uebernachten auf bem Metna.

Sobald man den Monte = Rosso umgangen hat, welcher links bleite betritt man die Region der Balber. Unter Diesen alten Baumen, bes Domgewölbe dem Auge den entsetlichen und noch entfernten Gipfel # Bulfans verbirgt, in Mitten diefer üppigen Begetation blubender und samischer Pflanzen, Gräser und Beiben, über beren emaistirten Teppid mit schreitet, fieht Alles so finfter aus, hat einen so ernften und trautign Charafter, daß die Seele das Gefühl der Ruhe, der labenden Erquidus welches die Walter sonft immer einflößen, nicht finden fann. boch als hatten diese Gichen, diese Raftanienbaume, belaftet von Aeften S Jahren, mit ihren ungeheuren Stämmen, knotigen Wurzeln, ihre Gin nicht frei gen himmel emporrichten konnen, ale hatte ber Blig ihre him ter bebroht, ihren Stolz gebeugt und ihr Bachsthum gefoltert. Die Gid die sie trägt, ist mehr umgesturzt als ungleich. Tiefe Risse — bodenlose out in Abgründe auslaufende Grotten — burchfreuzen sich in sehr großer 3all kleine beholzte Berge lassen noch an ihren Gipfeln die alten Schlunde still barer Bulfane erfennen, welche im Berfolg ber Jahrhunderte bie Rraft & Ratur mit grunem Schmuck befleibet hat. hin und wieber wird ber Bil licht, die Baume werben felten und faftlos, gleitendes Moos erfest in Rasen und bald zeigt ein Lavakanal auf seiner Oberstäche beutlich welle förmige Bewegungen, wie wenn die glubenden Fluthen ftillgestanden. 3 mehr man sich dem Ende der Waldregion nähert, defto häufiger weitel Auf einer dieser lichten Stellen, am Weg von Allo Diese Erscheinungen. lost zum Krater, befindet sich die Ziegengrotte. Sie mar lange das 🖤 ber Reisenden, welche ben Metna bestiegen und mit Sonnenaufgang bill gelangen wollten. Diefer einzige Umftand hat die Aufmerkfamkeit auf bil Grotte gerichtet, die weber burch Liefe noch Höhe ausgezeichnet ift. I nicht sonderlich bickes Gewölb ift offenbar bas Produkt eines Lavaquit beffen Form gleichsam jest in ber Luft hangt, weil burch ben Regen il bas Ginfenken bes Bobens die Afche, auf welcher fie fich gebildet hatt weggerissen worden war. Mehrere ähnliche Grotten, die fich in 181 Wälbern zerstreut finden, werben von ben Umwohnern als Giegruben 14 nut und Winters von bem Gis auf ber Spige bes Berge gefüllt. 24 Biegengrotte ift wahrend ber fturmischen Rachte bie Buffuchtsflatte ber bir ten, welche Sommers ihre Heerden in diese Balber führen. Reisender einfehrt, fo fommen fie herbei und verfaufen Milch, wilde Grudi

nd Wilbprät, das in diesen Forsten reichlich vorhanden ist. Man trifft bhuhner, Wachteln, Holztauben, hafen, wilde Schweine und Rebe. ebrigens schlaft seit Erbauung bes Sauses Gemellaro's Riemand mehr in Die Balbregion bilbet einen Saum um ben Berg von er Ziegengrotte. ngefahr 15 Lieues Lange, 3 Lieues Breite; fie gewährt in ihren lichten itellen Punkte mit wundervollen Aussichten durch die mannigfaltigsten nd malerischesten Baumgruppen auf bie unten liegenden blubenden Land= Nach manchem Bickzack naht man endlich ber oberen Grenze: bie läume werden bunner und feltener; man sieht nur noch Birken, Tannen nd Fichten; ein ftarfer eifiger Wind macht bas Blut in ben Abern ftar-Der Weg ift glitschig, bie Abhänge find gaber. Ploplich hort bic legetation gang und gar auf und bie britte Region in ihrer entsetlichen tacktheit stellt fich bar. Raum umranten noch einige turftige Moofe biefe hwarzen Felsen, beren Spalten mit gehartetem Schnee angefüllt find. Diefer trubfelige Unblick, Die Heftigkeit bes Winds, das bumpfe Bruflen es Bulfans scheint noch bie Schwierigfeit bes Wegs zu vermehren. Bruft wirt beklommen, bas Athmen beschleunigt. Mit Sulfe von Sanben ind Rugen und eifernen Staben tommt man auf die Sohe biefes Abhangs. Da befindet fich eine Plattform, gang farrend von Lava- und Gieblocken, on Schnee und vulfanischen Auswurfen. Gie umgibt von brei Geiten ien lezten Regel bes Metna, Die Region bes Feners. Diese Flache beißt, nan weiß nicht warum, la Piana bel Frumento (bie Fruchttenne): nie intsprach ein Namen weniger ber Sache. Wie man vermuthet, bildete Die= jer weite grauenvolle Umfreis in fernen Jahrhunderten ben unermeglichen Schlund bes Bulfans, aus welchem beffen furchtbarfte Ausbrüche hervorgingen.

Auf diesem Land der Trauer und der Verwüstung fühlt man sich ledhaft überrascht durch den Anblick eines kleinen Hauses, hingebaut mit
dem ausdrücklichen Zweck, daß es Reisenden, Naturforschern und Gelehrten,
welche über die verschiedenen Erscheinungen des Bulkans Beobachtungen
anstellen und niederschreiben wollen, zum Obdach diene. Es ist die Menschenfreundlichkeit eines der achtbarsten Bewohner von Nicolosi, der man
dieses Asyl verdankt. Derselbe wird nicht müde, den Reisenden mit Rath
und That auf die wohlwossendste Art an die Hand zu gehen. Das Haus
wird lange Zeit den Namen Gemeltaro bewahren. Man nennt es auch
das Haus der Engländer, weil sie es während ihres Ausenthalts auf Sizi-

lien vergrößert haben.

In kleiner Entfernung, auf bemselben Plateau, gewahrt man einige alten Mauerlagen von einem viereckigen Gebäude. Diese Ruinen nennt man insgemein den Philosophenthurm. Nach einer von Geschlicht zu Geschlecht sober nur Wahrscheinlichkeit entbehrt, hätte hier Empedokles sein Observatorium errichtet, um die Phänomene des Bulkans zu studiren. Nicht zuverläßiger ist die Sage, daß der Philosoph von Agrigent sich freiwillig in den Krater gestürzt habe und Niemand wird an den Schlacken- und Lavaauswurf glauben, welcher seinen Kothurn ausgespieen haben soll. Die Alterthümler, ohne jedoch einig zu sepn, haben diesen Trümmern einen andern Ursprung gegeben. Die Einen wollten den furchtbaren Bulkanstempel erstennen, dem kein Bösewicht und Mörder nahen durste, ohne sich der Geschur auszusehen, durch die Hunde gefressen zu werden, die in dem

Heiligthum genahrt wurden, in welchem bie Priester ein ewiges heiligs Reuer unterhielten. Andere versichern, bas Gebaude fen eigens erricht worden, um ben Raifer Abrian aufzunehmen, ber auf dem Meina ba Bei bem Schauspiel, das fich an Connengufgang bewundern wollte. bicfem Punkte ben Augen bes Reifenden barbietet, und feine Gede mi Furcht und Staunen burchdringt, erregen indeg diese unformlichen imm mer nur geringe Aufmerksamfeit. Um Enbe ber Piana bel Frum beginnt ber leste Regel tes Actna, ein schwarzer, fleiler Abhang, we der jeden Augenblick ausgeworfene Schlacken, Bimsfteine und Afchmiss sich herabwälzen. Diefe unaufhörlichen Auswürfe beschmuten und teine Die Schneefelder, die es felbst noch auf tiefem gerüttelten und engine Boben gibt. Auch gleiten flockichte Wolfen, zusammengesest aus bie und schweren mephitischen Dampfen, um die Seiten des Regels. ber Krone bes Actna wird zu 1300 Fuß, der Umfang an ber Baffe p ungefähr 2 Lieues geschätt. Man brancht gegen zwei Stunden auf in Sripe und an den Rand bes Kraters und es bedarf der außerften Unfim gung und eines erprobten Muthes, damit man über alle hindernife bies Ersteigung Meister wird : Dis Unmöglichkeit, auf einem beweglichen Bom festen Guß zu fassen, wo man oft bis an bie Mitte bes Beins einis ober auf ben festern, aber burch bie vorüberziehenden Dunfte fenden Theilen ausglitscht, die Begegnung Diefer erstickenden Wolfen, Die but Die Berdunnung der Luft verurfachte Beflemmung, die geheime Bangiglit welche die Knalle und Explosionen im Janern des Kraters einflößen, w heftige Wind, ber die Ermüdung und die Entmuthigung noch vermehn dieß Alles hat mehr als einen Wanderer von dieser gefährlichen Um nehmung abgeschreckt. Gewöhnlich versucht man sie auf der Seite in wiewohl ber Berg hier höher ift; allein ber Abhang ift mehr gleid " in ber Gegend, wo ber Rand des Kraters sich gegen bas Ochsenthal wie lich fentt, machen bie Gelsen, bie Borsprünge, Die Ginfturze ben Berg . juganglich. Auf die Richtung bes Winds wird ebenfaits Ruckficht gemes men, damit man der bedenklichen Begegnung ter mephitischen Wolfen wi dem Aschen- und Schlackenregen entgeht. Endlich ist man oben auf der 16 steilen Spike und da entfaltet sich das außerordentlichste Schauspiel w den Augen. Der Krater ift nicht, wie der bes Besuvs, ein durch ben 🝩 centrischen Ginfturz ber Usche und Schlacken gebildeter regelmäßiger Tribes Es ift ein unermeglicher, schroffer, in Form und Ausschnitt unregelmöß Schlund, beffen Umfang, ber eine Lieue betragen mag, ungleich, zerrieb burch zahlreiche Spalten zerstückelt ift. Alles ist chaotisch, höllenartig 18 Bauch bes Schlundes: es fracht und plazt aller Orten; dicke Rauchwind qualmen aus ben Felsenklüften; Feuergarben entsteigen mehreren fleibli innern Kratern und finken zuruck in ben Abgrund mitten burch bie Kris mungen ber in entsehlicher Unordnung aufgeschichteten Felsenmaffen. Die Spiele bes Zufalls, diese innern Berge trennen den Schlund in mehrere Thul und vermannichfaltigen bie getosvollen Scenen. Die Kühnheit eings Reisenden gab ihnen bas Berlangen ein, Diefen Ort Des Entsegens nibit zu betrachten. Tiefe Riffe in ben Wanden bes Kraters boten ihnen eins Weg bis zu dem über bem Abgrund angehäuften Schutt. Wie viel Min und Raltblutigfeit gehören bazu, wenn ein Runftler im Innern bes Art tere felbit, mitten unter ten Explosionen und einem glubenben Rigit vulfanischer Produfte, von biefer höllischen Lage eine Zeichnung gu en





rfen magt )! Andere Reisende haben Beschreibungen geliefert; ihre richte stimmen mit geringen Abweichungen überein. Es ist aber greistich, daß das Junere dieses stets glühenden, stets sturmgepeitschten aters sein Aussehen oft wechseln muß. Die Führer weigern sich in der gel, an den Abgrund hinabzusteigen, und man erzählt von Fällen, wo

nzelne ein Opfer ihrer Bermeffenheit geworden find.

Aber auf tem Gipfel Diefes furchtbaren Berge, wo auf Gemuth und igen so viele Schrecken eindringen, welch ein hinreissender und wunderter, für Duben und Gefahren entschädigender Contraft zwischen ber mittelbaren Umgebung und ber grenzenfosen Fernsicht! Wir entlehnen Gemalde Diefes enigudenden Schauspiels ber Feber eines neuern Reiiden, der als unterrichteter und gewissenhafter Beobachter Sizilien gesehen b mit Barme und Geschmack beschrieben hat 00): "Endlich ift ter Often tflammt, die Sonne am Horizont aufgegangen. Nie fam fie mir fo änzend vor: in diesem Augenblick war sie für mich wahrhaft der Gott Stolz schwebte ihre Feuerkugel über die Berge Ralabriens Bald zeigte fie fich in ihrer gangen herrlichkeit und ihre Strahlen leuchteten das prächtige Bild, welches meinen Augen dargelegt mar. Ich thectte gang Sizilien, beffen dreiectigte Ufer, ausgebreitet auf einer Ausbelying von 200 Lieues, mir gleichwohl burch eine wunderbare Wirfung ber ptik nur als die Basis des Aetna erschienen. Ich sah seine geräumigen Häfen isgehöhlt von der Ratur, besucht von den Seefahrern — feine begüterten tatte, geschmudt burch ben Genius ber Runfte, verschonert burch bie rinnerungen bes Ruhms - feine gesegneten Gefilde, bevölfert von zahle Ben heerden, bekleidet mit Ernten, Baumgarten und Reben — Die Fluffe, ie es befruchten und manchmal verwüsten — Die asurblauen Meere, Die ine glucklichen Gestade bespühlen und so oft Helden dahin trugen — Die Mischen Inseln, aufsteigend aus bem Schoof ber Wellen, gleich Felsen on Türkissen — Bulkania, die alte Behausung eines mächtigen Gottes - Etromboli mit bem wallenben Rauchfrang - Die Berge Ralabriens, ie immer grunen unter bem immer reinen himmel - tie schäumigen luthen bes Pharus von Messina, bewegt in ben ruhigsten Tagen — Die lippe ber Schla, so unheilvoll für unvorsichtige Steuermanner und in er Ferne, wie ein Wölfchen am Horizont, tauchte bie Insel Malta vor meinen Bliden auf. Welches zauberhafte Gemälde! Welches staunens. verthe Schauspiel! Aber es ift wenig gemacht für unsere schwachen Organe, 10ch weniger für unsere bankelhafte Ginbildungefraft. Die meinige, fast hrer Natur vergessend, schwang fich zu dem Olymp, bem sie so nahe war. Einen Augenblick magte fie, fich unter ben Göttern zu glauben, benn bie Belt lag zu meinen Füßen und ich sah Nichts als Was groß. fleinen Dinge hatten sich verloren in ber Unermestichkeit. hieher komme der Philosoph, um seine Gedanken zu erheben. Auf Diesem großen Dreifuß sammle ber Dichter Gebanken erhabener Begeisterung!"

Im Moment des Sonnenaufgangs bringt der von dem Aetna geworsene Schatten eine höchst außerordentliche Wirkung hervor, die ron mehreren Reisenden beurkundet wird. Die Hälfte Siziliens mit den Meeren, die es umfangen, ist entzündet von den Feuern des Tages, während die andere

9

<sup>\*)</sup> S. Biatt s.
\*\* Lettres our la Sicile, écrites en 1805, par le Marquie de Poresta. Paris, Ducollet.

Balfte unter bem Schatten bes riefigen Bullans noch in tiefer Ru

begraben liegt.

Auf dem Gipfel des Bergs kann man auch mit Berwunderung in zahlreichen kleinen Berge zählen, welche, Zeugen furchtbarer Ausbricht vulkanischer Materien, an seinen Seiten sich erheben. Mehrere warm die Schöpfung eines einzigen Ausbruchs, obwohl es aber mehr als ist dieser erloschenen Bulkane gibt, so thut die in Bezug auf diesen Segenium sehr unvollständige historische Ueberlieserung nur etwa von 60 Medium wovon bloß 11 der christlichen Zeitrechnung vorangehen. Diese kieden nungen sind in vielen naturwissenschaftlichen Werken ausgezeichnet. Diese kieden der Aetna ist eine unerschöpfliche Fundgrube für die Beobachtung und Theorien der Physiker, der Geologen, der Botaniker und Minnischen Dolomieu, Spallanzani, Ferrara, Maravigna und viele andere Geliem haben in Denkschriften und Abhandlungen eine Menge merkwürdigt im sachen und Bemerkungen niedergelegt.

Ein anderer Weg im Nordosten des Bergs führt von dem Dorflissen Grossa nach tem Gipfel des Aetna. Auf diesem Weg trifft man jest alten ungeheuren Kastanienbäume, von denen in Reisebeschreibungen so die Rede ist und die unter den Namen: die hundert Pferde, die siehn Brüder, der König und das Schiff bekannt sind. Außer der Kaunlichkeit ihres Alters, ihrer Größe und — man könnte sagen — ihm Hinfälligkeit bieten sie dem Studium des Malers oder des Natursprische

Wenig, was von besonderem Interesse wäre.

Die Sizilier haben dem Aetna den Namen Ghibello erhalten, bn 2016 den Arabern herrührt. Ghibel bezeichnet im Arabischen einen Berg. Wetna war für diese Bölker der Berg schlechtweg.

# Strafen und Bege.

Noch vor wenigen Jahren waren die Berbindungen zwischen ber verschiedenen Bezirken Siziliens weder leicht noch sicher. Es führten wie von Palermo einige große Straßen nach den vornehmsten Städten in Insel, sie hörten aber 12 bis 15 Lieues von der Hauptstadt auf und waren nicht vollendet. Weiterhin waren schlecht gebahnte Fußpfade, als ausgetrocknete Bäche und Waldströme die einzigen Wege, die man in Sänften und auf Maulthieren durchzog. Längst waren Verbesserungsplass angekündigt und zu ihrer Ausführung Auslagen erhoben; seit dem Friedsisst nun ein großer Theil dieser Straßen gemacht worden und man wis gegenwärtig in Sizilien so seicht als in mehreren Theilen Italiens. Ulterthum standen die stzilischen Straßen den italienischen nicht nach. Die Tageduch Antonins bezeugt Dieß und nennt ihrer mehrere: die Via Valeria Helorina 2c.

# Ruften und Safen.

Bei einer Kustenausbehnung, welche Cluvier zu 600 Meilen schiebei einer Lage unter einem so günstigen Himmel sollte man eine den Beschäftigungen des Seelebens ergebene Bevölkerung, eine thätige und geachtel Seemacht, einen blühenden Tauschhandel voraussehen. So war oft des Schauspiel, welches Sizilien in den schönen Tagen Griechenlands, während der Besehung durch die Karthager, unter der Herrschaft der Römer, put Zeit der Kreuzzüge und unter den Königen des aragonischen Hausel



ihrte. Jezt sind diese schönen Hasen verlassen — selten sehen diese sten von Segeln belebt die Fluth, die sie bespühlt — diese Rheden pfangen keine Schiffe in ihren schüpenden Buchten und gleichgültig berichtet der Sizilier die Woge, die sich zu seinen Füßen bricht. Es gibt nen schöneren, geräumigeren, sicheren Hasen als den von Messina, gebilet durch einen natürlichen zurückgekrümmten Damm, der ihn von der eerenge trennt. Die Alten nannten diesen Damm die Sichel. Von ahrte Messana seinen ersten Namen Zancle. Jezt heißt man ihn den im St. Reiners. Der Hasen Messina's ist von allen sizilischen derzige, wo sich am ehesten noch einige merkantilische und seemannische Bezung erhalten hat.

In der Meerenge, außerhalb des Damms und in kleiner Entfernung 1 der Oeffnung des Hafens befindet sich der Wirbel der Charybdis, der berühmt, so gefürchtet war im Alterthum, dessen Gefahren aber die uen Seefahrer leicht ausweichen, oft sogar tropen. Die nicht minder üchtigte Schla ist ein Fels in Kalabrien, auf der andern Seite der eerenge; an ihrem Fuß sind einige Klippen und Grotten, in die das

eer schaument und bruffent einbringt.

Bei Messina mussen wir noch der Korallenfischerei gedenken, die vom ngang des Hafens bis zu den Mündungen am Pharus getrieben wird, deiner Erscheinung, die, wenn die Sonne bei nebeligtem Wetter aufpt, ziemlich gemein ist, die jedoch bei den Einwohnern für ein Wunder it. Es ist die Luftspiegelung, wo sich phantastische Gegenstände am himel abzubilden scheinen. Die Sizilier nennen sie die Fee Morgana.

Catania \*), im Hintergrund bes schönen Golfs, hatte ehedem einen cht geräumigen Hasen. Allein ein entschlicher Lavastrom drang, nach=
m er die Hälfte der Stadt zerstört hatte, mitten in den Hasen, bildete
nen unzerstörbaren Damm von außerordentlicher Höhe und verkleinerte
nen dadurch auf einen sehr engen Raum. Das Meer, durch dieses hinder=
ß gehemmt, wogt wüthend an und verursucht Brandungen und Wirbel,
elche die Durchfahrt beschwerlich machen. Weiter südlich liegt der Augustaisen, ziemlich schlecht befestigt durch ein auf einem Felsen erbautes Kastell.
er Eingang ist zu breit und zu offen: er wäre leicht zu erzwängen.

Bon der Pracht der Häfen von Syrafus, die in der griechischen und ilischen Geschichte eine so glänzende Rolle spielten, ist Nichts mehr erkennen. Der große Hafen, welchen so viele mächtige Flotten durchten, wo die den Athenern verderbliche furchtbare Seeschlacht geliesert ard, ist nun eine Rhede mit verschlammtem Eingang, die den großen ichissen kaum eine schmale Durchsahrt läßt. Bergeblich späht das Auge ich den Neokost, den unermesslichen Becken, welche, wie die Historiser gen, 300 Galeeren bergen konnten. Der kleine oder Marmorhasen ist och gegenwärtig der bequemste und der besuchteteste; aber er ist nicht iehr von den schönen Gebäuden umringt, die ihm den Namen gaben. der Hafen von Trogilus ist unkenntlich.

Im Süden Sizisiens, bei Gigenti, dem alten Agrigent, hat man nittelst eines langen Damms, den man aus den Trümmern der alten Stadt aute, eine Art Bai gebildet, in welcher die Schiffe Korn laden. Man ennt diese kleinen Handelshäfen Caricatore, d. h. Ladungspläße oder

<sup>\*) 6.</sup> Blatt 5.

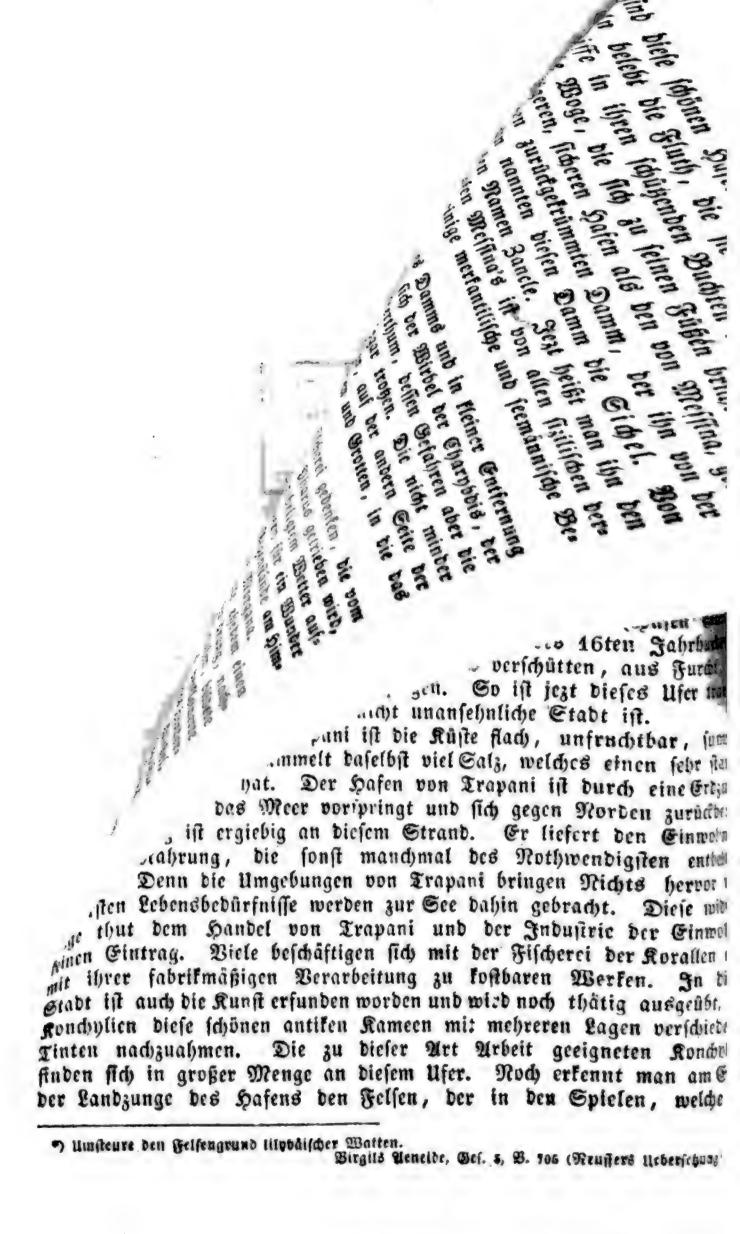



Die Phonizier Scheinen bie Erften unter ben Bolfern bes Drients @ wesen zu seyn, die auf Sizilien landeten. Thuchdibes und Diodor betrachten Die Sicanier, welche bald ben westlichen Theil ber Infel inne hatten, im bas Urvolf Siziliens, mahrend andere hiftorifer dasselbe aus Iberim Die Insel führte bamals ben Ramen Tringeria, nach ihrer dreieckigten Bestalt. Die Sicanier blieben nicht lange ruhige Besitzer tet Landes, das von ihnen Sicanien genannt worden war. Die Siculer maren aus Illyrien nach Italien gezogen und hatten fich, bort von ben Liguriern verjagt, nach Sizilien geflüchtet, bas ihren Ramen annahm und besielt. Die Sicanier empfingen fie als Feinde. Rach langen Kriegen feur fich Diefe beiben Bolfer im Innern ber Infel auf ben unzugänglichfte flateau's fest, ohne Zweifel, um vor ben haufigen Landungen, welche de the nigier, Die Briechen, Die Rreter, Die Ufrifaner versuchten, ober, beffer wit vor bon Geeraubern aller biefer nationen ficher zu fenn. Man bezeichnit biese ersten Sizilier mit bem Namen Elymer. Sie waren es, welche in ältesten Städte grundeten, unter andern Erpp, Entella, Segesta, Bande Motha und Camicus, bie madmalige Burg von Agrigent. Die Erbaum ber drei erstern schreibt man auch ben Trojern gu.

### Erste Rolonien.

Im Allgemeinen ist die Entstehungsgeschichte ber ältesten Stadte Spliens dunkel und voll von Widersprüchen. Ihre Geschichte hellt sich ein auf mit der Ansiedlung der griechischen Pflanzstädte. Eine der früheit war die von Naros, gegründet von Theokles, einem athenischen Seesahm im zweiten Jahr der fünften Olympiade. Durch widrige Winde nach kauste Siziliens verschlagen, bemerkte er die Schönheit und Fruchtbark dieser Gegend und als er nach Athen zurückgekommen, wollte er sein Mitbürger bewegen, daß sie eine Kolonie hinschicken sollten. Er fand kie Gehör: da ging er nach Euböa, wo Einwohner von Chalcis sich genetzigten, ihn in seinen Planen zu unterstützen. Un ihrer Spipe schiffte sich ein und die neue Kolonie wurde bald so blühend, daß sie selbst kannisten ausschicken konnte, die sich in Catana und Leontium niederließt Von dieser Stadt Naros ist Nichts mehr übrig, man glaubt aber, auf ein die Meerenge vortretenden Landzunge zwischen Taormina und Catani wo sich Reste alter Gräber sinden, ihre Stelle zu erkennen.

## Erbauung von Sprafus.

Das von Theofles gegebene Beispiel wurde bald burch andere weniger glückliche Versuche nachgeahmt. Gine Halbinsel von gering Ausduhnung, bei der Mündung des Flusses Anapus und den Sümpk Syrato gelegen, wurde die Wiege der mächtigen und berühmten Sul Syratus, die gegenwärtig wieder auf ihren ersten Umfang auf der Ind Orthgia herabgekommen ist. Lange Zeit bedeckte sie mit ihren Paläsin ihren Tempeln, ihren ungeheuren Anstalten, ihren Theatern, ihren tiefe Latomien, ihrer zahlreichen Bevölkerung die Hügel und die Sbenen, weld ihre drei Häfen umgaben. Es war Archias von Korinth, Evagets Swom Geschlecht der Herafliden, welcher sich zuerst auf Orthgia sesties wo er einige Sizilier vertrieb. Nach den Marmorn von Arundel sällt werbauung von Syratus in das dritte Jahr der fünften Olympiade.

te Jahr ber zweiten Olympiade zurücksehen. Um dieselbe Zeit landeten garäer auf Sizilien und gründeten Hybla, auch Megara genannt. Bon an vervielfältigten sich die Kolonien im Berlauf eines Jahrhunderts well. Die genaue Ausmittlung der Epoche ihrer Gründung ist aber Gegenstand chronologischefritischer Streitigkeiten, Was man daraus eren kann, daß diese fremden Ansiedler nicht immer neue Städte erbaus, sondern daß sie sich mitunter der Niederlassungen älterer sizilischer

ffer bemächtigten.

Manchmal bedeckten fie mohl auch in zerftreuten Wohnungen eine bichaft, ohne baß fie fich zu einer Stadtgemeinde vereinten. Go mar bie e Rieberlaffung in ben Schluchten bes Berges Taurus, ehe fie fich in Lindier und Rreter, unter Unführung bes aromenium einschloßen. biers Untiphem und bes Rreters Entinus, grunbeten Gela. aten auch Enguyum bei ben Quellen des Alefus. Lacedamonier ließen in Mpla nieber und in Tyndaris, welches unter ber Regierung Des onne neue Unfiedler empfing. Diefe erften Stadte nahmen einen fo den Aufschwung, bag fie bald andere Rolonien, andere Stadte bervor-Die Megaraer erbauten Gelinus im Gudwesten ber Infel; bie ichten. rafuster Camarina. himera war eine Kolonie von Zancle. Aber bie onfte, Die reichste biefer fcfunbaren Rolonien, biejenige, welche Eprafus age Beit Die Oberherrschaft über Sizilien freitig machte, beren prachtvolle ummer noch ihren Glanz und ihre Macht preisen - war Marigent. pistilns und Aristonous, Rolonisten von Gela, erbauten biese Stabt an m Fluß Acragas, bei bem alten Camicus, Diefer Fefte ber erften Boller igiliens, welche die Citabelle ber neuen Stadt murbe.

## Unfänge von Ugrigent.

Agrigent, wie alle andern Stadte Italiens, regierte fich Unfangs nach jenen Gesetzen und mahlte seine Saupter unter seinen Burgern. fe Freiheit endigte gewöhnlich bamit, daß Die Geschickteften und Ghraciplen bie Oberherrschaft an sich riffen. Man weiß, daß ber Tyrannen= me bei diesen Männern, die sich oft durch ihre Talente, manchmal durch re Tugenden emporschwangen, nicht immer im schlimmsten Ginn genomen werben barf. Indeg ber Erfte Diefer Gewaltherricher Ugrigents, beffen e Geschichte gedenkt, hat einen verabscheuten Ramen hinterlassen. ris wurde, nach bem gelehrten Alterthumsforscher Parcrazi aus Girgenti, numschränkter Herr dieser Stadt 45 Jahr nach ihrer Erbauung, um die eit als Tarquin die Romer unterbruckte. Er schmeichelte dem Bolf, bis fich hatte Retten schmiden laffen, bann marf er die Maste ab. Es ar am Tage eines Ceresfestes, als er mit feinen Unhangern sich erhob nd über Alle, die fich seiner Erhebung widersezten, mit ber Scharfe bes dwerts herfiel. Hinrichtungen und henter waren sein vornehmstes Rcierungsmittel. Seinen grausamen Reigungen zu Gefallen, goß und verhrte ihm Perilaus den berüchtigten ehernen Stirn, dessen Bauch dergestalt useinanderging, daß man einen Menschen hineinsperren konnte. Wenn un unter ber Maschine ein Feuer angezündet wurde, so war bas Geschrei es unglücklichen Opfers, welches aus bem Erz erscholl, gleich bem Brüllen ines Ochsen. Phaleris stellte mit bem Erfinder ben ersten Bersuch an ind hatte er fonst feinen Gebrauch davon gemacht, diese Grausamfeit konnte nan ihm verzeihen. Rach Laune konnte er auch gnädig seyn. So ließ er

zwei Freunden, die sich gegen ihn verschworen, Chariton und Minate. Schonung angebeihen, wogegen basselbe Berbrechen bei bem Philoppia Beno, ber ihn überdieß burch feine Borftellungen langweilte, feine Bert hung finden konnte. Berurtheilt zu ben gräßlichften Torturen, mantte aber ber Philosoph an die Menge und feine beredte Stimme erngte Eus ruftung. Man befreite ihn aus ben banden ber Benfer. Es bich tit allgemeiner Aufstand aus: Phalaris wurde gesteinigt und die Frihat fundet. Der Stier bes Perilaus blieb in Agrigent bis jur Emebne Diefer Stadt burch Die Karthager. Er mar eines ber Siegeszeitm, Die fie aus Sizilien fortführten. Bei ber Ginnahme Rarthago's gab in Eaplo ben Agrigentinern zuruck. Rach Phalaris Tod mahlte Agrigent in ein neues Oberhaupt. Alcamen nahm das Scepter und selbst den tert. wie Geschichtschreiber melden. Gein Nachfolger war Alcanter. 36. was man von diesen beiden Fürsten weiß, ift, baß fie es verftanden, bie Uchtung und Liebe des Bolfs zu erwerben. Gie muffen lang regis haben. Der Rächfte war Theron. Derfelbe hatte einige Sinderniffe überwinden, bis feine herrschaft gegründet mar; nicht lange aber, fo ten feine Tugenden, feine Talente, feine Weisheit und bie Festigkeit fein Regierung ihm alle herzen gewonnen. Er verband fich eng mit Sprakustern und trug in ber Schlacht von himera, in welcher Gu Tyranu von Sprafus, 300,000 Karthager fchlug, zum Sieg machtig Den Agrigentinern fiel ein ausehnlicher Theil ber Beute zu und von bie Augenblick fah man Reichthum und leppigfeit in Ugrigent von Stuft ! Stufe fleigen. Rachdem fo viel Jahrhunderte vorüber find, findet noch die unverwüftlichen Spuren der Pracht und Größe diefer Stadt. ganger Umfreis, ber leicht kenntlich ift, hatte mit Inbegriff ber M Camicus, welche bas moderne Girgenti bilbet, eine Ausbehnung vor als 70 Stadien ober 3 Lieues. Go find die beiden machtigsten Et Siziliens, Syrafus und Agrigent, in die enge Begrenzung zurüchgite die ihre Wiege war.

# Lage von Algrigent.

Der Fluß Acragas umgab auf der Westseite die Citadelle und stann längs den Mauern der Stadt auf berselben Seite hin. Im Sogn sich ein Hügel vom Fuß der Mauern gegen die afrikanische See him im Norden und Osten waren die Mauern durch schroffe Dertlichkeites terstät, die bis in die von den Vergwassern ausgehölten Schluchten einliefen.

Die ganze in diesen Umfreis eingeschlossene Stadt erhob sich and theatralisch gegen Norden. In der Nähe der Sitadelle, aber von getrennt durch eine tiefe Schlucht, befand sich der athenische Felsen, der übrigen Stadtbezirke beherrschte. Jeder-dieser Stadtbezirke hatte seine sondere Beseitigung, seine Thore, seine eigenen Vertheidigungsmittel. Dar etbezirke waren: Camica und der athenische Felsen; der Bezirk und halb. Camica und endlich die große und prächtige Stadt selbst.

Vor den Mauern, auf der östlichen Seite, war ein fünfter Bei die Vorstadt Reapolis und eine zweite Vorstadt erstreckte sich am Acces

bis and Meer, wo das Emporium war.

Die Mauern, welche eine bedeutende Dicke und Höhe hatten, letzt fich an vielen Punkten an den lebendigen Felfen, wodurch ihre Sobe and

Diefer ungeheure Raum mar bebeckt mit haufern, Palagesteigert wurde. ften, Monumenten, Tempeln, herrlichen Grabmalern: benn ber Lugus beb Agtigentiner hörte mit bem Leben nicht auf. Er begleitete fie auch ins Lager: Die Wagen und Renner Agrigents waren berühmt. Die reichen Barger gefielen fich in einer foniglichen Berfchwendung. Giner von ihnen, Belias, verpflegte und bekleibete auf ihrem Durchzug ganze Schwadronen. Große Bafferbehälter, helle Beiher, ungeheure Goffen, unermegliche Magazine, Werke des Ingenieurs Phear, sicherten bie Gesundheit ber Stadt und die Bedürfnisse ber Ginwohner. Roch glaubt man die Trummer dieser riesenhaften Bauwerke bei ben Soben ber alten Ringmauern zu erkennen; aber die Saufer, die Palafte find verschwunden. Gingelne Melerhofe, Ruinen, übermachfen mit Gehölzen von Delbaumen und mohlriechenben Stauben, angebaute Felder, Garten, mehrere Rlofter, Rapellen erscheinen in weiten 3wischenraumen auf Diesem Plateau, auf bem fich einft 800,000 Menichen durcheinander brängten, wenn man die Borftadte und die Umgegend Die Stadt an fich enthielt nach Diotor im Augenblick ber Eroberung burch die Karthager 250,000 Einwohner. Jest floßt man unter biesen friedlichen Schattengangen bei jedem Schritt auf Graber. Die Agrigentiner bewahrten die Asche ihrer Bäter in ihrer Mitte; die Beichlichkeit ihrer Sitten fcbrack vor Diefen traurigen Grinnerungen nicht Man muß es fagen, neben biefen verehrten Tobten erhoben fich and Trauerder fmaler ihren Lieblingspferden, ihren Lieblingshunden. So seltsam phantanstisch vermischten sich die religiösen Empfindungen mit ben Brillen bes Luxus und des Reichthums.

Die Revolutionen und die Jahrhunderte haben diese ungeheure Stadt und ihre wollüstigen Einwohner verschlungen. Aber die Gräber und die Tempel sind geblieben in ihrem Umfreis, Zeugen der menschlichen Schwäche und der göttlichen Größe — die erstern verborgen in den dustenden Dictichten einer üppig prangenden Begetation, die andern emporragend über das Gebüsch in der Majestät ihrer Kuinen, in der Herrlichseit ihrer Säulen-hallen. Gegen die Südseite auf dem Erdwall und in der Nähe der alten Mauern, welche sich, parallel mit den Usern des Meers, von der längs der Stadt östlich hinlaufenden engen und tiesen Schlucht bis zu dem sie westlich begrenzenden Bett des Aeragas erstrecken, stehen noch drei Tempel.

# Tempel ber Juno Lucina.

Bie auf Massen von Felsen und eingefallenen Mauern schwebt im östlichen Winkel ein Tempel, welcher ber schönsten Zeit griechischer Baukunst würdig ist. Zwär sind diese Säulen zur Hälfte umgestürzt und bedecken den Boden umher mit ihren Trümmern, die ursprüngliche Gestalt und das Sanze des Tempels läßt sich aber leicht erkennen. Er bestand aus einem Porticus von 34 Säulen, 6 auf jeder Façade und 11 auf den Seiten. Sie waren von dorischer Ordnung wie fast in allen Tempeln, die in dieser Epoche, d. h. nach den Siegen der Griechen über die Perser und der Sizilier über die Karthager erbaut wurden. Die Kapitäler waren von größer Einsachheit; die Säulen, ausgekehlt und aus vier Trommeln gebildet, ruhten, ohne Bass, unmittelbar auf der 6 Stusen hohen Grundmauer. Diese Grundmauer nahm die Mitte einer Terrasse ein, die man auf vier Treppen hinanstieg. Man wollte in diesem herrlichen Gebäude den Tempel der Inno Lucina erkennen und man fügte hinzu, Zeuris habe für denselben

das berühmte Bild gemalt, welches die Göttin darstellte im blosen Schmuck ihrer himmlischen Schönheit, wie sie sich den Augen des phrygischen hinne geoffenbart hatte. Die schönsten Mädchen Agrigents hatten dem Kunfilg ihre Reize entschleiert, um seinem Pinsel die Züge zum Bild der Gönen königin zu leihen. Doch scheint es mehr als wahrscheinlich, daß das so mälde des Zeuris zur Zierde des geseierten Tempels der Juno Lacinia bil Kroton in Süditalien bestimmt war.

Nach einigen Schriftstellern ware es auch bieser Tempel gewehr, in welchem bei der Einnahme Agrigents durch die Karthager der reichtstich hatte mit allen seinen Schähen eingeschlossen und von den Finnen verzehren lassen. Hingegen verlegt Diodor ausdrücklich diese Kausinshe in den Tempel der Minerva, der ganz anderswo lag. Ueberhaupt wird der Name der Juno Lucina, den dieses Gebäude nach der Tradition ist, durch keinen historischen Beweis bestätigt.

### Mauern von Agrigent.

Geht man vom Tempel der Juno in westlicher Richtung fort, so sollt man den ungeheuren Trümmern der Mauern, welche die Stadt auf im Südseite vertheidigten. Theron hatte sie nach der Schlacht von himm bauen lassen, indem er die Arme der karthagischen Befangenen dazu im wandte, deren Nachkommen sie weniger als ein Jahrhundert später nichtsstärzen sollten. Wenn aber Agrigents Reichthum, Bevölkerung und Pradinach der Berheerung durch die Karthager sich wieder hoben, die Mauen wurden nicht mehr ganz hergestellt. Es scheint selbst, daß man sich ihm Trümmer zur Erbauung von Grabmälern bediente. Die noch vorhandens Blöcke sind auf den Seiten und selbst in der Dicke von unzähligen ose lochsörmigen Deffnungen durchbrochen, sogenannte Columbaria, welcht zus Hineinstellen der Aschenfrüge nach römischer Sitte bestimmt waren.

### Zempel ber Concorbia.

Um bie Mitte einer Linie von umgefturgten Blocken, ungerfibrbatt Fundamenten und leeren Grabern, noch unverfehrt in allen feinen Theiles erhebt sich ber Tempel ber Eintracht, bewundernswerth durch ben 2001 und bie Ginfachheit ber Berhaltniffe, burch ben Effett feiner glange Er ift im borifden Geschmad erbaut, mit ausgo ben Goldfarbe \*). tehlten Gaulen, Die ohne Bafis auf einer Grundmauer von vier Stuffs aufliegen. Der Tempel ist ein Herastyl und Peripteros. Er ist 52 81 breit, 122 lang; 34 Gaulen bilben feinen Umfreis. Auf beiben Geiten find fie zu je 13 aufgereiht, an jeder Façube zu 6. Dieser außere Porticus if von ber Mauer ber Cella getrennt burch bie Breite einer Gaulenwiit. Bon ben 6 Gaulen ber Façade reihen fich zwei in Die Seitenlinien, and andere mit ben Seitenmauern ber Cella, welche fich in zwei Pfeiler enbiges. Die zwei Gaulen ber Mitte entsprechen zwei andern Gaulen in dem Pre naos, in beffen hintergrund die Mauer und die Thur find, welche !! Tella bilben. Die Säulen neigen sich ein Wenig zur Regelform und find mit einem fehr einfachen Knauf befrangt. Der Stein, aus bem man fi zusammengesezt hat, ist goldfarbig, Was ihm ben Glanz bes Marmer gibt. Un einigen geschüzteren Orten erfennt man noch ben Stud ober ibi

L-ocali

e) S. Blatt 7.



TILD- FOLVIII Y





ekseidung mit einem Anwurf, bessen poroses Korn seine Anhängungekraft erstärken mußte. Der Styl dieses Monuments läßt an der Spoche der rbauung nicht zweiseln, aber seine ursprüngliche Bestimmung ist nicht ekannt. Den Namen der Concordia erhielt es ohne zureichenden Grund, i Folge der Entdeckung einer römischen Inschrift, die man sehr weit von a fand und die diesen Tempel von offenbar griechischem Ursprung und Geschmack wahrscheinlich gar nicht angeht. Frühzeitig dem katholischen Kultustweist, verdankte er dieser frommen Verwandlung den Zustand der Erhalzung, in welchem er sich nach so vielen Jahrhunderten besindet. Jezt sieht verlassen. Das Innere ist sehr eng und mußte ziemlich sinster senn. m eine Kirche daraus zu machen, hat man in die Seitenmauern der ella drei gewölbte Fenster gebrochen, welche sich auf jeder Seite schlecht enug ausnehmen \*).

### Tempel bes Serfules.

Westlich von bem Tempel ber Concordia und in ber Rahe eines aufgrabens, ber zu einem der Thore Agrigents führte, befand fich ber empel bes Herkules, von welchem Nichts mehr steht als eine einzige täule, um welche herum Karnieße, Frieße, Kapitäler durch einander liegen. doch in diesen Trümmern zeigt sich Kraft und Größe. Die Bildsäule es Gottes galt für eines ber Meisterwerke ber griechischen Stulptur. die Ugrigentiner umgaben sie mit Weihrauch und Huldigungen. Der Prätor Berres, die ihm von Rom verliehene Autorität mißbrauchend, hatte Lust, ch diese kostbare Statue anzueignen; boch magte er es nicht, sie offen begzunehmen, sondern auf sein Geheiß brang einer feiner Bertrauten, lamens Timarchibes, an der Spipe eines Haufens Sklaven bei nächtlicher Beile in ben Tempel und versuchte, mit Seilen und Hebeln ben Gott on seinem Fußgestell loszumachen. Bu ihrem Schrecken riefen bie Priester as Bolk für die beschützende Gottheit zur Sülfe auf, und in bem Beilg. fum entspann sich ein Rampf, in welchem die Trabanten bes Prators en Kurzern zogen. Zeuris hatte für biesen Tempel ein Bilb gemalt, derfules als Kind, wie er vor den Augen seiner Mutter Alcmene zwei dlangen erwürgt. Der auf seine Arbeit stolze Künstler wollte es lieber en Agrigentinern schenken, als einen Preis bafür forbern, ber boch immer nter dem Werth biefes Meisterwerfs geblieben ware.

Tempel bes olympischen Jupiters, genannt Riefentempel.

Nicht weit von dem Herkulestempel, auf der andern Seite des oben kwähnten Wegs, ist ein weiter Platz mit den Fundamenten und den ersten Schichten des Tempels des olympischen Jupiters und noch vor wenigen kahren überdeckt von einem ungeheuren Trümmerhausen von diesem kolosalen Gebäude. In dem Augenblick als Griechenland dem olympischen kupiter die berühmten Tempel von Elis und Athen errichtete, begannen is Städte Siziliens einen Wetteiser der Pracht und Frömmigkeit. Sprakus wündete das stolze Monument, welches Hasen und Stadt beherrschte. Selinus weihte dem Herrn des Donners einen Tempel, dessen Trümmer

5 - 13 To 1/2

<sup>&</sup>quot;) Ueber dieses koftbare Monument des Alterthums findet man aussuhrliche Radricten bei Dorville, Saint-Nou, Souel, in den Ansichten Stillens von Ofterwald, in den Briefen von Foresta, in der Reise in Syitien von Sanves, in den Friunerungen des Grafen von Forbin zc.

durch ihre Massen das Mas der menschlichen Kräfte zu abersteigen schienes. Aber alle verdunkelte der Jupiterstempel zu Agrigent durch die Größe seines Plans, burch die Kühnheit des Baues, die eben so neue als außer ordentliche Berbindung der Bildhauerei und der Architektur in der Berzierung.

völligen Unordnung in diesen riesenhaften Ruinen, to ungeheuern und unförmlichen Bloden faum einige benen unter den Metopen, einige Triglyphen eines zur borischen Ordnung gehörigen Arditravs und mehrere analoge Rapitäler von unermeglicher Proporties auf fielen, war es unmöglich, Die erfte Unlage Diejes fostbaren Bebauts unt den bestimmten Ginn der von Diodor gegebenen Beschreibung auszumtelo. "Die Erbauung ber Tempel der Agrigentiner," fagt diefer Siftorik, be fondere bes Jupiterstempels, tann und von ber Großartigkeit ter Deites jener Zeit einen Begriff geben. Die meisten ber andern Tempel und bei ben haufigen Ginnahmen biefer Stadt niebergeriffen ober verbiem und diese bis zu ihrer völligen Berftorung unaufhörlich erneuten Ring haben die Aufsetzung des Dachstuhls auf dem Jupiterstempel flets verlie bert. Dieses Monument ift 340 Fuß lang, 60 (160?) breit und m Höhe bis an das Dach 120 Fuß. Es ift der größte aller Tempel Ep liens und man fann ihn mit ben schönften vergleichen, bie überhin Denn ob er wohl nie vollenbet worden ift, fo erscheint er tib als etwas Bollfommenes in feinem Gangen. Aber fatt bag bie anden Tempel nur von Manern getragen werben ober von Gauten, hat mit hier diefe beiden Formen ber Architektur vereinigt, ohne sie gu trennen Man hat in die Dicke der Mauern von Zwischenraum zu Zwischenraum Pfeiler eingefegt, welche nach Augen als gerundete Säulen hervortreite nach Junen aber vierectigte Pfeiler porftellen. Aufen haben bie Gaule 20 Fuß im Umfang, fie find ausgefehlt und ein Menich fann in eine foldt Die innern Pilafter find 12 Schuh bren Auskehlung hineinstehen. Die Pforten (nach einer andern Berfion Die Gaulenhallen) find von einige Schönheit und Pracht. Auf ter öftlichen Façade hat man einen Ramp von Riefen bargestellt, bewundernswerth wegen ber Größe und Elegang in Auf Der westlichen Geite fieht man bie Ginnahme von Troja it abgebildet, daß man in Tracht und Waffen die einzelnen Belben unter Bon ber innern Ginrichtung bes Gebaubes, feiner Gintheilung in brei Schiffe, bem Opifthotom, welches, nach ben Fundamenten ju fdie Ben, fast die aange Mitte einnahm, von ben ricfenhaften Figuren, wildt bas Sciligthum gierten und bie Architraven trugen, auf welchen bie Sampt flugen des Dache ruben follten - von all Diefem enthält Diober lin Fazello, der ums Jahr 1558 schrieb und beffen tateinisches Mit (de rebes Siculis) noch einer ber besten Wegweiser ift, bem man ich folgen kann in Bezug auf Alles, was die Alterthumer und Geichicht Siziliens betrifft, erzählt, bag man habe noch im Jahr 1400 mitten in ben Ruinen des Tempels brei Riefen fich erheben gefeben, welche ble Maff hielten; tag sie damals durch ein Erdbeben über ben Saufen gestürzt mor ben sepen, aber die Ruinen ben Namen bes Riesentempels fortbehalten hatten; auch daß von biefen riefenhaften Bestalten das Wappen von Gin genti berrühre, welches wirklich im Schildchen brei ein Band tragent Attlanten führt, mit ber Legenbe:

Signat Agrigentum mirabilis aula gigantum\*).

<sup>\*)</sup> Agrigent verhertlicht ber Bunterhof ber Giganten.

an weiß übrigens, daß im Mittelalter viele Städte zur Ausschmückung es Wappenfeldes Monumente wählten, wie ein Thor, einen Thurm, eine iule, einen Tempel 2c.

Allein das Schweigen Diodors, der unermeßliche Trummerschutt bes mpels, der keine Bewahrheitung jener Thatsache gestattete, die Dunkelheit e Stelle bei Fazello in Bezug auf die Bestimmung ber brei Riefen, ben einige Schriftsteller bie Eristenz biefer Riefen als apofryphisch, e wenigstens als zweifelhaft betrachten laffen. Die Reifenden haben zut die Geschichte nicht mehr erwähnt. Indeß hat der berühmte und gerte Denon in den Noten zur frmgofischen Uebersetzung von Swin irns Reise, ober vielmehr in ben angehangten merkwürdigen Rommentaren se Tradition wieder auf's Tapet gebracht und für die Wahrscheirlichkeit ser originellen Deforation, von der übrigens Bitruv mehrere Beispiele führt, seine Meinung ausgesprochen. Souel, ein genauer und benfender ebachter, suchte allein den Umfang des Tempels auszumessen und zu be-Er erhartete die Thatsache bes Borhandenseyns von eingesezten ilbfäulen und entsprechenden innern Pfeilern; er glaubte, bag bie Façai herastyl, d. h. sechssäulig waren. Houel spricht auch von einem run-1 Ausschnitt, welchen er in einer ber Seitenmauern gewahrte und ber a Gingang ober einen ber Gingange bes Tempels bezeichnen konnte. Diefe wbachtung ist seitdem nicht bestätigt worden. In der Mitte des 17ten hehunderts wurde, um ben Handelshafen von Girgenti zu schließen, ein imm angelegt und bazu ohne Auswahl und Vorsicht in den Ruinen des ipiterstempele ber Bauftoff genommen, und ohne bag im Interesse ber inft eine Forschung angestellt ober bas Monument studirt worden wäre. unsern Tagen hat ber Bater bes jest regierenden Konigs von Reapel Ubräumung des Tempelplates angeordnet und von dieser Arbeit triben sich verschiedene merkwärdige Wahrnehmungen und Entdeckungen t, welche auf die Gestalt dieses ungeheuern Monuments ein bedeutendes Die Wegschaffung ber aufgehäuften Trummer ließ nicht nur agmente von Friesen, Triglyphen erkennen, sondern, Was mit Erstaunen d Bewunderung erfüllen muß, ganze Theile kolosfaler Statuen von giganfem Styl und Berhaltnig. Une diese Fragmente wurden verglichen, merirt, auf dem Boden aufgerichtet und bald konnten mehrere Kolosse der Stellung von Atlanten, mehr oder weniger vollständig, hergestellt rben. Es war ber englische Architekt Coferell, ber, unterftügt von Politi 8 Girgenti, diese Elemente der Restauration zuerst sammelte. Die Unterbung ber Ringmauern gab Resultate, die ber Beschreibung Diodors ent-Im Junern fand man die erften Schichten der Mauern, welche 8 Schiff ber Mitte von ben Seitenschiffen trennten. Sie waren nuuns brochen und flanfirt durch vorspringente Basen, Die entweder Pfeiler, er, wie es mahrscheinlich ift, wenigstens im Innern die Fußgestelle dieser losse bildeten, auf welchen vermuthlich ein reiches Architrav und bessen irnieß ruhten. Coferell hat eine andere Ansicht vorgeschlagen. Er bringt Rarniesse der innern Abtheilungen auf fehr einfache Pfeiler und fest rüber zwei Reihen von Riesen, bestimmt, Die Hauptstude bes Dachs zu ihen. Allein in tiefer Sohe hatten die schönen Statuen all ihren Effekt ihr Grandioses verloren und der Vorsprung bes Karniesses hatte ihren. nzen untern Theil verborgen. Hittorf, einer ber geschicktesten französischen aumeister, bem man schatbare Forschungen, sorgfältige Studien und eine

bemerkenswerthe Restauration bieses großen Monuments verdankt, such jenem Uebelftand badurch auszumeichen, daß er ein einfaches Band obat Rrang auf die Pfeiler fegt. Daß die Unwendung ber Riefen ftatt ber Pfeile einfacher, zweckmäßiger und von besserem Effekt scheint, ist nicht zu leugner. Man hat Muhe zu begreifen, wie diese ungeheuren Figuren auf ihren muskulösen Urmen und auf ihren gesenkten Ropfen Nichts sollten ju im gen gehabt haben, als Holzstücke und Sparren, welche die große Lobe, in ber fie fich befunden haben würden, noch leichter hatte erscheinen legen. Ueberdieß weiß man aus Diobor, bag bie Bedachung bes Tempels nicht Auch ift es endlich nicht fehr glaublich, bis bei unternommen wurde. Diefer Figuren hatten ifolirt auf einer großen Bobe fteben bleiben fines. als die Berftorung bes übrigen Theils bes Tempels vollständig mar, ih rend fie, tiefer gestellt an Pfeilern und machtigen Strebmauern, tal schütterungen, welche zulezt auch sie zerbrachen, lange troßen midm. Der Styl Dieser Atlanten Scheint zwischen bem ber egyptischen Figuren in ber Statuen aus ber äginetischen Schule Die Mitte gu halten. rafter ber Röpfe ift afrifanisch. Man hat auch einige Trummer to Statue einer foloffalen Frau und Cfulpturen gefunden, welche ben Giche des Tempels angehört zu haben scheinen.

Weil die Bestimmung Dieser gigantischen Figuren zu verschiedenets Bermuthungen Unlag gab, so haben sich auch binsichtlich ber Form in beiden Façaben bes Tempels bie Meinungen getheilt. Man bat namin auf ber wenigst zerflörten Seite, fatt 6, 7 Salbfaulen entbeckt, fo bag i Mauer, in welche fie eingesest find, keine Oeffnung in ber Mitte bu Coferell wollte baraus schließen, es sepen zwei Thuren zwischen ber ein und zweiten und ber fünften und fiebten Gaule, b. h. an ben zwei Mauto ecken ber Hauptfagade angebracht gewesen, durch welche man in ben Templ Diese Restauration ist aber in der That wenig befriedigend fie bringt einen fleinlichten Effett hervor. Man barf, um fich bavon f überzeugen, nur auf bas in Ofterwalds Ansichten von Sizilien erschienen Blatt einen Blick werfen. Auf eine wahrscheinlichere, großartigere mi natürlichere Weise hat Hittorf ben Eingang bes Tempels ausgemittelt Er hat bemerkt, daß, da die andere Façade des Tempels bis auf die fur Damente zerftort fen, Richts der Annahme im Wege ftebe, bag bas in eine großen Verhältniß angelegte Thor auf diefer Seite die Stelle ber sichts Saule ober berjenigen, welche am andern Ende bie Mitte einnahm, ein und baß mithin bas Thor sich bem Sauptschiff und bem Gingang le Opisthodoms gegenüber befunden habe.

Wir glauben ebenfalls, daß nicht an die Façade, sondern in die Einstenweiten an den Seiten des Tempels die Fensteröffnungen zu sehen sied deren Gesimse und Stürze man aufgefunden hat. Diese Kreuzstöcke ward zur Erhaltung der von dem Centrum durch eine massive Mauer getrend ten Seitenschiffe nothwendig, während das Mittelschiff, nach dem in Gebied den dieser Art fast allgemeinen Brauch, das Licht von Oben empfing Noch ist zu erwähnen, daß ohne Zweisel die Architektur mit Stul werschiedenen Farben geziert war. Man hat Spuren davon gefunden.

# Aestulaps Tempel.

Von biesem Tempel, welcher auf einer Anhöhe vor ben Mauern wu Agrigent, auf der Seite des Meers, lag, sind nur einige Bande vel

exerwerk und zwei in ben Bau eines Maierhofes eingesezte Cauleninpfe erhalten. Aber es werden burch benfelben mehrere in Polyb's eicht über die Belagerung ber Stadt durch die Römer während bes ersten rifchen Kriegs erzählte Thatsachen auf eine beutliche und sichere Weise Das römische hauptlager, sagt bieser Geschichtschreiber, befand Angesicht bes Aeskulapstempels und eine Abtheilung stand im īm zwischen ber Stadt unt bem Berg Taurus. Das punische heer iten erte zwischen biefen beiden Korps bei dem Seethor, in der Rabe bes ekulestempels. In biefer Stellung beherrschte ber farthagische Felbherr Lauf bes Acragas und die Verbindung mit bem Meer; ein anderes thagisches heer, das auf dem Taurus verschanzt war, prefte das zweite rische Korps zwischen diesen Berg und die Stadt. Der Aeskulapstempel lange vor biefer Epoche, bei ber Bermuftung ber Stadt zu Unfang Regierung bes Dionns, von ben Karthagern geplündert und einer lbfaule bes Apolls, eines Meisterwerks Myrons, ber feinen Ramen auf Gehentel bes Gottes eingrub, beraubt worden. Es mar wiederum ipio, welcher nach ber Ginnahme Rarthago's ben Agrigentinern Diese Ibfaule zuruckgab, und wiederum Berres, ber fie von Reuem entführte, ne zu ahnen, bag ihn Cicerv's Berebfamfeit wegen biefer und all ber itweihungen, womit ber habsüchtige Prator Sizilien erschreckt hatte, zur chenschaft ziehen werbe.

### Therone Grab.

So heißt nach einer gemeinen Sage ein am Acragas vor ber Stadt legenes Grabmal. Diese Benennung wird aber weder durch die Gesichte noch durch den Styl des Monuments bestätigt. Was Diodor von jerons Grab meldet, stimmt weder mit der Größe noch der Lage desjensen überein, von welchem hier die Rede ist, das vielmehr unter römischer errschaft erbaut seyn muß.

Theron, durch dessen Muth, Talente und Tugenden Ugrigents Macht Blanz auf eine so hohe Stufe sich erhob, regierte lang und glücklich. hrasydeus, sein Sohn, folgte ihm. Der lasterhafte, wilde Sharakter und e politische Unklugheit dieses Fürsten hatten das glorreiche Werk seines aters bald zerstört. Da er sich mit den Syrakusiern abwarf, wurde sein eer zusammengehauen. Der Unwisten der Agrigentiner brach über ihn los, ich Megara entstohen, wurde er zum Tod verurtheilt. Agrigent machte rieden und behielt das Recht, sich selbst zu regieren.

### Aufblühen von Syrafus.

Die Sprakusier waren den Agrigentinern vorangegangen. Gleich ihnen reiteten sie über die benachbarten Pflanzstädte ihre Macht aus. Einige erselben standen unter Häuptlingen oder Tyrannen. In Megara herrschte diognet. Messana gehorchte dem Tyrannen von Rhegium Anarilaus. iherilt war von himera verjagt worden. Gelon hatte erst die verhaßte Bewalt des hippokrates, welcher Gela unterdrückte, aufrecht gehalten, dann essen Söhne Guclid und Cleander, welche die Tyrannei ihres Baters geüchtett machte, zu vertheidigen gesucht, zulezt sie verlassen und sich selbst der Herrschaft bemächtigt. Er war des Scepters würdig: sein Ruf, seine Tugenden, seine Geschicklichkeit bewogen die umliegenden Bölkerschaften zur Unterwerfung. Mehrere Städte erbaten sich von ihm Gesehe. Gelou

hoffte noch mehr: Syrafus war der Gegenstand seiner Ehrsucht. Da bei ihm diese Stadt, ihrer bürgerlichen Zwietracht müde, aus freien Stüden die oberste Gewalt an, welche er annahm im zweiten Jahr der 72stes Olympiade, im 492ten vor Ehristus.

### Gelons Regierung.

Gelon verlor keinen Augenblick, seine Macht zu besestigen. Er beward sich um die Freundschaft der Römer durch Sendung von Musimitteln und Gesandtschaften. Man sieht, daß Sizilien von dieser In au Jtaliens Ernährerin zu werden anfing. Seinem Bruder hieron welche er die Regierung von Gela, dessen vornehmste Sinwohner nach kulus versezt wurden. Gben so machte er es mit den Ginwohnern von Canus und Megara: theils Ueberredung, theils das Recht des Kriegs nicht

fie nach ber hauptstadt.

Schon konnte der neue sprakusische Staat sich in Stärke und Bevöllerm mit Agrigent messen. Um diese beide mächtigen Städte durch ein noch innignt Band zu vereinen, heirathete er Therons Tochter und gab diesem sim Richte. All seine Sorgen waren nun auf Verbesserung der Gesete, de öffentlichen Sitten, der Industrie, des Handels und des Ackerbaues vrichtet. Die sizilischen Kolonien konnten die Künste und die edeln Spiele Griechenlands nicht vergessen. Gelon, Sieger in den olympischen Spiele weichte in dem heiligen Hain Altis zu Olympia einen Wagen, auf welchen er in Person dargestellt war. Es war ein Meisterwerk von Glaucias, eines Künstler aus der äginetischen Schule.

Aber während dieser thätige und kluge Fürst auf der Ostluste sim Macht gründete, sah er mit Unruhe die Zunahme des karthagischen Einstusses im Westen der Insel. Unter dem Borwand, die Streitiskinse einiger Städte zu schlichten, schieften diese Afrikaner Truppen, welche sin Meister des Landes machten und die Einwohner unter ihr Joch bengten. Unter diesen Umständen zerstörten sie die Kolonie Heraclea, dem Stifter ein Lacedamonier, Namens Doricus, war, der in diesem Kanstumfam. Hierüber erbittert, griff Gelon die Karthager und ihre Bundes

genoffen, die Segestäer, an und ichlug fie.

Bald follte ein verderblicher Sturm Griechenland, Stalien und Em lien bedroben. Berres, Konig von Perfien, ruftete gegen Die Griechen it Heerfahrt, welche fie an ben Rand bes Berderbens brachte, und zuglich reizte er die Karthager auf, baß fle mit nicht minder ausehnlicher Emit macht in Sigilien einfielen. Die Griechen baten Belon um Gulfe. Gills wollte zum Oberfeldheren ber Griechen erklart fenn. Darauf mochten abt die Griechen sich nicht einlassen. So blieb ihm die glorreiche Ausgabl sein Baterland zu retten, wie Themistocles Griechenland retten follt. Das Loos der beiden Nationen wurde an Ginem Tage entschieden. Di Griechen triumphirten bei Salamis in bemfelben Augenblick, als Belan unterstügt von Theron, unter den Mauern von himera 300,000 Karthage Bahrend des Kampfe murde die farthagische Flotte verbrond vernichtete. und im Anfang ber Schlacht mar hamilear, ber afrifanische Felbherr, i feinem Lager überfalten und niebergemacht worden. Bas von bem ftint lichen heer übrig war, wurde gefangen genommen, und die Spolien Ufrifit bereicherten Siziliens Studte, namentlich himera, Sprafus und Agrigial

ach Diobor hatte bie Schlacht bei himera an Ginem Tage mit bem

reffen in den Thermopylen statt.

Gelons Sieg zeigte die Mäßigung seines Charakters in einem noch änzenderen Licht. Die sizilischen Städte, die sich mit Karthago verindet hatten, erhielten Verzeihung, und da die Afrikaner im Schrecken ber ihre Niederlage um jeden Preis Frieden suchten, legte ihnen Geton of die Abstellung des barbarischen Brauchs des Kinderopferns auf Saturns

ltaren als Bedingung auf.

Gelon machte das Maß seines Ruhmes voll, als er sich erbot, vom herabzusteigen und den Syrafusiern die Freiheit zurückzugeben. Sie plugen aber dieses ihnen gefährlich scheinende Geschenk aus und errichteten rem Fürsten zum Zeichen ihres Dankes eine Vildfäuse. Um dieselbe Zeit es er aus der karthagischen Beute zu Ehren der Eeres und Proserpina i Syrakus einen prächtigen Tempel bauen; mit einem andern, der erstern ieser Göttinnen geweiht, wollte er die Stadt Enna zieren, allein der Tod inderte ihn an Vollendung dieses Werks. Seine Regierung hate 13 Jahre edauert und endete im dritten Jahr der 75sten Olympiade. Theron ubersebte ihn sechs Jahre.

### hierone Regierung.

Gelon hatte seinen Bruder Hieron als Nachfolger bezeichnet. öprafusier achteten die Wahl ihres Wohlthäters, aber sie vermißten mehr Is einmal seine Tugenden und die Milde seiner Regierung. enschaftlich führte der neue Fürst schonungstos seinen Willen aus. Satana und Narvs sich gegen ihn austehnten, so verpflanzte er die Ginrohner nach Leontium und ließ, um Die veröbeten Städe wieder zu bevolern, Unfiedler aus dem Peloponnes fommen. Die aus ihrem Besit ausjeftoßenen Einwohner behielten gegen die Fremden einen bittern Groll, und biefe Berruckung bes Gigenthums ber Ginwohner murbe für Sizilien ine Quelle ber Aufregang und innerer Zerwürfnisse burch eine lange Reile 1011 Jahren. Die Stadt Catana hatte Hieron bis auf den Ramen verüchten wollen und ihr den Namen Aetna gegeben. Die Gewohnheit übervog jedoch bas Machtgebot bes Herrschers. Gleichwohl mit Ausnahme iniger nicht eben wichtigen Feldzüge, wo Hieron mehr als Schiedsrichter denn als betheiligte Partei ins Mittel trat, und eines Kriegs gegen Thrabeus, Sohn und Nachfolger Therons in Agrigent, ber mit beffen Riederlage, Bertreibung und Tod endigte, genoß Sprafus unter Hierons Scepter liefen Frieden und fah Runfte und Wiffenschaften bluben. Diefer gluck. liche Geschmack, Alter und Erfahrung milderten allmälig seinen Charafter und fanftigten feine Leidenschaften — ein feltenes Beispiel bei Mannern, die mit der höchsten Gewalt bekleidet find, und deren Fehler und Laster fich eher mit ben Jahren in einer entseplichen Progression vermehren. Der Sof von Sprakus murbe ber Tempel ber Musen: Simonibes, Pindar, Meschplus, Bacchilides, Epicharm ließen nach einander daseibst ihre harmonischen Berse, ihre meisen Lehren und oft auch ihre lagnerischen Schmelcheleien vernehmen. Die griechischen Künftler schmudten Sigilien mit Meisterwerten und Denkmälern, die mit benen von Olympia, Delos, Athen und Ephesus wetteiferten.

Gegen Das Ende der Regierung Hierons schüttelte Messana, wo der Sohn des Tyrannen Anarilaus von Rhegium den Gebieter spielte, das

Joch ab und murbe bald eine wichtige Republik. hieron ftarb zu Catana

nach einer Regierung von 11 Jahren 8 Monaten.

Hatte Hieron sich mehrmals seinen Unterthanen gefürchtet gemacht. so erregte sein Bruder und Nachfolger Thraspbul durch seine Graujanti Berbannungen, Confiscationen und Todesftrafte ihren Unwillen und Haß. schienen ihm die wirksamsten Magregeln ber Staatstunft. Mehrere ange zeichnete Burger murben feine Opfer. Das öffentliche Geschrei madt bem Tyrannen Ungft: er nahm Auslander in Gold. Allein ber Miber überwand bie Furcht: bas Bolt lief zu ben Baffen, mablte fich Anien. Seinerseits ließ Thraspbul Truppen von Catana fommen und verjeugte fich auf der Insel Ortygia und in dem achradinischen Stadtviert. It Burger vertheibigten fich in bem anflogenden Tyche. Man ficht las Die brei vornehmsten Stadtviertel in diefer Epoche schon vorhanden um. Da sich die Sprakusier zu schwach fühlten zum Kampf gegen in regelmäßigen Truppen Thraspbuls, so riefen sie ben Beistand be Einwohner von Agrigent, Gelinus und himera an. Nun war die Erfolg nicht mehr zweifelhaft. Thraspbul, geschlagen in zwei blutige Treffen, wovon bas eine zur Gee, bas andere unter ben Mauern Syrafus geliefert wurde, dankte ab und zog sich nach Locri zurud. Sprakuster feierten ihre Befreiung burch stattliche Feste.

## Sigilifde Republiten.

Das Beispiel von Syrafus fand in ben meiften fizilischen Stitte Nachahmung. Ueberall wurden die Häuptlinge oder Tyrannen abgeich Aber wie in allen Revolutionen erwachte alter Hader, eine schredliche Bo folgung erging über die Fremden, welche Sieron nach Sizilien gezogen und zu deren Gunsten er so viele altansäßigen Einwohner ihrer Sabe berauft Aber auch die von den griechischen Kolonien in die Berge w brangten Urbewohner, die Siculer, glaubten, die Zeit sey jest da, in it altes Recht zurückzufehren. Deucetas, ein fühner Führer, trat an im Spike, versicherte sich mehrerer Städte und befestigte sie. Die Agrigentimit und Syrakusier werben über biefe Fortschritte beunruhigt: sie vereinige sich gegen den gefährlichen Nachbar, bekommen zwar im Anfang einist Schlappen, endlich aber wird Deucetas bestegt, wird gehezt und gejagt, ! daß ihm zulezt kein Ausweg bleibt, als sich in einen Tempel in Spraku zu flüchten. Die Heiligkeit dieses Afple wird respektirt. Die Sprakumt verweisen ihn nach Korinth, wo er jedoch entkommt, um neue Unruha Sizilien zu hegen, bis der Tod seinen Entwürfen ein Ziel sezt.

Die Freiheit, beren die fizilischen Städte sich erfreuten, war ihren Reichthum, ihrer Bevölferung, ihrer Industrie günstig; nur war sie mande mal gefährlich für die öffentliche Ruhe. Ehrgeizige Bürger schmideten Komplote; benachbarte Städte beseindeten und besehdeten sich mit der Komplote; benachbarte Städte beseindeten und besehdeten sich mit der Wassen in der Hand, ohne daß diese ruhmlosen Zwistigkeiten einiges hist rische Interesse darboten, noch eine bemerkenswerthe Beränderung in der Lage Siziliens während eines bojährigen Zeitraums hervorriesen. Is dieser Epoche wurde das Gesch des Petalismus, eine Nachahmung de athenischen Scherbengerichts, in Sprakus eingeführt. Dasselbe hatte zum Zweck, den Ehrgeiz von Bürgern zu zügeln, welche Reichthum, Talent ober selbst Dienste in eine Lage zu sehen schienen, wo sie ihr Baterland unterjochen konnten. Auf den mindesten Argwohn gegen eine diese

ichtigen Personen konnte jeder Sprakusier ben verdächtigen Namen auf eigens zu diesem Gebrauch bereitetes Blatt schreiben und ein fünfjähriges bannungsurtheil hemmte die ehrgeizigen Plane und stillte die öffentliche ruhe. Da dieses Gesch auch dem Haß und der Ungerechtigkeit zum

erkzeug diente, fo fam es bald außer Wirksamkeit.

Das mächtige Syrafus begann die Eifersucht und Furcht der andern lischen Städte zu erregen, deren Unabhängigkeit es bedrohte und über es oft eine sast tyrannische Schupherschaft ausübte. Leontium, eine nächstgelegenen Städte, die den Plackereien der Syrakusier am meisten sgesezt war, fühlte sich selbst zum Widerstand zu schwach: daher bat sie Uthener um Hülfe. Diese Leztern waren längst nach dem Besit von sillen lüstern. Sie beeilten sich, den Leontinern eine Flotte und ein er zu schicken. Der Krieg hatte noch kein Ergebniß erzielt, als den lischen Städten die Anwesenheit so mächtiger Fremdlinge bedenklich vorsn, weshalb sie zwischen Syrakus und den Leontinern vermittelten, welche sem zu ihren neuen Bundesgenossen selbst kein rechtes Vertrauen hatten. Es rde Frieden geschlossen und die Athener zogen ab, misvergnügt und mit n Entschluß, das nächste Mal, wann sich wieder günstige Gelegenheit böte, ihre Sache geschickter anzugreisen.

### Rrieg ber Athener.

Belagerung von Spratus, 460 por Christus.

Wenn die fizilischen Städte einsahen, welchen Fehler sie begangen hatten, 3 sie die Dazwischenkunft einer fremben und mächtigen Ration in ihren mischen Sändeln verantaften, so hätte ihnen Dieß zur Warnung bienen, batten ihren politischen Leidenschaften Ginhalt thun, neuen Zwisten vorigen fosten. Statt Deffen brachen zwischen Segesta und Selinus aberils Feindseligkeiten aus. Gine anfängliche Grenzstreitigkeit entartete balb einem erbitterten Rrieg, in welchem die Segestäer auf bem Punft waren, In ihrer Roth wandten sie sich durch eine Gesandtschaft tie Uthener, versprechend, diesen zur Unterwerfung von Sprakus behülf. Diefer Untrag verursachte eine lebhafte Aufregung in Athen. e besonnenern unter ben bortigen Staatsmannern machten auf Die Ber einer folden Unternehmung aufmertfam; Die Andern erblickten barin r eine Quelle von Glack und Ruhm für ihr Baterland. Kabale und rgeiz gewannen hauptsächlich Ginfluß auf biese große Frage, Die in glanben Borträgen auf der öffentlichen Rednerbuhne erörtert murbe. and sich damals unter bem Zauber ber Beredsamkeit und ber glänzenden genschaften des Alcibiades. Halb durch seine Gewandtheit, halb durch n hinreißendes Feuer brachte berfelbe alle Gegner zum Schweigen. terjochung von Sprafus, ber Untergang von Selinus murben beschlossen, ter eifriger Mitwirkung ber athenischen Jugend bie Borbereitungen Die Leitung bes Unternehmens murbe brei Felbherren, Bert gesezt. ciae, Alcibiates und Lamachus, übertragen.

Inzwischen war bas Gerücht von dieser Ausrüstung nach Sizilien langt und die Sprakusier, welche sich über die Größe der sie bedrohenden isahr nicht verblendeten, suchten die andern Republiken Siziliens zum ündniß zu bewegen wider den gemeinschaftlichen Feind. Aber die einen, e Camarina und Messana, erklärten sich neutral, Agrigent und Naros hen mit Vergnügen die nahe Demüthigung ihrer Nebenbuhlerin, himera,

Bela, Selfnus und Catana fagten Beiftand zu. Schon fleuerte bie athe nische Flotte nach ben Ruften Sigiliens. Die Schiffe, mit Trophie bebeckt, ertonten von Freudengeschrei und Siegesgefang. Flotte in Rhegium eingelaufen war, landete Alcibiades mit einem Bei des Heers bei Raros und zog gegen Catana. Ohne sich lang zu bestwetz, erschien er, fast allein, in ber Stadt, versammelte bie Burger im Themer, hielt eine Rebe und bas Bolf horte bewundernd dem geistvollen Spuder au, als bereits Mauern und Thore von den griechischen Soldaten ihr wältigt wurden. Diefer gluckliche Unfang schien ben schnellen Triump is Alcibiades zu verkündigen. Allein kaum hatte er das seinem Wille soft fo fügbare Athen im Rücken, fo maren Sag, Rabale und Unflig ies und auf fein erftes Baffengluck folgte feine Abberufung. Doch gelang is herein ein tödtlicher Schlag für bas ganze Unternehmen. den Athenern, nach einem ziemlich bedeutenden Sieg fich bei Spribit festzusegen. Beim Unblick Diefer großen und machtigen Stadt gefror der ben Feldherren ber Muth, baß fie es ber Klugheit angemeffen bielen, vorerft die Truppen wieder einzuschiffen, bis die Berftarfungen, um die fe in Athen nachgesucht, eingetroffen fenn murben. Dieser Aufschub lich b Sprakusier zu Athem fommen. Gie ricfen Die Korinthier und Lacedin nier zu Hulfe. Der lacedamonische Feldherr Gylipp eilte herbei und mit lerweile fanden fie auch in einem ihrer Mitburger einen jener Manuet, beren Geist, Thatigfeit und Muth bas Glud zu bemeistern wiffen. om mocrates, mit feinen Rollegen Sicanus und Beraclides, verfaumte Richt um bie Stadt gegen alle Ungriffe in Bertheidigungsftand zu feten. Obglith Sprafus nun fehr eng eingeschlossen war und die Belagerer fich der Ep polen, welche bie Stadt, und ber Soben von Plemmyra, welche ben 610 gang bes hafens beherrichten, bemächtigt hatten, fo gaben boch bie ununim brochenen Kampfe mabrend eines ganzen Jahrs fein Resultat, als bag in Althener ihre Krafte erichopften, mahrend ben Syrafufiern bas Bertraud Des Widerstands wuchs. Lamachus, einer der athenischen Feldherren, with getobtet und burch Gurymedon erfest. Stellungen, Die fie hatten mit vielen Blut erfaufen muffen, gingen ihnen mehrmals wieder verloren.

Die Ankunft einer neuen athenischen Flotte veränderte biese Lage M Dinge: Die Griechen waren wieder im Bortheil. Die lezte Stunde 16 Stadt schien geschlagen zu haben. Da befeelte hermocrates feine Mittel ger mit neuer Rraft und führte fie mit foldem Ungeftum in ben Rami daß die Athener in den von ihnen ichon eroberten Berichanzungen gut Buruckgeworfen in Die sumpfigte Begend an let mengehauen wurden. Ufern bes Anapus, wurden fie bald burch morderische Seuchen heimgesuch Bum Uebermaß bes Unheils hatten fie aus Athen feine Sulfe gu erwarten benn bie Republit felbst mar von ben Lacebamoniern bart bedrängt u bem Unterliegen nahe. Wie glucklich hatte fich Ricias geschätt, ihr mi ben traurigen Reften feines heers gu Sulfe eilen gu fonnen! Allein iften Ruchweg mar abgeschnitten. Die Sprafuffer hatten mabrend ber Belage rung eine Flotte gebildet, Die es mit ber griechischen dufnehmen fonnt und die leztere, in mehreren Gefechten besiegt, hatte sich in den greffe hafen zurückgezogen, wo es ben Syrafusiern gelang, mittelft einer Reit aneinander gefetteter Schiffe Die Ausfahrt gu fperren und jene einzuschliefts

Der legte Tag Dieses schrecklichen Trauerspiels sollte eines der blutigiten Blatter ber Geschichte fullen. Berzweiflung und Rache schurten die Gill

Rampfes. Micias Schifft ben Rern feines Beers auf bet Flotte ein; afus bemannt mit den tapferften Burgern feine Schiffe. Die Weidie Rinder, Die Bater ber Streiter fromen in Maffe nach ben Mauern Die Schlacht entbrennt mit beifpiellofer Buth; in entfeglichem ühl drängt sich Schiff an Schiff. Von der Bobe ber Mauern berab tern die Belagerten, an den Ufern bes Safens die Athener Die Etreiter jollen ihren Unftrengungen Beifalt, machen ben Läßigen Bormurfe. Kampf hatte mit berfelben Berwirrung ben gangen Tag gedauert; die Athener hatten 60 Schiffe verloren, Die andern waren fampfung geworden oder auf den Grund gelaufen. Siegesjubel erhebt fich auf fizitischen Schiffen und ben Zinnen von Sprakus. In tieffter Beung schiffen fich die Griechen am Ufer bes großen Safens gegenüber Stadt wieder aus. Da ift fein Rettungsmittel, Riemand will mehr Rach brei Tagen verzweifelnber Rathlosigfeit entschloßen sich Athener ben Abzug zu gand zu versuchen. Roch mußten absichtlich reitete falsche Gerüchte fie ihren Aufbruch verschieben laffen und ben ischen Truppen Zeit geben, sich aller Passe zu bemächtigen, Die Brucken ibrechen und hinterhalte zu legen.

Eudlich begann unter ben traurigsten Unzeigen ber Ructzug. Bestan-Kämpfe und garmsignale, Märsche und Gegenmärsche, Mangel an insmitteln, Entbehrung jeder Sulfe, Berirrung der Truppen auf unbeiten Wegen - Diefe Umftande jufammen follten in wenig Tagen, Bas bem griechischen heer übrig mar, in Die Gewalt ber Sprafuffer liefern. ias und Demosthenes ergaben sich auf Gnade und Ungnade und bedannur bas Leben ihrer Soldaten aus. Allein Die Erbitterung 'ber ger kannte teine Grenzen. Hermocrates gab fich alle Muhe, Die beiben oherren zu retten; es war vergeblich. Sie wurden hingerichtet. Schiffen, die von Athen ausgelaufen waren, fehrte kein einziges nach echenland zurud, und 40,000 Mann famen um ober geriethen in Ge-Die Gefangenen wurden in ben Steinbruchen eingesperrt ipater als Eflaven verfauft. Ginige erweichten ihre Berren baburch, fie ihnen tie ichonften Berfe bes Guripides deflamirten. Diefer Dich. hatte den in diesem Krieg gefallenen Griechen nachstehende Grabschrift 3t: "hier ruhen die tapfern Krieger, welche achtmal über Sprakus mphirten, so oft als die Gotter nicht Partei nahmen." Der Schild Nicias wurde in bem Jupiterstempel aufgehängt und Plutard, ergablt, diese Trophäe noch zu feiner Zeit daselbst zu sehen gewesen sen.

# Tempel des olympischen Jupiters.

Dieses edle und große Gebäude, das so häufig in der Geschichte von takus erscheint, erhob sich auf einem Hügel, Olympieum genannt. Man te hier die Aussicht auf den großen Hafen, den Fluß Anapus und Sümpse längs diesem Fluß. Obgleich gänzlich außerhalb der Stadtigen, war dieser Tempel nichts desto weniger durch eine Ringmauer hütt, welche zugleich das Dorf Polychna umschloß. Zur Zeit der zlacht bei Himera stand er bereits und die Beute der überwundenen rihager trug zu seiner Ausschwückung bei. Gelon nahm einen Theil selben, um die Bildsäule Jupiters, die für ein Meisterwerf der griechien Kunst galt, mit einem Mantel von massivem Gold zu bekleiden — ier Zierte, teren die ruchlose Habsucht des Dionys sie in der Folge

Micias hatte mahrend ber Belagerung ben Tempel p wieber beraubte. schont und es unterlaffen, fich biefes wichtigen Postens zu bemachtign aus Furcht, seine Soldaten mochten biefe geheiligten Schape mit frem Imiscon und bie Karthager waren nachmals nicht " Sand antaften. Die Afrikaner planderten ben Tempel und Imilcon lieg in Beiligthum zu ben Fußen bes Gottes fein Belt aufschlagen. Diefer Gam losigfeit schrieben die Sizilier die Miggeschicke zu, welche diesen Felden und sein heer balb barauf betrafen. Der Planderer Siziliens, Bents, trug fein Bebenfen, ben Gott felbit zu entführen, unbefümmert um finen Die Geschichte erwähnt später bieses Monuments nicht mer und man weiß nicht, wann es zerftort worben ift. Bielleicht daß feit Mir gang bas fpate und langfame Werf ber Zeit und ber Barbam w. Mirabella, ber ums Jahr 1600 blahte, beschreibt bie Ruinen, Die trie noch fehr bedeutend gewesen senn muffen. Er versichert, man han ! Anlage bes Tempels um fo leichter erfannt, als bie Gaulen noch gentanten Cluvier fpricht von fieben aufrecht ftebenben Gaulen. 21s tes Bebanbe gang mar, hatte es auf jeber Seite 12 Gaulen; fie waren 111 borischer Ordnung, je von Ginem Stein und hatten eine Bohe von 25 Palma. Jest find nur zwei übrig, geftagt auf bie Trummer einer Bafis, mit bie Grundmauer bes Tempels gewesen scheint. Sie find ausgefehlt. 16 geachtet ihrer Bereinzelung verleiht biefen Bruchftuden ihre Lage und meh mehr bas Unbenfen an fo viele ruhmvolle Grinnerungen einen Chamite von Größe und Sobeit, von dem man auf ben erften Unblid ib rascht wird.

## Diocles und hermocrates.

Während ber Belagerung von Syrafus hatten zwei Manne ich ihre Thatfraft und unerschütterliche Festigfeit bas Baterland von me Berberben errettet, bas unvermeiblich fchien. Balb verfezte ihre Zwienen ben Staat in Unruhe. Diocles, welcher nach bem Berbienft bes Giff gebers und Sittenverbefferers trachtete, fab feine Plane burch bie ehrzeisie Abfichten bes hermocrates burchfreugt. Um ihn zu entfernen, ließ er im ben Oberbefehl über eine Ausruftung übertragen, welche Sprafus feinerfeit zu Unterstühung der Lacedamonier gegen Athen abschickte. war nicht glücklich : er verlor einen Theil feiner Schiffe, murbe angefic und zur Berbannung verurtheilt. Nachbem er eine Zeitlang in Kleingin umhergeirrt und einige Truppen gesammelt hatte, tehrte er nach zurud, wo bie Karthager von Reuem eingefallen waren, will die Feinde, verheerte diejenigen Theile der Insel, die ihre Herrschaft em fannten, und zur Belohnung forberte er von ben Sprakusiern seine Buris berufung. Zwar gegen seinen Nebenbuhler reizte er bas Bolf auf: Ba machte die schlechte Bertheidigung himera's geltend und Diocles mis ins Gril. Allein gegen Hermocrates wurde bas Verbannungsurtheil nis Ueber biese Abweifung außerst aufgebracht, well zurückgenommen. Diefer bie Wiebereinschung in seine burgerlichen Rechte mit Gewalt @ zwingen, brang auch wirklich in die Stadt ein, wurde aber bei diefes Unterfangen getöbtet. Diocles kehrte bald barauf zuruck und fuhr ich Bucht und Recht in seinem Baterland zu handhaben. Mehrere figilise Städte nahmen bie von ihm vorgeschlagenen Gesete an. Gines berfelbe verhangte über Jeben, ber bewaffnet in einer Berfammlung ber Burge

ftrat, die Todesstrase. Run war eines Tages ein Lärm entstanden und weles, mit dem Schwert umgürtet, lief nach dem öffentlichen Platz. an machte ihn auf diese Berletzung seines eigenen Gesetzes ausmerksam. stieß er sich zur Strase das Schwert in die Brust.

# Krieg mit den Karthagern. Zerstörung von Selinus.

Der Triumph der Sprakuster sollte nicht lang ohne unheilvolle Folgen

ihre Berbundeten fenn. Die Selinuntier vergaßen den Scgestäern nicht, fie die Athener nach Sizilien gerufen. Diese mußten sich harte Bedinigen gefallen laffen und faum waren bie erften Bugestanbniffe gemacht, ren noch gebieterischere Unfinnen nach. Die Segestäer, für ihre Eriftenz ernd, riefen wie fruher Athen fo jegt Karthago zu Sulfe. ten nicht die Karthager mit Freuden eine Gelegenheit zur Ausbehnung er Macht ergreifen sollen, die sich ihnen nicht schöner barbieten konnte? wurden baber zuvörberst einige hulfstruppen nach Segesta geschickt, lo aber stieg Hannibal, Enkel jenes Hamilcars, ber in der Schlacht bei mera war erschlagen worten, mit einem Heer am Vorgebirge Lilybaum s Land und rückte vor Selinus, bem er so nachbrücklich zusezte, daß, geachtet ber hartnäckigsten Bertheibigung, Diese Stadt, eine ber schönsten ziliens, am zehnten Tag ber Belagerung im Sturm überging. ntausend Einwohner fielen durchs Schwert, ihre Leichname wurden vermmelt; Beiber und Kinder in die Sflaverei geschleppt, faben fich ben würdigsten Mißhandlungen preisgegeben; die Tempel wurden geplündert id verbrannt. Zwei bis dreitausend Streiter retteten sich nach Agrigent. ie war eine Zerstörung vollständiger. Die angehäuften Ruinen ber Tem= l, die diese prachtverschwenderische Stadt schmudten, tragen noch jezt ben arafter heftiger und augenblicklicher Zertrümmerung an sich. Alle biese iermeßlichen Massen erscheinen wie absichtlich und in regelmäßiger Ording umgestürzt. Die in berselben Richtung niedergestürzten Saulentrom. in liegen noch nebeneinander gereiht auf der Seite der Basis, die sie mahmen. Es ist zu viel Symmetrie in diesem Umsturz, als daß man ie fo gleichartige Wirkung einem Erdbeben zuschreiben könnte, ba einem den immer Schwingungen vorausgehen. Nach Xenophon hatte Hannibal Tempel Anfangs verschont, aus Furcht, die darin aufbewahrten Reichümer zu verlieren, später aber mehreren Gefandtschaften, die eine Fürte für diese Monumente einlegten, die Erhaltung berselben verweigert.

# Die Stadt Selinus und ihre Tempel.

Gine bort zu Land gemeine Art von Eppich, von den Griechen Selin genannt, hat dieser Stadt den Namen gegeben. Jezt hat diese Pflanze
r altes Gebiet wieder gewonnen. Sie überrankt die riesenhaften Trümer der Gebäude, von welchen sie ohne Zweisel verdrängt worden war.
sie die Tauben des Berges Eryr hat sie die Unbilden der Zeit und der
evolutionen überlebt.

Der Flor von Selinus war von nicht langer Dauer. Wenn, wie es ahrscheinlich ist, diese Stadt in der Epoche der Schlacht von himera ihre ößte Entwicklung hatte, so haben die Selinuntier nur 70 Jahre ihren eichthum und ihre Macht genossen. Von ihrer Gründung an gerechnet, and sie jedoch 240 Jahre. Erlischt nun aber dieser Name auch nicht

ganglich, fo ift nur felten bin und wieber noch von ihr die Rete bei @ genheit einiger Bereine von Ginwohnern, Die es umfonft versuchten, baid eine Niederlaffung zu bilden. Strabo fagt, zu feiner Beit fen Gelind Richts mehr als ein Schutthaufen gewesen. In Diesem Zuftand trifft ma es noch gegenwärtig auf einer oben Rufte, verlaffen und ungefund teta die Nachbarschaft der Niederungen und der Moraste an der Mündung is Selinus bildete ein ungeheures Sufeifen rings um ben Saim, bet Belici. Der hafen ift zwar verschüttet bund ben es in brei Theile trennte. Sand des Meers, das auch einen Theil der Ruinen der Stadt überlicht; man erkennt aber leicht zwischen ben mit Trummern bedeckten zwei figeln Die gewaltigen Mauern, welche Die Raie ftugten, Die immen, welche ins Meer hinabgingen, find noch in einigen Theilen vorwitz. Die Säuser, die öffentlichen Gebäude mußten ben Sintergrund des bies einnehmen und ben Sügel, welcher bem füdwarts Schauenden rechts 118 Die Seite links, gleichfalls mit ftarfen Mauern umgeben, mar ter me nehmsten Tempeln gewidmet. Man erkennt beren brei, wovon ber andte ber bes olympischen Jupiters, ein riefenhaftes Monument gewesen ju im "Wenn man fich bem größten Tempel nabert, fagt ber gelis und berühmte frangofische Reisende Denon b), fo meint man bas Berf mi Riesen zu sehen. Man findet sich neben den kleinsten Ginzelheiten so fick baß man nicht glaut a kann, Diese gewaltigen Massen, welche bas wif senen von Menschen zugerichtet und an ihre Ette Mühe hat zu ermesse Jede Ciule ift ein Thurm, jeder Knauf ein Fels." 124 Caulentrommeln haben 10 Fuß im Durchmeffer und ein noch ganget Itel eines Architrave ift 24 Jug lang und aus Ginem Stad. Der Tempel # # acht Caulen auf jeder Raçabe und 16 in ber Länge. Beripteros, d. h. er hat doppelte Caulenreihen am Pronaos und Potential Im Innern findet man die Spuren einer borischen Ordnung von fieneren Magitab, welche es ohne Zweifel in mehrere Schiffe abtheilte. len find ausgekehlt und ein Mann ficht bequem in Die Bertiefungen. Mehrere Trommeln find glatt, woraus man ichließen fann, bag biefes gigantische Gebäude nicht ganglich vollendet war. Ginc Lieue von ta, @ ber Gbene von Campobello, find Die Steinbrüche zu feben, in welchen to Baumaterial zu diesem Tempel genommen wurde. Es befindet fich baftit eine Ungahl Gaulenschäfte in mehr ober weniger vorgerucktem Buien alle, Was bas Dag betrifft, benen bes großen Tempels fonform. Ging Trommeln find in bem lebendigen Felfen taum grob angehauen; ander 📾 beinahe abgelöst; noch andere find vor bie Steinbruche herausaciasi und man fragt fich, wie berlei Maffen fo beweglich gemacht werden formun Es scheint, daß nach so vielen Jahrhunderten, seit das Werk unterbrocke ift, Riemand es gewagt hat, biefe ungeheuren Blocke meggurucken. Tempel machen fich noch bemerklich in Mitten bes Schuttes, welches übrigen Theile von Gelinus bebeckt; aus ben Welten bes Meers fieht mit Caulen hervorragen. Go viel herrlichfeit vermochte ben Ramen biefe ftolgen Stadt nicht vor ber Bergeffenheit zu retten. Uffe Diefe Trumm' find in der Wegend nur ale bie Riefentrummer befannt und ber Plas heißt bas Flohland (terra de pulci). Einige Alterthumer, entrustet ibn biefe herabwürdigung, haben in Diefem Ausbruck Die Entstellung bes eblett

<sup>\*) 6.</sup> Blatt 9.





•

'amens: Poffurland gefunden. Wenigstens war ber Dienst bes Pollur in

izilien in Ghren.

Man hat schöne Medaillen von Selinus, unter andern: einen herkules Rampf mit einem Stier, auf der Rückseite ein Opfer; eine Frau, die ne Schlange nährt, auf der Rückseite Eppichblätter; einen Jupiterskopf, if der Rückseite ein Schwein; einen Jüngling, der opfert, auf der Rücksite ein Wagen und zwei Jünglinge.

### Berftorung von himera, 409 v. Chr.

Durch die Zerfförung von Selinus hatte Hannibal Karthago gerächt; i perfonlicher Sag beseelte ihn gegen Simera. Unter ben Mauern biefer abt war fein Großvater Samilear in feinem Lager erwürgt, fein Seer fammengehauen ober gefangen genommen worben. Raum war Selinus terlegen, fo erschien ber farthagische Feldherr, Sizilien burchziehend, mit erlegener Macht vor himera. Diocles und Die Sprafufier machten einige mache Bersuche zu helfen, überließen aber bie Stadt bald ihrem Schickfal. ach mehreren blutigen Rampfen fiel himera. Die Einwohner schlug bas dwert, Die Stadt murbe in Brand gesteckt. Hannibal hatte 3000 Bengene gurud ftellen laffen : biefe ließ er auf ber Stelle, wo fein Brog. ter geblieben mar, unbarmherzig abschlachten. Gine neue Stadt erhob b in ber Folge in einiger Entfernung von Diesen Ruinen, bei ben warmen uellen, von welchen sie den Namen Himerabad (thermae himerenses) Ste wurde unter ber romifden herrschaft blubend. Sie ift bas zige Termini, eine ziemlich volfreiche Stadt an einem lackenden malerischen lolf, öfilich von Palermo ...).

## Belagerung und Ginnahme von Agrigent.

Die Zerstörung von Selinus und himera, verbunden mit der barbaiden Beife, mit welcher die Ginwohner Diefer Stadte behandelt murben, 'rbreitete Schrecken in ganz Sizilien. Die Rückfehr Hannibals nach arthago beschwichtige Diese gerechten Besorgniffe nicht, benn man erfuhr ild, bag er unermegliche Borbereitungen treffe zur Eroberung ber gangen Syrafus gerieth in Unruhe, fab fich bis Griechenland nach Bunsgenoffen um und bemannte endlich eine zahlreiche Flotte, um fich einer men Landung ber Karthager zu widerseben. Ihr Beer mar furchtbar. annibal, den fein hohes Alter weniger thatig fenn ließ, wollte es nicht lein anführen, sonbern stellte fich Imilcon an die Geite. Der Rrieg beınn zur See. Die sprakusische Flotte schlug zuerft die karthagische, ba ber diese Berftarkungen bekam, so fürchteten die Sprakuster, ihre Saupte adt zu entblößen und fuhren in ihre Safen zuruck. Rein Sinberniß fand st ber Landung ber Ufrifaner im Beg und bas weichliche und prachtige lgrigent fab mit Entsegen ihr heer unter seinen Mauern sich ausbreiten. die Bevölferung bes Landes hatte sich mit ihren Vorrathen, ihren heerden nd Reichthumern in die Stadt geworfen. Die gab es eine Sauptstadt, o Reichthum, Liebe gu Runften und Genuffen fich auf einen glanzenderen iuß gestellt hatten. Die ersten Angriffe wiesen die Agrigentiner, auf ihre abl vertrauend, mit Rachdruck zuruck. Bela und andere Stabte ichickten pulfe; ein sprakusisches heer schlug einen Theil des karthagischen bei ben

F) S. Blatt 10.

Aber die Agrigentiner zogen keinen Ruhen aus Ruinen von himera. biesen ersten Erfolgen. Die Zwietracht war in ihre Mitte getreten: fie beschulbigten ihre Unführer bes Berrathe und brachten mehrere um. Intes verheerte ber hunger bas feindliche Lager, die Stadt felbst murte davon bedroht. Gine beträchtliche Zufuhr, welche die Sprakusier zur See fandten, war von Sannibale Schiffen weggenommen worten. Run bie Belagertes fich dieser legten hoffnung beraubt faben, die hungerenoth aber überhand nahm, verzweifelten fie, Angriffen, Die feit fieben Monaten bauerten, linger zu widerstehen und beschloßen, ein Baterland zu verlassen, bas nur mo ihr Grab fenn konnte. Die gange Bevolferung ging fchweigend mit tem heer aus ber Stadt und flüchtete sich zuerst nach Gela; bann nach im tium, Sprafus und bis Italien. Was die ungludliche Stadt nicht lassen konnte ober wollte, wurde niedergemacht; die Tempel murden gundet, die Mauern umgeworfen. Die Beute mar unermeglich. Die 6th felbst rettete Imilcon, weil er seine Truppen baselbst ausruhen laffen wollt. Hannibal war während ber Belagerung an ber Peft gestorben.

### Dionns.

In Mitten von Drangfalen, welche nur mit bem Untergang Sigilien enben zu follen schienen, benüzte ein ehrgeiziger Mann bas öffentlich Ungluck, um feine umfaffenden Entwurfe gum Biel gu führen. Mann mar Dionys. Seine politischen Umtriebe fingen bamit an, bag # bas Bolk gegen bie Magistrate aufreizte, benen er bie Lage bes Baterland Schuld gab, daß er auf Besoldung fremder Truppen, auf die Buruchen fung ber Berbannten brang, in beren Beiftand und Ergebenheit er fich bie Bertzeuge feiner fünftigen Große erfah. Die Sprakuffer glaubten, & Divnys ben Befreier zu finden, ber allein vermögend fen, ben Sturm # beschwören, der auch sie bedrohte. Sie opferten ihm die ersten Beamtes ber Republif, Die feinen ehrgeizigen Abfichten entgegenstanden; fie öffnetes ihm ben Staatsschat, erlaubten ihm, eine Leibwache zu halten, als ob feit Leben in Gefahr ware, und gewahrten zu fpat, baß fie fich einen hem Bu befferer Stutung feines Unfehens heirathete Dionys tie Tochter bes hermocrates, beffen Familie, felbft nach ber Berbannung und dem Tod ihres Hauptes, in Sprakus allmächtig war.

Die Karthager hatten einen neuen Feldzug eröffnet: biegmal galt @ Da ruckte Dionys an der Spipe eines Heeres von 50 bis 40,000 Mann aus; aber er gebrauchte biefe Streitmacht nicht zur Befampfus bes Feinbes, sondern als Bedeckung für die Belagerten, denen er rich ihre Stadt zu verlaffen, und die er im elendesten Bustand in seinem @ folge mit sich führte, um fie in die Städte Leontium und Sprafus zu ver theilen. Das gleiche Lovs erfuhr Camarina. Auf Diese traurigen Rad richten erreichte ber Unwillen in Sprafus ben bochften Grab. Aufstand brach gegen ben Tyrannen fos. Seine Gattin, ben grausamiten Mighandlungen preisgegeben, legte in Verzweiflung Die Sand an fich felbe Gin Theil bes heers fiel von ihm ab. Allein Da bie Mehrheit der frem den Söldner ihm treu blieb, so schloß er sich mit ihnen auf der Inkel Ortygia, bem festesten Stadtviertel von Syrafus, wie in einer Citatell ein, und Schleuberte von bort bie Bannspruche feiner Rache und biftiet feine Gesethe. Er errothete nicht, von ben Karthagern ben Frieden erfaufen, indem er ihnen zwei Drittheile Siziliens überließ unter in

\$ -000 olo

Bebingung, baß sie ihn in Sprakus und ben benachbarten Stäbten als

tonig anerfannten.

Bon biesen furchtbaren Gegnern befreit, bachte Dionys an Nichts, als sie er das seinen Mitbürgern aufgelegte Joch unzerstörbar machte und bie och unabhängigen Städte Siziliens gleichfalls barunter beugte. ierzu mußte er Truppen sammeln und faum hatten die Sprafusier bie Baffen in der hand, als fie fie gegen ben Tyrannen fehren wollten. Dionys, ber eben Erbeffus belagerte, hatte nur Beit, fich nach Ortngia gu üchten, den Reft ber Stadt ben euporten Burgern überlaffenb, Die ihn in die Enge trieben, daß fein Berderben unvermeiblich ichien. nterhandelte er wegen Uebergabe, boch nicht ohne zugleich mehrere frembe ruppenforps, namentlich aus Campanien, Die ba und bort im Innern er Infel zerstreut lagen, insgeheim für seine Zwecke zu gewinnen. ch jogen fie in Sprafus ein und in dem nämlichen Augenblick that Sionns einen Ausfall und ging wieder angriffsweise zu Werk. erer erlitten eine völlige Nieberlage. Dionns gebrauchte indes seinen Jieg mit ziemlicher Mäßigung. Die Campanier wurden verabschiebet: sie ezeichneten ihren Abzug burch Ueberrumpelung ber Stadt Enteffa, mo fie

ie Ginwohner niebermachten und fich an ihrer Stelle festfezten.

Mus unaufhörlich fich wiederholenden Berheerungen fonnte Dionns ie Lehre schöpfen, daß alle Strenge, Gewandtheit, die ungeheursten Borichtsmaßregeln, die furchtbaren Mauern, mit welchen er die verschiebenen Stadtviertel von Sprakus umgab, die zahllosen Schwierigkeiten, die man and, um bis zu ihm zu bringen — daß bie einsamen Gemacher, die geheimen Thuren ihm boch zulezt feine zuverläßige Schupwehr gegen ben haß ber Bolfer und die Rachstellungen seiner Feinde gewährten. Man mußte bem ffentlichen Beift eine neue Richtung geben. Diese Absicht hoffte er am tichteften zu erreichen, wenn er bas Bolf burch Groberungen, besonders urch einen thätigen Krieg gegen die Karthager, diese alten und grausamen feinde Siziliens, beschäftigen wurde. Wahrend er die nothigen Borbereiungen traf zu Musführung feines großen Planes, waren zwei Umstände eeignet, die heftigfeit seines Charafters zu milbern und ihm die Bunei= ung ber Sprakusier wieder zu verschaffen. Dionys hatte zum Zweitenmal eheirathet und zwar zwei Frauen zumal und sonderbar! er behandelte eibe mit gleicher Zärtlichkeit, so daß sie in vollkommener Eintracht lebten. die eine war Doris, Tochter eines reichen Bürgers von Locri, die andere lriftomache, die Tochter des Hipparinus, eines der angesehensten Sprakuster nd Schwester Dions, eines jungen Mannes von ausgezeichnetem Verbienst nb glanzendem Ruf, welcher in Plato's Schule feine Bildung empfangen Buerft ichien Dionys fich bem Ginflug Diefes ichonen Charafters hinatte. eben zu wollen. Da nun Plato selbst, um bie Erscheinungen des Aetna u fludiren, nach Sizilien fam, so gerieth Dion auf den Gedanken, ben Berach zu machen, ob nicht bie Lehren und Beispiele Dieses großen Weisen as harte Tyrannenherz umwandeln konnten. Allein Plato war nicht ber Rann, um den Philosophenmantel mit bem Hoffleid zu vertauschen. ceine strengen Borstellungen hatten nicht die Wirkung zu besfern, sie reizen nur den Unmuth bes 3wingherrn, ber, ohne Achtung vor ber Größe ines ber gefeiertsten Beifter seiner und aller Zeiten, ben unangenehmen Rahner auf ein Schiff segen ließ, mit bem Befehl, ihn auf ber Insel degina als Stlaven zu verfaufen, wo berfelbe indes schnell ausgelöst und nach Athen zurückgeschickt wurde. Rach biesem Borgang mochte Dion vil Recht zweiseln, ob auf diesem Weg seinem Schwager beizusommen son dürste. Freilich gesiel sich auch zuweilen Dionys darin, gegen Dieseises, welche seinen Born auf sich luden, ten Großmüthigen zu spielen. Im Maze meinen aber sorderten sein Argwohn, seine Habsucht und sein Gewalthätzteitssinn zahlreiche Opfer und die Latomien, Anfangs nur ein Bagne sie Kriegsgefangene, nahmen unter seiner Regierung eine Menge durch Richt thum, Talente und Unabhängigkeit des Charafters ausgezeichnete Bürger wie

### Latomien.

Co hießen bie unermeglichen Klufte in ber Form von Laufen, welche in ben bei Reufprafus und am Ende ber Altitadt gelegenen in in einer Tiefe von 100 bis 150 Bug fenfrecht in die Ralffelfen eingem Die ursprüngliche Bestimmung Diefer ungeheuren Steintra au Erbauung ber Monumente, Mauern und Saufer einer unermetite Stadt ift unzweifelhaft. Das die Zeit ihrer Entstehung betrifft, fo ib nen fie fpater zu fenn als Die Catacomben, welche fich unter bem Bolit von Adradina einsenfen und benen Staliens an Große gleichen. Die Catacomben mußten nach ber Gitte ber Egyptier fruhzeitig ju Birit nigplagen bienen und ba fie hiedurch einen religiofen Charafter befamm fo lag ihr Gebrauch zu Ginweihungen in myfteriofe Geremonien mit Indem die Alten die Materialien, welche ber Lurus, Die Runfte und it Bedürfniffe ber Bevölferung erheifchten, ben Gingeweiben ber Erbe entiffe. drudte ihr Beift Diefen leeren Couterrains bas Geprage einer ebein, is fachen und treffenden Deforation auf. Co feierliche Gebanken ermedie bie nach oben geöffneten Felfenzwinger nicht, und Die finnreiche Grais feit eines ergrimmten Ciegers ober eines argwöhnischen Tyrannen bestimmt Die Latomien von Syrafus querft gum Kerfer für Besiegte, balb gument ort für Berbrecher und nur ju oft ju einer Folterbant ber Racht mi bes Saffes.

Philoren, bessen Gebichte die Wonne der Sizilier waren, macht ben Tyrannen als Dichter und als Liebhaber eifersüchtig. Er fand seine Beste schlecht, gefiel seiner Geliebten und — wurde in die Latomien geschick

Gine berfelben tragt feinen Ramen.

Dieser Gebrauch ber Latomien erhielt sich lange. Cicero wirft im Prator Berres vor, er habe die Latomien mit Opfern seiner Willfür ihm füllt. Wasserleitungen führten ben Gefangenen das benöthigte Wasser Mehrere hatten ihr ganzes Leben darin zugebracht. Aelian erzählt, in man Kindern solcher Gefangenen erlaubt habe, hinauszugehen, so sepen fe vor Staunen außer sich gewesen, als sie die Stadt sahen, und wie sie

vollends Pferben begegneten, entfezt geflohen.

Gleich den Catacomben haben diese unermeßlichen Aushöhlungen in Jahrhunderten getrozt. Aber sie slößen weder Furcht mehr ein ned Grauen. Eine derselben, am Fuß eines Rapuzinerklosters gelegen, desse seltsamen Garten sie bildet, verdankt ihre Umgestaltung vornehmlich tem Fleiß der frommen, friedlichen Conobiten, welche viele Jahre hindurch und ermüdlich gearbeitet haben, um die reichen Segnungen und die Frischt der Natur dahin zu verpflanzen. Die Wasserleitungen sind nicht mehr aber die Wasser sieken noch durch die Risen der Kalkselsen und unter halten Blumen und Grün. In dieser Latomie und in mehreren ander



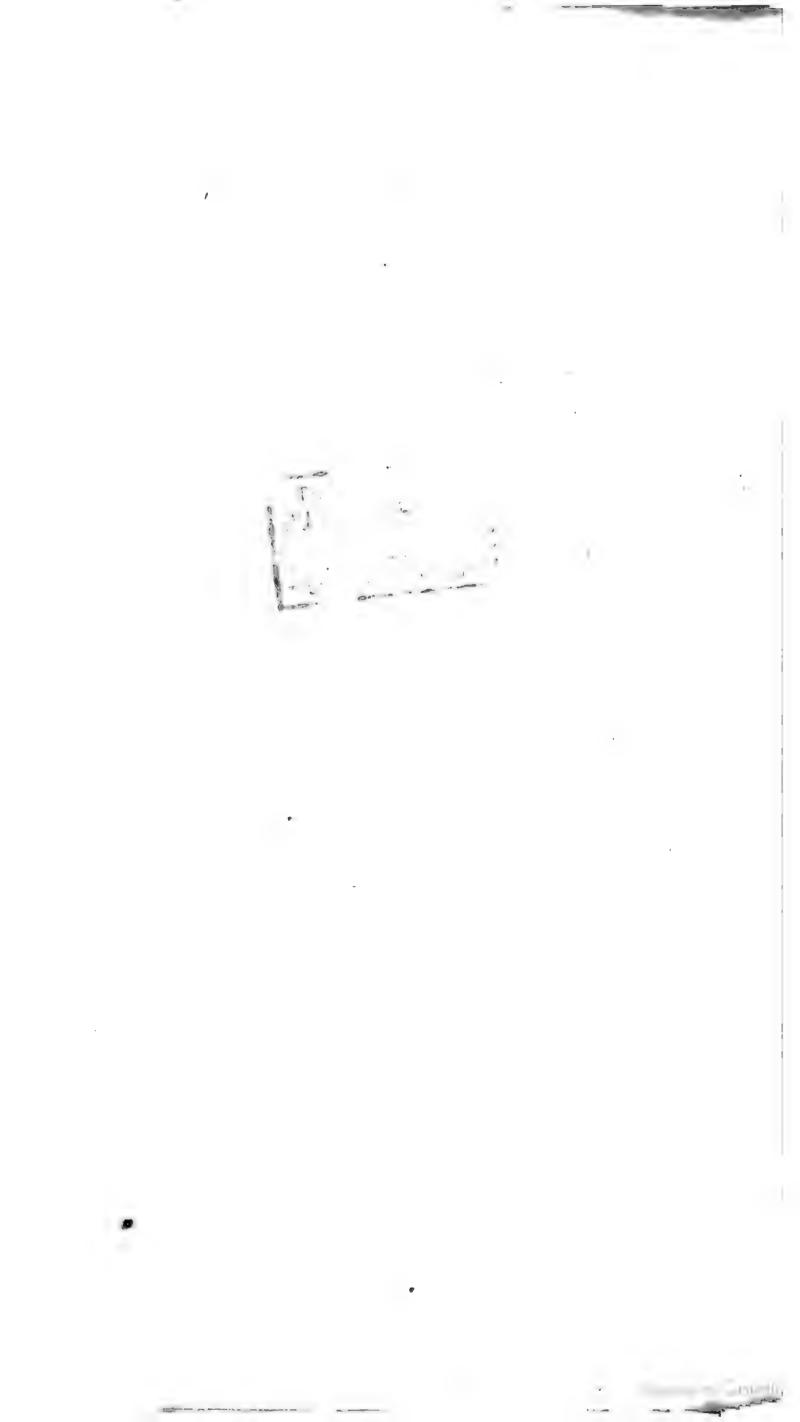

It ein einzeln stehenber Felsen auf, ber sich wie ein ungeheurer Pfeiseb onimmt. Un seine Seite glaubt man die Spuren alter Staffeln wahre nehmen, seine Spise zieren einige Ruinen. Bon dem Ursprung und sed dieser isolirten fast unzugänglichen Felsen hat man keine genügenbe flärung; es ist jedoch nicht unwahrscheintich, daß sie eine Art Wachtuser trugen, wo man, außer dem Bereich eines Angriffs der Gefangenen, leicht beaufsichtigen und im Fall einer Meuterei nach Außen Nachricht ben konnte.

Es ware unnut, wenn wir alle biefe Latomien, 10 ober 12 an ber hl, barunter einige von geringem Belang, beschreiben wollten. 1 7 wichtigeren stehen als bie mundervollsten oben an: ber Rapuziners tten und die berühmteste von allen das Ohr des Dionns, auch 3 Paradics ober die Seilerhahn b) genannt. Die leztere lag zwischen i Ctabtvierteln Tyche und Achrabina und war in ben fteilen Felfenund gehöhlt, welcher Neapolis, das Stadtviertel längs tes Hafens, in dem Ctadtviertet Tyche trennte, bas benfelben beherrichte. Das bafelbit isfließende Wasser rührt wohl von der großen Basserscitung ber, die von m Berg Criniti, welland Leppa, auf Arcaden, beren zahlreiche Trilmmer in noch fieht, das Wasser nach der Stadt führte. Cicero spricht von fen Latomich als von Werken, die zumal Furcht erregten und Bewuntung. Die in ber großen Latomie, wie in berjenigen ber Rabuginer, gelegten Garten haben ihr den Ramen bes Paradicfes erworben, wieihl dieses Paradies in Bezug auf Frische und Lieblichkeit bem Kapuziners arten feineswegs gleichkommt. Sie enthält in ihren Seiten auch zahle iche Grotten und selbst sehr mächtige Gewölbe, die ohne Zweifel ben Die beträchtlichiten berfelben bitocit efangenen jum Obbach bienten. genwärtig fehr bequeme Seilerbahnen. Die merkwürdigste Diefer Sohlen im Hintergrund ber Latomie zu schen. Gie hat ben Namen: Ohr bes ionns erhalten, ohne daß ein anderer Beweis als eine Sage, deren' fprung man nicht fennt, die bazu gehörige Erzählung unterflügt. mmt an, Dionys, in feiner argwöhnischen Unruhe, habe bie Gigenthumbfeit ber Grotte benügt, um bie Reben und Rlagen feiner Opfer zu erfpaben. ie Höhle, die 70 Schull Höhe an ihrer Deffnung und 100 Schull Tiefe hat, ird allmalig immer nieberer, bis bas Gewölb zulezt auf bem' Boben' aufigt, und ihre Richtung, von ber Deffnung bis zu dieser Druckung 8 Bogens, bilbet eine Curve, beren Rrummungen Die Form eines S Diese der Form des Gehörgangs analoge Beschaffenheit bringt einem großen Maßstab eine außerordentliche afustische Wirfung bervor. Borte, die man mit gedämpfter Stimme spricht, gibt bas Echo sehr verihmlich wieder. Das Zerknitterit eines Stucks Papiers in ber Sand thut ie ber heftigfte Bind; Die Abfeuerung eines Bewehrs unter Diefem' Geölbe gleicht dem Knall des Donners. Oben an der außern Deffnung, e fich in einer Bogengrate endigt, ift ein vierectigtes Loch und eine Art' elle mit einem fleinen Dachfenfter, von bem man in bas Innere ber Sohle fielt.

Es wird behauptet, Dionys sen von seinem Palast, ohne Zweische urch eine geheime Treppe, in diese Celle niedergestiegen und habe, mittelst 18 Echo's, die Geheimnisse ber Gefangenen belauscht. Ginige Reisenben, igierig, eine Thatsache zu erharten, beren physische Wirklichkeit übrigens

5 -4 ST 10 /4

<sup>9 8.</sup> Blatt 11.

noch tein Beweis ihrer historischen Wahrheit ift, ließen sich an Seilen in bieses unzugängliche Häuschen hinab und überzeugten sich von dieser Wie kung der Akustik, die sich jedoch eben so gut in dem untern Theil ber Höhle erzeugt. Die Zahl der Latomien mußte sich bedeutend vernehm unter der Regierung des Dionys wegen der unermeßlichen Werke zur Befestigung von Syrakus, die derselbe unabläßig aufführen ließ.

### Mauern und Befestigungen von Sprafus.

Die Trummer biefer großen Arbeiten, ihre unzerftorlichen Grundlen bebeden noch bie Sugel, auf welchen fich bie schönften Theile biefer mis tigen hauptstadt erhoben. Für ben Fall bes gefährlichen Kriege, int au unternehmen im Begriff fanb, wollte ber gur Furcht geneigt, Politif und Roth friegerische, alle Gludewechsel berechnende Dionys Emis fo einrichten, bag es eine fichere Bufluchtsflatte, eine fiegreichen &in unüberwindliche Schutwehr ware. Wenn seine habsucht ihn Die Temp und öffentlichen Gebäude ihrer reichsten und heiligsten Bierrathen beraum ließ, so verschwendete er auf der andern Seite feine Schate, um mit D faunlicher Geschwindigfeit die furchtbarfte Festung ju schaffen, welche ibm Bleichen suchte unter ben Städten bes Alterthums. Sechszigtausend Da schen und breitausend Paar Ochsen waren unaufhörlich beschäftigt bei biefe unermeglichen Arbeiten. Außer den Mauern, die von Thurmen von unge heurer Starfe und Sohe flanfirt maren, machten innere Burgen, Then mit ben außerorbentlichften Bertheibigungswerfen jebes Stadtviertel einer uneinnehmbaren Stabt. Besonders hatte er auf Epipola, bem bod gelegenen, wenigst bevölferten, aber in militarifcher Sinficht wichtigfte Punfte, alle Sulfequellen ter Bertheidigungsbaufunst vervielfältigt und hier find auch Ruinenhaufen, deren Maffe, Ausbehnung und Anlage is Erstaunen seben \*). Englische Ingenieure haben fie vor Kurzem in allm ihren Richtungen forgfältig verfolgt und unter ben Mauern unterirbifde Bange erfannt, die aus bem Innern der Stadt ins Freie führten. Gie hatten weite Luftlocher, burch welche man unter bem Schut ber Burige schofe der Mauern Ausfälle machen konnte und waren mit beweglichen Treppen versehen, die man zurückzog, sobald bie Belagerten wieder berein maren.

# Krieg gegen bie Karthager, 597 v. Cht.

Ausgerüstet mit den größten Mitteln der Bertheidigung and des Angriffs, zögerte Dionys nicht langer, die Besitzungen der Karthager zu bedrohen, ihnen fühn bedeutend, daß sie unverzüglich die ställischen Städte räumen sollten. Mothe, ihr Waffenplat, auf einem kleinen Giland am westlichen Ende Siziliens gelegen, sah ihn plöslich vor seinen Wällen ersicheinen und wie durch Zauber eine Dammstraße schaffen, welche die Inselmit dem Land verband. Dann die weitere Belagerung seinem Bruder Leptines überlassend, eilte er, die andern karthagischen Städte zu unterwersen, die er nach einander in seine Gewalt bekam, mit Ausnahme von Panormus und Segesta, die zu fest waren, als daß sie hätten so leicht durch Uebersall genommen werden können. Da inzwischen Mothe in der Bertheidigung fortsuhr, so kehrte er mit seinem ganzen heer zurüd und

<sup>\*) 6.</sup> Blatt 12.



Hichle unter Gripolai

ich einem verzweifelten Angriff ging die Stadt im Sturm aber. Die igläcklichen Einwohner erfuhren die schrecklichen Wirkungen seines Jorns. ur Wer in den Tempeln eine Zuflucht gefunden, wurde verschont, alle

ndern getöbtet ober als Sflaven verkauft.

Die Schnelligkeit der Ereignisse hatte die Karthager überrascht, daß nicht sogleich gesaßt waren, so hipigen Angrissen zu begegnen. Eine gen den Hasen von Syrakus versuchte Diversion zur See beschränkte sich soie Berbrennung einiger Schiffe. Endlich lief eine ansehnliche Flotte t einem zahlreichen Heer unter Imiscons Besehlen von Karthago aus. ptines griff sie an und brachte ihr einen fleinen Berlust bei; aber er unter nicht verhindern, daß die Karthager in Panormus sandeten und sbald Erpr und Mothe wieder nahmen. Dionys, welcher eben vor Segesta zumüste, um nicht abgeschnitten zu werden, die Belagerung eisig ausheben und Syrakus zurückweichen. Ehe Imiscon dahin nachfolgte, wollte er vorher tessan, dessen Macht im Rücken ihn beunruhigte, in seiner Sewalt haben: ervberte die Stadt und zerstörte sie von Grund aus. Nie war das ierk der Berwüstung vollständiger und diese greuliche Strenge war nicht Folge leidenschaftlicher Erbitterung oder der Auswallung bes Siegs, abern die kalte Bercchnung, daß Messan den karthagischen Besahungen

ferne liege, um fur biefe von Berth gu fenn.

Indes war Dionys, um Imilcons Marsch zu beobachten, gegen bie hluchten bes Berges Taurus vorgerückt. Geine Flotte segelte am Ufer n und erwartete bie farthagische, welche ben hafen von Meffana verlaffen itte, um bas Landheer zu unterftuzen, mit welchem Imilcon unmittelbar gen Eprafus zog. Dionys hatte feinem Bruber Leptines, bem Befehleber ber Flotte, aufgegeben, fich ja in feine Schlacht einzulaffen, bevor er le feine Streitfrafte beifammen hatte, benn er rechnete auf eine Bulfeabung aus Lacedamon. Doch Leptines hielt fich für farf genug, um ich ohne fremden Beistand zu flegen, murbe aber völlig geschlagen und Rarthager segelten sogleich gegen Sprafus. Dionys, in bessen Bertheijungespftem biefe Rieberlage ein Loch rig und ber felbst einen Unfaff luhr, hatte vorerst feinen Gebanken, als wie er seine hauptstadt erreiche. nilcon fegte ihm mit bem Schwert im Racten nach. Wie nun bie Gefahr 8 Ruckzugs mehr und mehr wuchs, wälzte ein schrecklicher Ausbruch bes ina bis ans Ufer bes Meers seine glühenden Fluthen und trennte Die iben heere. Zmilcon, burch ben Feuerstrom aufgehalten, mußte ben Bulfan igehen, Was feinen Marsch um mehrere Tage verlängerte, so bag Dionys viel Vorsprung gewann, daß er ben Feind hinter ben Mauern von prakus empfangen konnte. Schon hatte sich bie karthagische Ftotte ber ei Hafen bemächtigt und mit Entsegen erblickten bie Sprakuster aften ber feindlichen Schiffe an ben Dachern ihrer Saufer. bie Gefahr in brohenderer Gestalt. Imilcon nahm Achradina, vererte die Umgebungen der Stadt und bezog ein verschanztes Lager, wobei um ben Plat zu ebnen, alle Graber, bie fich baselbst befanden, zerftoren B und unter anderen auch bas von Thürmen flankirte große Monument, iches bie Dankbarfeit ber Sprafusier bem Andenken Gelons errichtet tte. Er selbst schlug im Jupiterstempel, in ber Vorstadt Polychna, sein lt auf. Diese Entweihungen erregten ben Unwillen und ben Muth ber elagerten; in mehreren Treffen war ber Bortheil auf ihrer Seite. Bu

gleicher Beit ericbien ein lacebamonifches Sulfegefdmaber von 50 Chis

vor Eprafus und schlug Die farthagische Flotte.

Hatte Dionys auf scinem Ruckjug dem Toben des Actna sein beil prerdanken, so sollte er sich noch zu einer andern nicht minder schrecklichen Geisel Gluck wünschen. Gine Pest, welche man der Eröffnung der Grünt und besonders dem Aufenthalt des feindlichen Heeres in den Morast aben Ufern des Anapus zuschrieb, brach bei den Karthagern aus. Niedermochte dem Berderben Einhalt zu thun; das Lager lag mit kind bedeckt; Berzweiflung, Buth ergriffen das Gemüth des Soldaten. Die Ueberzeugung, daß der Himmel für sie streite, machen die Staden einen Ausfall und richten ein surchtbares Blutbad an unter den sinte. In der folgenden Nacht erfauste Imiscon für die Trümmer des mit surchtbaren Heeres die Erlaubniß des Abzugs: er hatte 150,000 merloren. Die Bundesgenossen verließen ihn und gingen in den Dienist Dionys über. Der farthagische Feldherr kehrte nach Afrika zurück, wie gebeugt vom Gefühl seiner Schmach und unfähig, das Schauspiel der ist lichen Bestürzung zu ertragen, den freiwilligen Hungertod starb.

Dionys, Sieger in diesen schrecklichen Kampfen, suchte gleich and in Spuren zu verwischen. Ueberdieß fühlte er wie alle Fürsten, deren Sind unrechtmäßig erworben ift, die Nothwendigkeit, seine Unterthanen int neue Entwürfe zu beschäftigen, durch Handlungen der Kraft, des Glasse und der Kühnheit auf ihre Einbiltungsfraft zu wirken. Er unterwiede Serstellung Messana's, trop des Widerspruchs der Einwahner in Rhegium, welche durch den Untergang dieser mächtigen Stadt die Umberren der Meerenge geworden waren. Dionys wies ihre Angrisse zum schlug ein neues karthagisches Heer unter Magon, Imileons Unterselden und nöthigte ihn zur Unterzeichnung eines Bertrags, vermöge desse der Karthager in den Besit der in den Schluchten des Berges Ind gebildeten Kolonie sezte, welche um diese Zeit die Stadt Tauromenium mit

Rach diesem Erfolg fuhr Dionys nach Italien hinüber und unter Rhegium. Dann war einige Zeit Ruhe im Land. Dionys im nur den Wissenschaften zu leden. Die verwüsteten Städte erstanten ihren Ruinen, die Bölfer athineten frisch auf. Aber bald griffen die thager wieder zu den Wassen. Dionys überwand sie und diktiru krieden. Weniger glücklich war er in einem lezten Krieg: er sabsten. Weniger glücklich war er in einem lezten Krieg: er sabsten. Zu dem Kummer, den er darüber empfand, gesette sich der wieden. Zu dem Kummer, den er darüber empfand, gesette sich der wieden. Zu dem Griechenlands im Wettfampf der Voesse und des Publin wehrten noch die Seltsamfeiten seines Charafters. Da inden seine bald darauf im Theater zu Athen preiswürdig erklärt worden waren halb darauf im Theater zu Athen preiswürdig erklärt worden waren kannte seine Freude keine Grenzen: er gab der ganzen Bevölserung worden glänzende Feste und Bankete und that selbst des Guten zu wodurch sein Ende beschleunigt ward. Er starb 368 v. Chr.

Dionys war kein gewöhnlicher Mensch. Wer sein Vaterland under jocht, muß ein Mann von großen Eigenschaften, vielleicht von großen kaften sen. Die von ihm erzählten verschiedenen Jüge bezeichnen die einen wie andern. Er hinterließ drei Kinder von Doris und vier von Aris mache, Dions Schwester. Dionys der Jüngere, Sohn der erstern, sie

auf dem Thron.

## Dionos der Jüngere.

Ungeachtet so vieler auswärtigen und einheimischen Kriegen hatte fein Bater bas Königreich blubend und burch eine Achtung gebietenbe Macht ertheidigt hinterlassen. Das Beer belief fich auf 100,000 Mann zu Ruß nd 10,000 gu Pferd. Die Marine gablte 400 Schiffe. Die Zeughäuser garen mit Baffen und Kriegsmaschinen gefüllt. heer und Bolf erfannten nit Jubel Dionys Den Jüngern als ihren Fürsten. Die Ratur hatte ihn it einem fanften und biegfamen Charafter begabt, noch verschönert burch ie Befreundung mit Runften und Talenten. Allein die Fehler einer verachläßigten Erziehung, die Gewohnheit der Macht, die Schmeichelei, ein igelloser Sang zur Ausschweifung hatten biese gluckliche Anlage verberbt. de Geschichte erzählt solche ekelhafte Beispiele von der Anechterei und Niederacht der jungen Schranzen, die um seine Gunft buhlten, daß die Feder

d scheut, fie nieberzuschreiben.

Umfonft, daß fein Oheim Dion, ermuthigt burch bie tugenbhafteften hrakuster, gegen so viel Verführung anzukämpfen strebte. öchmeichlerzunft vergiftete jeden seiner Rathschläge. Um ihnen mehr Bor. beil abzugewinnen, wollte er sich auf das Ansehen und die Beredsamkeit Nato's ftupen. Obwohl ihm bie Anwendung Diefes Beilmittels gegen die after des Baters mißgluckt war, so hoffte er, daß die Jugend und die ute Ratur bes Sohnes fich um fo leichter bem Uebergewicht eines fo erauchten Mannes fügen wurden. Auf Dions Anliegen fam benn auch plato wieder nach Sigilien, fand aber nur neue Biderwartigfeiten und 10g fich, nach Dions Berbannung, bald zurück. Man erstaunt, wie nach olden zwei Erfahrungen ein Philosoph, ein Weiser, sich ein drittes Mal den Launen der Tyrannei, den feigen Treutosigkeiten eines verdorbenen Dofs aussegen mochte. Die Geschichte selbst scheint barüber zu erröthen, nbem fic Plato's dritte Reife feinem Berlangen, Dions Begnadigung auszuwiren, zuschreibt. Der unfluge Philosoph murbe mit großer Ghre empfangen ind fah fich balb, wie zu erwarten ftand, bem ganzen haß eines Fürsten reisgegeben, ber feine Schranfen fannte. Bang Briechenland gitterte für Plato's Leben und verwandte fich für seine Entlassung ins Baterland.

Dion, 338 v. Cbr.

Dionys war von ber Achtung und Anhänglichkeit an Dion zum unteriöhnlichsten Saß übergegangen. Richt zufrieden, ihn verbannt zu haben, vollte er ihn in feinen garteften Reigungen verlegen: baber nothigte er eine Frau Arete, einem Söfling, Namens Timocrates, ihre Sand zu geben. Diese lezte Mighandlung sezte Dions Geduld ein Ziel. Dion, ber in Uthen lebte, fand in Griechenland Unterflügung und Sulfe; feine Freunde ereiteten in Sprakus und Sizilien die Geister vor; endlich stieg er mit inem schwachen Gefolge von Solbaten ju Minoa, bei Selinus, ans Land ind ging gerade auf Syrafus los. Alle Migvergnügten in ben Städten, ie an seiner Strafe lagen, traten unter seine Fahnen und er fam vor Sprakus an, während Dionys auf einem Kriegszug gegen einige italienische Stadte abwesend war. Die Sprakusier empfingen ihn als ihren Befreier. dion griff die Befestigungen von Epipola an und nahm sie; aber er war nicht im Stande in die Insel Ortygia einzudringen, die Die Citadelle und das Meer zu Bollwerken hatte. Wenige Tage nachher kehrte Dionys auf ber Flotte zurud. Der Tyrann schlug zuerst ben Weg ber Unterhandlung ein, bann probirte er es mit Arglist, Berrath und Treulosigkeiten aller

Art. Es gelang ihm wenigstens, ben Sprakustern ihren ebelmithim Wertheidiger verdächtig zu machen und wenn er selbst in solche Nech gerieth, daß er mit seinen Schähen nach Italien stoh, so hatte er tu Bergnügen, zu sehen, daß es seinem Gegner nicht viel besser erging. Dim von seinen Mitbürgern bedroht, mußte sich mit den Waffen in der hund

burchschlagen und nach Leontium gurudziehen.

Dionys hatte seinen Sohn in der Citabelle gelassen mit dem Beich such Außerste zu vertheidigen. Auf die Kunde von der Zwietrack die in Sprakus herrschte, und von Dions Entsernung sasten die Andrew des Dionys Muth, thaten einen Aussall, demeisterten sich der Stadt mit ließen einen Theil der Einwohner über die Klinge springen. Zu spie warfanten die Sprakuser die unseligen Folgen ihres Undanks, nicht pipt, um Dion um Verzeihung und Hülfe zu bitten. Er eilte herbei – ugalt Sprakus vom gänzlichen Untergang zu retten. Die Zwietracht wassenete die Einen gegen die Andern; Schwert und Feuer verwähme Sprakus. Mitten in dieser Verwirrung trieb Dion nach einem blutige Tressen die Truppen des Dionys in die Citadelle zurück, wo sie kapitulinke

Far all seine Dienste sollte Dion nicht anders belohnt werden d burch neue Berfolgungen. Seine Uneigennutigfeit, fein Gbelmuth, fil Hingebung für die Interessen seines Landes vermochten ehrgeizige Menicht nicht zu entwaffnen. Er hatte einen unaufhörlichen Rampf mit heralib ber ihm seine Erhebung und ben Oberbefehl über die Flotte verdanfin Dieser gefährliche Mann trieb feine verbrecherischen Umtriebe fo weit, bi Dion, nachdem er ihm nochmals verziehen, fich genöthigt fah, ihn totte Als feine Schwester Aristomache und feine Battin Arete, & er auf ber Citabelle wieder gefunden, ihm Nachricht gaben von neuen Bet schwörungen, die gegen ihn im Werk fepen, versank er in tiefe Traufig feit und wollte feine neue Magregeln ber Strenge ergreifen. Endlich in ihn ein Athener, Ramens Callipus, ben er aus Griechenland mitgebrad und wie einen Sohn liebte, burch frembe Söldner ermorden. Die Ging samkeit seiner Feinde verfolgte ihn bis nach bem Tod, benn sie brachte auf die barbarischeste Weise auch seine Frau, feine Schwester und im Rind um. Callipus genoß bie Frucht feines Berbrechens nicht lang. U feine Macht zu erhalten, glaubte er, das über feine Berratherei unwill Wolf burch schimmernbe Thaten bezaubern zu muffen. Diesen 3med well er durch einen Angriff auf Messana und Catana erreichen. beiben in unkluger Uebereilung begonnenen Unternehmungen zurückgeschlage und mit dem allgemeinen Sag belaftet, jog er fich mit ben Reften ftint Banden nach Italien zurück, wo ihm zwei feiner Offiziere und, sonderhand Bufall! just benfelben Dolch, ber Dions Tage zerschnitten hatte, in M Bruft stießen. Mittlerweile war in Sprakus Alles in Verwirrung. 21 Burger erbaten fich Rath und Gefete von Plato, ber ihnen eine aus Monarchie und Republik gemischte Verfassung vorschlug; sie machten abst feinen Bersuch bamit. Suparinus, bes Dionns Bruber, bemächtigt fi ber Gewalt. Nach zwei Jahren entriß sie ihm Nipsius. Da Dionps ich daß die Herrschaft ber Preis des Kühnsten sen, so entwarf er den Plan fein Scepter wieder zu erringen. Mit einer Sandvoll Soldaten nahm " Sprafus ein, zehn Jahre nachdem er baraus verbannt worben war. Di entvölferte und mit Ruinen bebectte Sigilien mar eine leichte Beute gemen Die aus affen ganbern zusammengerafften Solbaten, bie auf M

The most and a

rammern ber vermafteten Stabte lagerten, annahmen und vertheibigten

ben Gebieter, von bem fie Sold zu befommen hoffen burften.

Eril und Mißgeschick hatten ben Charakter bes Dionys nur bitterer emacht. Sine große Anzahl Sprakusier, erschrocken, daß sie einem solchen beren gehorchen sollten und ohne Zweisel durch so viele auseinander gewigte Umwälzungen entmuthigt, zogen fern von ihrem in immerwährenden uchungen liegenden Vaterland nach Italien und gründeten die Stadt neona. Die, welche in Sprakus zurücklieben, trugen seufzend das veräckte Joch. Da wandten sie sich an Icetas, Tyrannen von Leontium, is er ihnen an die Hand gehe, um einen Vefreier zu bekommen. Icetas itte zwar gewünscht, daß die Wahl ihn träse, denn es gelüstete ihn längst, is Dionys Nachfolger zu werden; doch stellte er sich, als ob er den künschen der Sprakuser nachgebe und schloß der Gesandtschaft, die an e Korinthier abging, um von diesem Volk, das für das gemäßigteste und erechteste in Griechenland galt, einen Feldherrn mit Hülfstruppen zur zettung der Freiheit Siziliens zu erbitten, einige Personen an. Die Wahlel auf Timoleon.

### Timoleon, 345 b. Chr.

Timoleon war ein berühmter unb verehrter Rame. Roch ein Jung. ng hatte er für fein Baterland gefämpft und feine hingebung für baffelbe atte ihn zu einer That hingerissen, die wir, nach unserer modernen Art zu enten, nicht ohne Grauen bewundern fonnen. Gin ehrgeiziger Bruber wate Korinth unterjochen; Timoleon erschlug ihn. Nach biefem schred. den Aeußersten war ihm tas Leben zur Last, bag es viel Thränen und Bitten feiner Familie und Freunde fostete, bis er fich bewegen ließ, daß ! seinen Entschluß zu flerben aufgab. Man mußte ihn aus ber tiefften insamfeit, zu ber er fich verbammt hatte, fast mit Gewalt hervorholen, m ihn an die Spipe ber nach Sizilien bestimmten Flotte zu stellen. nzwischen hatte Beetas, ber fich felbst nicht ftart genug fühlte zu Musihrung feiner herrschfüchtigen Plane, insgeheim Die Karthager zu Bulfe rufen. Kaum war baber Timoleon in Rhegium angekommen, fo fanb er d von einer farthagischen Flotte eingeschlossen und erfuhr, Jeetas fen an lonys gerathen, in Sprakus eingebrungen, schalte und walte baselbst als lebieter, halte ben 3wingherrn in ber Citabelle blofirt und wolle von ber lusichiffung und Aufnahme ber Korinthier Nichts wissen. Timpleon mit inen fehr schwachen Streitkräften konnte gegen fo viele Feinde nicht animpfen. Doch gelang es ihm, burch eine geschickte List sich von ber karsagischen Flotte loszumachen und in Tauromenium zu landen, wo damals Indromachus regierte, ber ihn mit Wohlwollen aufnahm. Die starke Lage ieser Stadt in ben Engpassen, welche bie Kuste bes Berges Taurus am lfer ber Meerenge bilben, erlaubte ihm, ben Stand ber Dinge zu beobachten. lichts berechtigte ihn zur hoffnung eines Erfolgs. Icetas hatte, als er eine Landung inne geworben, ben Hafen von Sprakus ben Karthagern iberliefert und war, nach Zurucklassung einer Besathung in ber Stadt, mit 000 Mann nach Abranum (jest Aberno) marschirt. Gben bahin zog uch Timoleon mit seinem kleinen Heer, griff Jenen unversehens an und agte ihn in schmähliche Flucht.

Durch biesen seichten Sieg wandte sich bas Glück zu Gunsten Timocons. Dionys, ber nicht mehr hoffte, sich länger in der Sitadelle behaupten

nicht leicht, Truppen hineinzuführen, da Jectas und die Karthager dem lagen; durch Klugheit und Gewandtheit gelang es Timpleon, mittest eine hinlänglichen Besahung sich dieser Festung zu versichern. Jeetes glaube noch immer, den Dionys belagert zu halten, als er zu seinem Berkus vernehmen mußte, daß die Burg in der Gewalt der Korinthin set Dionys, gehaßt, verachtet, zog sich nach Korinth zurück und führte telest das Leben eines gemeinen Possenreissers. Die Geschichte hat eine Sie von Eynismus und einige pikante Schlagwörter von diesem upsten

Fürften aufbewahrt. Roch hatten Zeetas und die Karthager Sprakus mit Streitet besegt, womit sie dem forinthischen Feldherrn die Spipe bieten immi fie hofften bie Citabelle wieder ju nehmen. Ullein ihr geschickter in ber nach Catana vorgerückt war, jandte fortwährend Sulfe aller In Orthgia. Da hielten Magon, der farthagische Feldherr, und Zeetas Ring rath und beschloffen, mit vereinigter Macht auf Timoleon loszugenen, m ihn zu vernichten. Raum hatten fie aber bic Blofade ber Gitadelle 41 hoben und Syrafus verlassen, so machten die Korinthier einen frim Ausfall und bemächtigten sich Achratina's, tes an Orthgia angrengen Haupttheils der Stadt. Magon, erschrocken, Feinde vor fich zu ichen mi im Rucken, gewann eiligst feine Schiffe und fehrte mit Schande nad Ift Rach Berluft Diefes Beiftands war Scetas bem gegen Spill anruckenben Timoleon nicht gewachsen. Er wurde geschlagen, fein be Timoleon zog als Sieger in Sprafus ein, ließ die Zwingtun zerstoren, die Citabelle schleifen und verfündigte Siziliens Freiheit. I Palast bes Dionys murbe ein öffentlicher Plat, welchem bas wie Sprafus feinem Befreier zu Ghren ben Ramen Timoleontium gab.

Aber die unermeßlichen Ringmauern dieser einst so blühender wolfreichen Stadt schloßen Nichts als Ruinen, verlassene Bezirfe und ist zerstörte Monumente in sich. Timoleon berief zahlreiche Kolonisten dem Peloponnes und arbeitete mit unermüdlichem Eifer an Austilgung ist Spuren so vielen Unglücks. Sprakus schien aus seinen Trümmern postehen: allein noch seufzten die andern sizilischen Städte unter dem Inverhaßter Tyrannen oder in den Unordnungen der Anarchie. Ball poschiede der Retter von Sprakus auch sie zu erlösen und an die Geländer Hauptstadt zu knüpfen. Zectas, Timoleons unversöhnlicher swurde aus Leontium verjagt. Leptines, der Unterdrücker von Applied und Enguyum, ersuhr das gleiche Lovs: er zog sich wie Dionys weich

Norinth zurück.
Diese griechische Stadt, der die Sprakusier so viel Hülfe allet Werdankten, sezte ihren Wohlthaten dadurch die Krone auf, daß sie ibes zwei geschickte Gesetzgeber, Cephalus und Dionys, schickte, die, im Girst ständniß mit Timoleon, sich bemühten, die seit langer Zeit vergessenen der Zum Schweigen gebrachten Gesetze wieder in Wirksamkeit zu setzen. Die unterwarsen die Gesetze des Diocles in Dem, was die Regierung beimer Durchsicht. Ihre Bestimmungen hinsichtlich der Bürger wurden wersehrt erhalten. Sie errichteten die Stelle eines temporären obersied Weamten, der den Titel Ampipolus und Diener des olympischen Zeus anahm. Die Jahre wurden nach diesem Magistrate bezeichnet. Der Erkeitwelcher gewählt wurde, hieß Callimenes.

Gleichwohl befand sich noch ber größere Theil Siziliens in ber Gelt ber Karthager oder erkannte ihre Schirmherrschaft. Timoleon munte die meisten Städte auf, doß sie ihr Joch abschüttelten und mit Splus in Bund traten, und um seine Truppen in Uebung zu erhalten, ließ
sie die Städte brandschapen, welche die afrikanische Herrschaft vorzogen.

Da bie Karthager Timoleons Entwürfe leicht burchschauten, so nahmen ihren Lieblingsplan wieder vor, alle Briechen aus Gizilien zu vertreiben. ne furchtbare Armada, unter Hamilcars und Hasdrubals Anführung, r aus Karthago ausgelaufen und hatte bei Lilybaum gelandet. fer Rachricht fant ben neuen Bewohnern Siziliens ber Muth. wer es für Timoleon gewesen war, neue Kolonisten zu finden, so konnte boch nur ein wenig gahlreiches heer zusammenbringen und ein Theil selben verließ nach einigen Tagmärschen wieder seine Fahnen und fam ch Sprafus zuruck. Trop bieses Abfalls sezte Timoleon seinen Marsch t, griff die zahllosen Feinde in bem Augenblick, als sie über ben Erimisus Selinus ben lebergang versuchten, unverbroffen an, marf fie in bie brafte zuruck, Die fich langs diesem Gluß hinziehen, und Die ein furchtrer Sturm plotlich in fothige Seen verwandelte, welche bie besten uppen der Karthager verschlangen. Die Beute war unermeglich und ichts glich ber glorreichen Pracht bes Zeltes Timoleons, bas von ben ichsten Spolien glänzte, worunter Schilde von ausgesuchter Arbeit und ltener Schönheit zu sehen waren. . Denn ber Kern bes farthagischen eers, bie Jugend aus ben besten Saufern ber Sauptstadt, mar in Diesem ampf gefallen. Die prachtigften ber Trophaen, bestehend in herrlichen daffen, schiedte Timoleon nach Korinth, das er noch immer als seine aterstadt betrachtete, als Weihgeschenk für den Tempel Reptuns, einen r beruhmtesten Griechenlands. Gine unten beigefezte Inschrift bezeugte e Größe bes von Korinth ben Bewohnern Siziliens geleisteten Dienstes to ibre Dankbarkeit gegen bie Botter.

Nach seiner sieghaften Rucksehr nach Sprakus verbannte Timoleon gleich die Feiglinge, die ihn im Stich gelassen. Bald fand er sich gendsigt, von Neuem ins Feld zu rücken: Mamercus, Tyrann von Catana, id Jectas, der in Leontium den Meister spielte, hatten, um ihn zu stürzen, e Karthager um Hüse angerusen. Ansangs hatten sie einigen Erfolg. lein bald wurde Jectas geschlagen, gefangen, vor Gericht gestellt und m Lod verurtheilt — zur gerechten Vergeltung dafür, daß er Dions lattin, Schwester und Sohn hatte ermorden so. Auch Mamercus merlag und wurde nach Sprakus geführt, wo das gleiche Loos seiner vartete. Endlich wurde Frieden gemacht und die Karthager mußten sich

ilt ben alten Plagen, die sie beseisen, begnügen.

Muf dieser Seite gesichert, war nun Timpleon in ber Lage, wo er ben klädten, die mit den Sprakussen verbunden oder ihnen unterworfen waren, die Sprzialt widmen konnte. Den einen gewährte er eine weise Freisit; den andern gab er Gesehe und Municipalversassung. Er vernichtete is campanischen Rotten, die der Bürgerzwist nach Sizisien gezogen hatte und is dier Unordnung und Räuberei verewigen zu wollen schienen. Mit Besestigung der Ruhe mußte der bei den Bölkern des Alterthums stets hätige Geist der Kolonisation auf einer so fruchtbaren Insel, unter einem o anmuthigen himmel die erlittenen Verluste schnell ersehen. Neue Niesberlassungen belebten die verödeten Bezirke. Gesa und das stolze Agrigent

hatten keine Einwohner mehr. Griechtsche Bauptlinge fahrten, unterfikt von Timoleon, zahlreiche Unfiedler hin, fammelten ben Reft ber alte Bevolferung. Durch Liebe und Unhanglichfeit lohnte Sigifien feinem un ermübeten Bohlthater, beffen Bescheidenheit alle Ghre, alles Berbieuft bin Göttern zuwies. Er hatte felbit in feinem Saus bem Glud und der Go legenheit einen Altar errichtet, als ob all feine Erfolge nur ihr Bei waren. Ihrerseits beschäftigten fich bie bankbaren Sigilier mit feiner 36 friedenheit und seinem Glud. Gie liegen ihm vor ben Thoren von Sprafts in einer reizenden Gegend ein von schönen Garten umgebenes Luthus erbauen: es lag am außersten Punkt bes steilen Sohenzugs, welche im Stadtviertel Uchradina und das Stadtviertel Tyche von dem temenischen Gehölze schied. Um jene Zeit war dieser Theil von Sprakus Richt if eine Urt Borstadt, bedeckt mit Tempeln, heligen Sainen und Garten & ber Nähe erhob sich bas in den Berg hineingearbeitete Theater. Timolom Haus beherrschte diese mannigfaltige Landschaft, Die sich bis ans Ufer 18 großen hafens erstredte, beffen prachtiges Beden bas reiche Gimile fcblog. hier war es, wo Timoleon, nachbem er feinem neuen Baterlante Freiheit, Frieden, Gefete und Bohlfahrt gegeben, in fußer, ruhmeele Ruhe feiner Mitburger Liebe, Pflege und Suldigungen genog und bin fein Bermiffen diefes eble Leben trabe, fo reiste eine Gefandtichaft, kin hend aus den vornehmsten Sprakusiern, nach Korinth, um ihm seine Guin und Familie zuzuführen. Die Berathung ber öffentlichen Angelegenheite geschah im Theater. Da er in der nachbarschaft wohnte, fo konnte ! gewöhnlich ba fenn. Sein Unblick erregte jedesmal lauten Jubel, fein Meinung galt wie ein Drakel. In ben lezten Jahren seines Lebens verla Timoleon das Gesicht: da stritt man sich um die Ehre, ihn in die Ba fammlung zu tragen, und noch begrüßte lang anhaltender Beifall fin begeisternbe Erscheinung \*). Gegenwärtig werden bem Reifenden, aber ob andern Beweis als eine Bolksfage, auf einer fleinen Meierei, Rame Tremila, einige Baulagen gezeigt als angebliche Trummer von Timelen Wohnung. Die Schönheit ber Lage und Diese hoben Erinnerungen babe einen Fremben dafelbst zu Erbauung eines Lusthauses veranlagt.

Unfern von diesem Ort, an welchen die Ginbilbungefraft gern ! geehrte Ufpl eines großen Mannes hinverlegt, findet man mit Gewistel und auch mit mehr Bergnugen die Refte bes Theaters, ben Schauple der ihm so oft zu Theil gewordenen Bezeugungen gerechter Anerkennus Die verschiedenen Bankenbtheilungen, die den ungeheuren Salkfreis bilden find noch vollkommen sichtbar. Entfleidet des Marmors, ber fie beteilt haben fie von ber Beit und ber Ratur ein anderes Unfehen, einen anter Schmuck erhalten. Pflanzen, Blumen, Stauben übermachsen in upplis Unordnung diefes Denkmal ber Kunft, bes furus und ber Macht. Be ben schönen Saulenhallen, bie es befrangten, ift Richts mehr übrig. Di Scene und Borscene, noch unter Rarl V vorhanden, ber die Steine Bau einer Citabelle am Gingang von Syrafus gebrauchte, find ganglid verschwunden. Mamercus, Tyrann von Catana, fam, entfest über bie Bet wünschungen, womit bie Sprafuffer ihn überhauften, ber feinen Berbrecht gebührenden Strafe zuvor, indem er fich von Stufe zu Stufe binabfturgit !! Diefes Theater mit weiland feinen larmenben Auftritten, ber lebhaff

Coselo-

<sup>9 6.</sup> Blatt 18.



Londham des 9.

healer

imme der Zwietracht und Beredsamkeit ertbuet nur noch vom Gesunge Bögel, vom sansten Murmeln eines Baches, der, ein Ausstuß zerstörter asserleitungen, über die alte Brücke, auf welcher sich die Bevölserung n Sprakus rührte, in silbernen Kasaden hinabsällt und eine Mühle treibt n Karrenweg solgt den Windungen der Gänge und der Präcinctionen, durch die Logen von dem Amphitheater getrennt waren. Auf einer atte an den obern Stusen liest man eine griechische Inschrift zu Ehren er Königin Philistis, deren Namen auch auf einigen Medaillen erhalten Ungeachtet der Abhandlungen, zu welchen die Existenz dieser Fürstin laß gab, ist es unmöglich, auf befriedigende Art auszumitteln, wann sie

Sprakus regiert hat.

Die Berehrung gegen Timoleon verleugnete fich nicht mahrend feines gen Altere, fie überlebte ihn. Gine pomphafte Leichenfeier gab bem hmerz ber Sprakufier Ausbruck. Die ausgezeichnetsten Junglinge trugen Leichnam auf einem Pruntbett nach bem Scheiterhaufen, Der ihn ver-Dort verfündigte ein Berold folgenden Befchluß: afusische Bolf will, daß Timoleon der Korinthier, Timodems Sohn, tattet werbe auf Roften bes öffentlichen Schapes und bag man hiefar menbe bis zur Summe von 200 Minen (10,000 Franken). Und um n Unbenfen zu ehren, verordnet es, bag man fünftig jebes Jahr ben g feines Todes festlich begehen folle mit Musikspielen, gymnastischen bungen und Wettrennen zur Erinnerung baran, daß ihm Sizilien bie ifeften Befete verbankt, nachbem er bie Tyrannen vernichtet, in mehreren impfen bie Barbaren übermunden und bie großen Stabte, bie er verobet b verlaffen gefunden, wieber bevolfert hat." Seine Afche murbe in einem rrlichen Grab mitten auf bem öffentlichen Plat, wo ber Palaft ber Tyrannen nb, am Gingang Ortngia's niebergelegt. Rurge Beit nachher murbe Diefer at mit weiten Gaulenhallen umschloffen, man errichtete Gymnasien und nnte biefen geachteten Ort Timoleontium.

Noch einige Jahre freuten sich die Sizilier des ihnen durch Timoleons eisheit bereiteten heils; aber schon nährte die Insel in ihrem Schoos und und in Undankbaren, der sein Baterland abermals sollte zersteischen und es Berheerungen des Ehrgeizes und der Zwingherrschaft überliefern.

# Agathofles, 307 v. Chr.

Gin Italiener, Namens Carcinus, Berfertiger irbener Topfermaaren, rbe genothigt, feine Baterstadt Rhegium zu verlaffen und flüchtete fich d Therma in Sizilien, wo er heirathete. Da der abergläubische tter bei ber Schwangerschaft seiner Frau sich über bas fünftige Loos nes Sprößlings beunruhigte, so befragte er bas Orafel Apolls und uhr zu seinem Entsegen, daß ihm ein Sohn zur Welt tommen werbe, rch welche ben Karthagern und Siziliern große Uebel bevorständen. ohung bes himmels abzuwenden, ließ Carcinus bas Rind gleich nach : Geburt aussetzen. Die außerordentliche Körperkraft bes Kleinen erhielt i jeboch mehrere Tage und mittlerweile murde er von feiner Mutter ter bem Sout ber Racht geholt und bei einem ihrer Bruber verborgen. e gab ihm ben Ramen Agathoffes. Er war fieben Jahr alt, als feinem iter bei einem öffentlichen Fest ber Anabe wegen feiner Schonheit auf-Die Mutter benugte biefe Begegnung, um Gewiffensbiffe und Reue bem Bergen ihres Gatten zu erweden. Seine Thranen ermuthigten fe

und bald entbectte fie ihm bas Beheimniß ber Entfihrung und Erziehung feines Sohns. Der Bater umarmte ben Wiedergefundenen entzudt unt führte ihn in sein Saus. Berben aber auch bie Rarthager eine eben fo Daterliche Bartlichkeit für bas furchtbare Rind haben? Er zweifelte, made fich eiligst aus Therma auf und verpflanzte seine Penaten und sein Gewert Carcinus ftarb. Agathofles, unter ber Obhut einer for chen Mutter, zeigte bald einen unternehmenden Charafter, einen lebhafter, raschen Beist, verborbene Reigungen und wilde Libenschaften. Gin mien und ausschweifender Sprakuster nahm ihn zu sich und hatte seine frete baran, seinen Geist und seine Laster zu entwickeln. Agarhofics wir die fo guter Schuler, daß er feines Lehrers Frau verführte, die, bald weuf Wittwe geworden, ihm ihre hand gab und ihre Reichthumer. Schon war fein Chrgeiz und seine Umtriebe Sprakus in Unruhe. Für jegt verde Sofiftrat, ber in diefer Stadt einen großen Ginfluß ausübte, ihm in verbrecherischen Plane, indem er ihn aus Sizilien verbannen ließ. Agathete floh abwechselnd nach Kroton und Tarent, legte hier Proben von friegerischen Talent ab und mußte noch einmal fort. Un der Spipe einiger Raute führt er gegen Sofistrat, ber bamals mit einem Beer in Italien fteht, is fleinen Rrieg, schlägt ihn ploglich zurud. Run fommt an ben Leztern & Reihe, verbannt zu werden. Agathofles wird zuruckberufen, fliftet neut Wirren und wird von Neuem verbannt. Fortan fennt feine Recheit weit Mag noch Ziel. Er sammelt einige migvergnügte Soldaten, feile Soltan and luberliches Bolf wie er, und mit ihnen magt ers, fich Leontiums bemächtigen, Sprakus zu belagern. Das Unterfangen war über fein Rräfte: er fühlt es, wendet sich an die Karthager und durch ihre Ber mittlung ift ihm die Ruckfehr gestattet, nachdem er sich burch bie feien lichsten Gibe anheischig gemacht hat, bag er die Regierung und die Geff von Sprafus achten wolle.

Gin Mann von tiefer Natur konnte nicht lange in Ruhe und Du Die Angelegenheiten bes Staats waren einem aus 600 ber angesehensten Bürger gebildeten Rathe anvertraut. Diese machtige Körperschaft sezte Agathofles Entwürfen ein großes Sindernig entgegen er beschließt ihr Berberben. Sein Kriegeruf verschafft ihm ben Oberbeit Dieses hat er schnell bezaubert. Die über ein fleines Truppenforps. blinden Ergebenheit seiner Colbaten ficher, bezeichnet er ihrer Buth Baupter bes Bolfe und überliefert Die Stadt ber Plunderung. Zwei I wird Syrafus von Burgerblut überstromt. Um britten Tag geht Agathelies ploglich zur Mäßigung über, lagt auf bas Gemenel Die Berbannung felget und fündigt ben Ginwohnern an, bag er die Gewalt in ihre Sante nicht fege - er habe fie nur genommen, um fie zu retten. Riemand zeigt fie um fe ihm freitig zu machen, und von biefem Augenblick verfügt 200 thofles über die Macht und die Schähe von Sprafus. Treu feinem Spilis ber Popularitat, befiehlt er eine Bertheilung ber Landereien und bie Mi hebung ber Schulden. Rein Prunt, feine Borficht liefert ben Borman ihn bes Ucbermuths ober ber Furcht zu zeihen. Go tuchtig als Diens weniger verschmigt, aber fühner und noch grausamer weiß er seinen linge ftum zu maßigen und icheint bebacht, burch Grlaffung beilfamer Bereit nungen feiner Macht fefte Grundlagen zu geben. Unumschrankter Gebien pan Sprafus will er gleicher Beife auch die Gemeinden unterwerfen, fich ber Oberherrlichkeit ber hauptstadt' entzogen haben.

thagern wift es nicht gefallen, daß er allmälig seine Gewalt auch über Bundsgenossen ausbehnt und um seinem Umgreifen Einhalt zu thun, d Hamilcar nach Sizilien geschickt mit einem Heer, das sich durch Miß-

magte und Verbannte verftarft.

Anfangs schwanfte zwischen Agathofles und Hamilcar bie Bage bes Endlich erlitten aber die Sprafufier einen beträchtlichen Unfall, fie jum eiligen Ruckzug hinter ihre Balle bewog. Buerft fuchte hierauf nilear, auf gutliche Urt ober mit Bewalt, fich ber benachbarten Stabte versichern. Er schloß mit Camarina, Leontium, Catana, Tauromenium, ffana und Abacenum Bundniffe, und sobald er seinen Rucken gebeckt ite, schritt er zur Belagerung von Sprafus. Hatte hier auch Agathofles Festungswerke ausbesfern lassen, unermegliche Magazine angehäuft, fo ichte er boch mit Beforgniß ber Folgen einer langen und gefährlichen agerung, von ber er fich bedroht fah. Er faßte baher den fühnen schluß, ben Krieg nach Ufrika zu tragen. Dieser Kriegezug wurde so bidt und geheim geleitet, daß er nicht nur mitten burch die farthagische tte hindurchsegelte, sondern diese auch durch wohlberechnete Bewegungen naßen täuschte, daß alle seine Transportsahrzeuge, auf denen er seine m Truppen eingeschifft hatte, an ber afrifanischen Rufte anlangten, wo ganze heer ungehindert ans gand flicg. Dort mar es, mo er eine . thorte Berwegenheit beging, die feitdem in berühmten Feldherren Rachter gefunden - nämlich burch bie Berbrennung feiner Flotte fich jebes ttel zur Rückkehr abschnitt. Diese verzweifelte That, ber vielleicht mehr ihlerei als leberlegung zum Grunde lag, ift ohne Ginschränfung gelobt ben, ob fie fich gleich schwerlich eine ernfte und besonnene Prüfung halten burfte. Wenn sie im ersten Augenblick bas sizilische Soir in n Begeisterungsrausch versezte, so mar am nächsten Morgen Unt und Bestürzung die Nachweben. Agathofles ruckte baber fogleich gegen große Stadt, Die er im Sturm nahm. Richt lange, fo erfuhr Tunes bas be loos. Er weihte, um weithin ben Schrecken feiner Baffen gu ver= ten, diese Städte der Zerstörung. In Karthago war man in Angst zugleich im außersten Unwillen über bie Felbherren in Sizilien. die Radricht ein, sie seyen flegreich und Syrafus stehe auf dem Punkt, n Unftrengungen zu erliegen. Dieg erfrischte ben Muth, Die Barger n zu den Waffen und man bilbete ein heer von 40,000 Mann unter Bum Unheil mußte ein geheimer Sag biefe beiben no und Bomilcar. ührer entzweien: da Jeder für sich handeln wollte, so wurden sie beite Agathofles, feinen Sieg verfolgenb, bemeifterte fich mehrerer dte und suchte bas Land aufzuwiegeln, mahrend er einen Boten mit Kunde von seinen Triumphen nach Sprakus schickte. In Dieser Stadt inzwischen die Roth den höchsten Gipfel erreicht: man sprach von Ueber-. Als die Bürger die Thaten des afrikanischen Heeres inne wurden, in sie feinen Gedanken mehr, als mit biefen zu wetteifern. Gie griffen Belagerer unversehens an, hieben fie in Stude. Samifcar wurde im dgemenge gefangen und bald bernach bingerichtet.

Der Aufenthalt der Karthager in Sizilien und das Mißgeschick der Ausier hatten Unordnung verbreitet durch alle Theile der Insel. Die die hoben Truppen aus, Agrigent sich in der Bewegung voranstellend, ie Sprakus die Obergewalt in Sizilien entreissen. Die Gefahr war gend. Die karthagische Flotte, von den Unfällen des Laudheers nicht

mit betroffen, hielt die Hafen von Syrafus noch immer blotirt und kebensmittel fingen an zu mangeln. Alsbald übergibt Agathoffes seine Sohn Archagath sein siegreiches Heer, fährt nach Sizilien, schlägt d Truppen von Agrigent, unterwirft Heraflea, Thermä, Cephalonia, Centurip verwüstet Apollonia und nachdem er einem seiner Obersten, Leptines, d Bollendung der Jücktigung der Aufrührer übertragen, kehrt er auf d Stelle nach Afrika zurück. Seine Angelegenheiten waren dort in eine kläglichen Zustand. Nach seiner Abreise waren die Eroberungen noch wie gedehnt worden. Diodor, der die bezwungenen Städte und Landschmauszählt, spricht von einem hohen Berg, dem Ausenthaltsort einer Angelegenh, und einer Gegend, wo man die Affen anbetete. Aber teren wurde das ställische Heer, das seine Lücken nicht ergänzen konnte, wysthwächt. Dagegen hatte Karthago ein neues Heer ausgerüstet. Die ställier an, schlug sie und Archagath, nach dieser Riedner außer Stand, seine Stellungen zu behaupten, wich nach Lunes zurück.

Dessen ungeachtet wollte Agathokles bei seiner Ankunft das Loos ein Schlacht versuchen. Es waren ihm nur 12,000 Mann geblieben: er wut besiegt. Wie er nun seine Lage unhaltbar sah und auch keine Schiffe hat um den Rest seiner Truppen zu retten, so sann er auf Mittel und Bei um sich mit Heraklides, dem jüngsten seiner Söhne, aus dem Staub machen. Archagath, der ältere, der Dieß merkte, trieb die Soldaten zusständen. Archagath, der ältere, der Dieß merkte, trieb die Soldaten zusständ, sie legten Agathokles in Fesseln. Aber jezt verbreitete sich Lärm von dem Anzug der Kathager, der Schrecken war allgemein, und der Berwirrung, die daraus entstand, entwischte Agathokses, bestieg zeinigen Soldaten ein Boot und kam mit grollerfülltem Herzen nach Slien. Nach seiner Entsernung wurden seine beiden Söhne ermordet, l

heer ergab sich.

Gegen Segesta, bas ihm Hulfsgelber verweigerte, hauchte ber Bund Rache durstende Tyrann zuerst seine Wuth aus. Die vornehmiseinwohner gaben unter ben gräßlichsten Qualen ben Geist auf und selbie Frauen wurden mit den erfinderischesten Grausamkeiten gepeinigt. I man nicht tödtete, wurden mit ihren Kindern nach Italien in die Sklaw verkauft. Agathokles hatte diese unglückliche Stadt bis auf den Ran vertilgt und nannte sie Dikäopolis oder Rachestadt. Während er Segs so heimsuchte, schwamm auch Syrakus in Blut. Alle Verwandten Soldaten, die das afrikanische Heer ausmachten, wurden auf sein Geberwürgt. Scheußliche Vergeltung für die Erwordung seiner Sohne!

So viel Frevel erregten die öffentliche Entrustung. Ein Berband Namens Dinofrat, ein Mann, der Etwas wagte, hatte ein kleines Pausammengebracht und sich seit längerer Zeit der Gewalt des Tyram entzogen, selbst über ihn Vortheile erfochten. Eine große Anzahl Sizil hatten sich unter seine Besehle gereiht, ganze Truppenschaaren sielen ungathokles ab und verstärkten Jenen. In seiner Noth erkaufte Agathek die Hulfe der Karthager durch Ueberlassung einiger wichtigen Sidt Mit ihrem Beistand ging er wieder angriffsweise zu Werk, schlug sein Feind, vermochte dessen Soldaten, daß sie sich ergaben und ließ sie übe Klinge springen. Doch verschonte er ihren Anführer. Mehrere Hahrten, die er nacheinander nach der Jusel Lipari, dem Land der Brutt und Corcyra, unternahm, wurden gleichfalls durch blutige Hinrichtung bezeichnet. Um diese Zeit gab er seine Tochter Lanassa dem König Pyrste

spirus zur Ghe. Endlich erreichte ben Frevler die gerechte Züch zu. Gin gewisser Menon wartete nur seiner Heimfunft nach Syrafus, in durch ein heftiges Korrosiv mittelst eines Zahnstochers zu vergiften. fügt bei, Agathofles habe, unfähig seine furchtbaren Schmerzen ausen, sich in die Flammen eines Scheiterhaufens gestärzt.

Rie befand sich Sizilien in einer so kläglichen Lage. Gemeine Tyrannen n sich um die Ruinen der Städte. Menon wurde aus Syrafus verzurch Jeetas, dieser wiederum durch Tamon und Sosistrat verrathen, ich Jeder eines Theils von Syrafus bemächtigten. Tauromenium von Tyndarion unterdrückt. Phintias herrschte auf den Trümmern Igrigent. Die Einwohner von Messana hatten campanische Truppen, iter dem Ramen Mamertiner bekannt waren, in ihre Mauern gerusen: Bundesgenossen, verführt durch die Schönheit des Klima's, ermordeten ürger, nöthigten die Weiber und Töchter, sie zu Gatten zu nehmen, rrichteten so eine neue Kolonie, die bald Macht und Glanz gewann. icht ohne Grauen sah Sprakus von Neuem die Karthager mit einer ichen Flotte die Unabhängigkeit Siziliens bedrohen.

# Untunft bes Königs Porrhus, 278 v. Chr.

Rathlos unter der Bürde ihrer Bedrängnisse wandten die Sizilier ihre nach auswärtiger Hülse. Hatten sie unter ähnlichen Umständen seon aus Korinth berusen, so nahmen sie dießmal ihre Zuslucht zu hus. Dieser nach Ruhm und Abenteuern dürstende Fürst bestand ist in Italien einen Krieg, der die Römer an den Rand des Unterschliche; da jedoch der Kamps eine für den Sieger bedenkliche Wenzu nehmen ansing, so ergriss er mit Freuden die ihm dargebotene zu nehmen aus verlassen. Der König landete bei Tauromenium. sere der vornehmsten Städte öffneten ihm ihre Thore, die andern sich der Gewalt seiner Wassen. Satana, Leontium, Syrakus, wis, Segesta, Halienz erkannten seine Herrschaft. Die Mamertiner ren alle Punkte, wo sie sich sestgesezt und mußten nach Messana zurück. Ilea, Erge, Panormus wurden unterworsen. Nur vor Lilydäum scheiz Pyrrhus und diese Stadt war die einzige, welche die Karthager ipten konnten.

Damit fie nun aber auch ber Macht und ber hoffnung beraubt wurvon Neuem in Sizilien zu herrschen, so bachte ber abenteuerliche 1 von Epirus, wie Agathofles, auf eine Hecrfahrt nach Afrika. Er hinlänglich Schiffe, um sie zu unternehmen; aber es fehlte ihm an ofen. Die fizilischen Städte wurden gezwungen, fie zu liefern, und d weigerten, ftreng bestraft. Diese Magregeln ber harte hatten einen Michen Erfolg. Die Liebe für ihn, bie Bewunderung verwandelten mit Ginem Male in Sag. Phrrhus wollte ben ergurnten herrn n. Dieg erbitterte. Die unzufriebenen Städte verbanden fich, bie mit ben Karthagern, die andern mit den Mamertinern. en eine Flotte und ein heer nach Sizilien. Da verließ Pyrrhus ithig die Insel, wo fein Stern zu erbleichen begann, und nannte fie Schlachtfeld, bas er den Römern und Karthagern hinterlasse — eine hezeihung, bie nur zu bald in Erfüllung gehen follte. Porrhus bahnte nit einigem Verlust burch bie farthagische Flotte ben Weg. traf er wieder die Mamertiner, die ihm mehrere Gefechte lieferten, in

beren einem er verwundet wurde. Indes seine unbezähmbare Tapit flogte ihnen Refpett ein. Giner von ihnen, ein Rrieger von riefinter Größe, erfühnte fich, ben Ronig herauszufordern: Porrhus fpaltete iba u einem furchtbaren hieb entzwei. Bon Schrecken ergriffen, bonta Mamertiner auf, ben ergrimmten Leu zu verfolgen und fuhren bein ta Meffana. Go endete bas Unternehmen bes epirotifchen Ronige auf En lien. Er hatte biefes Land, flatt es aus bem Glend herauszureign, tiefer hineingestoßen, und auch von Briechenland hatte Gigilien fein Mi ju erwarten : geschwächt burch seine innern Spaltungen, fonnte sita Die Angelegenheiten feiner Rolonien nicht befummern. Langst wer ar fchen Gizilien und Stalien Berhaltniffe angefnupft. Der hand in ber Rrieg, hatte bie Sigilier oft in Diefes Land geführt. Athen, Lacedamon, Korinth werben aus ihrer Geschichte veritie Rom wird fie erfüllen mit feinem großen Namen und balb einfolige bie weiten Grengen feiner Macht.

### Spieron, 275 v. Chr.

In seinen Kämpsen auf Sizilien hatte Pyrrhus die Tapserkit bie Talente des jungen Hieron schähen gelernt und ihn im Deer besied Er war von den sizilischen Soldaten geliedt. Sich selbst überlassen, wie sien zu ihrem Führer. Bald verliehen ihm die Sprakusser, durch Milde und Weisheit bezaubert, den Prätorstitel. Ein glänzende kon er bei Myla über die Mamertiner davon trug, steigerte die Byld rung für ihn auf's Höchste und der Königstitel war der ohne Burd zuerkannte Preis. Das durch den Krieg, den es wider ihn bestadt schwächte Messana wäre geneigt gewesen, sich seinem Ansehen zu weisen. Da bemächtigten sich die Karthager, ohne erklärte Feinde pie durch Ueberrumpelung der Sitadelle. Nun nahm die Stadt ihn durch Uen Kömern. Dieß war der erste Grund des so furchtbaren wierigen Kampses zwischen Kom und Karthago, zwischen Europa und wierigen Kampses zwischen Kom und Karthago, zwischen Europa und

Nach langer Berathung beschloß der römische Senat, den Manische Hülfe zu senden. Appius Claudius wurde mit diesem Unternehmen in tragt. Nach mehveren vergeblichen Bersuchen gelang es ihm, eine Su macht in die Stadt zu werfen, hinlänglich, um den karthagischen Film Hanno zu schrecken, der sich zu einer Besprechung verleiten ließ, in is festgenommen wurde. Damit er seine Freiheit erlangte, mußte er sich Räumung der Burg verstehen. Dasür wurde er nach seiner Richt nach Karthago der Berrätherei angeklagt, verurtheilt und ans Kreuz gest

Sofort rüsteten sich die Karthager zu einem ernstlichen Krieg. Id bem sie Agrigent, Selinus und Lilybäum zu Wassenpläßen erkoren, til sie gegen Messana, in dessen Nahe Appius sich verschanzt hatte. In Stellung von Hieron, als Verbündetem der Karthager, angegriffen, ber ihn geschlagen und zum Kückzug nach Syrakus genöthigt. Allein will weile bekamen die Karthager eine sehr starke Anhöhe in ihre Gewalt, der sie Appius mit aller Anstrengung nicht verjagen konnte, bis in eine Kriegslift bewirkte, daß sie sich ins Freie locken ließen, wo sie völlige Niederlage erlitten.

Sie zogen sich nach dem Westen und Süden der Jusel zurück. And aber belagerte Segesta und bedrohte Sprakus. Im folgenden Jahr erreit die Römer zuerst Centuripp, Adranum, bald Catana. Lauremen

Cont.

nd viele andere Städte. Hieron gewahrte die Gefahr, in der er schwebte: r beeilte sich, mit den Römern einen Frieden zu schließen, den er seitdem ewissenhaft beobachtete und dem er es verdankte, daß die fünfzigjährigen drangsale und Verwüstungen, welche die beiden ersten punischen Kriege ber Sizilien brachten, an seinen Staaten spurlos vorübergingen. Künste, sandel, Acterbau gewannen unter Hierons schüßendem Scepter im ganzen sten Siziliens die herrlichste Entwicklung. Die Stadt Sprakus erhob sich i ihrem alten Glanz, übertraf ihn noch.

#### Unficht von Spratus.

Die Insel Ortygia, ber erste und alteste Stadttheil, schied ben großen afen von bem fleinen, welcher auch ber Marmorhafen bieg. Die Din= ing des großen Hafens war auf einer Seite durch die Festungswerke ber usel, auf der andern durch das pleinmprische Castell vertheibigt. ringia, am großen hafen, befanden fich bie Reocost, jene unermeglichen ieden für 300 Galeeren. Bon biefem Punft ringe um die Infel und ben einen hafen bis zum hafen von Trogilus erftredte fich Achradina, ber bonfte, größte und volfreichste Theil von Sprafus. Es stieg amphi= jeatralisch auf gegen die Höhe, von welcher ein britter Stadttheil, phe, herabblickte. Dieses war gegen den großen hafen zu, in einiger intfernung vom Ufer, begrengt burch einen ficilen Abhang, an beffen Fuß m hafen das Stadtviertel Reapolis lag, das ursprünglich Richts enthielt le Tempel und heilige Haine, und Temenos hieß. Oberhalb Tyche und teapolis war eine nach Außen schroffe, aber von der Stadt aus leicht igangliche Erhebung — bas in ber Geschichte von Sprafus so oft er= ahnte Epipola, ber wichtigste Militarpunft für bie Bertheibigung Diefer Die ungeheuren Mauern, die ben Plat umschloßen, maren och verstärft burch brei Castelle, Eurnalus, Labdalon und Herapylus. lefer ganzlich Kriegszwecken gewidmete Plat enthielt wenig Ginwohner. ein Monument zierte feinen innern Raum. Defto reicher an merfwürdigen ebauben waren die übrigen Theile ber Stadt. Darunter find zu nennen: ber ianentempel, ber für ben älteften galt, bie Tempel Minervens, bes vlympi= ien Zens, Acefulaps, der Altar der Concordia, das Pentapyl, das Theater it den noch vorhandenen Reften, das faum noch erfennbare Umphitheater, Ratacomben, bas Prytaneum, ber Portifus, bie Revcofi, bie Baber id eine Menge anderer merkwürdigen Denkmaler, mit beren Beschreibung Band gefüllt hat. Bei Bielen hat man bloß d einige Grundlagen als zweifelhafte Merkmale bes Orts, wo sie Achthunderttaufend Ginwohner bewegten fich durch diese weite achtige Stadt. Neu-Sprakus, auf weiland Orthgia beschränft, zählt Die Erdzunge, welche die Infel mit dem Land verband, ren 14,000. b abwechselnd ben Palast bes Divnys, bann bas Timoleontium, später erons Palaft, trug, ift jest burchschnitten burch einen schlammigen Kanal, ttelft beffen beibe Safen zusammenhangen. Das bafelbit von Karl V saute Castell dient bem Gouverneur zur Wohnung unt zur Bertheijung gegen bie ganbseite. Den übrigen Theil bes griechischen und mischen Sprafus furcht die Pflugschaar und alle Herrlichkeit ift vermunden bis auf einige leicht mißtenntliche Ruinen und ungeheure Funmente zur Andentung bes furchtbaren Umfreises. Ginige zerftorte Bafleitungen, zahlreiche Graber find umber zerftreut. Gine alte Strafe,

welche burch bie vornehmsten Statttheile gegangen senn muß, war, wie et scheint, mit Grabern besegt, die im Allgemeinen mit Pilaftern und Fron tons geziert waren. Ohne Zweifel mar es Borrecht, eine Auszeichnung ober eine Belohnung, fo mitten in ber Stadt begraben zu werden. Das ansehnlichste unter Diesen privilegirten Grabern wird burch eine Bolfsjage und burch die Gelehrsamfeit der Ciceroni als Archimeds Grab bezeichnet. Allein der achte, wahrheitliebende Cicero belehrt uns, bag biefes berühmte Mannes Ruhestätte vor ber Stadt bei bem Acragasthor, alfo gegen bis Ende von Reapolis, lag. Bur Beit ber Quaftur Cicero's war biefer Stambel verlassen und bas Grab im Gebusch verloren und von den Syrabsien gang und gar vergeffen. Niemand vermochte es ihm zu zeigen : et lief es mitten in ber beholzten Wildniß aufsuchen und erkannte es an im Stulptur bes Cylinders und ber Sphare auf bem Monument. ber römische Redner, "wurde die erlauchteste, die in den Wissenschafts einst bewandertite ber griechischen Stadte nicht mehr wiffen, wo bie irdifen Reste bes größten Geistes ruhen, ben sie hervorgebracht, wenn nicht in Burger von Arpinum gefommen ware, ihr die Stelle zu weisen!"

#### Minerventempel.

Ein einziges der großen Monumente, welche schon in ben erften Jahr hunderten von Sprakus beffen Bierde waren, fieht noch aufrecht in Mittes der neuen Stadt, obgleich eingepackt in schwerfällige massive Reubauten und mit Berluft feiner zwei Façaben und eines Theils feiner Geitenfaulen. Cicero führt es an als bas Schönste, was Oringia enthielt. Es war cie Minervatempel, nur wenig verschieben von ben Tempeln borischer Ordnung Die in Griechenland, in Sigilien, in Stalien beinahe fammtlich gleichzeitig ums Jahr 600 vor Christus erbaut murben. Auf ber Firste bes Tempels glanzte ein ungeheurer eherner Schild mit bem Dedufentopf. Dan bemerfe ihn mitten aus bem hafen und bie Seeleute pflegten ein befonderes Opfer barzubringen in dem Augenblick, wo sie, von dem Ufer sich entfernend, bas schützende Beichen nicht mehr fahen: von bem hintertheil bes Schiffes warfen fie irbene Gefaffe mit Ruchen, Sonig und Blumen ins Mett. Die Thore des Tempels waren mit ehernen oder elfenbeinernen Skulptutes Berres nahm fie weg und ließ Richts zurud als bas Solz. bemächtigte er fich bes Gorgonenschilbs. Im Junern bes Tempels befand fich ein fehr geschättes Gemalbe, barftellend ein Reitertreffen bes Agathofies und bie Bilbniffe ber Ronige und Tyrannen Gigiliens. Auf bem Fugbeden hatte Archimed feinen berühmten Meribian gezeichnet, indem er Die Steffung ber Thore und ber Achse bes Tempels benüzte, welche bie Sonne just um die Tag= und Nachtgleiche beschien.

Wie man glaubt, wurde dieser Tempel unter Konstantins Regierung von dem zehnten Bischof von Sprakus der heiligen Jungfrau geweiht. Diese fromme Bestimmung hat den Bau von gänzlicher Zerstörung gerettet; seit dieser Zeit hat er aber auch in seinem Aeußern beträchtliche Veränderungen erfahren \*). Die noch stehende Reihe der Seitensäulen stedt gam in der Mauer, welche gegenwärtig die untere Seite der Kirche schließt. Bloß vier stehen noch aus dem dicken Mauerwerk heraus; aber das Architen und der antike Fries herrschen in der ganzen Länge vor. Drüber erhelt

<sup>9)</sup> G. Blatt 15.



inconstempel



· Homoralempol



ch eine boppelte Reihe abgrundeter ginnen von farazenischem Urfprung, ie sich auf ben Trummern ber griechischen Architektur höchst feltsam ausehmen. 3m Innern ber Kirche find inbeg die Gaulen noch in ihrer alben Dide vorspringend und man fann baraus auf Die Schonheit ihrer brundung und ihrer Profile schließen. Sie find höher und von weiteren wischenraumen als die im Tempel zu Pastum "). Der Portifus, ber sie on der Mauer ber Cella trennte, mar mit einem Gewölbe überbectt zum lehnf der Bildung der untern Seite der Kirche. Diese Maner selbst urde mit Arfaben burchbrochen, Die ben Saulenweiten bes außern Umeises entsprachen. Unwissenheit und Gorglosigkeit find jedoch nicht bie nzigen Urfachen ber Berunftaltung biefes ichonen Tempels. Un ber Berbrung ber fehlenden Theile find namentlich Erdbeben Schuld. Im 11ten ahrhundert fturzte am Ofterfest bas Gemolbe ein. Der Megpriefter und ine Afoluthen wurden affein gerettet, weil ber Balbachin über bem Altar as Gewicht der Trümmer aufhielt. Im Jahr 1500 fturzte eine Glocke herab nd warf mehrere Säulen um. Um bes neuen Portals willen richtete man en alten Pronaos zu Grund, wo man zwei Saulen bemerkte, bie ftarter nd ausgeweiteter waren ale bie übrigen - ohne Zweifel, bamit bie schönen hore Plas hatten.

Belagerung Agrigents burch bie Romer, 262 v. Chr.

Bahrend hierons Klugheit feine Staaten in glücklichem Flor vor ben Infällen des Kriegs zu bewahren wußte, war das übrige Sizilien ber lutige Schauplat geworben, auf welchem Romer und Karthager, balb Sieger bald befiegt, die Sauptscenen bes erften punischen Kriegs aufführten. in dem von dem Conful Valerius belagerten Segesta machten bie Gin= oohner ihre farthagische Besathung nieder, öffneten ben Romern bie Thore. Bon allen Seiten ftrömten sizilische Truppen bem römischen Lager zu. Balerius empfing nach seiner heimtehr in Rom die Ehren des Triumphs. Man fah bafelbst zwei bis babin unbefannte Kunstwerfe erscheinen: eine u Catana gefundene wagrechte Sonnenuhr und ein Gemälde bes Siegs er Römer über Hieron und bie Karthager bei Messana. Die konsularischen lachfolger bes Valerius beschlossen die Belagerung Agrigents. dannibal leitete die Vertheidigung. Das farthagische Heer lagerte unter en Mauern ber Stadt, auf ber Seite bes Meeres und des hafens, mit oelchen es Berbindung unterhielt. Die Römer hatten sich in zwei Korps etheilt: fie blokirten die Stadt und die Karthager, indem sie sich im Often eim Tempel Aeskulaps und im Westen zwischen bem Berg Taurus und em Fluß Acragas aufstellten. Zwischen biefen beiben Lagern eingeschlossen, legann Hannibal an Lebensmitteln Noth zu leiden, als Hanno — ein Unberer als Der, welcher Messana ben Römern überlieferte — mit 50,000 Mann zu Fuß, 6000 Reitern und 60 Glephanten bei Lilybaum ans Land Mit dieser furchtbaren Steitmacht nahm er ben Römern bie Magaine, bemeisterte fich bes Bergs Taurus und prefte feinerseits die Balfte les romischen heers zwischen ben Berg, die Mauern ber Stadt und hanilbals Lager. In dieser verwickelten Stellung blieb man zwei Monate: o lang konnten die Anführer der beiben Heere einem Kampf ausweichen. Der Hunger nöthigte sie zum Treffen. Hannibal und Hanno wurden aufs haupt geschlagen, zogen fich in Gile gurud. Ugrigent ergab fich auf Gnabe

<sup>9 6.</sup> Blatt 16.

und Ungnabe. Die gereizten Gieger überließen ce ter Planterung unt

25,000 Ginwohner wurden in Die Sflaverei gefchleppt.

Der Krieg ging mit verschiedenen Wechseln bes Erfolgs und bee Berlufts noch mehrere Jahre fort. Die Statte wurden genommen und Diefer lebhafte und heftige Krieg zwei machtiger wieder genommen. Nationen scheint aber für Sizilien weniger verwüstend und entvolfernd gemefen zu fenn als bie Burgerfriege, beren Beute es fo lang mar. tiefer Feldzäge war merfwürdig burch ben von den: Eunful Duilius mit ber romischen Flotte im Golf von Myla erfochtenen Gieg. Es war be Romer erfter Triumph gur Gee - um ihn zu verherrlichen, errichten was zu Rom biefe Rostralfäule, welche ber Jahn ber Jahrhunderte geschom bit. Die Römer bezwangen nach einander Camarina, Enna, Erteffus, meter andere Städte, endlich diejenige, Die Die Rarthager fo lange inne gebil Palermo ober Panormus, bagegen nahmen bie Karthager wieder Agrigm und zerftorten seine furchtbaren Mauern. Ihr Felbherr hasbrubal ruch mit einem gablreichen heer und einer großen Ungahl Glephanten gegen Die Romer icheuten biefe ungeheuren Bierfügler. Um feint Leute ju üben und ben Feind ju taufchen, ließ ber Conful Metellus in kleinen Abtheilungen angreifen, die sich fast augenblicklich wieder zurüch Die Belagerer gewöhnten fich hiedurch ihre Feinde zu verachten. daß sie bie Elephanten bis unter die Mauern der Stadt trieben. Die aber schütteten die Römer einen Sagel von Geschoffen berab, ber die Thiere in solche Buth versezte, daß sie auf bas farthagische heer zurückrannten, allenthaiben Unordnung verbreitend und Schrecken. Alsbald fiel Detellus mit feinem gangen Scer aus Palermo aus und richtete unter ben Karthe gern ein gräßliches Blutbab an. Zwanzigtaufenb Mann famen um; alle Glephanten murben gefangen ober getobtet, hundert von benfelben murben nach Rom geschickt. Hasbrubal entfloh nach Lilybaum. Rach Karthage jurudgefehrt, murbe er vor Gericht gestellt, verurtheilt und hingerichtet.

Belagerung von Lilybäum und Enbe bes erften punischen Rriegs.

Da sich bie Trummer bes farthagischen Beers in Lilibaum, ber fiart ften und wichtigsten ihrer Besitzungen in Sizilien, vereinigten, fo hobet die Romer an, tie Stadt zu belagern zu Land und Meer. Gine und megliche Flotte blockirte den Safen. Bon beiden Seiten entwickelten Dut und Geschicklichkeit alle ihre Hulfsquellen und die Wechsel bes Glids machten mehrere Jahre lang ben Ausgang ungewiß. Nach wiederholita Bersuchen und blutigen Rampfen gelang es ben Belagerten, bei fturmischen Wetter und Wind alle Kriegsmaschinen ber Römer anzugunden, so bas biefe bie Belagerung in eine Blockabe verwandeln mußten. Im folgenden Jahr brach der Conful Claudius Pulcher auf die Nachricht, daß eine giem lich bedeutende Flotte der Karthager bei Drepanum liege, mit der gangen römischen Flotte auf, um jene anzugreifen. Obwohl aber geringer an Bahl, mandverirten die Karthager fo gewandt, bas fie bie romische Flotte auf die Ruste trieben, wo fast alle ihre Schiffe scheiterten ober zerstört wurden. Die Romer fonnten nicht verhindern, daß ber Feind Lebensmir tel in die Stadt schaffte. Schon gedachten fle bie Belagerung aufzuheber Dieron fandte ihnen Borrathe und Unterftugung aller Art. Gin zweitet Unfall brachte fie um ten Reft ihrer Flotte. Mittlerweile befamen fit

ar den Berg Erne, bie Stadt gleichen Namens und ben Tempel ber mifchen Benus in ihre Gewalt, anbrerfeits nahm aber auch hamalicar irca, des großen Hannibals Bater, den Berg Ercta, oberhalb Panormus, ischanzte sich baselbst und machte beständige Ausfälle, welche bas römische er ermudeten. Ja selbst die Stadt Ernr um die Mitte des Bergabhangs, l in seine Hand, nur des Tempels und ber Spipe des Bergs vermochte nicht Meister zu werben. Seit 23 Jahren bauerte ber Krieg. Rom er entruftet über einen fo langen Widerstand. Der Senat beschloß, Die isten Opfer zu bringen, um eine neue Flotte zu schaffen und die Geeerschaft wieder zu erringen. Balb maren 200 Galecren ausgerüftet. inful Luctatius erhielt den Oberbefehl. Er griff sogleich Drepanum an Darauf segelte er gegen bie farthagische Flotte, welche ter Hanno's Auführung bei ben agabifchen Infeln aufgestellt war, schlug , fuhr sofort vor Lilybaum, bessen hafen er blockirte. Da die Belagert feine hoffnung auf Entfat hatten, fo machte hamilcar Friedensvorlage und übergab ben Berg Ersta und ganz Sizilien ben Römern. o endigte, 243 v. Chr., ber erfte punische Rrieg.

Mit Ausnahme des kleinen Königreichs Hieron's, konnten die Römer it nach Belieben schalten und walten auf dieser Insel. Sie erklärten sie einer römischen Provinz und ordneten die besondern Verhältnisse der tädte. Die Provinz wurde einem Prätor und einem Quastor unterword, deren Stellen man jedes Jahr neu besezte. Messana und Tauromes um wurden als Bundesgenossen anerkannt, ihren Einwohnern das römiske Bürgerrecht geschenkt. Alesa, Segesta, Palermo und einige andere itadtgemeinden waren fren. Friede, Handel und Ackerbau hoben Sizilien if die höchste Stufe des Wohlstands. Palermo, Tyndaris, Mylä, Tauro-

enium, Catana wurden reiche blühende Städte.

# 3 weiter punischer Krieg.

hieron's Tob.

Als der zweite punische Krieg entbrannte, sollte Sizilien nicht mehr sen Schauplas werden. Zur See geschlagen, ehe sie hier landen konnten, urden die Karthager durch Hannibals Genie zu umfasseneren Planen hingessen, deren Gelingen ihnen auch Sizilien unterworsen hätte. Sizilien hörte nfangs nur von Ferne das Geräusch des schrecklichen Kampses, wo Rom ich den Schlachten am trasimenischen See, an der Trebia und bei Canna ob der Standhaftigkeit seiner Bürger und dem Fehler des Feindes sein eil verdankte. Die römischen Prätoren in Sizilien begnügten sich, die üsten in Bertheidigungsstand zu sehen. Hieron stellte alle seine Hülssiellen zu ihrer Berfügung und schickte selbst dem römischen Heer in Itaen Hülsstellen zu ihrer Berfügung und schickte selbst dem römischen Heer in Itaen Hülsstellen von Sprakus verheeren. Hieron's Sohn, Gelon, hatte zu Gunsen der Karthager Umtriebe gemacht, als er fast plöslich starb. Unglücksen der Regierung dichtete Theosetit seine Johlen.

# Sieronnmus.

Hieron's Alter wurde getrübt durch bie Laster und Meutereien seines Johnes Gelon, der sich sehnte Herr zu senn, um das Bundniß mit den Romern zu brechen und das Werk der Klugheit. seines Vaters zu zerstören.

Ein frühzeitiger Tob vereitelte seine verbrecherischen Anschläge; aber 8 binterlieft einen Erben seiner Gefinnung. Bieronymus trat faum que te Rinderjahren heraus, als er die verkehrteste Richtung einschlug, jo bai Dieron, ber bie traurigen Folgen bavon für bas Glud feiner Unteribane porausfah, icon mit bem Gedanken umging, ob er nicht lieber bie bie Bewalt niederlegen und den Sprakusiern die Freiheit schenken sollte, mit nur durch die Thränen seiner Familie wieder von diesem Borhaben abs bracht wurde. hieronymus bestieg baher nach bem Testament seine Bie vaters ohne Widerstand ben Thron. Giner ber Bormunder, die ihubite gesezt, ein verschlagener und ehrgeiziger Mann, suchte ben jungen Imp bereden, bas Joch ber Bormundschaft abzuschütteln und felbst zu min. Raturlich leuchtete Dieses bem untlugen Sieronymus fogleich ein, und häufte er Fehler auf Fehler. Er eröffnete Unterhandlungen mit hand beschimpfte die Gesandten der Romer, schickte fich an fie zu befrie Gine gegen ihn angesponnene Berschwörung verfehlte querft ihres 3mil und fostete einem ber Berfchwörer bas Leben; ba berfelbe aber mitten witte ben Qualen ber Folter bas Geheimnis feiner Mitschuldigen treu bewahrte, p blieben biese in Sprakus, nahmen ihre Anschläge wieber vor und hierongus fiel unter ihren Streichen. Sprakus erklärte sich frei. Allein nur Beim chen, Rabalen und Stürme bezeichneten bie Berftellung ber Republid. Die Freunde und die Familie bes Tyrannen wurden erwürgt. Man beidig einerseits ben Bund mit ben Romern zu erneuen, andrerseits übergab mit die Anführung der Truppen an Hippofrates und Epicydes, zwei Kritis manner, die sich lange in Rarthago aufgehalten hatten und inegehin für die Karthager arbeiteten. Ihre Umtriebe waren Anfangs verzeblis sie wurden sogar aus Syrafus verjagt, boch ließen sie den Muth nicht finfen und es gelang ihnen, überwiegenden Ginfluß zu gewinnen auf it Soldaten.

Der Consul Marcellus war an der Spise eines römischen hens in Sizilien angelangt. Seine erste Wassenthat war ein Angriff auf kind tium, das er im Sturm eroberte, aber mit der größten Mäßigung beim delte. Die Sprakusier zogen aus, um ihn zu unterstützen: da warsen sie Spicydes und Hippotrates ihnen entgegen, machten ihnen weiß, die Rimt hätzen Leontium ausgeplündert, wollten sie nur herauslocken, damit sie siedermenseln könnten. Dann nach Syrakus eilend, ließen sie sich den Thore öffnen, übernahmen den Oberbesehl und der Krieg gegen die Rimt wurde beschlossen. Die Feldobersten, die sich widersezten, waren guite tet worden.

# Belagerung von Sprafus.

Bei dieser Nachricht nähert sich Marcellus der Hauptstadt und nach dem er umsonst den Weg der Unterhandlung versucht hat, rüstet et sich zum allgemeinen Angriss zu Land und Meer. Das Verderben von Sprasse schien unabwendbar, wenn nicht das Genie eines Mannes lange Zeit alles Anstrengungen der römischen Macht gespottet hätte. Archimed, Mathemetiser, Astronom und Mechaniser, unternahm es, durch die Hülfsquelles seiner Wissenschaft die ganze Ueberlegenheit zu vernichten, welche der Römern eine furchtbare Flotte, ein zahlreiches Heer und die damals ihn chen Belagerungsmaschinen gaben. Die von ihm angewandten Mittleschen wie sabelhaft und sind unerklärlich geblieben: die Geschichte mit

e Greigniffe beurkunden bie Resultate. Der Romer Flotte und heer iren burch diesen furchtbaren Erfindungsgeist bem Untergang nahe gebracht. af Archimeds Ruf bebeckten sich bie Mauern von Sprakus mit schreckhen und unbekannten Waffen, mit Wurfgeschutz von entsetlichem Gewicht, it Harpunen, mit Bebeln ftark genug, ganze Galeeren emporzuschnellen. it unauslöschlichen Feuern, Die gange Coborten verzehrten. Die angit= füllten Soldaten wagten sich nicht mehr in die Nähe der Mauern und 'arcellus, um nicht ohne Kampfe sein Heer zu verlieren, zog sich aus e Schufweite gurud und beschränfte sich auf eine genaue Ginschließung Inbem er unter Appius Obhut bie Belagerungstruppen gurude= g, benntzte er bie Beit ber Unthätigkeit, um bie abtrunnig geworbenen abte zum Gehorsam zurückzuführen und dem fürzlich mit einem farthas den Heer bei Beraklea gelandeten Imilcon zu begegnen. Der afrikanische ibherr hatte fich Agrigents bemeistert. Diese Botschaft erregte grafus lauten Jubel. Hippofrates wollte mit einem Theil der Besatzung Imilcon ftogen. Allein inzwischen hatte Marcellus helorus und Erbeffus eder genommen, Megara verwuftet, und ehe hippofrates fich Deffen rfah, war Jener ihm auf bem Nacken, hieb ihm feine Abtheilung zusam= en und nöthigte ihn, fich mit einigen Flüchtlingen in Imilcons Lager zu Dieser war an bas Ufer des Anapus vorgeruckt, von wo er bie omer neckte. Es fanden von Seiten mehrerer fizilischen Stadte wieder= Ite Abfalle Statt und einige berfelben wurden mit außerster Strenge handelt.

Die Belagerung zog sich in die Länge. Bei der Berennung einer so usgedehnten Stadt, die durch drei Häfen, deren man keinen erobern unte, in Berbindung war mit dem Meer und nur 7 bis 8 Lieues von m karthagischen Lager entscrnt, konnten nicht alle Zusuhren aufgefangen erden. Jeden Augenblick liefen Schiffe in Syrakus ein. Da Marcellus ine Unterlaß alle seine Entwürfe scheitern sah, so suchte er Einverständeise anzuknüpfen in der Stadt. Es gelang ihm Solches mit Hülfe eines wandten Sklaven, der sich als Ueberläuser einschlich und bald mit mehren einflußreichen Syrakusiern in Unterhandlung stand. Die Bedingungen nes Uebereinkommens waren zwischen ihm und Marcell verabredet: die hore sollten vor ihm aufgehen, als einer der Verschwornen das ganze domplot verrieth. Seine Mitschuldigen wurden verhaftet und hingerichtet.

Einige Zeit barauf ließ das Glück den Römern eine andere Gelegenseit entstehen, die Marcell mit Geschicklichkeit ergriff und mit Muth versolgte. Während einer Auswechslung von Gesangenen, die unter den Nauern beim trogilischen Thor geschah, beschaute ein unbeschäftigter Soldat inen Thurm, zählte die Steine ab und berechnete, daß die Ersteigung sicht unmöglich wäre. Er theilte alsbald diese Wahrnehmung dem Consul nit, der ihm Stillschweigen gebot und alle Anstalten traf, damit ein sünstiger Augenblick benüzt werden könnte. Marcell wählte die Zeit der Dianenseite, in der Ucberzeugung, daß bei den Lustbarkeiten, die sie in hrem Gesolge hätten, und bei den Unordnungen der Gelage die gewöhnliche Vorsicht minder streng gehandhabt, die Wachsamkeit der Unführer und der Soldaten erschlassen würde. Die zum Boraus bereit zehaltenen Leitern wurden unter dem Schutz der Nacht in aller Stille herzieigebracht und ein Theil des Hecres überwältigte ohne Widerstand die Mauern, während ein anderer Theil das Thor des Herapyl erbrach.

Mit Tagesanbruch war Marcell von Epipolä, Tyche und Neapolis Meiste und der Schall ter Trompeten schmetterte bange Verzweislung in das der der Syrakusier. Noch versuchten ihre Obersten, sich auf Achradina und Ortygia zu halten. Der karthagische Admiral Bomilear segelte, um Truppen und Schiffe zu holen, nach Karthago. Imileon und Hippokrates eiter nach der Stadt, um Epipolä und dessen wieder zu nehmen, wurden

aber zurückgeschlagen.

Halb am Ziel fah Marcell die Schwierigkeiten von Neuem weber Die Belagerten hatten wieder Muth gefaßt. Seuchen, welche das lette gifche Lager verheerten, waren in bas romifche heer übergegang wit lahmten bessen beste Kraft. Bomilcar bedeckte bas Meer mit seinen Eine Es mußte Alles gewagt werben, um zu verhindern, daß er im in erschien. Der romische Conful hatte ihm nur wenig Schiffe entgege fepen, aber der Wind war ihm ganftig. Bomilcar, dem ein fo entschloffe Angriff unerwartet tam, gerieth außer Fassung, wich bem Kampf aus m kehrte nach Karthago zuruck. Da gab auch Spicides, ohnehin burch i in Sprafus herrschende Berwirrung entmuthigt, Die Sache verloren. & entfloh nach Ugrigent. Run ichien es ben vornehmften Ginwohnern bobe 36 Die Gefahr eines langern Widerstandes ernftlich zu bedenken: sie schickten bein Bevollmächtigte an Marcell, um fich wegen einer Uebereinkunft mit im Die Bedingungen, Die fie erhielten, waren ben Sprafufier ziemlich vortheilhaft: Die Freiheit, unter ihren eigenen Gesetzen zu leben murte ihnen bewilligt, nur verlangten bie Romer ben Tob ber Anfahmt ber Sulfstruppen. Diese murben auch ohne Umftande geopfert und Alle schien in Ordnung, als die römischen Ausreisser, die ein ähnliches kon wie die fremben Unführer erwarteten, Die bereits über Die hinrichtung ihrer Oberften erbitterten Solbaten aufwiegelten. Diese Buthenben und ließen sich allen Ausschweifungen, erfüllten Sprakus mit Grenel und Blut Da gleichwohl Marcell bie einst so blühende Stadt gerne geschont batte, i gewann er einen ber Unführer biefer Rotten und mit beffen Beiftand between er Achradina, Ortygia und ben Safen in feine Gewalt. Der Felther vergoß Thränen über bas Schicksal seiner glänzenden Groberung und that Bas er fonnte, um die Planderung, die bas ungeduldige heer verlangte um Gewalt, Mord und Berftorung abzuwenden. Ungeachtet Diefer Borft rungen gab es aber einige Opfer und bas koftbarfte haupt in Marce Augen, Archimed, fiel. Gin romifcher Golbat tobtete ben Beifen, obat ihn zu kennen. Sprakus wurde ber Meisterwerke, die es zierten, bereit und Rom fah fie mit Erstaunen: benn die Runfte waren bei den mem haften Nachkommen bes Romulus noch nicht zu Haus.

# Beitere Greigniffe bes figilifchen Kriegs.

Auf die Eroberung von Syrafus folgte die von Engyum. Die Belderung dieser leztern Stadt gab zu einer seltsamen dramatischen Begeben heit Anlaß, wovon Plutarch in Marcells Lebensgeschichte Meldung that Der Consul hatte die Stadt zur Uebergabe aufgesordert und die Einwohner, fast alle dem karthagischen Interesse zugethan, hielten in stürmischer Bersamlung in der Nähe eines den Göttinnen-Müttern Eybele, Juno, Ceres geweihten Tempels Rath. Nicias, einer der vornehmsten Bürger, eben seinflußreich durch seinen Charakter als seine Beredsamkeit, suchte die Infammlung zu einem weisern Entschluß zu bewegen: er schilderte mit Wirmt

Uebel, welche ein nub'ofer Wiberstand über bie Baterstadt bringen Seine Borfchlage fanden fein Gehor. Die Gemuther erhigten Drohungen wurden ausgestoßen; man flagte ihn des Berrathe und tafterung ber Göttinnen an. Seine Frau, die mit einem Kind auf Urm bei biefem Auftritt anwesend war, theilte feine Gefahr. Ploglich it Nicias von einem gräßlichen Wahnsinn ergriffen, gerreißt feine ber, malgt fich heftig auf ber Erbe, schreit, er werde von ben Göttinnen igt und gebrangt. Er fieht auf, läuft in einem Buftanb volliger theit fort. Mit Abscheu betrachtet ihn die Menge und entfernt fich ihm als einem Gegenstand bes himmlischen Borns. Seine Frau wirft nieder am Fuß ber Altare, fieht um Erbarmen ber Gottinnen, bann t fie ihrem Gatten nach. niemand magt, ihnen in ben Beg zu treten, hinter einander gehen fie burch bas Thor ber Stadt und . nen zu ben romischen Posten, wo fle um ein Ufpl und Schut bitten. cell war mit Nicias im Einverständniß: er nahm ihn wohlwollenb und als er nach wenigen Tagen in Engnum einzog, bas er ftreng afen wollte, vergaß Nicias Die erlittenen Krankungen und Die ausge= dene Gefahr, wirfte bie Begnadigung seiner Mitburger aus und wurde Ehren und Gutern überhäuft.

Marcell unterwarf noch einige andere Städte, welche bie Karthager Doch behielten biese noch wichtige Plage. Epycides und mo hatten fich in Agrigent eingeschloffen. Gine Schaar Rumibier er einem fühnen Ufrikaner, namens Mutin, burchstreifte, vermuftend Schrecken verbreitenb, alle romischen Besitzungen. Marcell felbst er= r einige Unfafte. Da jeboch unter ben farthagischen Felbherren Zwies ht herrschte, so hatten bie Romer leicht gewonnen Spiel. en bedeckt, aber burch treulose Unklagen verfolgt, reiste Marcell nach n: er follte bort die Ehren bes Triumphe empfangen und seine Bernder beschämen. Seine Entfernung richtete Die Hoffnungen der Karger wieder auf: Mutin begann von Neuem Berheerungen, frische Trup. fendungen aus Afrifa verstärften bie punischen Besatzungen. Das romische r, migvergnügt und entmuthigt, ließ aufrührisches Geschrei hören. dich tam ber Consul Levin, an ben sein Kollege Marcell den Oberbefehl egeben, auf Sizilien an. Reue Zerwürfniffe maren unter den feind= en Unfahrern ausgebrochen, ber gegen die andern erboste Mutin trat Levin insgeheim in Unterhandlung und öffnete ihm eines ber Thore Die Befatung wurde überrumpelt und niebergemacht. Beloherren entwischten auf einem Boot. Die vornehmften Ugrigentiner en durchs Schwert, das Bolf ward zur Eflaverei verurtheilt. Das ispiel biefer furchtbaren Züchtigung brach jeben Wiberstand und gang ilien erkannte von Diesem Augenblick bie romifche Herrschaft.

Der Consul Levin war es, welcher hierauf den immerwährenden Unzen, denen Sizilien seit so vielen Jahrhunderten zur Beute war, ein Ziel stecken und aus der Insel die reichste und friedlichste der römischen lonien zu machen sich zur Aufgabe sezte. Zu diesem Ende suchte er Bedanken der Bevölkerung auf die Landwirthschaft zu lenken, den egerischen Geist in den Städten und auf dem Land zu ersticken. Diese wandlung ging mit außerordentlicher Geschwindigkeit vor sich, und als ipiv nach Sizilien kam, um die berühmte Heersahrt vorzubereiten, die dweiten punischen Krieg unter den Mauern von Karthago endigte,

liefen ble Sizilier herbel, um ble Auftungen und Abfahrt zu sehen und p bewundern; aber sie lieferten lieber Wassen und Pferde, als daß sie in Ruhm der Unterwerfung theilten und 300 Jünglinge, die zur Bildung eine außerlesenen Schaar ausgehoben worden waren, erbaten sich's als ein Gunft, daß sie sich von diesem Dienst mit Geld lossausen dursten. Bu da an gewann Sizilien ein anderes Anschen. Die Felder bedeckten sie mit Bauern und Ernten; zahlreiche Staven entlockten dem ergiebign Boten seine Schäpe. Im Frieden wuchsen Reichthum und Bevöllerung unglaublich; die Städte stellten einen Theil ihrer so lang vernachissen oder durch so viele Erschütterungen zerfallenen Monumente her. Die seichmack an den Künsten war immer in Sizilien, und als der zwein siesi sihnen nach der Einnahme Karthago's die nach Afrika entführten Korwerke zurückgab, kannte ihre Begeisterung keine Grenzen. Siecero's In gegen Berres (die signis) beweisen, daß diese Leidenschaft sich auch nach noch lange erhielt.

### Stlaventrieg, 146 v. Chr.

Es schien, biese fruchtbare Insel werde, auf immer fern von im Schauplat der Kriege, welche ber maglofe romische Eroberungedurft mit von Stalien entruckt hatte und eben fo fern ben 3wistigkeiten und Um wälzungen der hauptstadt, einer fteten Ruhe fich erfreuen. Aber bas mächtige als schreckliche Mittel bes Wachsthums ber Rolonien, die Elle verei, von ber wir auch in unfern Tagen Diefelben Wunder und Diefelbe Greuel auf der schönsten ber Antillen sahen, sollte Sizilien in alle Dram fale wilder Rache und rober Barbarei ftarzen. Das Loos ber Stam hing von bem Willen und ben Launen oft heftiger und graufamer herm ab. Die Gesetzgebung mar in Bezug auf diese entsetliche Gewalt in Zwei Bewohner von Enna, Damophilus und feine Frau Degalis hatten jede Grenze der Grausamfeit gegen diese Unglücklichen überschritten Ihre Sflaven, aufs Meußerste gebracht, maffneten fich mit Allem, mas fic ihrer Buth darbot, ermordeten ihre Herrschaft und riefen ihre Genoffen Der Brand griff rasch um sich. Giner von ihnen, Ramens Ennus, hatte fich unter ihnen in das Unsehen eines Zauberers gesegt: stellten ihn an ihre Spige. Gin Underer, Kleon, bildete ein zweites Korif plünderte mit bemselben Ugrigent und vereinigte sich alsbann mit Ennes. Das zahlreich gewordene Rebellenheer erflärte den Leztern zu seinem Ronis ber ben Namen Antiochus annahm.

Dieser sonderbare Monarch verherrlichte seine Thronbesteigung datuch, daß er ein römisches Heer schlug und bald darauf in dem Besit von Impromenium eine schwer angreisbare Stellung gewann. Schon betmit die Streitmacht der Sklaven 100,000 Mann und dieses unheilvolle Beispielwurde von ihren Brüdern in Italien, Attika und Macedonien befolgt. Sizilien war in greuticher Noth: die Bürger wagten sich nicht mehr auf dem Umkreis ihrer Mauern hervor. Mehrere Jahre verstossen, ohne das man die Aufrührer unterwerfen oder ihnen nur beikommen konnte. Stollauf ihre Stärke und ihren Widerstand wollten sie einen entscheidenden Schlag auf Messana führen; allein hier wurden sie mit blutigen Köpsen nach Tauromenium heimgeschiekt, wo der Consul Rupilius sie zu Wasser und Land belagerte. Die Sklaven wehrten sich verzweiselt. Da eine größliche Hungersnoth eintrat, so aßen sie in der Wuth ihre Weiber und Kinder.

blich fiel die Burg den Römern in die Hände: sie ergaben sich und roen von der Höhe eines steilen Felsen hinabgestürzt. Ennus und win hatten sich nach Enna geworsen — Rupilius sezte ihnen lebhaft Rleon wurde bei einem Ausfall gefangen genommen und starb an nen Bunden. Ennus suchte zu entwischen, rettete sich in eine Höhle, irde aber auch gefangen. Seine Gefährten tödteten sich meist selbstete Rupilius so viel Thatfraft entwickelt während des Kriegs, so stellte nun auch die Ruhe in Sizilien gänzlich her, bewirkte, daß die Sklaven ihren Herren zurücksehrten und erließ weise Verordnungen, um Jene rohen Launen zu schühen und zugleich um ihre Unterwerfung zu sichern neuen Verschwörungen vorzubeugen.

### Sweiter Stlavenfrieg, 105 v. Chr.

bie von Rupilius ergriffenen Magregeln Anfangs einen flichen Erfolg hatten, bas von ben Stlaven gegebene Beispiet marb bt vergeffen, und ba die Gigenthumer neue Ausschweifungen begingen, fo ich 27 Jahre nach bem erften Stlavenfrieg eine zweite noch brobenbere aporung aus. Der Prator Nerva befaß nicht genug Entschloffenheit D Geschicklichkeit: Salvius, einer ber Häuptlinge bes Aufstands, ber urgantium belagerte, schlug ihn. Gin anderer Sauptling, Athenion, ste bie Stlaven von Segesta und Lilybaum jum Aufstand, ruckte vor se leztere Stadt, hob jedoch, auf angebliche Weisung bes himmels, bie elagerung auf. Athenion hatte ben Ronigstitel angenommen. Salvius, r das Land ber Leontier verheerte, ließ fich unter bem Ramen Typhon onen. Diese beiben Könige warfen fich bald miteinander ab und Salvius irbe von Athenion festgenommen. Er hatte Triocla, eine ziemlich chtige Stadt, befestigt und fich baselbst einen Palast bauen laffen, als t gegen ihn abgeschickte Licinius Lucullus zur Belagerung bes Plages Bei Unnaherung ber Gefahr fohnte fich Salvius mit feinem Rebenbler aus und fic zogen zusammen an ber Spipe von 40,000 Mann gegen 2 Romer. Der Kampf war lang und blutig. Die Sklaven wurden besiegt. ie Trummer ihres heers flüchteten sich hinter die Wälle von Triocla. henion war, schwer verwundet, unter einem Saufen von Leichnamen graben, auf bem Schlachtfeld liegen geblieben. Es gelang ihm, in ber acht sich hervorzumachen und in die Stadt zurudzufehren. Licinius ließ un Tage verstreichen, ohne anzugreifen, und biefer Fehler murbe unerblich: Athenion hatte zu Borbereitung feiner Bertheibigungsanstalten Zeit habt. Rach wiederholten wuthenden Sturmen hoben die Romer bie elagerung schmählich auf. Typhon war tobt. Athenion wurde als König ierkannt und verfolgte die Bahn seiner Erfolge mehrere Jahre. ollte boch ber Senat Diesem unheilvollen Krieg ein Enbe gemacht miffen. er Consul Aquilius erschien mit neuen Streitfraften in Sizilien. ermochte erft im folgenden Jahr Athenion bahin gebracht zu werben, baß er nem entscheibenden Rampf nicht ausweichen konnte. Die beiben Führer egegneten einander im handgemenge. Der Conful murbe verwundet, aber thenion fiel und sein Tod entschied ben Sieg für die Römer. Roch verichten die Sklaven, sich in ihrem Lager zu vertheidigen. Gine große inzahl ließ sich tödten, ber Rest ergab sich und wurde nach Rom geführt im Tob in ben Kämpfen bes Circus.

Dieser zweite Stlavenkrieg, weniger lang als ber erste, war weit

verwüstender und allgemeiner. Gine Million Sklaven kam in Siste um, Städte und Felder waren im traurigsten Justand der Beiten Indeß verwischten sich durch den Frieden und die Bemühungen des Prin Asellius schnell wieder die Spuren so vieler Uebel.

Bustand Siziliens während bes legten Jahrhunderts der Remill

Unter Gulla's Diftatur bemächtigte fich Perpenna, ein Unterfelben bes Marius, der Insel mit der Absicht, die Anhänger dieses aluchten Beachteten baselbit zu vereinigen. Pompejus follte ihn unterwie Bei feiner Anfunft entfioh Perpenna, Dompejus fellte Die Ordnung it und machte fich beliebt burch Mäßigung und Gerechtigfeit. Er versichert, bag Gigilien band mi nachher wurde Cicero Quaftor. wohleingerichteten blubenben Städten bedectt war. Aber Agrigent hamun berühmten Mauern verloren, die von Sprafus umichloffen verobett & viertel, nur noch die Insel Orthgia war bewohnt. Richt lange, so eize bie Bedrückungen und Raubereien bes Prator Verres über Gigilien. Du Die gewaltthatige, habsüchtige Berwaltung Diefes unwürdigen Staatsum auf's Aeußerste gebracht, wandten sich die Einwohner an Ciccio, M Beredfamfeit in einer Reihe von Bortragen voll Talent und redning Rraft ein Gemalde sciner Erpreffungen und Berbrechen entwarf, Dif Die Berurtheilung zuzog. Diese glanzenden Gerichtsreden liefen Menge Schägbarer Rachweisungen über ben Buftand von Sigilien, in

Befege, Runfte und Monumente.

Cato, der im Jahr 51 v. Ehr. den Oberbefehl in Sizilien führte, Augenblick, da der Krieg zwischen Casar und Pompejus ausbrach, im Die Einwohner ruhige Zuschauer zu bleiben in Diesem großen unt vollen Kampf und Diefer weise Rath vermied ihnen die Uebel, um in !! viele schöne Provinzen seufzten. Allein nach Casars Tod sezte sich Eine Pompejus auf Sizilien fest, branbschazte bas platte Land, plunderte Ente und Meffana und nothigte bas zweite Triumvirat, ihm die Regiernin Infel auf 5 Jahre zu überlassen. Der junge Pompejus zerfiel balt Octavian unternahm es, ihm ben Befit eines fat ben Triumvirn. Ernährung Italiens fo wichtigen Landes abzuringen, scheiterte abs feinem ersten Berfuch. Seine Flotte wurde von der bes Pompejus !! Menecrates, der im Treffen blieb, geschlagen. Gin zweites Seetreffit jedoch bem Triumvir gunftig und erlaubte ihm eine gandung. Git vor fich geben, ale ein wuthender Sturm feine Schiffe gerftreute. Ut Reptun feinen Dant zu bezeugen, ließ Pompejus lebende Menfchal Pferbe ins Meer werfen. Es fanden noch mehr Bechiel des und schlimmen Glude zwischen beiben Theilen Statt. Allein zulezt Agrippa mit Octavians Flotte im Golf von Myla einen enticheim Sieg über Pompejus und bas romische Beer flieg bei ber Mundung Fluffes Onobla, feitdem von ben Garacenen Alcantara genannt, ans !!! Diefer Ort war merkwürdig wegen eines Altars und einer Statel Apollo Archagetes, beren ber Tyrann Dionys allein geichont hatt ! ber Zerftorung von Raros. Auf bem rechten Ufer bes Fluffes fant " Benustempel, wo beibe Geschlechter Bilber und Botivtafeln barbradet Es ist von den alle wurdig der Zügellosigkeit des Dienste Diefer Göttin. Denkmälern Richts mehr übrig, aber bie Strafe von Taormina 18 Catania Durchschneibet noch bic Chene, auf ber bas octavianische heer luit



reke uter den Tuntum

Nan geht über den Fluß auf einer Brücke, die von mächtigen Quadern vn Lava erbaut war, die aber das große Wesen nicht verdient hat, das is Neu-Sizilier daraus machen \*). Es ist ein sehr mittelmäßiges sarazes isches Werk, das sich allerdings pittoresk ausnimmt mitten in dieser

eichen, fruchtbaren Gbene mit dem Aetna im hintergrund.

Sextus Pompejus machte seinem Nebenbuhler jeden Fußbreit Landes treitig, schloß ihn sogar in Messana ein. Er konnte aber das Uebergewicht ur See nicht mehr gewinnen und da die Flotte Octavians unablässig Berstärkungen brachte, so sah Dieser sich im Stand, Jenem hart zuzuseisen, er dann auch noch den Rest seiner Schiffe in einem neuen Seetressen erlor. Das Landheer legte hierauf, entmuthigt, die Wassen nieder, Sextus nisten nach Afrika. Lepidus, der in Lilybäum beschligte, hatte mittlerweile Messana übersallen und geplündert. Octavians, wüthend, zog wider ihn ind zwang ihn, seine Gnade anzurusen.

Octavians, ruhiger Besiter Siziliens, wurde balb unter bem Ramen

August unumschränfter herr ber römischen Welt.

## Buftand Sigiliens unter ben romifchen Raifern.

Unter ben lezten Buckungen ber Republik mar ein großer Theil Gigiiens greulich mitgenommen worden. Der ganze Diten unt Guben ber insel waren völlig verwüstet, von Meffana bis Sprafus und rom Borgegrae Pachpnum bis Lilpbaum. Die schonen Stadte, meiland ber Schmuck ieser Ruften, waren obe Ruinen, wo die hirten einsame Beidplate für hre Beerden suchten. himera, Bela, Centuripp, Catana, Gelinus, Spe rafus felbit, waren entvoltert, mehrere Stadte gang verschwunden. August, nachdem er ber Welt ben Frieden geschenft, vergaß Sizilien nicht, bessen Rüglichkeit und hulfsquellen er fannte, und Bas bazu beitragen konnte, um der Insel zu ihrem vorigen Wohlstand zu verhelfen, geschah. Bemühungen waren nicht umfonst. Unglücklicher Weise sollte ein Stlavenaufstand noch einmal Unruhe und Berwirrung verbreiten. Namens Selerus, gab sich für einen Halbgott, Sohn bes Artna, aus und verbunden mit den Bergbewohnern, bie er in sein Interesse gezogen, verbeerte er die Umgebungen von Catana und die reichen Gefilde am Aetna. Seine Laufbahn erreichte aber bald ihr Ziel. Der Halbgott wurde von einem römischen Heer verfolgt, gefangen genommen, nach Rom geführt und im Circus den reißenden Thieren vorgeworfen.

August schiefte eine Kolonie nach Syrafus, um diese große Stadt wieder zu bevölfern; aber nur die Insel Ortygia bildete die neue Stadt. Die südlichen Städte Siziliens mußten eine Wichtigkeit verlieren, die sie hren Berhältnissen mit Griechenland und Afrika verdankten; die auf der Nordküste und an der Meerenge mußten bei ihrem unabläßigen Verkehr nit Italien und der Hauptstadt eine neue Gestalt und neues Leben gezwinnen. Cephalonia, Tyndaris, Tauromenium, Catana gediehen zu Neichthum, Bevölkerung, Industrie und Kunst. Unter Tiber erhielt Segesta besondere Privilegien. Der Frieden, dessen Sizilien genoß, wurde selten gestört unter den Säsarn: deßhalb erwähnt die Geschichte selten der Insel. Blückliche Bölker, für die sie oft stumm ist! Unter Bespasian, scheint es, war ein Aufruhr in Palermo. Der Kaiser gab zur Strafe der Stadt ihr

<sup>9 6.</sup> Biatt 17.

Gebiet ben Beteranen. habrian fam nach Sizilien und bestieg ben Artik Er wird auf einer Munge ber hersteller Sigiliens genannt. Severus mu daselbst Proconsul unter der Regierung des Commodus. Unter Gaffier waren in Sizilien Rauberbanden, Die man Mahe hatte, zu vernichten, und unter Probus wutheten Piraten, gallischen Ursprungs, mit Feuer und Schwert in Sprafus. Lassen Diese in der Geschichte zerftreuten Thatsachen uns nun zwar über bie innere Lage Siziliens, über ben Buftand fine Städte und Monumente ohne Kunde, so ist man boch zur Unnahme kind tigt, daß bie Wiffenschaften hier blubten, benn noch gegen Ende bes tritten ober zu Anfang bes vierten Jahrhunderts verfaßten berühmte Schikke Werke, die auf uns gekommen find. Der Gine ift Flavius Being einer ber besten Autoren ber Historia Augusta, ber Andere Julius finis Maternus, der, nachdem er ein Werk über bie Aftronomie geschrieben Gunsten ber driftlichen Religion auftrat gegen bas Beidenthum und Raiser Constantius und Constans zu bessen völliger Ausrottung aufforden

Das Christenthum war frubzeitig eingehrungen. St. Paul leiber und verweilte drei Tage in Sizilien. Messana, Syrafus, Agrigent, P fermo, Catana, Tauromenium hatten in den erften Jahrhunderten in Rirche Bischofe und die figilischen Pralaten spielen eine Rolle auf to Die religiöse Chronik erzählt auch von einer Rie ersten Rongilien. welche St. Peter bahin gemacht haben foll, von zahlreichen Marthen und munbervollen Befehrungen. Jebe Stadt ruft einen Beiligen an, a ben fie ftolz ift. Allein die figilischen Legenden find mit zu vielen Fabels vermischt, als daß die Geschichte sich einen Augenblick auf ihre Autorit Doch fann man einige Thatsachen in Bezug auf bi ftugen fonnte.

Städteverwaltung und bie Bebrauche ber Beit baraus ichopfen.

### Tanromenium.

Diefe Stadt, die noch jest prächtige Trummer ihres alten Glange zeigt, nahm ihre größte Entwicklung unter ber romischen Berrichaft. 36te Lage am Berg Taurus, ber zwischen Catana und Meffana feine ichrefen Seiten in bas Meer fenft, am Gingang gewundener Schluchten, geichil burch schmale Engpasse ober burch unzugangliche Soben, gewährte bit Einwohnern oft Sicherheit gegen die Berwustungen, beren Schauplat in übrige Sizilien war, oft zog fie ihnen auch wiederholte Angriffe gu. 31 Ende ber römischen Republit empfing Tauromenium eine Rolonie, bit to blühender machte als je. Auf einer ber Sohen, von benen es so malmid überragt ift, hatten die alten Konige Siziliens eine Citabelle erbaut, wolle man noch Trammer fieht, während einen andern nicht weniger steilen M bas von ben Sarazanen erbaute Dorf und Castell Mola befrangt.

Der größte Theil ber Bauwerke, mit welchen Tauromenium bie herrlichen Gestade bebeckt hatte, ist durch die Unbilden der Zeit verschwarben. Unzerstörbar ift biefer prächtige Schmuck ber Ratur, find Diefe pit toresten Landschaften, Diese Berge mit so mannigfaltigen Formen Bl entzückenden Ausichten. Und boch ist ein Gebäude ba, bas, noch majestätisch mitten im Schutt seiner Ruinen, wettstreitet mit ber Schonheit ber Lage und sie vielleicht um das Staunen und die Bewunderung bes Reisendes

verfürzt.

Auf der Sohe ber fast zerstörten Säulenhallen über ben Stufenbants des Theaters am südlichen Abhang des Taurus fann man sich eine 300

5,43000



the zu Jaornina

171.32.

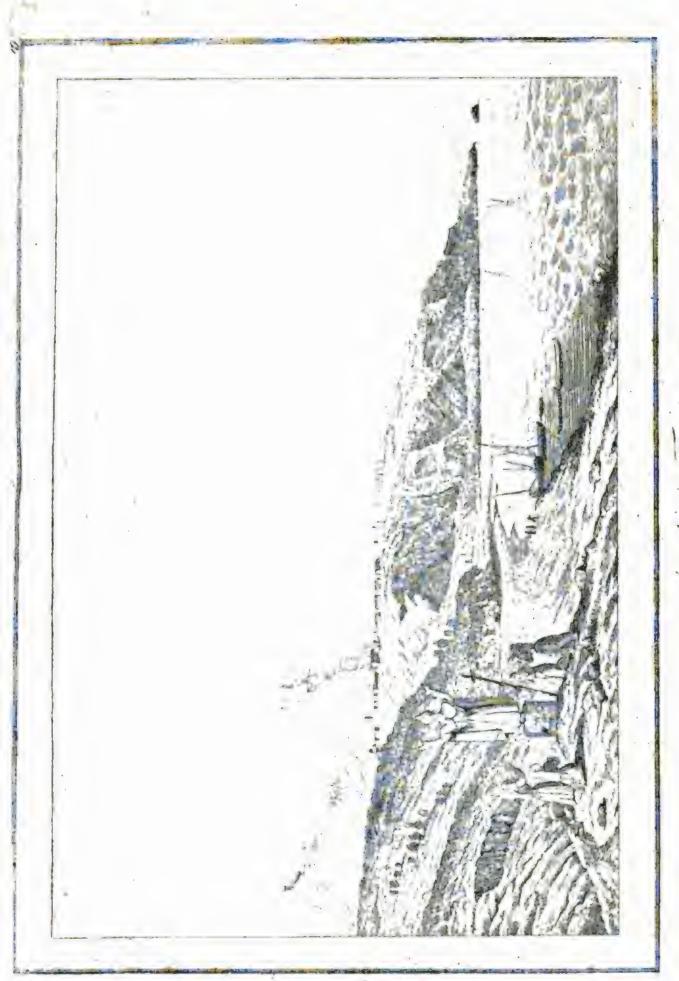

Turnell zu. Jurymund

District District Control of the Con

chen, Bas biefes ungeheure Monument, bas 30,000 Bufchauer faffen inte, feyn mußte .). Ungeachtet bes Zerfalls unterscheidet man noch tlich bie in Halbkreisform angelegten Banke und die Corribors ober äcinktionen, wodurch sie in mehrere Stockwerke abgetheilt waren. indet sich das Podium, welches dem Orchester und Parterre unserer pauspielhäuser entspricht: es war ber ben erften Personen bes Staats, Pratoren, ben Magistraten, ben Bestalinnen, vorbehaltene Ehrenplat. r Diefem unermeglichen Salbfreis erhebt fich bas eigentliche Theater, i welchem man noch alle Theile erkennt: bas Proscenium ober die Borne, auf welcher gespielt wurde; das Pulpitum, wo die Chöre verweilten. 1 Hintergrund des Theaters öffneten sich die drei Thore: in der Mitte das Rosthor, burch das die Konige, die Raifer eintraten; die Seitenthore, von benen es für die Tragifer oder Komifer bestimmt war, die von Außen hereinkan, das andere für Die, welche an Ort und Steffe wohnten. Rechts und ils vom Theater gewahrt man zwei große vierectige Pavillons, die zu 'agazinen bienten ober in welche die Schauspieler abtraten. Zwischen fen Pavillons und bem äußersten Ende ber Banke befauden sich zwei breite eppen: sie waren fur die Zuschauer zum Herabsteigen von den obern allerien, die über dem ganzem Amphitheater hinliefen und von wo an auf den Berg hinaus gelangte. Dieser erhabene Theil des Halbs tifes war mit Säulenhallen geziert, barüber eine freisförmige Mauer, in r Nischen angebracht maren, geeignet zur Fortpflanzung bes Schalls, id Deffnungen, um die Saile burchzuziehen, woran das Belum hing ober e Tücher, die man über die Zuschauer ausspannen konnte. Trop des terfalls ber Stufensige, trop ber Zerstörung ber Säulenhalten und ber ern Mauern, trop des Umfturzes des Theaters und der Borfcene ift die ustische Wirkung in diesem weiten Umfreis noch außerordentlich dorte, bie man ohne Anstrengung ber Stimme auf der Plattform des heatere fpricht, werben auf ben oberften Banten gehört. Much fo gemahrt If Theater noch ben großartigsten Anblick. Mitten burch ben Schutt efer Thore und biefer Bergierungen ber Architektur entbeckt bas Auge e malerischen Sohen von Tavrming und die Reste ber Denkmäler von auromenium, die bis an bas Meer hinabreichenden halben und Garten, e Krummungen ber Meerenge, bas Azurblau ber in Licht funkelnden lathen, die reichen Gbenen von Mascali und in neblichter Ferne ben eina und feinen Gipfel, bebeckt mit glanzenbem Schnee und Rauchwolfen, t diefe Entfernung leicht und burchfichtig ericheinen lagt.

Das Theater, das die Plattform beherrschte, auf welcher die Stadt ch erhob, diente ihr gleichfalls zu herrlicher Zierde. Die drei Thore, die won den Grund bildeten, boten außen eine reiche Architektur, gestüzt if Unterlagen und Absähe, die sich an dem Dach hinzogen, das über das inze Gebäude hereinsah. Bom Strand des Meers kann man diese sichnung oo) noch bewundern. Folgt man diesem User, so stoßt man auf is Standbild eines Prälaten, welches, wie man glaubt, den heiligen aneratius, St. Pauls Schüler und ersten Bischof von Taormina, vorstellen il. Rach der Legende fand er die Einwohner dieser heidnischen Stadt m Dienste des Bachus Lyssus ergeben. Pancratius machte das Orakel Sottes verstummen und warf seine Statue ins Meer. Nach berselben

- 4 ST - Ja

<sup>9 6.</sup> Blatt 18.

<sup>\*\*) .</sup> Blatt 19. 1

Sage befanden sich in der Nähe die herrlichen Gärien einer vorntes Frau, Namens Phalconilla. Sie besaß einen Sohn, Phalcon. Die Ken hatte ihn mit den glänzendsten Eigenschaften ansgestattet, er war der Sie der Mutter, angedetet von seiner Familie und seinen Mitbürgern; der Tod raffte ihn weg in der Blüthe seiner Jahre. Der und liche Schmerz und die öffentliche Stimme hatten ihn unter die Sie versezt. Sein Tempel stieg empor in Mitten der Gärten seiner Natund sein Dienst dauerte, die ihn der Apostel von Taormina abstelleicht daß zum Andenken der Gärten Phalconilla's ein ausernes kas Dorf Giardini heißt.

## Sizilien unter Ronstautin und beffen Rachfolgern.

Vor Konstantins Thronbesteigung war die Insel in der Gewalt Nebenbuhlers Maxentius und lieferte ihm felbst eine beträchtliche Rach bes Leztern Riederlage unterwarf sie sich bem Eig und die neuen Gesetze und weisen Anordnungen, die er in feinem mit Reiche traf, tamen auch Sizilien zu gut. Die Statthalter hießen bie toren; Justinian ertheilte ihnen wieder ben Pratorstitel. In bicfer En des römischen Staats verschmilzt Sizilien ganzlich mit der allgemon Geschichte des Reichs und die mehr ober weniger ungewissen, meift inter lusen Thatsachen, Die es betroffen, findet man häufiger bei den Richt Schriftstellern als bei den Geschichtschreibern. Rach Ronftantins In Sizilien an ben britten seiner Gohne, Constans, ber bald burch Magnati Da Diefer feinerfeits in der Schlacht bei Murfia unterlege ließ Constantius von Sizilien und den afrifanischen Provinzen Beffe greifen. St. Umbroffus fpricht von einem Unfall, welchen Marind bem Krieg gegen Theobosius auf Sizilien erfuhr, und St. Athanafif benkt eines sizilischen Bischofs Capito als eines ber Bater auf bem ju Nicaa. Der Pabst Liberius hielt im Jahr 366 in Sizilien ein ! In den Jahren 408 und 409 machten bie denversammlung. Alarich wollte nach ber Plunker gianer bafelbit einige Profelyten. Rome auch Gigilien heimsuchen, aber ein Sturm gerftorte feine Flette fein bald barauf erfolgter Tob fezte feinen Berheerungen ein Biel. Bil gludlich war Sizilien im Jahr 440. Genferich, König ber Bande eroberte und verwüstete bie Insel, gab fie jedoch nach zwei Jahren at lentinian III zurud. Rach beffen Tob bemachtigte fich Genferich ihrer mals und behielt sie mehrere Jahre. Allein im Jahr 465 warte geschlagen von bem Comes Marcellus und fie fehrte unter bas oftren Kaiserthum zuruck. Im Jahr 476 wurde Odvacer Siziliens hert, endlich vereinigte der erlauchte Gothenfonig Theodorich es mit seinen Em ten und machte Caffiobor zu feinem Statthalter, einen Mann, beffen Be heit und Talent so hellen Glanz auf feine Regierung warfen und ber hier Ordnung, Frieden und Ueberfluß schuf.

Während langer Zeit blieben die Gothen in unangefochtenem Beis im Jahr 534 Justinian Afrika den Bandalen zu entreißen beschlied Die mächtige Flotte, die der Raiser ausrusten ließ und die er Beliste Führung vertraute, lief auf der Hinfahrt in einem sizilischen Sasen und kam dahin zurück nach der Erederung Afrika's. Belisar gerieth wiedes Hafens von Lilybäum, der den Bandalen gehört hatte, mit den Gothe in einen Streit, der noch währte, als das tragische Ende Amalasunstin

der Tochter Theodorichs, die damals das gothische Neich regierte, tem Raiser zum Bruch mit ihnen einen neuen Vorwand gab. Belisar befam die Weisung, sich Siziliens zu bemächtigen. Er unterwarf zuerst Satana ind Sprakus: dann schritt er zur Belagerung Palermo's, das zu einer räftigen Vertheidigung bereit war. Allein da Belisar durch leberrumpeung den Hasen genommen, befahl er den Schissen, dergestalt an die Mauern anzusahren, daß die Soldaten von dem Takelwerk aus hinüber settern kounten. Die Stadt mußte sich ergeben. Die Bezwingung der anzen Insel war das schnelle Ergebniß dieser Erfolge. Vier Jahre nachser, im Jahr 549, sezte Totila über die Meerenge, durchstreifte das Land, heiterte in einem Angriss auf Messana und ging wieder nach Italien mit inem unermeßlichen Raub von Getreide, Vieh, Geld und Kostbarkeiten.

Biergig Jahre fpater fieht man ben Pabft St. Gregor die fizilische lirde ordnen und eine Urt geiftlicher Gerichtbarkeit einführen, bie von wei Legaten ausgeübt wird, teren einer in Syrafus, der andere in Palermo Giner der Briefe Gregore ift an einen Bischof von Tynlinen Sin hat. aris gerichtet. Gegenwärtig ist von dieser Stadt Nichts mehr vorhanden als kümmer mehrerer ausgedehnten und festen Bauwerke, die Magazinen ober inem Bafar angehört zu haben scheinen, Spuren eines Umfreises farket Rauern, das Pflaster einer Strafe, die burch die Stadt lief, und endlich er Plat eines faft gang zerfiorten Theaters. Ginige Sutten fteben gerreut mitten unter Diesen Ruinen und eine fleine Kirche ber beiligen Jungrau, an der ein Gremit den Dienst versieht und die unter dem Namen Inserer lieben Frau von Tyndaris befannt ist. Die alte Stadt, welche ange Zeit durch ihren Handel blühte, war von den Lacedamoniern erbaut wrden, die ihr den Namen des Baters der Leda schöpften. Man hat on Tyndaris schone Manzen: es ist ein Cerestopf barauf und auf ber lehtseite Castor und Pollux mit dem Pilaus und zu Pferd. Der Merursdienst war in großen Ehren. Dieser Gott hatte hier eine berühmte tatue, welche, wie die schönsten Siziliens, von den Karthagern entführt, Du Scipio zurnächgegeben und zulezt durch Berres gestohlen morben mar. wei Burger biefer Stadt, Busimus und Ismenias, belangten beghalb ben ibsüchtigen Prator vor Gericht. Plinius erzählt von einer ungeahnten brecklichen Katastrophe, in welcher unter den Kaisern die Hälfte der tadt unterging. Gin greulicher Sturm erschütterte die Felsenplatte, auf r bie Stadt fand. Durch bas Baffer unterwühlt, verfant ber Fels mit stem, was barauf, ins Meer. Doch war Tyndaris noch unter den ersten irmännischen Königen eine ziemlich ansehnliche Stadt. Nach und nach urde sie verlassen. Uebrigens war ihre Lage an einem der Enden des olfs von Myla ebenso stark als malerisch.

Ev sind es nur wenige Thatsachen, gesammelt aus ben Akten ber irche, aus religiösen Schriften und Legenden, Was wir von Sizitiens eschichte wissen, seit es ein Theil des römischen Reichs geworden ist, und ist ein Zeitraum von mehr als sechs Jahrhunderten, während dessen an über den materiellen und statistischen Zustand der Städte wie über stoos der Monumente, die sie enthielten, kaum einzelne unbefriedigende achrichten auftreiben kaun. Wahrscheinlich sind in der großen Epoche Zerstörung der Tempel und Gebäude des Heidenthums, die unter der egierung und auf Besehl des Kaisers Theodosius Statt sand, die sizilischen enkmäler der allgemeinen Aechtung nicht entgangen. Der Geist der Kunst,

Wissenschaft und Literatur mußte natürlich in Stallien wie in ber Abrign gebildeten Welt abnehmen, sich verschlechtern und verschwinden.

Conftans II Tod in Sizilien, im Jahr 668.

Sizilien, fo lange vernachläßigt von ben Raifern bes Orients, bie mit Dube gegen bie Ginfalle ber Barbaren vertheibigten, fab plette mit Bermunberung und balb mit Schreden einen Diefer Raifer Emit au feinem Bohnfige mahlen. Conftans II, rom Saus bes Berafling bem fich burch Berbrechen, Feigheiten und Dieberlagen ben Sag feiner lleite thanen, namentlich ber Bewohner Ronftantinopele, jugezogen. Dieten cenen unter bem Chalifen Moawia hatten ihm die Infel Rhodus, it ber ichonften Befigungen bes Reichs, entriffen, hatten ihn felbft aus See in ber Rahe ber Ruften Lyciens geschlagen und brachten nad # nach alle Plage Epriens unter ihre Botmäßigfeit. Da vergaß n Schanbe fo vieler Unfalle und ber Gefahren bes Reiche, um fich im 3 nern seines Palasis theologischen Streitigkeiten zu überlassen, und bufit ben Pabft Martin und Die romischen Pralaten. Gin legter Frevel im ben Abicheu, ten er einflößte, auf's Sochfte fleigern: nachdem er fiim Bruber Theodofius genothigt, in ten geiftlichen Stand gu treten, lief a ihn totten. Betroffen über bas laute Murren bes entrufteten Bolle. schied er plotlich von Konstantinopel, burchzog verheerend Italien w plunderte Rom. Da feine Soldaten von ben Lombarden geschlagen put ben, fo ließ er fich in Gigilien nieber. Allein fatt biefer iconen Prom ihr altes glanzendes Leben wieder zu geben, angstigte er fie nur bur feine Bewaltthaten und erschöpfte sie durch feine Raubereien, bis fic Sizilier, unter bem Bormand, ben Raifer im Bab gu bebienen, bei it einfahrte, und ihm einen fo heftigen Schlag auf ben Ropf verfegte, M man ihn einige Stunden nachher in tem blutigen Baffer ertrunten fut Gin Armenier, Ramens Mizizi, mußte fich wider Willen in Sprafus pu Raifer ausrufen laffen. Diese Ehre tam ihm theuer zu ftehen. Rominant Pogonat, Cohn und Rachfolger bes Tyrannen, hatte faum in Ronfterie nopel bie Krone aufe Saupt gefegt, fo machte er fich jum hern M Sigilien und ließ Migigi und ben Morber feines Baters binrichten.

Die beiben lezten Jahrhunderte der Herrschaft der Kaifer Confiem nopels in Sigilien bieten nur buntle intereffelofe Thatfachen. 3m 34 685 wurde auf Befehl tes jungern Justinan die romische Kirche in bit Befit verpfandeter Guter wieber eingesegt. Im Jahr 718 ließ ein Ein halter, Gergius, auf Die Rachricht, bag ber Chalif Omar Ronftantiuspil bebrohe, einen feiner Klienten, Bafil, unter bem Ramen Tiber mit In kaiserlichen Purpur bekleiben. Leo ber Sfaurier schlug aber bie Dobin mebaner jurud, fandte einen Patrigier nach Sigilien, ber bas Anfehen M byzantinischen Sofs herstellte, ben Usurpator gefangen nahm und hinrichte Sergius wurde begnabigt. Unter Grenens Regierung gab to Sizilien Aufstande. helpidius, ber bafelbft ben Oberbefehl hatte, mi Frenen verbächtig geworben und fie wollte ihn verhaften laffen. De Sizilier ergriffen zu feiner Bertheibigung die Baffen. Im folgenden Ju schickte Die Kaiserin eine Flotte und ein heer gegen ihn. In mehren Sefechten besiegt, wandte er sich an bie Caracenen in Afrifa, erbat mi erhielt eine Freiftatte und murbe mit großen Ehren aufgenommen.

## Ginbruch ber Garacenen im Jahr 827.

Nie erschlen eine markirtere Epoche in den Jahrbüchern einer Nation. Sizilien der Griechen und der Römer soll ganz und gar verschwinden. elyrere seiner alten Städte sollen weggetilgt werden von dem umgewälzten von, viele selbst die Erinnerung an ihren alten Namen verlieren. Sitz, Gesche, Gebräuche, Handel, Judustrie, Sprache, Künste, Eigenthum den zerstört werden, um später in anderer Gestalt und auf andern Grundzen wieder zu erstehen. Diese Katastrophe sollte lang und blutig, und

ederum Ufrifa es fenn, das fich auf Gigilien fturzte.

In den vorhergegangenen Jahrhunderten hatten tie Saracenen mehrils versucht, in Sizilien festen Fuß zu fassen und die Rüsten verheert. n an fich unbedeutender Borfall überlieferte ihnen zulezt Diefe reiche Beung. Euphemius, ein angesehener Mann, bem ber Raifer Michael ber ammler eine Befehlshabersstelle übertragen, verliebte sich in eine Nonne, tführte sie und that ihr Gewalt an. Die beiden Bruder des Opfers ngen nach Konstantinopel, um bes Raisers Rache zu erflehen gegen ben chänder ber Ehre ihres Hauses. Michaël befahl die Hinrichtung des chuldigen. Da gedachte Euphemius, fich feines Ropfes zu wehren, wielte das fizilische Heer auf und da er fürchtete, früher oder später von r kaiserlichen Macht zermalmt zu werben, that er ben Saracenen is Anerbieten, ihnen zum Besit von Sizilien behülflich zu senn und ben afalleneid zu schwören, vorausgesezt, daß sie ihn als Raifer anerkennten. iese Borschläge wurden mit Begierbe angenommen. Die Saracenen, nter dem Befel des Emir Abelfam, landeten in Mazara. Es scheint, baß amals auf den Ruinen des alten Selinus noch eine Stadt stand. urbe von ben Saracenen genommen und zerftort, die Bevolferung erwargt id in den Umgebungen eine Burg erbaut, Alcamo genannt. Dich ift ber esprung der noch vorhandenen Stadt. Bald sah sich Adelkam in seiner lurg belagert von den Siziliern, die sich erholt hatten von dem ersten drecken, der über fie gekommen war. Doch im nächsten Jahr eilte ein rues saracenisches Heer von den Ufern Afrika's herbei, entsezte Alcamo nd verfolgte den Plan der Eroberung der Insel. Um die Einwohner gunftig zu immen, ließ ber faracenische Emir jenen Guphemius, der sein Baterland errathen, als König von Sizilien verkunden. Den Sprakustern waren in efer Richtung Antrage gemacht worden. Zwei Bruder, welche Guphemius unten, begaben sich, unter bem Vorwand mit ihm zu unterhandeln, vor e Stadt hinaus und als er zu ihnen tam, erbolchten fie ihn, schnitten m den Kopf ab und kehrten mit dieser Trophäe nach Syrakus zuruck. ließ war das Signal eines hartnäckigen Widerstands. Während eines alben Jahrhunderts sahen sich die Eroberer jeden Fuß breit streitig tmacht. Michaël vermochte die Benetianer, ihre Anstrengungen mit den inigen zu vereinen, um Stzissen wieder zu nehmen. Dieser Versuch hatte inen Erfolg. Im Jahr 831 ging Messina mit einer ehrenvollen Kapiilation über. Das Jahr darauf bemächtigte fich Abelfam Palermo's. der Statthalter des Königs von Tunis hatte hier seinen Sip. Nachher am Sizilien unter die Botmäßigkeit des Chalifen von Egypten. Er nahm m Jahr 845 Modica und lieferte im folgenden Jahr in der Rahe von nna den Christen eine blutige Schlacht, in welcher 9000 der Leztern lieben. Lentini, weiland Leontium, unterlag in bemfelben Jahr. ihalifen, nadeinander Gebieter Egyptens und Afrita's,

Was von sizilichen Städten noch widerstand: Butera im Jahr 854, Em im Jahr 859. Syrafus und Tauromenium waren die einzigen Stätz die noch den Kaisern des Orients gehorchten. Erstere wurde belagen in Jahr 878. Umsonst harrte sie der vom Kaiser Basilius versprecken Hülle: sie fam zu spät. Die Vertheidigung war verzweiselt. Die sichichte dieser Belagerung ist reich an Allem, was man von Greusschwerzählt, zu welchen die Menschen durch Hunger, Wuth und äußerst mit schon getrieben worden sind. Die unglückliche Stadt wurde erstümst den Flammen überliesert, die Einwohner niedergemacht oder in welch verei geschleppt. Das saracenische Heer widmete 30 Tage der Indistrere geschleppt. Das saracenische Heer widmete 30 Tage der Indistrere von welchen man einen Bericht über die Belagerung hat, wurde von welchen man einen Bericht über die Belagerung hat, wurde Palermo gesührt, wo ssie auf dem Punkt waren, die Märtprerpunkt verdienen. Man glaubt, daß sie in den Fesseln starben.

Herrschaft der Saracenen in Sizilien von 879 bis 1038.

Rach ber Zerftörung von Sprakus wurte Palermo ter Mittelfull ber Macht und ber Unternehmungen ber Mohammebaner und fie bei ließen bafelbft Denkmaler, die noch jegt ihren Ursprung nicht verleges Aber ihr Fanatismus, ihre Verfolgungen gegen bie Christen, ibn mit Berachtung gegen bie Besiegten machten aus ihrer herrschaft in Gift eine lange Periode voll von Berwirrung und Blut. Es mare amiten wenn wir all bie unaufhörlichen Unftreugungen ber Städte gegen in Unterdrücker, all die Fehden ber faracenischen Emirn, Die fruchtigt Berfuche ber byzantinischen Kaifer, um bieje unglückliche Proving mit ju gewinnen ober ihr beigufpringen, im Gingelnen melben wollten. Im läßig angegriffen von ben in troftlose Berzweiflung gestürzten Beriffe gen bebectten bie Saracenen Sigilien mit Burgen und Schlöffern, an bie Eriftenz man burch bie Sylben Calta und Calata, womit mehrere maint Städtenamen Siziliens anfangen, fortwährend erinnert wird. murben in Redvuten verwaudelt. Die Monumente ber griechische und römischen Architektur befranzten sich mit Zinnen. Das prachtige Well pon Tauromenium war ein oftmals belagerter Kriegsposten: das Blut über bie Stufen. Die Saracenen brachen hervor aus ihren ungeleim Mestern und raubten Frauen, Kinder und Thiere. Doch sieht man Alien Statthalter von Gizilien, im Jahr 885, Die fprakufischen Gefangenet Freiheit fezen. Bier Jahre fpater wurde eine romische Flotte bei Die geschlagen. Fünftausend Christen famen um. 3m Jahr 896 ichlei ber Weise mit ben Saracenen einen Waffenstillstand. Ums Sahr !! entspann sich zwischen ben Saracenen Afrifa's und Siziliens ein Arit Palermo murbe genommen und geplandert. Tauromenium erfuhr badglich Loos im Jahr 908. Der Bischof Procopius murbe gum Mariprer.

Diese wiederholten Kämpfe der Mohammedaner unter sich und it Sizilier gegen die Emirn bilden das einförmige traurige Gemälde Syilien bis zum Jahr 956. Weichen auch die arabischen Chronifen, welche dust unmerkwürdigen Begebenheiten berichten, in einigen Punften von bezantinischen Geschichtschreibern ab, so ist es nicht der Mühe werth, sie

beghalb mit fritischen Forschungen anzustrengen.

Im Jahr 956 landete eine von Konstantin Porphyrogenitus abgesands

Comic

llein gegen Ende bes Jahres 959 wurden bie Gricchen ganzlich geschlaen. Die Sieger führten 30 der reichsten und angesehensten Sizilier nach
frika und ließen 15,000 Kinder beschneiden. Diese Gewaltthätigkeiten
regten nur neue Aufstände. Tauromenium empörte sich im Jahr 962

nd murbe im fommenden Jahr genommen.

Zwei Jahre später probirte Nicephorus Phocas abermals in Sizilien is byzantinische Waffengluck. Des Raifers Better, Manuel, wurde mit nem heer hingeschickt. Der Anfang war glanzend. Sprakus, himera, auromenium, Lentini fielen in feine Bewalt. Die Garacenen flohen ichrocken auf ihre Burgen und in die Schluchten ber Berge. Unfluger detse magte fich Manuel in biese Schlupswinkel, sein heer murde verchtet, er felbit gefangen. Die Barbaren ichnitten ihm ben Ropf ab. ie von ihm herbeigeführte Flotte wurde ebenfalls gerftort. Gin neuer abischer Statthalter, Abulcassan, unterwarf alle Stadte wieber, Die mit ulfe ber Griechen bas Joch abgeschüttelt hatten, und im Jahr 975 sank aormina in Ruinen. Abulcassans Erfolge sezten jeduch ben Empörungen r Sizilier fein Ziel: zu verhaßt war das Joch der Ungläubigen. mir lieferte ihnen noch brei Treffen: in dem legten wurde er im Jahr 32 getödtet. Ein Jahr nachher verbanden sich die Griechen und Saracein gegen ben Raifer Otto, ben fie in Italien mit abwechselnbem Glud tkampften. Otto's Tod beendigte Diesen Krieg, aber nicht die Drangsale Millens. Die Saracenen führten unter sich erbitterte Kriege bis zum ahr 1016. Bald barauf erschien von den Raisern Bafil und Konstantin in heer auf Sizilien unter bem Patrizier Orestes. Der Statthalter Alfa. em schlug die Griechen.

Seit mehreren Jahren entzogen sich die stillschen Emirn dem Joch der frikanischen Chalisen. Zu schwach zum Widerstand gegen ihre graumen Tyrannen, wandten sich die Ehristen Siziliens jezt an die Chalisen nd flehten sie um Schutz gegen Alkasem. Sofort ließ der afrikanische ürst eine Expedition unter seinem Sohne Abdallah abgehen. Alkasem bloß sich in der Burg Alkassa bei Palermo ein und wurde in der Berdeidigung getödtet. Aber der Sieger selbst hatte die Sizilier wider sich usgebracht, sah sich von ihnen angegriffen und zur Rücksehr nach Afrika enothigt. Im Jahr 1038 war Sizilien ganz unabhängig von den Chassen, dagegen um so ärger von innern Parteien und den nebenbuhlerischen imirn zerrissen. Zwei Brüder, Appollophar und Apochaps, machten einsuber den Besitz der verödeten Insel streitig — sie wurden die unwillstrliche

rfache eines neuen Wendepunfte ber figilifchen Befchichte.

# Erftes Auftreten ber Mormanner im Jahre 1058.

Nach dem Beispiel Appollophars und seines Bruders hatten sich verbiedene saracenische Häuptlinge in Sprakus, Catania, Enna, Trapani und dirgenti zu Herren aufgeworfen. Sizilien schien bereit, die Beute des then Eroberers zu werden, der sich der Trümmer bemächtigen wollte. um lezten Mal glaubte der Raiser des Morgenlandes den Augenblick ünstig, da er seinem geschwächten Reich dieses alte Kleinod der römischen dröße wieder anfägen könnte. Michael der Paphlagonier, der in Konstantinopel herrschte, ließ daher Appollophar aussorschen, welcher seinen Inträgen Gehör gab. Nun wurden große Zurüstungen gemacht, eine Flotte ind ein Heer gebildet und dem Patrizier Maniaces der Oberbeschl übersind ein Heer gebildet und dem Patrizier Maniaces der Oberbeschl übers

tragen. Ihr unbrüderlicher Zwist hatte die beiden Brüder grzwurgs zu fremden Hulfstruppen ihre Zuflucht zu nehmen. Apochaps hatte to Afrikance, Appollophar die kaiserlichen Truppen aus Italien eingelede. Da bemerkten sie, daß ihre Zwietracht nur Sizilien den Fremden überdestern würde und vereinigten sich, um den gefährlichen Bundesgenosen des Spisse zu bieten. So geschah es, daß, als Maniaces landete, er überlichen keinde tras. Gleichwohl begann er die Belagerung Messina's, und der erfuhr, daß Afrika's Krieger zu Unterstützung der stillschen Emire in zug seizen, so ging er seinerseits die berühmten normännischen Auswer um Beistand an, die unter Anführung der Söhne Lanereds von Derste Italien durch ihre Tapferseit und ihre Thaten in Staunen sezen. In stalien durch ihre Tapferseit und ihre Thaten in Staunen sezen. In stellen Ruhm und Gefahren, dienten sie den kleinen Fürsten Appet

und bes Ronigreiche Reapel ober befampften fie.

Gaimar, Fuift von Salerno, der fie gegenwärtig in feinem Di hatte und ber ihre Ruhnheit und Unbeständigfeit fürchtete, war ber Era ber ihnen zuredete, nach Sizifien zu gehen. Die Weschichte gibt ihre Bil nur zu 300 an, fo daß ihre Erfolge fabelhaft erscheinen murben, menn mit nicht barunter blog bie Ritter verfteben mußte, beren Jeber wieber im Saufen gemietheter Goloaten führte. Wirflich zeigen fie fich faum w Messina, bas bas gesammte griechische Beer vergeblich belagerte, fo im biese Stadt unter ihren Angriffen. Sprafus, wo ein Saracene besehligs welcher ber Schreden ber Griechen ift, fieht biefen furchtbaren Afrikan burch und burch gebohrt von der Lange Wilhelms Bras-de-Fer, eines mes mannischen Sauptlings, und beeilt fich, tie Thore zu öffnen. und Apochaps ruden heran mit 50,000 Garacenen. Ohne bie Gried zu erwarten, zieht Wilhelm mit feinen Normannern bem Feind enter erreicht ihn bei Rametta, schlägt ihn aufs haupt. Wie er gurudien von ber hitigen Verfolgung, haben bie Griechen bes Lagers, ber 654 und Spolien, ber Früchte seines Siege, fich bemächtigt. Entrufta im biefen Unbant, fleigen bie Normanner tropig zu Schiff und fahren sa Stallen. Maniaces, ben Jutrifen ber Soflinge blog gestellt, von Patrigier Stephan, ben er unter feinen Befehlen hat, angefchmargt, im in Ungnade, wird abberufen und erhalt benfelben Stephan, ber ibn ver leumbet hat, zum Nachfolger.

Die Saracenen nahmen es auf sich, ihn zu rächen: sie vertrieben und nach die Griechen wieder aus allen Plätzen Siziliens. Ums Jahr 1040 siedem man sie noch als Gebieter der ganzen Insel, die sie in fünf Statthusse schaften getheilt haben: Trapani, Palermo, Thudaris, Messina siederfus. Es existiren arabische Münzen mit den Namen dieser saute

nischen Fürsten.

# Eroberung Sigiliens burch bie Mormanner.

Der Ruf der Eroberungen der Normanner im Süden von Italien entflammte den Muth der normännischen Jugend. Die jüngsten Schne Tancreds von Hauteville aus zweiter Ehe glühten von Berlangen, den Schauplatz zu betreten, auf welchem ihre älteren Brüder so ruhmvoll eint neue Heimath errungen. Robert Guiscard brach zuerst auf, und umb Jahr 1058 erschien auch Roger in Italien. Anna Comnena versichert, stabe nur fünf Reiter und dreißig Mann zu Fuß bei sich gehabt. Die beiden Ritter nehmen keinen Anstand, den Pabst um die Belehnung mit



windrache travelle in der Valledand

.



em Ronigreich Siglien gu erfuchen. Gin Titel, verlieben im Namen bes himmels, eine bewährte Ruftung, ein gut gestähltes Schwert — Mehr rauchte es in diesen außerordentlichen und vielleicht zu wenig gefannten Zeiten nicht, um Ansprüche zu machen auf eine Krone. Roger, über Die Meerenge setzend, versuchte seine jugendliche Tapferkeit unter den Mauern on Messina, hieb einen saracenischen Anführer entzwei und fehrte, um ur Eroberung ber Insel binlangliche Streitfrafte zu sammeln, nach Italien Diese fühnen Abenteurer, fo siegessicher, wenn es galt, dem Feind m offenen Geld zu begegnen, hatten weber bie Weschicklichkeit noch Die Mittel jum Angriff ber festen Stadte und Schlösser, womit Sigilien überedt war. Allein Die driftlichen Ginwohner munschten Die normännischen fürsten herbei, verschworen sich zu ihren Gunsten. Roger, voll Ungeduld hnen beizufpringen, paffirt, indem er ber freuzenden faracenischen Flotte usweicht, von Reuem Die Mcerenge, erfteigt Meffina und überläßt Die Stadt der Planderung. Bloß die Baufer der Chriften werden verschont. gin Saracene, der mit seiner Schwester, einem Madchen von wundersamer öchönheit, foh und die Verfolger nabe hinter fich erblickte, fließ ihr lieber en Dolch in die Bruft, als daß er sie der Robbeit der Sieger preisgab.

Der Graf Roger überschickte die Schlüssel seiner neuen Eroberung einem Bruder Robert, der sich beeilte, ihm Berstärfungen zuzuführen. duvörderst sorgten nun die beiden Brüder für Herstellung und Erweiterung ver Festungswerke von Messina, so wie für Abschaffung des mohammedaischen Kultus. Ein Drittseil des Ertrags der Beute wurde zur Erbauung

nehrerer driftlichen Kirchen bestimmt.

### Die Kathedrale von Meffina.

Man betrachtet Roger als ben Grunder ber Rathebrale von Meffina. Die Erhebung der Façade dieser Kirche, die ber Jungfrau Maria zugeignet, aber erft im Jahr 1097 eingeweiht wurde, trägt noch bas Gepräge aracenischer Constructionen. Sie ift burch Ginfassungen von Mosait und untfarbige Incruftationen in Zonen abgetheilt. Die Auhängsel von rein jothischem Styl, die man noch heutzutag baselbst fieht, muffen nachber inzugekommen fenn. Das hauptthor ift überladen mit Ornamenten, Bogengraten, Glockchen, welche verziert find mit Statuen von Seiligen ind Apviteln - eine Gattung ganglich verschieden von derjenigen ber mauischen Baumeister, welche bie normannischen Fürsten in Sizilien fanden und beren Tafente ihre Prachtliebe zu benühen wußte. Der obere Theil ies Portals hat mabrend bes berühmten Erdbebens von 1783 gelitten. Das Glodenthurmchen und die Spipe auf dem großen Thurm, ber an das Dortal foft, wurden umgestürzt und nicht wieber aufgebaut, fo bag bas Dortal des Gesammteindrucks und folglich des Effetts entbehrt. Auch bas junere ber Kirche hat viele Beranderungen erfahren nach Geschmack, laune, Prachtliebe und Frommigkeit ber Fürsten und Pralaten, Die sie seit icht Jahrhunderten geschmuckt haben. Gine unterirdische Kapelle zeigt ioch vollkommen den bizarren, inforreften, mehr feltsamen als angenehmen Iriginaltypus des verdorbenen Geschmacks und der rohen Kunft dieser Jahrhunderte der Unwissenheit \*). Die anmuthlosen Kurren der Gewölbe es Souterrains fallen zurud auf runde furze Pfeiler, beren breite Knauf-

<sup>\*) 6.</sup> Blutt 29.

platten außer Verhältniß sind zu ben Schäften dieser barbarischen Sanken. Die Seiten, die Bogen. und Kreuzgewölbe, die plumpen hängezierartes an den Scheidepunkten dieser Kreuzgewölbe sind in Ueberfluß ausgestatte mit Blättern und Laubwerk, Arabesten, Guirlanden, vergoldeten Maanden, Engels = und Heiligenfiguren, die einen in halb erhabener Ausarbeitung, die andern gemalt auf flachem Grund.

In der obern Kirche bemerkt man 26 schöne antike Saulen ess egyptischem Porphyr, schon von der ursprünglichen Erbauung hemidient, und unter den seitdem hinzugefügten Berzierungen, Basteliefs von Stagint, einem sizilischen Vildner des 15ten Jahrhunderts, Malerein son

Quagliata und fehr schone Mosaikwerke von hartem Stein.

In dem Schat dieser Kirche wird ein Brief ausbewahrt, der Genstand des Stolzes der andächtigen Bewohner Messina's und ein fruchten Stoff für die Gelehrten Siziliens, deren mehrere ganze Bande verick haben, um darzuthun, daß das Dokument acht sey. Nach der so ernicht vertheidigten und gutherzig für wahr gehaltenen Sage, die man viellicht wie die alten Glaubensmeinungen der Bölker achten muß, wäre der Brief von der Mutter des Heilandes an die Bewohner Messina's geschriebt worden im 42sten Jahr der christlichen Zeitrechnung, Wir haben sam nöthig, zu versichern, daß die von den Kommentatoren dieser verehrten Schrift beigebrachten Beweise die Prüfung einer aufgeklärten Kritik nicht aushalten

Alle Jahr findet in ber Kathedrale von Meffina, bie bann mit a Berordentlicher Pracht ausgeschmuckt und beleuchtet wird, das berühmte Warra = Fest Statt. Bu beiden Sciten bes Eingangs in Die Rirche fill man zwei foloffale Statuen, schrecklich anzuschauen, welche ben Ricies Griffon, einen furchtbaren Saracenen, ben nach ber Bolfsfage Graf Roger überwand, und gegenüber Die Prinzessin, seine Frau, von nicht geringem Größe und Abscheulichkeit barstellen. Diese Riesen sind bis auf biefet Tag in Sizilien die Popanze der Weiber und Kinder. Die Burg Matte Griffon, welche Messina beherrscht, scheint Jenen ihren Namen ju em Diefer von ben Sigiliern gefürchtete Rame ift berfelbe, bes Richards Gefährten, Die von Messina zur Eroberung bes heiligen lantes ausschifften, ben Griechen ber Insel Eppern gaben, beren Treulosigfet ihnen so manche Fallstricke legte während ihrer Heerfahrt . Bas di Barra anlangt, so ist es eine ungeheure Maschine, eine Urt Carroussel sit mehreren Auffagen, beren jedes befegt ift von Beibern, Dabden, Jim lingen, Priestern und Rindern, Die prachtig angefleibet find als Jungfrem Engel, Beilige und Propheten. Auf bem Bipfel ber Mafchine fieht 18 schönste Weib von Meisina als heilige Jungfrau. Diese Pyramite in eine reich verzierte Basis, Die auf Rabern ruht. Priester und Brutet schaften ziehen bas bewegliche Gebaube, bas eine folche Ginrichtung bit baß mit ber Bewegung ber Raber bie Pyramide, Die Engel, Die Jungfrance und Priefter fich rafch herumdrehen. Diefes außerorbentliche Schaufpit lockt eine Menge Frember nach Messina und erweckt die Ginwohner 3 andachtiger Begeisterung, die sich burch bie larmendften Bezeugungen, if freigebigen Almosen und Berchrungen zu erkennen gibt.

Der Besty von Messina murbe für die normännischen Fürsten, tere

<sup>•)</sup> Man findet fiber diese Geschichte so sonderbare als intereffante Einzelheiten in Michaud's einfille

MESSINA

lacht ben Suben Italiens inne hatte, ber Schliffel zu Sizilien und ber chtigste Unlehnungspunft für ihre weiteren Unternehmungen. Meffina ar jeder Zeit von großem Gewicht gewesen in den Greignissen, bie aber s Loos Siziliens entichieden. Unaufhörlich genommen und wieder genom. en, zwanzigmal zerstört und immer wieder aufgebaut, wundervoll gelegen n Gestade des schönsten und größten Hafens der Welt, schien es von r Natur wie geschaffen, um die Hauptstadt eines machtigen Reichs zu iden. Viesteicht, daß die pelorischen Berge, die es einschließen und von r Landseite überragen, die Berbindung mit bem Innern der Insel und rch ihre die Stadt beherrschende Lage die Bertheidigung zu sehr erweren. Die Saracenen und Normanner hatten diese Höhen mit Burgen id Schlössern bedeckt. Die Artisterie wurde gegenwärtig Diese Befce gungen unnah maden. Aber noch in ihrer Zerfibrung find fe eine males iche Bekränzung des reichen Ackerlandes und ber lachenden Lustwalder, elde ben glänzenden Gürtel der Stadt und des hafens bilden.

### Fortschritte ber Normanner auf Sigilien.

Nachbem die normännischen Fürsten alle Borkehrungen getroffen zum dug ihrer neuen Groberung, begannen fie ohne Zeitverlufte bie Untererfung bes übrigen Siziliens. Mit ben Belagerungen ging es nicht Centorbi, weiland Centuripp, fonnten fie nicht amer nach Wunsch. Dagegen errangen fie einen ausgezeichneten Sieg bei Enna mit nermeglicher Beute. Ihre Erfolge waren Ginfalle in bas Land, Rampfe mes fast fabelhaften Heldenmuths. Einige Städte öffneten ihnen die hore, andere ließen fich überrumpeln. Aber bald erschienen die Sarg. inen wieder mit heeresmacht. Die Normanner mußten aus J:alien derftärkung holen. Auf einem biefer Büge vermählte fich Roger, schon bittwer, mit Judith, einer jungen Prinzessin von normannischer Abkunft, nd führte sie bald beim nach Sizilien. Gin Zerwürfniß ber beiden Bru. er hemmte eine Zeit lang ihre Unternehmungen: fie befämpften, aber ihnten sich wieder aus. Roger, ben es nach rühmlicherem Kampfe verangte, ructte gegen Traina vor, wo er eine Befapung hatte. Geine junge battin folgte ihm. Sie schloß sich in die Citatelle ein, mahrend er Nicost crennte. Raum hatte er diesen Plat angegriffen, fo erfuhr er, die Ginoohner von Traina hatten die Fahne der Emporung aufgepflanzt und ielten, unterstätt von 5000 Saracenen, die sie zur Sulfe gerufen, Judith und die normannische Besatung belagert. Die Prinzessin gerieth in bie iuberste Noth, vertheidigte sich aber mit bewunderungswürdiger Standhafigfeit. Roger warf sich in die Burg. Bei einem Ausfall wäre er beitabe gefangen oder getöbtet worden. Er fand allein am Fuß ber Mauern, ein Pferd mar unter ihm gefallen. Die Feinde flürmten ein. Doch gelang s ihm, bie Andringenden abzuweisen und in den Platz zurückzukehren, vohin er, wie die Geschichtschreiber melden, selbst ben Sattel des verlornen Derdes mitbrachte. Die Belagerung mahrte vier Monate, als ein glucke iderer Ausfall endlich die völlige Riederlage ber Belagerer nach fich zog. Die Stadt unterwarf sich, der Anführer des Aufstands wurde gehenft. Roger machte neue Streifzüge bis in die Umgebungen won Girgenti und chlug ein zahlreiches Heer, welches der afrikanische Chalife in der Nähe

<sup>\*) 5.</sup> Blatt 31.

bieser Stadt' and Land gesezt hatte. Man glaubt, daß es bieser Sig me zu dessen Andenken Roger auf einen Schild eingraben und seinem Bappa als Devise den Bers eines Psalmen beifügen ließ: "Die Rechte des sim hat seine Macht offenbaret. Die Rechte des Herrn hat mich erhöhn.

Ginnahme von Palermo. Roberts und Rogers Regierung

Co schr die Uneinigkeiten unter ben Saracenen die Sadje bei In manner begunftigten, fo erlaubte ben Legtern ihre fleine Bahl nicht, ich einem umfaffenden Kriegeplan zu handeln. Ihre Tapferfeit vervichin fie in ben Schlachten, brach fich aber oft an ben Ballen der beinge Städte. Ums Jahr 1064 hatten fie einen Angriff auf Palermo wie beffen Befit ihnen allein die Eroberung ber ganzen Insel vorbereiten be Es war ein eitles Unterfangen gewesen. Doch im Jahr 1071 fer Herzog Robert mit einer Flotte von 58 Gegeln aus Italien und die in Bruder belagerten Palermo zu Baffer und zu Land. Die in dem M eingeschlossenen Garacenen blickten mit Berachtung auf Die Unftrengung ber Belagerer. Da schickten driftliche Solbaten, Die fie in ihren Riche gahlten, insgeheim an Robert Guiscard und nahmen Abrede, ihm a Die Saraina einem bestimmten Tag die Thore ber Citatelle zu öffnen. obgleich überrascht, leisteten eine erbitterte Gegenwehr, zugleich brang in Roger von einer andern Seite in Die Stadt und unterftugte feinen Brite Um folgenden Tag fapitulirten bie Garacenen und übergaben die noch b festen Stadttheile. Die erfte Gorge ber Sieger mar, daß fie, um fich !! Stadt zu versichern, zwei Citabellen bauten. Dann theilten fie Sigilien ! Herrschaften, womit fie ihre Deffen und ihre vornehmsten Ritter belehnte Es war jedoch weniger bie Bertheilung ichon erworbener Guter als me gu machender Groberungen und zu bestehender Rampfe. Während mehnte Jahre hatten fie ftete faracenische Deere gurudzuschlagen, welcht Aftel auf biefe Gestade warf, hatten fie, oft Sieger, manchmal auch ben Riem giehend, die gahlreiche faracenische Bevolferung Siziliene gu übermacht. Gerlon, Rogers Reffe, einer ber unerschrockenften normannischen Rim linge, murbe in einem hinterhalt getobtet im Jahr 1072. beffen Sohe herab er fich gegen eine Maffe Feinde vertheibigte, bit fi von Pfeilen burchbohrt, zu Boben fant, heißt noch Serlonis. Fele. Auf felbst gerieth einige Jahre nachher in Dieselbe Befahr bei Catania, i entfam er gludlich.

Auch mit dem Pabst bekamen Robert und Roger Berdruß megtin Belehnung Siziliens. Ein Bertrag legte im Jahr 1077 die Sadek Endlich beschloß Robert Guiseard, nachdem er nuch seine Wassen ist Griechenland und in den Orient getragen, wo die Macht der Rormins bereits eine wichtige Rolle spielte und sich den byzantinischen Kaisern sott bar machte, auf den griechischen Küsten seine ruhmvolle Lausbahn. In glänzender sezte Graf Roger seine Lausbahn fort — in ununterbrocken Thätigseit den Rest der von den Saracenen besezten Städte unterweiseldie lezten Aufrassungen dieser Wölfer unterdrückend, die Zwistigseiten schichteld die sich unter seinen Nessen erhoben, und weise Gesche gebend dem ereken Lande. Die von ihm eingeführten Feudalformen hatten nichts Gewählen dem oder Anarchisches in ihrem Gesolge. Die Rechte der Barone wie ihre Pstichten gegen den Staat und ihre Unterthanen waren mit ziemlicht

S. Dreyn

Genauigfeit und Maßigung festgeseat.

Sprakus, Noto und Butera waren die lezten Städte, welche in Rogers ralt ficten. Das Ende seiner Regierung war erträglich friedlich. Er izte diese Zeit zu herstellung der öffentlichen Gebäude. Die Kirchen Klöster wurden wieder aufgebaut und herrlich ausgeschmuckt, und in er Epoche, wo die Künste in Europa in die tiesste Barbarei versunken en, erstaunt man, wie ein Fürst, der das Schwert nie aus der Hand n durfte, Monumente zu errichten vermochte, zu welchen ihm sein erland keine Borbilder liesern konnte.

Roger hatte von Judith, seiner zweiten Frau, keine Kinder; aber enburg, seine dritte, schenkte ihm zwei Knaben und sechs Mädchen. erster She, vor seinem Ausbruch nach Italien, waren ihm mehrere der geboren worden, unter andern zwei Söhne, Gottfried und Malger, dritter, Jordan, scheint ein Bastard gewesen zu seyn und wurde in ilien mit einem Lehen kedacht. Alle diese Kinder starben jung. Als zer, der nur seine Töchter erhalten hatte, die alle verheirathet wurden, dritten Mal Wittwer ward, vermählte er sich mit Abelaite, einer hter des Markgrasen von Montserrat. Bon ihr hatte er drei Söhne, non, Gottsried und Roger, von welchen der Leztere des Baters Ruhm lichte. Seine Ressen und Großnessen, Besisher von Städten und Grassischen in Salabrien und Siestlien, bisbeten die Zierde und Stüpe des ten Throns. Ihre ritterlichen Reigungen gaben ihm Glanz, zuweilen

ten aber auch ihre Reibungen und Händel ben Frieden.

Roger herrichte gulegt rubig über Sigilien und Das fubliche Stalien, t er in einem Alter von siebzig Jahren ftarb. Die Chronifen, welche Breigniffe feines abenteuerlichen Lebens aufbewahren, enthalten mitunter ertriebene Thatsachen und unwahrscheinliche Unetdoten, aber sie geben u die Farben biefer Beiten ber Leichtgläubigfeit, bes Belbenthums, bes igiofen Gifere und ber ritterlichen Berwegenheit. Diefe Mifchung ber iselmannischen Sitten mit ber Robbeit ber Bolfer bes Morbens, ber miere und Zweitampfe mit ber affatischen Ueppigfeit und Beichlichfeit Die legten Romer an ber Seite ber frankischen Ritter und ber fanatien und stolzen Söhne Mohammebs - Die Turbane neben ben Helmen bie Eremiten und Bifchofe gegenüber ben Santons und 3mans -! Unwissenheit des Abendlandes, ber Zerfall bes Morgenlandes, ber vorergehende Schimmer arabischer Wissenschaften und Runfte - Dieg find ige eines in feiner Art einzigen Gemäldes, bas, besonders in biefer poche, die Geschichte Siziliens varbietet. Bielleicht bag biese nicht minr seltsamen als neuen und originellen Unnalen die Quelle maren ber so ichen und anziehenden Dichtungen, welche unter Arioft's und Taffo's ber nachmals bie Bewunderung der modernen Nationen wurden, beren ionne fie noch finb.

#### Simon.

1

Dieser Prinz war bei seines Vaters Tob, im Jahr 1101, noch minrjährig. Man weiß nicht Viel von ihm, nicht einmal wie lang er auf
im Thron saß. Seine Mutter Abelaide war Reichsverweserin. Genöhnsch nimmt man an, daß diese dunkle Regierung nur ein Jahr gedauert
ibe; Andere geben ihr jedoch eine Eristenz von vier Jahren. Eben soenig ist bekannt, wo Simon starb und begraben liegt. Wie es scheint,

war Gottfried noch vor ihm in das Grab gestiegen, denn Roger, Abelaiden britter Sohn, wurde seines Bruders Nachfolger.

### Roger II.

Schon in garter Jugend verrieth er bie feltenen Gigenschaften fim Baters. Seine Mutter hatte ihn faum auf ben Thron gefegt, als fie m ihm schied, um ben König Balduin von Jerusalem zu heirathen, te fe aber verftieg und im Jahr 1118 nach Sigilien guruckschickte. Et au bald barauf mit Tob ab. Roger fing bamit an, bag er bie mahren fin Minderjährigfeit erschlaffte öffentliche Ordnung und bas Unfeben wa gierung in Sizilien befestigte. Das von ben Saracenen befegte 114 hatte das sizilische Joch abgeschüttelt. Der Fürst brachte bie Infel p Gehorsam zurud. hierauf begab er sich nach Italien, wo er die & und Gebiete, welche die erften normannischen Anführer in Apulien in Calabrien befagen, wieder einnahm. Sizilien blieb unter Diesem thangs und friegerischen Fürsten ruhig: es hatte durch seine Unternehmungen in Kampfe nicht zu leiben. Der Pabst Honorius wollte Rogers Fortidritte Ginhalt thun. Allein bie Tiare mußte fich por bem Schwert Des Rriege beugen und ber Pabst sah sich genöthigt, ihm die Belehnung mit im Herzogthum Apulien zu verleihen. Nicht lange, so war Roger bert 111 Gebieter über Die Intereffen aller fleinen Staaten Staliens. Im 34 1130 fehrte er nach Sizilien zurud, versammelte bie sizilischen Baris und Grafen und ließ fich zum König ausrufen. Zuvor hatte er fich in Beistimmung bes Gegenpabsts Analklet verschafft, ber sich mit Innocen; II um den heiligen Stuhl ftritt. Geine Rronung in Palermo gefcah a großer Pracht.

Wiederum rissen sich Apulien und Salabrien los. Die emportes Barone ersochten Anfangs einen vollständigen Sieg. Roger aber kampfte werdrossen gegen das Glück und erschien bald mit neuen Streitkräften. Er gewann das verlorne Uebergewicht, schreckte seine Feinde, entmuthigte üt Ginen, erwarb ben Beistand der Andern und band sie durch neue Berträgt.

Inzwischen hatten Innocenz II und Raifer Lothar offen wider im Partei genommen. Sie brangen in die Pisaner, damals Meister gur Sie Der Kampi ma daß sie eine mächtige Flotte gegen Roger ausfandten. langwierig und gefährlich. Der König von Sizilien mußte zusehen, M eine ber vornehmsten Stadte bes fublichen Italiens um bie andere fur in dahinschwand. Da jedoch ber Pabst und ber Kaiser uneins wurden und & Pisaner ihre Flotte zurückzogen, so kam Roger wieder zu Athem, baku feinen Feinben, von welchen fein Schwager Ranulf ber erbittertfte, thatigit Buthend ist und geschickteste war, nachdrücklich zu Leib gehen konnte. bie Fortschritte bes Königs von Sizilien, entschloß Ranulf sich, ihm eine Schlaft zu liefern und brachte ihm eine schwere Rieberlage bei. Roger verlet begwegen ben Ropf nicht, fondern feste ben breifachen Rampf gegen bit Pabit, den Kaiser und Ranulf beharrlich fort. Da indeg der Raifer unt bald auch Ranulf ftarb, fo erfannten bie herren Apuliens und Calabriens nach und nach Rogers Autorität an und ber Pabit, ber an ber Spis eines ziemlich zahlreichen heeres anrudte, murte von einem Streifferp bas einer von Rogers Sohnen anführte, gefangen genommen. fühne Schlag führte jezt schnest ben Frieden herbei. Innocenz II bewilligte

Belebnungen, um bie Roger bat, und Diefer bagegen bezeugte feine

rwerfung als ein reuiger Sohn.

Im Jahr 1146 trug Roger feine Baffen nach Afrika und machte bie er zinsbar. Zwei Jahre nachher sieht man den König von Sizilien erften Mal an ben Jehben ber Kreuzfahrer mit ben griechischen Rais Die fizilische Flotte bemächtigte sich ber Ruften Untheil nehmen. naniens, Metoliens und ber Infel Guboa. Korinth, Theben und u wurden von ben Sigiliern gebranbichagt. Sie erlitten jeboch auch er Unfafte. Alexis Romnenus, ein Better bes Raifers Manuel und r felbit Raifer, erfocht über fie einen Sieg, worauf es zwischen beiben hten gu einem furgen Frieden fam. Auf einem ihrer Scezuge naberten Die Sigilier ber Stadt Ronftantinopel und einige ber Entschloffensten gen bis in ben faiserlichen Palaft, von bem fie einen Theil plunderten. r von ihnen, Gisulph, konnte Richts rauben als einige fleine Topf. er in ber Ruche fand. Bon diefer feltfamen Trophae erhielt er ben iamen Pignatelli (von bem italienischen Bort pignatta, Topf) und r Rame ift bem vornehmen Sause geblieben, beffen Stammvater ilf war.

Einige Schriftsteller behaupten, Ludwig VII (der Jüngere genannt) e bei seiner Rückschr aus dem heiligen Land beinahe von der griechts n Flotte gekapert worden. Rogers Schiffe, die in der Nähe standen, in herzu und retteten den französischen König aus der Gefahr. Sie en beschligt von Georg, dem tüchtigsten der Admirale Siziliens. Uebri-

s wird diese Thatsache bestritten.

Roger benuzte die Muße, die ihm der Frieden vergönnte, zu Befestig und Berschönerung Palermo's. Diese Stadt hatte er zu seinem und er Nachfolger Sis bestimmt. Auch sicherte er das Loos seiner Staaten, im er den Prinzen Wilhelm, den einzigen seiner Söhne aus erster Ehe, seine jung gestorbenen vier Brüder überlebte, kronen ließ. Roger hatte dann noch viermal vermählt. Seine lezte Frau hieß Beatrix. Er werließ sie schwanger mit der Prinzessen Constanze, die später auf der me erscheinen wird. Nachdem er drei Jahre mit seinem Sohn gemeinstlich regiert hatte, starb er zu Palermo, 56 Jahre alt. Sizilien war h, blühend und gefürchtet. Industrie und Wissenschaft waren von ihm hüzt. Unter seiner Regierung geschah es, daß ein nach Sizilien geflüchzt Araber einen silbernen Glodus verfertigte, der 800 Mark wog. Er te alle damals bekannten Länder darauf eingegraben. Bon der weitzsigen Erstärung, die er darüber verfaßte, ist unter dem Namen des ographen von Rubien ein Auszug auf uns gekommen.

### Milbelm I.

Kaum saß Wilhelm auf bem Thron, so hatte er ben Kampf mit zweichtigen Feinden zu bestehen, den Raisern Friedrich Barbarossa und muel Comnenus. Jeder von ihnen betrachtete Sizilien als eine Provinzes Reichs und die normännischen Könige als Usurpatoren. Der griez che Kaiser rüstete eine Flotte von 140 Segeln aus. Sie traf auf die lische Flotte, die eben mit reicher Ladung von Egypten zurücksehrte, und sie mit Ungestüm an. Allein die Sizilier blieden Sieger und machten ar den griechischen Admiral Konstantin Angelus, Manuels Oheim, a Gesangenen. Um Wilhelms Verlegenheiten zu vergrößern, enklärte

sich auch ber Pabst Abrian VI gegen ihn und ließ die Barone Apelia und Salabriens auswiegeln. Auch bem neuen Sturm trozte Wilhelm. Tothigte den Pabst zu Unterzeichnung eines Vertrags und die meuterische Basallen fühlten seinen schweren Arm. Als Diese hierauf durch Impunterstützt wurden, welche Manuel nach Italien sandte, war er Anjagnicht glücklich, zulezt gelang es aber seinem Muth und seiner Thäspiele Griechen zurückzuschlagen und die Barone zum Gehorsam zu wiesen

Mehrere wurden ihrer Echen verluftig.

Wilhelm hatte den Frieden nach Außen hergestefft. Da erhen fid innere Unruhen, gehegt burch die Umtriebe zweier Chraeizigen, die firm einigten, um ben Beift bes jungen Ronigs ju bewältigen und ibud ihrem Willen zu leiten. Der Gine mar fein Minifter, Majone, ber Wie ber Erzbischof hugo von Palermo. Die Ruchlosigfeit weihte ihren ba Ihr erftes Geschäft war, bag fie Zwietracht aussacten zwischen bem 1 und ben machtigsten Grafen. Rabale und Emporung vervielfaltigite am Sof und in den Provingen. Majone forderte das Migvergnugen kettete die Migvergnügten an fich. Als er ben Augenblick gunftig glau fie wegen Ausführung feiner verratherischen Anschläge auszuforichen, w ber Tod bes Ronigs beschloffen, nur konnten bie Berschwornen fich a aber die Urt und Beife verständigen, wie fie ihr Berbrechen ausbem Das Migtrauen trat zwischen fic. Run suchte Majone bet fährlichen Mitwisser sich zu entledigen. Er machte sie verdächtig und mehrere von ihnen hinrichten. Die Andern ergriffen die Baffen. Bille zog wider sie in Italien und Sizilien zu Feld und war Sieger. Aber Intrifen feines Miniftere fofteten ihm ben Berluft Afrita's nach in Reihe von Unfällen, wovon Jener Die Schuld und bas Behaffige auf König malzte. Nachgerade murde es den Baronen Italiens und Syllia au toll: ein Schrei des Unwillens erhob sich wider ihn. Bonnello ober Boëllo, bis bahin sein Mitschuldiger, sollte Die Gemathit feinen Gunften stimmen : fatt Deffen wurde er fein Feind. Moch ma ber Tag, wo ber Ronig ermordet werden follte, festgesezt. man eine lezte Zusammenkunft vor der That halten, da aber der Mini und ber Erzbischof Sugo wieder nicht barüber einig werden konnten, nachher geschehen follte, so gingen sie auseinander, sich anstellend, als fie ihre Plane aufgaben, in der That aber Jeder nur entschlossen, Andern auf die Seite zu ichaffen. Majone ließ ben Erzbischof vergine Diefer hatte jedoch eine fo ftarfe Gesundheit, daß das Gift nicht till Dagegen verabredete ber Pralat mit Bonnello, welcher nach Pall gefommen war, bie Ermordung Majone's. Der Graf pagte bem Die auf ber Strafe auf und tobtete ihn mit eigener Sand. Der Tob tif Schurken brachte die Intrifen und Berschwörungen einen Augenblid Reue Umtriebe von Geiten Bonnello's, in welche fich Pring bes foniglichen Saufes einließen, wurden nicht zeitig genug entbedt, Ronig felbit mar bereits festgenommen und hatte beinahe bas Leben fo Man rief seinen Sohn Roger zum König aus. bas Bolf unwillig und befreite ben Konig. In ber Unordnung, mil Die Folge Dieser Auftritte war, wurde Roger Durch einen Pfeilichuf to wundet. Als er hierauf bem Bater feine Unterwerfung machte, wull er von biefem mit einem Fußtritt gu Boben gestoßen, bag er nach menige Roch war ber Saber mit ben emporten Baronen Tagen farb.

No lange nicht zu Ende. Zulezt bekam Wilhelm ten Grafen durch ill in seine Gewalt: da ließ er ihm die Augen ausstechen und die ehlen abhauen. Im Jahr 1166 erlöste der Tod Sizilien von Fürsten, den die Geschichte mit dem Namen des Bösen gebrand- hat.

### Bilbelm II, ber Gnte.

Bilhelm II war nur zwölf Jahre alt, als er ben so vielfach erschut-Thron eines durch Buchtlosigfeit und Zwietracht geschwächten Reichs Seine Mutter Margaretha vermochte als Reichsverweserin, mitten ben Faftionen, welche ben hof theilten, ben Scopter nicht zu befenoch sich Unsehen und Achtung zu verschaffen. Die Wahl eines dofs von Palerme gab bem Parteigeift einen neuen Schwung. der, Große, Pralaten bemächtigten sich abwechselnd bes Bertrauens onigin und ihrer Gewalt und fturzten den Staat in flete fich wieder-Gine andere Beifel follte Gigilien heimfuchen. Gin graße Krisen. Erdbeben verwuftete im Jahr 1169 alle Städte in der Rahe bes Catania murbe von Grund aus zerftort. Fünfzehntaufend Giner kamen unter ben Trummern um. Der Bifchof mar von biefer und mehrere Stadte, Rachbarinnen von Catania und fus, hatten baffelbe Loos. Das Meer bei Messina entfernte fich auf I von dem Ufer, dann mit Wuth zurackfehrend, brobte es, die ; zu verschlingen. Der Gipfel bes Aetna verfant auf ber Geite von mina.

Unterdessen hatte ber König die Vollsährigkeit erreicht, und sich mit drinzelfin Johanna, Tochter Heinrichs II, Königs von England, ver-. Bon Diesem Augenblick entwickelte ber junge Konig einen Charafter, nden und Talente, die ihn seinen Unterthanen werth und theuer Durch seine Beisheit und Festigkeit fellte er Die schwankenbe ilt her, erhob. er ben Ginfluß Siziliens in ben europäischen Angeleiten auf die hochfte Stufe. Der Pabst und ber Raifer nahmen ihn Schiederichter in ihren Sandeln. Bald jog Konftantinopel, das unter blutigen Tyrannei bes Kaifers Unbronicus Comnenus feufzte, feine verksamkeit auf sich und reizte vielleicht seinen Ghrgeiz. Alexis Com-8 war, von Andronicus verfolgt, nach Sizilien geflohen: er lag Bilan, feine Baffen gegen ben byzantinischen Rero zu richten. 98 Ruftungen waren furchtbar. Duraggo in Epirus und bald Darauf salonich wurden genommen, bie leztere Stadt mit außerster Strenge ndelt, Umsonst, daß der Wischof Gustathius, der berühmte Erflärer ers, ben Born ber Sieger zu milbern suchte: sie hatten allen Respekt bem frommen und gelehrten Pralaten, aber feiner Beerde schonten fie Das Hecr, welches der erschrockene Andronifus aufbot und Branas brte, wurde aufs Haupt geschlagen. Darüber entstand in Konstanti-1 ein Aufruhr, ber sich mit Androniks tragischem Tod endigte. Ifaat elus erhielt die Krone. Run gewannen die Dinge eine andere Gestalt. Sizilier erfuhren nacheinander Niederlagen, welche einige Diftorifer to fehr der Arglist der treutofen Griechen zuschrieben als ihrem Muth. helms Heerführer wurden gefangen genommen und in Konstantinopel Demuthigungen überhäuft. Bon Beer und Flotte fehrten nur traurige. Ueberbleibsel nach Sizilien zurück. Der Friede folgte diesen Ereigisch auf dem Fuß. Noch blieb dem sizilischen Konig die Stadt Durage, a gab sie aber in der Folge freiwillig auf, weil ihm ihr Besit zu to

spielig war %.

Dieg war bie Rehrscite bicfer Regierung. Außerdem hatte Mich bie Marine Siziliens gefürchtet gemacht auf bem ganzen mittelliebite Meer. Seine Geschwader leifteten den Rreugfahrern, Deren Lage mig ju Tag bedenklicher wurde, machtige Unterftupung. Jerusalem mit Salabins Sanbe gefallen. Thrus und Anctochia fanben auf tem inte zu unterliegen. Wilhelms Truppen wirften mit, daß Diese Städie im frei aufathmen konnten. Die fizitische Flotte befehligte der Admiral le garitus, ein Mann von foldem Ruf, bag man ihn ben Reptun eta fonig nannte. Es scheint, bag Wilhelm mehrere Stable Ufrito's mis einnahm. Die Macht Siziliens hatte ihren Glanzpunkt erreicht. füdliche Italien, die Ruften bes adriatischen Meers und Afrifa's gebite bem normännischen König. Withelm war erft 36 Jahre alt, 4 ihn der Tod der Liebe seiner Unterthanen entriß, die ihn mit is Beinamen des Guten ehrten. Er liegt begraben zu Montreal. er geschaffen hatte und bas ber Pabit auf feine Bitte ju einem bijdeita Sis erhob \*\*).

<sup>9</sup> S. Blatt 22. Mahrend bleses Rriegs wurde zu Balermo die herrliche Rathedrale erdaut besteht — ein kostbares Deukmal des maurischen Stole, an welchem man dieselbe Drigitalische Grichmack und der Runft dewundert, welche in Spanien die Balase von Granada und besteht state von Cordova hervorries. Unter dem Grschetenunkt der Geige einer regelmäßigen Indalt diese eigeuthümstiche Gebäude zwar eine ftrenge Brüsung nicht aus; aber sein war pritorester Aublich, die Mannigsaltigkeit seiner Ornamenre, sein orientalisches Gerrigt pritorester Aublich, die Mannigsaltigkeit seiner Ornamenre, sein orientalisches Gerrigt Waufunst zu verwechseln, eine Gattung von Schönheit und Eteganz, wovon man wührt wird. Man bemerkt die reiche aliatische Jierlichkeit des Seitenportals, die inwart überrascht wird. Man bemerkt die reiche aliatische Jierlichkeit des Geitenportals, die inchen, den anmuthigen Schnitt der Vogengräten, den glänzenden Effekt des Griedels und den, die nichtichea Einfassungen der ganzen Fagende, das Ansehen von Größe und kinden den, die nichtichea Einfassungen der ganzen Fagende, das Ansehen von Größe und kinden den emporragenden Spinen und selbst die zwei gewaltigen Strebepfeiler, die neben des Vogengräten den und ke mit einem großen Gebäude gegenübentma. Diese seltschapen und se mit einem großen Gebäude gegenübentma. Diese seltschapen die kirche erbauen ließ. Er brauchte zur Beitagen Roslatie dieser gewidmet. Das Innere der Rirche wurde bei der Entbedung der Seine Beitigen Roslatie dieser gewidmet. Das Innere der Rirche, das im Lauf mehrerer Jahrdunden verschienen, Druamente und verwandelt worden ist, bietet keinen generischen Gemund besondere Merkwürdigkeiten in Sinsicht der Aunst. Aber man hat seltene Marmar. Des Gauten, Stulpturen, Ornamente jeder Art, Bergoldungen, mit einem Wort allen Aussach

Ort ju machen. Gebaut auf den Abhang der Berge, welche Palermo im Westen bebericken hebt sich dieser schwie Sit unter blühenden Garten, am Ausgang einer sast unnnterbrockel hübschen Wohnungen und Landhäusern besetzten Straße, wovon die Aussicht sich über diese Ebene erstreckt, welche die Alten das goldene Ihal nannten, und in deren Aussicht siegt. Die beiden Dauptgebäude, welche Moutreal schwäcken, die Kathedrase und das Bestiegt. Die beiden Dauptgebäude, welche Moutreal schwäcken, die Kathedrase und das Bestiegt. Die beiden Worten von Withelm dem Auten erbaut und von seinen Nachsigern von Zeitzten von der Beitalter um die Wetze verschönert. Schone Gemälde, darunter mehrere von dem Jeitzt berühmten Bietro Novello, mit dem Beinamen Morealese, welchen die Sigilier den Goltlick nannten — Glulpturen von Gagini — kostone Attentier, welchen die Sigilier den Goltlick und Rosalische verschen von Gagini — kostone Alterthümer — so reiche als kunstvolle Versund Wosselfer von Gestücken und Abestie und dessen der Reichen der Rosalische Verschwersen auchen der Reichen der Verschwersen auchen besten beste Wersel zerstörte. Man findet aber noch in der Radik verschwersen des derentalisch wollüstigen Brunts sich eben so gut unter den riererlichen Fallisch Wollüstigen Brunts sich eben so gut unter den riererlichen Radika. Wenden Bogengtäten von annuthiger Arümmung, deren Unläuse sich auf Saulenhalten, versund durch Bogengtäten von annuthiger Rrümmung, deren Unläuse sich auf Saulenhalten, versund durch Bogengtäten von annuthiger Rrümmung, deren Unläuse sich auf Saulenhalten, versund durch Bagengtäten von annuthiger Rrümmung, deren Unläuse sich auf Saulenhalten, versund durch Bagengtäten von annuthiger Rrümmung, deren Unläuse sich auf Saulenhalten von reicher Zeichnost, was der kannten und kollen und ansgesichter Sorgsat ausgearbeitet: sie bestehen aus Ihritikaten find mit Feinheit und ansgesichter Sorgsat ausgearbeitet: sie bestehen aus Ihritikaten und wohlteie den Staulen niedersfallen.

Cathadratherhe

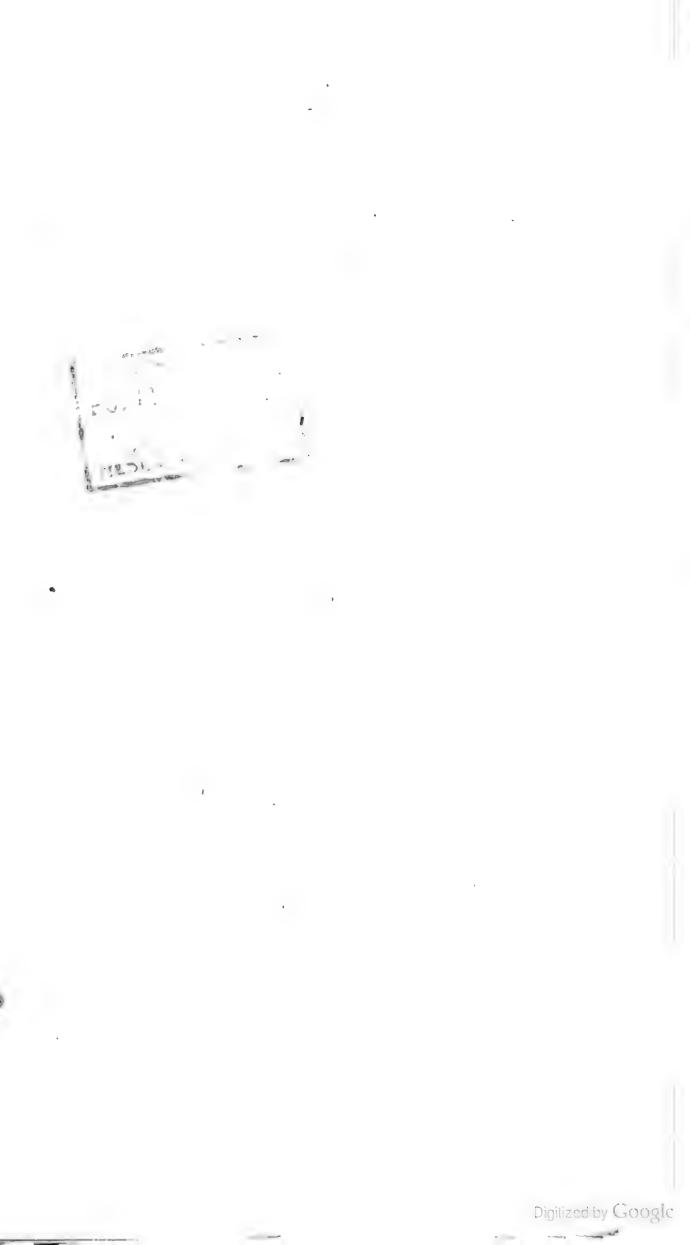

Shouth exponencement was less rest.

e)

Coogle

### Zancreb.

Wilhelm hatte feine ehelichen Rinder hinterlaffen und es icheint, baf seine Muhme Constanze, Die nachgeborne Tochter Des Ronigs Roger Bemahlin Heinrichs, Sohnes des Kaisers von Deutschland, als Erbin Rönigreichs Sizilien ansah. Aber die deutsche Herrschaft war den sizie ben Herren ein Schrecken. Man ersann baher ein Mährchen, um bie burt Tancreds, Enfels des Konigs Roger burch eine Baftardlinie, für htmäßig zu erflaren. Tancred beeilte fich, ben Scepter zu ergreifen und rbe im Jahr 1190 ju Palermo gefront. Rachdem er einige innere ruben gestifft, ging er nach Stalfen, wo bie großen Bafallen fich au inrich neigten. Tancred fam seinem Nebenbuhler zuvor, zwang die itanischen Provinzen zum Gehorsam und im folgenden Jahr ließ er auch an nem Sohn Roger, ben er zum Mitherrscher angenommen, die Krönung Aziehen. Zugleich hatte er ihn zu Brindist mit einer Tochter des Raifers aaf Angelus vermählt. Die Hochzeit wurde mit einer Pracht gefeiert, s ob das ganze Königreich tiefen Frieden genöße. Und doch hatte Heind seinen Rechten auf Sizilien und das südliche Italien keineswegs ent gt. Allein diefer Fürst verursachte ihm nicht den einzigen Kummer, so eben ar auch plötslich die zweite Stadt seines Reichs, Messina, von Philipp ugust pon Franfreich und Richard von England besegt worben. dnige hatten in Dieser Statt angehalten an ber Spipe eines zahlreichen vecres von Kreuzfahrern. Ihre Zwistigkeiten und Handel erregten manche nordnung, und naturlich wurden von Fürsten, die blindlings auf die roberung Affens losgingen und die das geringste hinderniß erbitterte, ancreds Rechte nicht eben boch angeschlagen. Namentlich ftritten fie d um ben Besit ber Castelle, welche Meffina vertheidigten, vornehmlich m Matta : Griffon, beffen Richard fich bemeistert hatte und bas er bei einer Abfahrt schleifen ließ. Philipp August hatte Sizilien einige Zeit orher verlassen.

Bon Diefen gefährlichen Baften befreit, fonnte Tancred endlich an bie Bertheibigung seiner Krone gegen Konstanzens Gatten benten. heinrich var ein um fo furchtbarerer Gegner, als er mittlerweile beutscher Raiser eworden war. Die Stadte und herren Italiens theilten fich awischen lesen beiden Rebenbuhlern. Die gibellinisch gesinnten Genueser hielten de fizilische Flotte im Schach. Der Pabst erklärte sich bald für ben Binen, balb für ben Andern. Die Wage schwanfte. In einem Feldzug 106 Tancred die Raiserin auf und schickte sie gefangen nach Sizilien. Der Pabit drang auf ihre Loslassung. Der Abfall mehrerer großen Baallen Apuliens, Campaniens und Calabriens erschwerte bie Lage bes Königs, als ihn ein ernstliches Erfranken zur Rückkehr nach Sizitien wang, wo er im Jahr 1193 in Palermo starb. Da Roger früher gestorien, so erbie ben unsichern Thron ein Sohn in gartem Alter, ben ber Bater noch einige Zeit zuvor hatte fronen laffen und jegt unter Die Bormundschaft seiner Mutter Sibnite ftellte. Diefen jungen Fürften, Wilbelm III, werden wir schnell ein trauriges Ende nehmen sehen. Und mit ihm erlosch bann bas erlauchte Beschlecht ber normannischen Könige, beren Bedächtniß noch heutzutag ber Stolz Siziliens ift, bas unter ihnen mahrend

tines Jahrhunderts gefürchtet ward und blubend.

## Bilbelm III und Deinrich, 1194 bis 4195.

Die Regierung Wilhelm III ift Nichts als eine Leidensgeschichte, in Ad endigte mit dem Leben eines Kindes. Auf die Rachricht von Tannil Tod betrachtete Heinrich Sizilien als eine gesicherte Beute. Er budu eine zahlreiche Flotte zusammen, die ihm bie Genueser und Pifaner liefmen. Rach ber Unterwerfung Apuliens und Campaniens schiffte ber Raife at Catania wurde fofort angegriffen und mit mitlitige Graufamfeit verheert. Diefes Auftreten verbreitete Schreden but & gilien. Sprafus und bald darauf Palermo unterwarfen fich. Die Minis und ber junge Bilhelm Schloßen fich in Calata Bellota ein, bas fine uneinnehmbare Festung galt. Rachdem fich Beinrich mit ber Ronigit ftange hatte in Palermo fronen laffen, ließ er Sibyllen und ihrem bis eine ehrenvolle Rapitulation anbieten. Wie fie aber aus ihrem Buflidiss bervorfommen, wird eine Berfchwörung entbedt, vielleicht nur vorgeitig ein Bericht niedergesest und Wilhelm, feine Mutter und ihre vornemin Unhanger, darunter der berühmte Margaritus, den die Konige Giftiel ale die Stute ihrer Krone betrachteten und jum Bergog von Durage si Fürsten von Tarent erhoben hatten, werden schuldig befunten. Det to barische Heinrich läßt tem jungen König und dem Admiral die Im ausstechen und fie entmannen. Die edelften Sigilier fterben von Besitt Sand oder verschmachten in den Gefängniffen. Sibylle und ihre Tibe werden in ein Kloster im Elfaß gesperrt. Mehrere Bischöfe werben bie Beinriche Graufamfeiten erweckten einen allgemeinen Unwill ben Constanze felbst zu theilen schien. Als der Raiser, ber nach Italien & gangen war, zum zweiten Mal in Sizilien erschien, wohin eine Emporung bit Statthalters von Caftro Biovanni, weiland Enna, feine Rache rief, befrie ein fruhzeitiger Tod die Sizilier von dem harten herrn: fie nannten 🕅 ben Epclopen. Er war ber erfte Konig aus bem fcmabifchen Saus. Den mehrere bffentliche Ufte mahrend ber Minderjahrigfeit feines Cobet Friedrich gewannen die Unspruche ber Pabfte auf Die Oberherrlichfeit ubtt 18 Konigreiche Reapel und Sizilien und Die Bormundschaft über bie minter jährigen Könige Dieser Staaten einen Anhaltspunkt.

# 8 riebrid, 1197.

Dieser Fürst war geboren im Jahr 1194 in ber Mark Antike Er wurde erzogen und befand sich noch daselbst, als der Tod seines Bank ihn in den Besit des Königreichs Sizilien sezte. Seine Mutter eilte, is nach Palermo kommen zu lassen, wo sie ihn krönen ließ. Um die Beit nung des Pabsts zu erlangen, gerieth sie immer tieser in Concessionen gest den heiligen Stuhl und kurz nachher, von einer schweren Krankheit besalle, ernannte sie durch testamentarische Berfügung den Pabst selbst zum Bemund ihres Sohnes, dessen Erziehung sie den Erzbischösen von Palerm Montreal und Sapua anvertraute. Evnstanze starb zwei Monate nachter Der junge König war nun ganz in den Händen von Ministern und speizigen Hauptleuten. Unter den Leztern besand sich ein Ansührer deutsche Truppen, Namens Markwald, den Constanze aus Sizilien fortgeschickt hatt und der hierauf mit seinen Banden, die so wild waren als er selbst, wild wüstend die Staaten Italiens durchstreifte. Der Pabst that ihn wiederself in den Bann. Er schien sich zu fügen, wurde aber nur um so rührigt in den Bann. Er schien sich zu fügen, wurde aber nur um so rührigt

verwegener. Auch Sizilien hatte von seinen Gewaltthätigkeiten zu Der junge Friedrich mar mahrend biefer Unruhen nicht beffer baran fein Land. Beinahe mare er geopfert worden und bie Durftigfeit, in er lebte, mar fo groß, bag bie Ginwohner von Palermo fich nach chen und Tagen in die Sorge fur den Unterhalt ihres armen Ronigs zu beffen fiebentem Jahr theilten. Markwalde Tod ließ nur bem Ghrgeiz erer Häuptlinge freies Feld. Diopold, Capparon, ber Rangler Gauthick iffen einander abwechselnd die Gewalt und stritten fich mit den Waffen ber hand um die Trummer bes Konigreichs. Die Saracenen, die noch ge Bebirgeschluchten inne hatten, fliegen auf Die Gbene herab und veren Feindseligfeiten gegen die Landereien Der Christen. Die Genueser Pifaner ichtugen fich um ben Befit von Sprafus. Die Bemuhungen Pabfts, den Frieden in Sizilien herzustellen und den Thron seines indels zu befestigen, waren vergeblich. Im Jahr 1209 vermählte cr mit einer aragonischen Prinzessin. Mit ben Mitteln, welche biefe tbundung gemahrte, fonnte Friedrich seine Staaten zur Ordnung und Behorfam gurudführen. Indef brachte ihn feine Bewerbung um bie erliche Krone, die sein Bater getragen, an den Rand des Berberbens. n Rebenbuhler Otto, Anfangs vom heiligen Stuhl begunftigt, bemach. e fich Italiens, verfündigte laut Die Absicht, an der Spipe feiner gangen eitmacht nach Sigilien zu ziehen, wo Friedrich außer Stand gewesen re, ihm die Spipe zu bieten. Da erregte aber der Pabit, dem die Rabe Kaisers lästig geworden, Unruhen in Deutschland, so daß Otto fich zur dfehr genothigt fah. Die hohenstaufische Partei war bort noch machtig. bon war fast gang Oberdeutschland bem Ronig Friedrich zugefallen, ber a über bie Alpen jog nach bem Land seiner Bater. Unfluger Beise fte fich Otto noch in einen auswärtigen Krieg einlassen und erlitt bei vennes gegen Philipp August eine harte Niederlage. Jest stand Friedrich Beg zum Raiserthron offen, ben er auch bald bestieg. Seine Regieig, eine ber glanzendsten und best ausgefüllten bes Mittelalters, gehört Beschichte Deutschlands, Stallens und des Orients an. Sizilien spielt : eine schwache Rolle in Diesem unermeglichen Drama. Zwar war es h ein wichtiges Reich, aber einem Fürsten unterthan, der mehrere epter in seinen mächtigen Handen hielt und während einer vielbewegten Regierung, welche einen Zeitraum hren umfaßte, fich mit Sizilien nur beschäftigen konnte als mit einer oving, die bem Loos seiner übrigen Staaten folgte. Der Pabst hatte iedrichs Erhebung auf den faiserlichen Thron befördert, als er beffen hstrebenden Geist noch nicht kannte, aber es vertrug sich nicht lange mit i firchlichen Intereffen, bag fo viele Kronen auf Ginem Saupt vereinigt Man verlangte baher in Rom, Friedrich folle feinem Sohn inrich die fizilische Krone aufsetzen. Der Raiser hatte keinen Austand, em Kind diesen Titel zu bewilligen, wodurch sein Ansehen ja boch nicht malert werden konnte. Ucbrigens machte er nur furzere ober langere suche in Sizilien. Im Jahr 1221 versammelte er zu Messina ein Parnent, erließ mehrere Berordnungen über innere Berwaltung und Polizelepe gegen die Spiele, gegen die Juden; benen verboten murde, sich wie ! Christen zu fleiben, und gegen bie Buhlerinnen, Die fich nicht mit ehrren Frauen in ben Babern gufammenfinden burften.

Friedrich traf in Italien Vorbereitungen zu einem Kreuzzug, zu wel-

dem ber Pabit honorius III febr brangte, als im Jahr 1222 6 Aufitand ber Saracenen ihn nach Sigilien gurud nothigte. Auch in in genben Jahr führte ihn berfelbe Grund babin und bielt ibn ton bis jum Jahr 1225, ohne bag er biefe Bolfer ju ganglicher Untermitig bringen konnte. Reue Zwistigkeiten mit ben Pabften, feine Beefalm mi Palaftina, feine Rudfehr nach Stalien, feine Unterhandlungen mit beiligen Stuhl, fein Bund mit bem heiligen Ludwig im Jahr 128, fin Rriege in Mailand, fein Walten in Deutschland find Thatsacen, Will Beschichte Siziliens nicht angeben. Much bas Leben wie ber Tot belig Beinrich machte bier feine Beranberung. Diefer Pring hatte in @ nie regiert. Da er fich vom Pabit gegen feinen Bater jur Emin hatte aufreigen laffen, fo verzieh ihm biefer bas erfte Dal, ben Rie verurtheilte er zu lebenslänglichem Gefängniß in einer arim Festung. Im Jahr 1243 versuchten Die Saracenen noch einmal im Aufstand im Mittelpunkt ber Infel. Friedrich befahl feinen Felbeniu fie bis aufe Meußerfte zu verfolgen. Diefer fleine Krieg bauerte bis jun 34 Die Saracenen murben fammtlich aus Gizilien weggeführt, 18 fähr 400 Jahre nachdem ihre Boreltern querft baselbst eingedrungen well Die von Innocens IV geschleuberten Bann : und Absetungsbullen fim Deutschland und Stalien mabrend ber legten Regierungsjahre bes & in unfägliche Berwirrung und bewogen biefen zu Dagregeln ron auf nrbentlicher Strenge gegen feine Feinde. Mehr als 5000 Perfoun, Si ber und Rinder, murden verhaftet, Biele gu Reapel verbrannt, in in Rertern von Palermo bem hungertobe preisgegeben. Frietrich find in Jahr 1250 und murbe, feinem legten Willen gemäß, in Palermo bundes Er ift ber Schöpfer von Augusta. Die Bevölferung von Centerti, er wegen einer Emporung zerftort hatte, murbe in Diefer amifchen Emil und Catania erbauten Statt angesiedelt.

# Coutab, 1251.

Dem Testamente Friedrichs gemäß erbte fein altester Sohn aus mill Che, Conrad, Die Krone von Sigilien und beffen Baftarbbruder Mariel verwaltete einstweilen bas Reich. Der Pabst benahm sich fogleich febr litte Schaftlich gegen ben neuen Ronig, indem er mit ber Behauptung. ber gineto Rirche sen vom Bater auf den Sohn übergegangen, Die Unterthanis ja Emporung aufreizte und beutlich zu erfennen gab, bag es ihm tarung thun fen, bem schwäbischen haus nicht nur alle seine italienischen Befigs zu entreissen, ja ce mo möglich gang zu verderben. Allenthalben brede Manfred funnte nicht hindern, bag felbst Reapel si Aufstände aus. Als Conrad aus Deutschland erschien, wechselte gwar ti Capua abfielen. Scene. Die abtrunnigen Stadte wurden jum Behorfam gezwungen, Reif nach einer Belagerung zu Waffer und Land und hartnäckigem Biterflage Biele murben on Conrad behandelte die Ueberwundenen sehr ftreng. bannt, mit Gaterverlust bestraft, ein Theil der Mauern von Reapel und Diese Maßregeln konnten ihm die öffentliche Bunch Capua niebergeriffen. Manfred, nach Geburt und Charafter ein Italier, gung nicht gewinnen. Dies veranlaßte ein gespanntes Berhälmis zwifco war besto beliebter. beiben Brüdern, ba Conrad aus feinem Mißtrauen gegen Jenen titel weniger als ein Geheimniß machte und es ihn auch baburch fühlen in

aß er ihm einen Theil seiner von Friedrich erhaltenen Ländereien entzog. Bie daher Conrad in einem Alter von 26 Jahren zu Amalfi im Jahr 254 plöhlich farb, wies die öffentliche Meinung auf Manfred als seinen törder. Er soll Conrads Arzt, einen Salernitaner, bestochen haben, daß dem un einem Fieber erfrankten König durch ein Klystier ein heftiges ist beibrachte. Bon einem um zwei Jahre frühern Bergistungsversuch, als sein Urheder Conrad selbst den Pabst nannte, war er mühsam genesen. das dem Verdacht besonders Wahrscheinlichkeit gibt, ist, daß Manfred urch Friedrichs Testament für den Fall, daß die rechtmäßige Linie aus ürbe, eine Anwartschaft auf die Thronsolge hatte. Conrads zweijähriger whn Conradin stand ihm für jezt wenig im Weg.

#### Conrabin und Manfred.

Obgleich Conrads Testament nicht Manfred, sonbern ben Markgrafen lerthold von Hochberg zum Reichsverweser bestimmt hatte, so ruhte boch uf Manfred nun die ganze Last der italienischen Angelegenheiten. impfte zumal wider den erblichen Saß, mit dem die Pabite das schwäbische laus verfolgten, und wider personliche Gifersucht und Rabale. örung ber Einwohner von Messina, welche Tavrmina zerstörten, die Reise Ranfrede nach Palermo, um fich bes foniglichen Schapes zu bemeistern, ud ein vereitelter Versuch des Pabstes, das fizilische Reich für sich in Befft zu nehmen, maren bie einzigen Begebenheiten von Bebeutung, Die ch bis zum Sahr 1256 zutrugen. Auf einmal entstand bas Gerücht von sonradins Tod. Manfred zweifelte keinen Augenblick an der Wahrheit liefer Rachrichten, wenn er fie nicht felbst ausstreute, verficherte sich ber fzilischen Grafen und Prälaten, und indem er that, als ob er nur dem Bolfswunfch nachgebe, tieß er fich in Palermo gum König falben. unge Pring und seine Mutter Glijabeth, Die ihn in Deutschland erzog, iegen Manfred auffordern, einem angemaßten Titel zu entsagen. veigerte sich unverholen, spielte ben König, ernannte Ritter und Grafen ind warb ein zum Theil aus Saracenen gebildetes heer an. hat ihn in ben Bann, sein Nachfolger, Urban IV, predigte sogar einen frenzzug gegen ihn. Süditalien und Sizilien versaufen in Folge dieser bandel in immer gräulichere Befetofigfeit. Der Pabit but die Krone von Reapel und Sizilien förmlich aus, verhieß jedem Fürsten, der dazu Lust atte, seine Unterftatung. Die Könige von Frankreich und England lehnten as niffliche Geschenf ab. Rarl, Graf von Provence und Unjou, Bruder des eiligen Lubwigs, nahm es an und unterzeichnete einen Vertrag, in welchem r fich als pabstlichen Vafallen befannte 4).

## Karl von Anjou, 1265.

Der neue König beeilte sich, nach Italien zu kommen, wo ber Pabst ver hülfreichen Erscheinung besselben mit Sehnsucht harrte. Manfred

<sup>1</sup> Unter den Berpflichtungen, die er einging, ist die der jährlichen seierlichen Darbringung eines schonen und gnten weißen Zeiters, als Anerkennung der Oberherrlichkeit der römischen Rirche über das Rönigreich Neapel und Jugehör. Dieser Tribut wurde lange Jahre gewissenhaft entrichtet, und als die Könige von Neapel im lezten Jahrhundert diesen demuthigenden Gebrauch einstellten, suhren die Pähite sort, jedes Jahr unter feierlichem Gepräng die Aufforderung zur Darbringung des Zelters zu erlassen und dazu eine Berwahrung gegen die Nichterfüllung dieser Lehenspflicht. Der Ausenthalt und die Pereschaft der Franzosen in Jialien haben dieses mittelalterliche Neber bleibsel entzernt.

machte in Campanien Fortschritte, bebrobte Rom mit feiner Rache. Com hatte er fich ber Munbung der Tiber und bes hafens von Offia bemachtigt. Benige Lugenblide und er fonnte in Rom feyn. Auf der andern Seite hatte er, um den Frangofen ben Beg zu verlegen, ein fartes beer nach Der abentenerliche Gifer bes Grafen von Apjon ber Lombardei gefandt. vereitelte alle Vorfehrungen Manfreve. Er flieg mit 1000 Rittern gu Schiff, fegelte mitten in einem Sturm, ber bie Blofade ber Tiber aufhob, über bas Meer und erreichte nicht ohne große Gefahr Rom. Defelbit wurde er zwar frank und Manfred schmeichelte fich mit ber Soffnung tag er ihn wurde zum Schlagen nothigen fonnen, che bie frangofifchen Etelleute mit bem Sauptheer zu ihm gestoßen maren. Aber Kar mif feine Sache flug und gewandt an. Buvorberft mußte er feinen Rim buhler durch ben fleinen Krieg zu beschäftigen, machte ihm feine Anbang nach und nach abspenflig: bann brach er aus Rom auf und ging ibm ju Karls erfte Erfolge waren so, daß Manfred gegen Reapel jurid weichen mußte, und bald fah er fich burch beffen geschickte und planmägige Taftif bermaßen in die Enge getrieben, bag ihm fein Wahl blich als der Entscheidungsfampf. Co fam es bei Benevent zu einer allgemeinen Schlacht: sie war blutig und endete mit Manfreds Ricderlage und Int. Er war erst 35 Jahre alt.

Die Trümmer des italienischen Heeres flohen nach Benevent, das, obgleich eine pähiliche Stadt, nichts desto weniger von den Franzosen behandelt wurde, als wäre es im Sturm genommen worden. Karl fand bier Manfreds Schätze. Mit einem Theil der Beute wurde der über die Mischandlung seiner Unterthanen aufgebrachte Pabst besänstigt. Die Unterweifung von ganz Süditalien und Sizilien war die Frucht dieses Siegs. Aber die Ritter aus der Provence und Anjou ahmten das Beispiel ihrer

Borganger, ber Normanner, nicht nach.

Die Erpressungen, Die roben Gewaltthätigkeiten, Die habgier und ter Hochmuth der Frangosen emporten alle Gemuther. Da wandten Die unter bruckten Bolfer und bie getemuthigten italienischen herren ihre Angen nad, bem jungen Conradin und ließen ihn insgeheim einladen, feine Redu auf den fizilischen Thron geltend zu machen. Conradin entsprach tem alle Bereits mar Sizilien, mit Ausnahme von Meffina, gemeinen Wunsch. Palermo und Syrafus, in seinem Ramen erobert. Calabrien und Apulier erklärten sich für ihn. Gine Abtheilung seines heers ward in Rom auf genommen. Trop des pabfilichen Banus ichien Conradin fich zu behaupte Der Tag von Ig Aber der Glücksstern ber Hohenstaufen war erbleicht. liacozzo, ber zuerst Sieg verheißen, verrieth Conradin, seinen Freund Friedich von Desterreich und ihre vornehmsten Unhänger an ihren unerbiteliches Feind. Rach Reapel geführt, wurden sie ber Form nach vor Gerickt gestellt und in Gegenwart bes finstern Anjou enthauptet. Italien und Sizilien schauderten vor Entsepen über diese blutige That und Alles beugte sich in tumpfem, ftummem Gehorsam. Karl benüzte bie scheinbare Ruie, um fich nach Afrika zu begeben, wo bas frangofische Beer, ben beiligen Ludwig an der Spipe, in bedrängter Lage sich befand. Da der König with fein Sohn und Rachfolger Philipp III gefährlich frank lag, so übernabm Karl ben Oberbefehl, erfocht bedeutende Bortheile und zwang den König von Tunis zur Unterzeichnung eines ben Franzosen gunstigen Bertrags. Die Roth war noch nicht vorbei: benn auf ber Heimfahrt ging ein Thel

L-collision



PALERMO

er Schiffe im Sturm unter. Die leichtesten Fahrzeuge mit den beiben Tönigen landeten im Hafen von Trapani. Herz und Eingeweide des heisigen Ludwigs wurden nach Montreal gebracht und einen Monat nachher vrach Philipp nach Frankreich auf. Sein Schwager Thibaut, König von

Navarra, war zu Trapani gestorben.

Nach seiner Rücktehr nach Neapel trug sich Karl mit neuen Groberungsgedanken. Er betrachtete die Krone von Sizilien nur als ein ungerungsgedanken. Er betrachtete die Krone von Sizilien nur als ein ungerungsgendes Anhängsel eines Reichs, das er die in den Orient ausdehnen
vollte. Er glühte von Berlangen, Michael den Paläologen auf dem
Ehron von Konstantinopel anzugreisen. Michael wandte den Sturm dadurch ab, daß er den Pabst in sein Interesse zog, indem er ihm das Ausdurch ab, daß er den Pabst in sein Interesse zog, indem er ihm das Ausdurch ab, daß er den Pabst in sein Interesse zog, indem er ihm das Ausdurch ab, daß er den Pabst in sein Frungen erwarb er den Titel eines
Königs von Jerusalem und allerdings sehr unsichere Ansprüche auf den
Scepter eines Landes, das nicht mehr in der Gewalt der Kreuzsahrer war.
Endlich sollte es doch noch mit dem Krieg gegen den Kaiser des Orients
Ernst werden, als das gräßliche Ereigniß, bessen die Geschichte unter dem
Ramen der sizilischen Besper gedenkt, alle seine Hossungen über den
Pamen der sizilischen Besper gedenkt, alle seine Hossungen über den

### Sigilianische Besper, 1282.

Seit Evnrading Niederlage und Tod und die blutigen Hinrichtungen, welche die Folgen davon waren, bem Grafen von Anjou den sizilischen Thron gesichert hatten, war Neapel die Hauptstadt eines neuen Reichs geworden und Karl schickte nach Sizilien Statthalter, welche dieses alte und edle Besithum ber normännischen Konige ale ein erobertes Lanb, als eine gute Beute behandelten, wo den Siegern Alles erlaubt schien. Durch die unaufhörlichen Erpressungen, die Ausschließung ber Einheimischen von öffentlichen Stellen, die bis zum frechsten Hohn getriebene Verachtung ber Sitten und Gebräuche, wurde die französische Herrschaft ben Siziliern gum Abscheu. Mehr als einmal hatten sie ihre Klagen zu ben Füßen bes Thrones niedergelegt. Karl schien Anfangs bavon gerührt zu senn, wurde aber bald nur erboet und strafte fie als Beleidigungen. Nun ergriff Berweiflung und Buth alle fizilischen Herzen. Gin einziger Gedanke, ber Bedanke der Rache, dieser anderen Seele der südlichen Wölker, gahrten in viesen tief gefränkten Menschen. Giner von ihnen unternahm es, sein Baterland zu befreien — er hieß Johann von Procida. Seine in Salerno anfäßige Familie hatte sich über die Franzosen zu beklagen; man glaubt selbst, daß feine Frau ein Opfer ihrer Zügellosigkeit geworben sen. ein Mann von thatfräftigem Charafter, rasch und umsichtig, erfaßte er mit einem Adlersblick die Lage der Fürsten, die seinen Plan unterflüßen konnten. Schwierigkeiten, Entfernungen schwanden vor ihm. Der Beistimmung ber vornehmsten Sizilier gewiß, eilte er verkleibet von Westen nach Osten, brang in die Gemächer des Raisers von Konftantinopel, Michaels des Paläologen, den er seiner Sache gewann, kam zurück nach Rom, erlangte die Genehmigung bes Pabstes Nikolaus III und reiste sofort nach Spanien, um bem König Peter von Aragonien bie Eroberung Siziliens anzubieten. Des Pabsts Tob und seine Ersetzung burch Martin IV, ber bem Grafen von Anjou ergeben war, traten einen Augenblick tazwischen. Peter schwanfte.

Abermale eilt Prociba an seinen Sof, entflammt ihn mit ber Bint; m der er felbst verzehrt ist und verabredet mit ihm alle Mittel ber Aussie rung wie die beschönigenden Bormande. Der Konig von Aragonin mit Ruftungen, angeblich gegen bie Saracenen von Afrita - fie erregen im Mißtrauen und ber unermudliche Procida fehrt jegt wieber guid ich den Sizilien, um Haß noch weiter anguscharen. war furchtbar vollständig. Es ift indeg nicht mahrscheinlich, daß a de Scenen biefer gräßlichen Tragobie vorbebacht und Die Stunde ber biffe Entwidlung festgesezt hatte, wie einige Sistorifer behaupten. Dit Stimmung, in welcher Die Gemuther waren, reichte, ben Bulfan am gunben, ein Funfen bin. Um Diterbienftag ben 30 Marg 1282 begabit i eine Menge Ginwohner Palermo's nach einer nur 600 Schritte mit Stadt entfernten Rapelle, wo fie nach einer andachtigen Gewohnheit in Befper anwohnen wollten. Der frangofische Statthalter Jean de Gt. Im hatte seit einiger Beit Anzeigen bemerft, die ihm verdachtig vorfamm, w beswegen den Goldaten befohlen, auf ihrer hut zu feyn, damit bat bil keine verstedten Baffen führe. In ihrer Buchtlofigfeit verstanden sie bien Befehl fo, als werde ihnen bamit aufgegeben, auch bie Frauen ju bie fuchen, auf baß sie mit benselben ihre roben Spaffe treiben fonuten. De ein Soldat einem Madchen von Stand, die fich in Mitten ihrer gamit nach ber Kapelle begab, mit Diefen Zumuthungen begegnete, fo brachte it Nothruf bie Bürger in harnisch. Es war bas Signal zu einem gräffichen Morbe. Dolde bligten in alten Sanden. Der Ausbruch war is ichael Auc Frangis und allgemein, daß feine Bertheidigung möglich mar. wurden erwürgt, weder Frauen, noch Kinder, noch Greise verschent, felbf bas französische Blut in dem Schoos schwangerer Sizilierinnen ausgestellt Das Beispiel ber hauptstadt; ward fogleich von allen Stadten befolgt. alle Gouverneure hatten ben haß der Sigilier auf fich geladen, nut juli wurden verschont. Ihre Tugenden und ber Abel ihres Benehmens entweff Der Gine von ihnen mar Wilhelm be Procelets, @ neten bie Mörber. verneur von Calatafimi, der Andere Philipp von Scamandre in Milia Diefe Ctabt, gleichwie Taormina, wurde Anfangs burch bie Gegennut einer ziemlich ftarfen frangofischen Besagung im Baum gehalten. Palermitaner schickten Bewaffnete, um ten Aufftand zu unterflügen, men Taormina und erschlugen die Besatzung, und bald erhob sich Meine Der Gouverneur und die Frangosen nahmen ihre Buflucht in Die 94 Matta Griffon, aber fie murben übermannt und fammt und fondere nicht gemacht. Gine einzige Stadt, Sperlinga, in der Mitte ber Insel, chriff burch Richttheilnahme an ber Mepelei und burch Rettung ber Franges in ihren Mauern.

Der Konig, gang in feine Eroberungsentwürfe vertieft, bind Heeres in Calabrien, ale cben bie Cammfung eines zahlreichen In feiner Buth verlor er Die Schreckenskunde vernahm. In wenigen Tagen feste er über die Mag Augenblick ber Rache. enge, bemächtigte fich Milazzo's, bas feinen Wiberstand magte, fdritt zur Belagerung von Messina. Der Pabit bedrohte die Gigiliet dem Fluch der Kirche und gebot seinem Legaten, Alles zu thun, un Die Trunfenheit von Born und Blut jum Behorfam jurudjuführen. ber Furcht und ber Betroffenheit Plat gemacht. Meffina erbot fid kapituliren unter Bedingungen. Aber Karls Bedingungen waren fordie

ib bie Bergmeiflung entflammte ben Muth ber Belagerten gu unerhörten nftrengungen. Bahrend bie Roth einen immer hohern Grad erreichte, eg Prociba, beffen Thatigfeit einstweilen nicht geschlummert und ber bem onig von Aragonien die Botschaft von ber blutigen Revolution in Sizin nach Afrifa gebracht hatte, mit biefem Garften bei Trapani and Land. eter war mit seinem heer nur besmegen vor Tunis gezogen, auf daß er i jebem Greigniß ichnell bei ber Sand mare. Sofort rudte er, 30,000 tann fart, nach Messina. Seine Flotte hatte er unter ben Befehlen ria's, eines ergebenen geschickten Admirals gelaffen, welcher ben größten beil ber Schiffe Karls in der Meerenge vernichtete, worauf Lezterer auf n übrigen schleunigst die Segel spannte und heimfuhr. Bu bem öffente den Ungemach gefellte fich noch Privatunglud. Rarl hatte Die Gattit nes frangbfifchen Ritters, Sugo De Clermont, ber in feinen Dienften fant, ischanbet. Bur Rache erfpahte ber Ritter bie Belegenheit, um eine ben ochter bes Ronigs in seine Bewalt zu befommen und nothzüchtigte bie on Anmuth und Jugend ftrablende Prinzessin, bann entfloh er mit Frau nd Sohn zu dem aragonischen König, ber ihn aufnahm. Er wurde in

figilien ber Stammvater bes vornehmen hauses Clermont.

Rarl moffte in Calabrien Die Sulfe erwarten, welche fein Sohn, ber bring von Salerno, ihm aus Franfreich holen follte. Die Blüthe bes angbfischen Abele schaarte fich unter bie Sahnen bes Konige von Reapel, Rit Unruhe fah Peter bem fich zufammenziehenden Ungewitter entgegen. m es abzuwenden und Beit zu gewinnen, schickte er feinem Rebenbulglen ine feierliche Berausforberung gu, bie ihre Wirfung auf ben abenteuerlichen deist des Prinzen nicht verfehlen konnte. Zeder der Könige sollte an den Spige von 100 Rittern in einem neutralen gand in ben Schranken erscheis en, Sizilien ber Preis bes Siegers fenn. Die Stadt Borbeaux war zum lampfplag erforen und bas Turnier auf den 1 Juni 1283 anberaumt. Ran schloß einen Waffenstillstand. Dieß war ber einzige Zweck bes Königs on Aragonien. Die sprudelnde Sipe seines Gegners ging vollkommen in e Jalle. Umfonst erließ ber Pabst wiederholte Abmahnungen und widerste fich mit all feinem politischen und firchlichen Unsehen Diesem feltsamen Umsonst lehnte ber von beiben Nebenbuhlern zum Kampf. dter gewählte König von England bie angebotene Roffe ab. th fid) durch feine Ermägung abhalten, fid) am bestimmten Tage jum veikampf einzufinden. Man fann fich vorstellen, bag er ber Erfte mar, r mit ben 100 Rittern ankam. Auch Peter reiste in die Rahe von orbeaux, entfernte fich aber alsbald, flagend über schwarzen Berrath, ben in gegen ihn angezettelt. Und nun überhäufte Giner ben Andern mit Mittlerweile arbeitete ber Pabft burch Banneidigenden Manifesten. de und Bersprechungen in Sigilien für seinen Schützling. Gi nige auf. prifche Bewegungen, Die er erregte, murben jeboch schnell gebam pft.

Rarl und Peter hatten gerne ganz Europa in ihre Handel verwickelt. ne französische Flotte unternahm es, Malta zu entsehen und Sizilien zugreisen. Der unermüdliche Loria suchte sie auf und bot ihr die Schlacht. re Sieg wurde lebhaft streitig gemacht. Der französische Admiral, gennnt von einem Theil seiner Schisse, enterte das sizilische Admiralschiff dulles vor sich niederwerfend, nagelte er mit einem Sponton Loria's sie auf das Berdeck. Dieser rieß das Eisen heraus und burchbohrte nen Frind. Dieß war das Zeichen zum Sieg: die französische Flotte

wurde geschlagen, Malta ergab sich an bie Sizisier. Lorsa eisten vor Reapel. Dier führte ber Pring von Salerno in Abwesenheit feines Baters ben Oberbefehl und Rarl hatte ihm aus Frankreich bie Bijug ertheilt, gegen einen fo furchtbaren Ceemann feine Schlacht ju mign, auch eine Berftartung von Schiffen versprochen. Unglücklicher Bife mit ber Brief von Loria aufgefangen worden. Go gelang es benn Diefen burch allerhand Rriegelift und eine erfünstelte Unficherheit in fein Bewegungen, bas unfluge Feuer bes jungen Pringen gu reigen und in auf Die offene See zu locken, wo er ihn fchlug und felbit zur lebergabe nitigte, ba beffen Galeere, von einem geschickten figilischen Taucher unin tem Baffer angebohrt, unterfant. Loria brachte feinen Gefangen nach Eine. Bare'es auf bas erbitterte Bolt angefommen und hatte nicht bie Rimit Conftange, Manfrede Tochter, an bem Pringen Grofmuth geabt und bie nach Spanien fahren laffen, wo er in Barcelona verwahrt murte, hatte er Conradins Schicksal erlitten. Rurz barauf ging Karl, von Biten wärtigkeiten und Gram gebeugt, zu Foggia in ber Provinz Capitanata, in einem Alter von 65 Jahren, mit Tod ab.

#### Peter von Aragonien, 1285.

Trop bes Todes seines Feindes konnte Peter des vom Glud beschiedenen Seepters nicht froh werden. Zwar der gefürchtete Loria vertheidigte auf dem Meer Italiens und Spaniens herrschend, die Zugänge Sizilienk. Aber nun wollte der König von Frankreich den Aragonier in seinem Erkreich angreisen. Unterdessen starb aber Peter und hinterließ Sizilien seinen Zweiten Sohn Jakob.

#### 3 a f o b, 1286.

Diefer Pring befand fich bamale in Palermo bei feiner Mutter, bet Ronigin Conftange. Der Pabit that ben neuen Ronig fogleich in te Bann. Die Reapolitaner, unterftugt von ben Frangofen, bewerfftelligin zwischen Catania und Syrafus eine Landung. Roch einmal mar es leit ber eine mächtige Flotte mit dem hohen Abel von Frankreich und Respe an Bord schlug, seinerseits Reapel zittern machte. Jatob, ben Kriegeiches plat nach Italien versesend, war im Begriff, Gaera zu nehmen, ale M Konig von England zwischen ben fampfenden Parteien einen Frieden W mittelte, vermöge beffen ber Pring von Salerno aus ben Gefängniffe von Barcelona unter dem Namen Karls II auf den neapolitanischt Thron stieg. Jafob, dem Siziliens Krone zugesichert murbe, fehrte mit Diefer Insel zurud. Weil man jedoch nicht zuvor die Ginwilligung bel Pabstes einholte, erflarte berfelbe ben Bertrag fur null und nichtig und schleuderte Bannbullen gegen den sigilischen Rönig und bie aragonisches Da anterie Das Kriegsfeuer brohte, von Reuem aufzulobern. Jafob, auf ber Tob bes Königs von Aragonien bie Gestalt ber Dinge. den aragonischen Thron berufen, zeigte sich geneigt, Sizilien wieder mit dem Königreich Reapel zu vereinigen. Er heirathete eine ber Todit Rarls, der fo lange Zeit sein Feind gewesen war, und empfing als Mitgi Corfica, Sardinien und 125,000 Mark Silber. Allein die Sizilier hatts ben Abscheu, ben ihnen bie frangosische Herrschaft einflößte, noch nicht m

essen. Sie brangen beswegen in Friedrich, den jüngsten der aragonischen drinzen, die Krone, die sein Bruder niederlegte, sich aufzusetzen, und ungeschtet der Drohungen des Pabstes wurde Friedrich zum König von Sizilien usgerusen im Jahr 1296.

#### Friedrich II, ber Aragonier.

Mit Friedrichs Thronbesteigung brachen zwischen Neapel und Sizilien ie Feindseligkeiten wieder aus. Friedrichs Sache, vertheidigt zur See urch Loria, zu Land durch Blaffus von Allagon, einen tüchtigen Kriegs. nann, gewann am Anfang glänzende Vortheile. Aber die Zwietracht trat wischen den König und seine Basallen. Loria selbst verließ zulezt diesen fürsten und ging in die Dienste von Neapel. Nicht genug, auch ber tonia von Aragonien, uneingebent, baß Sizilien fein erftes Konigreich ewesen und Der, welcher es jezt regierte, sein Bruder mar, waffnete fich vider ihn. Wird Friedrich fo Bielem, was auf ihn einstürmt, gewachsen eyn? Man tämpft um die Städte Calabriens und die Seeplage Siziliens: ie werben abwechselnd genommen und wieder genommen. Friedrich verliert jegen Loria eine Sceschlacht. Nicht lange, so fällt ein neapolitanisches Deer unter bem Pringen von Tarent in Sigilien ein. Friedrich ruckt ibm Das Treffen ift hartnäckig. Der König wird verwundet, aber ragt einen vollständigen Gieg bavon, ber ben Pringen von Tarent felbit n seine Sande liefert. Der Krieg wird aber nur um fo erbitterter. friedrich, im Bergen seiner Staaten angegriffen, erwehrt sich mubsam seiner Rebenbuhler. Gräßliche Rachehandlungen bezeichnen die gegenseitige Wuth. Inzwischen war eine frangosische Expedition, welche ben Reapblitanern bulfe bringen follte, in mehreren Unternehmungen gescheitert, so daß ber Fraf von Balvis, ber sie befehligte, mehr Ehre zu verdienen hoffte, wenn er die beiben Fürsten mit einander vergliche. Im Jahr 4302 fand auf der Gbene zwischen Calata-Bellofa und Sciacca eine Zusammenkunft Statt, welche ben Frieden zur Folge hatte. Der Pabst felbst, Friedrichs unverbhnlicher Feind, genehmigte ben Vertrag unter ber Bedingung, daß Lezterer die römische Oberherrlichkeit anerkenne. Friedrich wurde zum König von Erinacrien erklärt — man weiß nicht, warum man diesen alten Namen ufwedte, ber indeg bald wieder aufgegeben wurde. Außerdem ward, im fall Friedrich fturbe oder einen andern Thron bestiege, Siziliens Beimfall in bas Königreich Neapel ausbedungen. Die Göldnerbanden aus allen welchen in Folge dieser ewigen Kriege Sizilien belectt war, vereinigte Roger de Flor, ein berühmter Freibeuter friedrichs Dienft, unter seinen Fahnen, führte fie in ben Drient, wo ie bald für bald wider die konstantinopolitanischen Kaiser und die Herzoge on Athen fochten.

Sizilien genoß einige Jahre lang der Ruhe, die es so sehr beurfte. Doch Karl II starb, Robert bestieg den Thron und im Johr 1314
agen Neapel und Sizilien wieder miteinander im Streit. Der Krieg war
zestig und wurde unglücklich geführt für Sizilien, das die Neapolitaner
ach allen Seiten verheerten. Friedrich endigte sein beschwerdevolles Leben
m Jahr 1337. Borher hatte er noch seinen ältesten Sohn Peter als

Ronig anerkennen laffen.

den Worten: "Wenn ich das Rebhuhn nicht habe, habe ich wenigstens bit Rest." Nach vergeblichen Anstrengungen, sich zu behaupten, mußte er sit gefangen ergeben. Man schiefte ihn nach Spanien, wohin balb dam auch Blanca abgerufen wurde. Sizilien behielt den Namen eines Kiell reichs, wurde fortan aber nur von aragonischen und castilischen Biellingen regiert.

# Sizilien unter den Königen von Aragonien und Spanin. von 1412 bis 1713.

Wation, welche jezt Stziliens Annalen darstellen, und obwohl sein keräuche, Gesetze und Sitten das Nationalgepräge bewahren, so hingt in sein Lvos nicht mehr von Ereignissen ab, die ihm eigenthümlich angebim Es schleppt sich in der Bahn einer fremden Macht. Unberühmter, sie licher, hat es keine großen Begebenheiten mehr in seinen Jahrbüchen; verzeichnen. Und doch trugen erlauchte und mächtige Fürstes in Krone, die aber in dem Schimmer eines strahlenderen Diadems kan bemerkt wird.

Ferdinands Tod, im Jahr 1416, ließ feine Staaten in ben & feines altesten Sohnes Alfons, bessen historisches, abenteuerliches, mil wegtes Leben 42 Jahre eine wichtige Stelle in ber Befchichte ter eurs fchen Staaten einnahm, ohne bag Sigilien ber Schauplat einer ber Em war, in welcher biefer Fürst eine fo große Rolle fpielte. Doch tam er Jahr 1420 bahin, hielt einen feierlichen Ginzug in Palermo und befieit. Die Privilegien bes Königreichs. Auch fpater besuchte er noch meine Male Sigilien, um bie zahlreichen heerfahrten vorzubereiten, die # # Genua, Afrika und Morea ins Werk feste. In Die Zeit feiner Rigieru fällt ber Sturz bes byzantinischen Reichs. Sizilien mar ber erftiguflucht ort einer Menge ausgezeichneter, unterrichteter Griechen, Die in 3tali und im gangen Abendland bie Leuchte ber Biffenschaft und bit Ru wieder erhoben, die in barbarischen Sahrhunderten beinahe erloiden " Im Jahr 1458 folgte Johann auf bem Thron und erklarte Gig zu einer Provinz bes aragonischen Reichs. Reapel mar einer antern I schaft zugefallen. Johann mar ber zweite Gemahl Blanca's, ter Di Martins. Nach ihrem Tob heirathete er eine Spanierin und aus Che entsproß Ferdinand der Katholische, beffen Regierung, an ber Bemahlin Sfabella ruhmvollen Untheil nahm, eine fo glanzende Epoch ber spanischen Geschichte füllt. Alle ihre Macht konnte indeg einige ruhen in Sigilien nicht verhindern. In einem Aufftand in Palermo, Unverschämthe Jahr 1511, wurden mehr als 1000 Spanier getöbtet. gegen die sigilischen Frauen waren die Urfache. Ueberdieß hatte man e ernsthaften Angriff von Seiten ber Türken zu befürchten. große Ruftungen, Die gegen Sizilien gerichtet fcbienen. Es blieb jedoch ben Drohungen. Bei Ferdinands Tod brach ber haß gegen ben Bicell Moncaba aus. Palermo und die vornehmften Städte emporten Der Vicekonig fioh nach Messina. Karl V kostete es große Unf gungen, bis er Die Ruhe herstellte: erft nach blutigen hinrichtungen reichte er seinen Zweck. Sein Nebenbuhler Franz I hezte in ber auf und ließ die Berschwornen ben Beistand seiner Macht hoffen.

r 1523 empfing Messina big aus ber Belagerung von Rhobus enttom. en Ritter, darunter ihren berühmten Großmeister Billiers be l'Ile m, in feinem hafen. Rarl bewilligte ben Rittern eine edle Gaftfreund. ft und räumte ihnen brei Jahre später die Insel Malta als Lehen bes tigreichs Sizilien ein. Nach seinem Feldzug gegen Tunis im Jahr 5 schenfte ber Raiser ben Siziliern bie Ghre eines Besuchs, hielt in ermo einen feierlichen Ginzug, bereiste bie angesehenften Stadte, verfügte liche Arbeiten und gahlreiche Berschönerungen. Go machtig aber ber ut bes großen Monarchen war, bem Gigilien gehorchte, fo konnte er boch vor der allen Uferstaaten des mittellandischen Meers brobenden fahr nicht gang bergen. Die Muselmanner, Die bas griechische Reich nichtet hatten, bestürmten Europa zu Wasser und Land und türkische tten machten unaufhörliche Landungen auf Sizilien. Noch bringender rbe die Gefahr unter Karls Sohn und Rachfolger, Philipp II. agerte Malta mit einer furchtbaren Flotte. Der Fall dieser Insel hätte n Siziliens nach fich gezogen - gleichwohl fprangen bie fizilischen Biceige ben Rittern nur schwach und zögernd bei.

Bu Messina war es, wo Don Juan von Desterreich Flotte und Heer früstete, an deren Spihe er im Jahr 1571 den Sieg bei Lepanto erstt, welcher Europa von dem muselmännischen Joch rettete. Die Einshner von Messina errichteten ihm eine Bildsäule. Ucht sizilische Galcest, bemannt mit den Söhnen des hohen Adels Siziliens, kämpsten in

fer benkwürdigen Schlacht.

Die Regierungen Philipps III und IV anderten im Allgemeinen an e Lage von Sizilien Nichts. Nur daß unter bem Ersteren der Bicekonig erzog van Offuna burch feine Bachfamfeit und Festigfeit ben Ginfallen : Türken und ben innern Unruhen Schranken zu setzen mußte. ir es unter Philipp IV. Ein Goldzieher aus Palermo, Joseph von Alest, llte sich an die Spipe ber Unzufriedenen, jagte den Vicekonig aus ber uptstadt und nöthigte ihn, mit bem Aufstand, wie Macht gegen Macht, Doch balb wurde ber Parteiführer feinen eigenen Unhangern, ten Ausschweifungen er hemmen wollte, verdächtig und bas Ende war, baß in ihm den Ropf abschnitt. Freilich murde er hintennach vom Bolf bedauert d die von ihm erregte Gahrung verlängerte fich bis in die Zeit Karls II. ssonders war die Stadt Messina ber Brennpunkt der Emporung. lärte sich öffentlich gegen Spanien und rief im Jahr 1674 Franfreichs ilfe an. Ludwig XIV schickte sogleich eine Flotte bin. Der frangosische ifehlshaber Balbelle schiffte Landungstruppen aus und befezte die Mefa beherrschenden festen Schlösser. Dennoch fuhren die Spanier mit ber elagerung fort: die grausamste hungersnoth verheerte bie Stadt. folgenden Jahr murben sie von Balbelle geschlagen, der unmittelbar r Wegnahme von Milazzo und Augusta ausruckte, die leztere Stadt in ben Stunden eroberte, die andere aber nicht nehmen fonnte. Im Jahr 76 entwickelten bie zwei größten Abmirale jener Beit, ber Frangofe iquesne und der Hollander Runter, ter die vereinigte hollandisch fpade Flotte anführte, ihre Talente und ihren Muth an ben sigilischen Maben. Sie lieferten sich den 7 Januar bet den liparischen Inseln eine hlacht, in der ber Sieg unentschieden blieb. Gin anderes nicht minder redliches Treffen hatte am nächsten 22 April in ber Meerenge im Angesicht bes Actna Statt. Im Anfang bes Gesechts wurde, Was in Unordnung in Duquesne's Flotte brachte, ber Graf Almeras, einer französischen Admirale, getörtet, aber auch Rupter schwer verwunden. Macht trennte die Kämpfer, die sich einen theuer erkauften Triump undersieben. Rupter starb wenige Tage nachher in Sprakus. Sie stolger, wurde balt darauf vor Palermo von der französischen Flom w

griffen, befiegt und getobtet.

Richts ichien fich bem Fortgang ber frangofischen Baffen auch Carlentini, Taormina, bas Caftell von Scaletta, ber Dag mi Aleisio, ber Messina von ber Gubjeite deckt, fielen in ihre Gewalt. In aber bie Tapferfeit der Franzosen die Groberung Siziliens vorben fo entfrembeten ihr Leichtfinn und ihre freien Sitten bermagen int muther, und erweckten aller Orten ben Bag, daß fie nirgend, nicht au mehr in Meffina ficher waren. Bei Diejer abholden Gefinnung in ? wohner überließ fie Ludwig XIV ihrem Schickfal: ber Marichall we Reuistade befam Befehl, Gigilien augenblicktich zu raumen und fintet Truppen nach Touton gurudguführen. Der Befehl wurde mit Klugheit Schnelligfeit vollzogen. Ucht bis zehntaufend Sizilier, Die fich ju idt! gestellt hatten, folgten ben Frangofen. Meffina, das sich dem fpanischen Bulin unterwarf, wurde mit dem Berluft seiner Privilegien bestraft. 3m 3 1700 begab fich ber Tod Rarls II. Indem fein Testament Spanies ! Eizilien bem Enfel Ludwigs XIV vermachte, fezte es Guropa in Flammen brachte Frankreich an ben Rand bes Abgrunds. Es gab in Sigitim im Bewegungen zu Gunften bes Erzhauses gegen Philipp V.

Der herzog von Savonen, ber beutsche Raifer und Don Karles

Um einen ihrer Gegner von ber Coalition zu trennen, gegen bie einen mubfamen Kampf bestanden, trugen Ludwig XIV und Philipp bem Herzog Bictor Amabaus von Savoyen die fizilische Krone an Die Pring griff raich zu. Allein nach fünf Jahren waren in bet Poli Combinationen eingetreten, nach welchen fie Frankreich lieber bem beutis Raifer gegonnt hatte. Seinerseits sorberte fie Spanien zurud. Der & Leda von Seiten Spaniens, ber Graf Mercy von Seiten des Raifers, Graf Maffei von Seiten Savoyens befanden fich bafelbft, Jeder an i Spige eines Heeres, und führten zwei Jahre einen lebhaften Krieg, welchem sie sich um ben Besitz ber Städte und wichtigen Plage ichlug Endlich blieb, im Jahr 1720 durch Bertrag Kaiser Karl VI im Ba mit bem Borbehalt bes heimfalls nach feinem Ableben an Spanien. im Jahr 1734, bei Gelegenheit bes Todes Augusts, Königs von Deb der Krieg zwischen Frankreich und Desterreich sich erneute, so unterne ber Infant Don Karlos die Groberung ber Königreiche Reapel und E Die angelegentlichen Bunsche Diefer Insel : jefen ihn herbei: spanische Pring ward fast ohne Edwertstreich Meister. Die in fleiner vorhandenen faiferlichen Truppen raumten bas Land, am 30 Juni 1735 8 feierlicher Ginzug in Palermo und bald erkannte ber Bertag von Be fein Recht auf die Krone beider Sizilien an. Unter diesem Karl III erbid Sizillen nützliche Berbefferungen. Die fluge Berwaltung bes erften Die ftere von Reapel, Tannucci, war bem Wohlstand Diefer iconen 36 ving gunftig.

# Berbinand I (IV), Frang, Ferdinand II (V).

Als Karl III im Jahr 1759 ben Thron von Neapel verließ, um ben fpaniien zu besteigen, folgte ihm fein jungster Gohn Ferdinand in ber Regierung. ieser Pring war erft acht Jahre alt und Tannucci behielt die Leitung Der Diefer Minister verminderte die Bahl der Klöster in Sizilien: begriff die Aufhebung der Jesuitenfollegien in seiner Reform. Ferdinands itmuthige Schwäche, die Ungnade Tannucci's, ber überwiegende Ginfluß r Königin Raroline, einer Schwester ber unglucklichen Marie Untoinette, e Intrifen des Gunftlings Acton hinderten nicht, bas Sizilien unter ieser friedlichen Regierung sich von einem Theil seiner langen Leiden Benig begunftigt, vielleicht mit eifersuchtigen Angen betrachtet on der neapolitanischen Regierung, fab es seine Städte sich verschönern, inen handel fich beleben, seine Sitten fich milbern, feine alten Denkmaler on völligem Untergang gerettet. Industrie und Kunfte zogen Fremde und delehrte herbei.

Da geboten zwei furchtbare Erschatterungen, Die eine in ber physischen, Die ndere in der politischen Welt, Diesem glucklichen Wachsthum Stinftand -18 Erbbeben von Meffina im Jahr 4783 und die frangofische Revolution. der hof von Reapel machte zweckgemäße Unftrengungen, um ben Schaben bes rstern zu vergüten, und versuchte unkluger Beise ben Kampf gegen bie Er war jo glücklich, in ben Friedensvertrag, welchen Bonaparte besterreich diktirte, eingeschlossen zu senn. Da ober ber König im Jahr 1798' on Neuem ben gegen Frankreich verbundenen Mächten anhing, so hatte er ald nirgend weder Freistätte noch Unterthanen als in Sizilien. pandte er fich benn auch auf ben Rath der Königin bin, nachdem er bie öchiffe, die fich in dem hafen von Reapel befanden, verbrannt und bie Reichthumer bes Schapes und bes Palastes auf die Scite gebracht hatte. der flüchtige Hof nahm seinen Sit in Palermo. Gaben auch Euwaroff's Siege Ferdinand Das Königreich Neapel zurück, fo war er boch im Jahr 1805 ibermals genothigt, es zu miffen und die Englander nach Sizilien einzuaden, bamit fie es gegen eine Landung ichnigten, welche bie Frangofen umonst versuchten. Gin Meeresarm hielt bie Sieger bes Festlantes von Furopa auf. Der Aufenthalt bes hofs und bas Gold, bas bie Englander usgaben, Die übrigens als herren schalteten, waren nicht ohne Ginfluß uf den Flor ber Infel, megen einiger Anregung, Die fie auf ben Gewerbeleiß und bie Thatigfeit bes Bolfs ausübten.

Der Friede von 1814 that für Ferbinands Wiedereinsenng auf Aber im folgenden Sahr murbe Reapel Richts. non as Königreich beider Sizilien so hergestellt, wie es vor der Eroberung er Franzosen mar, und für Sizilien schwand damit ein Theil seiner

Doffnungen auf eine seinen Interessen angemessenere Regierung.

Die Revolutionen in Spanien und Reapel im Jahr 1820 wirkten auf Sizilien zurud. Die Krisis war turz, aber heftig. Palermo's Mauern ourden vom Bürgerfrieg geröthet, seine Gebäude zertrümmert, seine schonten Unstalten zu Grunde gerichtet. Statte wurden im Innern zerftort. Die Desterreicher eilten, eine Bewegung zu hemmen, bie ihnen Stalien ntreißen tonnte. Ihre Anfunft in Sigilien unterdruckte alle Meußerungen bes Migvergnagens und stedte Sturmen ein Biel, beren Urfache wa

scheinlich noch besteht.

Nichts besto weniger hat unter ben Regierungen Franzens und Franzens 11, bes gegenwärtigen Monarchen, Sizilien allen hindernissen, in mit der Beschaffenheit seiner Versassung zusammenhängen, zum Trop immerklichen Ausschwung genommen in Bezug auf Bevölkerung, Handel ind industrielle Bewegung. Die Unabhängigkeit Griechenlands, die Europäizung Egyptens, die Kolonisation Afrika's sehen es in den Mittelpunft in großen Sphäre von Macht und Thätigkeit und bereiten ihm vielleicht eine Zukunst, deren Annalen eben so reich sehn dürsten als die Hauptepinsseiner Bergangenheit.

•

